

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

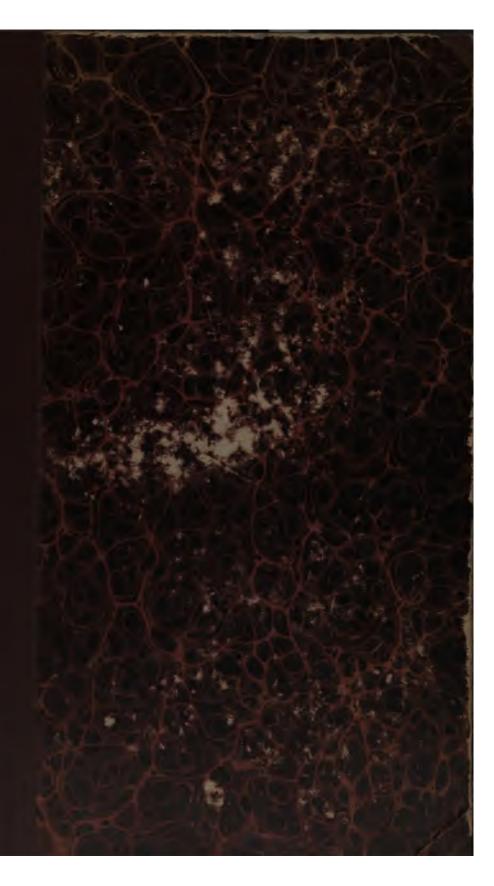



R. Gildsbrau 1856.

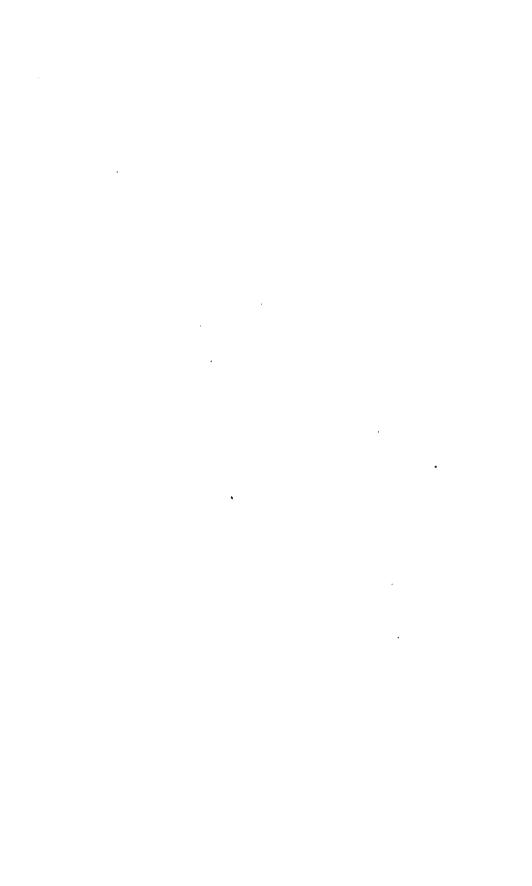

# Geschichte der deutschen Poesie.

3 meiter Theil.

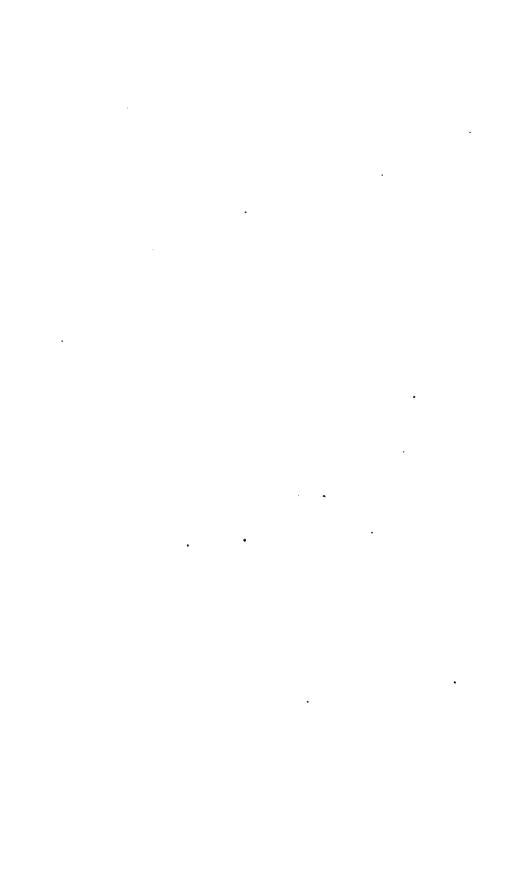

# Geschichte

Der

# deutschen Poesie

nach ihren

# antifen Elementen.

Bon

# Carl Leo Cholevius,

Cherlebrer am Aneiphöfifden Clabignmingfium und Ditglied ber Königl. beutiden Gefellicaft ju Konigeberg i. Br.



Bon ber Feststellung des claffischen Ideals durch Windelmann bis zur Auflösung des Antifen in der eflestischen Poefie der Gegenwart.

THE
HILDEBRAND
LIBEARY.

Leipzig:

K. A. Brochaus.

4856.





A. 33209.

# Inhalt.

# Stoffte Periobe.

(Seit 1770.)

Der elaffifde Ibealismus. Rampf mit ber Raturbidtung. Berfomelzung bes Antiten mit bem Romantifden.

#### Erftes Capitel.

Seite

1

Bie bisher bas antike und bas romantische Element in ber Boefte abges wechselt. Bindelmann's Theorie ber Schönheit und bes Ibeales ber griechischen Kunft. hamann's Religionssphiem als Grundlage ber romantischen Raturbichtung. herber. Sein Berhältniß zu hamann, Bindelmann und Lessug. Die humanität als ber Einheitspunkt ber antiken und ber christlichen Cultur. herber's Ansichten von bem Schösnen und von dem Wesen der antiken Kunft. Die Universalität seines Geschmades

# 3weites Capitel.

herber's Schriften. Erfte Beriode: bie antife Poeffe in ihrem Berhältniß jur Dichtfunft überhaupt und als Borbild für die neueren Dichter. 3weite Beriode: bas Raturschöne und die Berechtigung ber Raturpoeffe neben der Aunstdichtung. Berwandte Reformen in der Theologie und in der Geschichte. Dritte Beriode: orientalische Symbolis und Antises mit bibaftischer Grundlage. Bemerkungen zu Gervinus' harten Urtheilen über herber's Alter

#### Drittes Capitel.

Reformen ber Originalgenies. Ursprung und Centralpunkte ber Bewegung. Die Dichter bes hainbunbes. 3hr Anschluß an Alopftod. Der beutsche Charafter ihres Ibealismus. Berfuch, bas Bollsmäßige mit bem Au-

| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| tifen zu verbinden. Bürger. Hölty. Boß. Antifes in seinem Cha-<br>rakter. Seine Oden. Uebergang von Horaz zu Bindar. Wetteiser mit<br>Homer. Kampf gegen die Romantifer. Berbienste um Metrif und<br>Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>67 |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Homer. Uebersetungen und Studien seit bem 16. Jahrhundert. Bood und herber lehren homer als Naturs und Bolksdichter auffaffen. Aus ger vielen Andern übersetzen ihn die drei bedeutenbsten Dichter des haindundes. Die Bog'sche Odoffee; ihr Berth und ihre Birkung. Allgemeine Begeisterung für homer, namentlich für die Odoffee. Uebers gang zu Theofrit. Bossens Idulen. Ihr Reichthum an Charafteren und Scenen. Des Dichters reines Berhältniß zu Theofrit. Borzüge und Mängel seiner Idollen.                                                                                                                                         | 81          |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Die Stolberge. Erot ihrer Borliebe für Klopstod's subjectives Pathos und die Raturdichtung suchen sie für Ibeen und Darstellung einen Anhalt im Alterthum. Sie machen in griechischer Weise das Gute und Schöne zu ihrem Princip in Kunst und Leben. Bornehmlich wird der große und freie Sinn der Alten gepriesen. Zuletzt fühlt sich jedoch Friedrich Stolberg nicht mehr durch das Alterthum befriedigt. — Antises in den lyrischen Gedichten und in den Jamben. Auch die Dramen der Brüder schließen sich in Tendenzen, Stoff und Korm au das Alterthum. Die Uebersehung griechischer Tragödien                                          |             |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Schiller und Goethe bringen bas Kunftschone zur Geltung und vollenben bie Ineinsbildung bes Romantischen und bes Antiken. Schiller. Er bichtet anfangs im Style ber excentrischen Raturpoesse. Erste Bekanntsschaft mit dem Antiken und Berfuch, das Berhaltniß besselben zum Modernen sestzustellen. Beshalb Schiller sich dem Studium der kritisschen Philosophie zuwendete. Bas Kant über das Wesen des Schönen lehrte und wie Schiller die Bestimmungen desselben ergänzte. Seine Abhandlungen über das Bergnügen an tragischen Gegenständen und über die tragische Kunst. Belche wichtige Momente in ihnen nicht bes rücksichtigt sind. | 118         |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

Schiller's Forschungen über bas Schone und bas Erhabene und über ben Einfluß beiber auf bie Sitten. "Bas bie Griechen zu completen MenSeite nachte und die Einseitigkeit in der Bildung der Renern." Ueber bie naive Dichtungsweise ber Alten und den sentimentalen Charafter der modernen Boefie. — Humboldt's Antheil an der Ergründung des Anstifen. Anwendung seiner Ansichten auf die Philologie durch Bolf. — Schiller's Streben nach Sinnlichseit in der Darftellung. Antises in seinen lyrischen Gedichten und den Balladen. Daß das naive Element mehr und mehr hervortrat, der Grundton seiner Dichtungen jedoch sentimentalisch blieb. Das Lied von der Glode und Homer's Schild des

#### Achtes Capitel.

#### Reuntes Capitel.

Schiller's Studien der alten Dramatifer. Sein Schwaufen zwischen dem Charafteristischen und dem Symbolischen. Die Charaftere in seis nen Dramen. Ihre Mannichfaltigkeit und die Abstusungen des Ideales zeugen von der reichen Phantaste und dem humanen Sinne des Dichters. Die man allen seinen Charafteren Einheit zugestehen kann. Biele sind wie im griechischen Drama nur moralische Abstracta. Bergleich der Dramen Schiller's mit der Theorie und den Tragödien der Alten in Bezug auf Dekonomie, Motive, Diction, rhetorische und lvrische Mosmente der Darkellung. Beshalb Schiller der Homer der Deutschen ist 188

### Behntes Capitel.

Goethe. Bergleich mit Schiller. Shre verschiebene Stellung zum Alters thum. Goethe's erfte Jugendbilbung. Die alten Dichter und mehr noch die plastischen Kunke unterhalten sein Interesse an dem Antiken. Die Beriode des Raturalismus. Die Strafburger Genossen eutfernen fich mehr von den Alten als die Göttinger. Rur homer wird neben Offian und Shaffpeare geehrt. In Betreff der Darstellung verstattet man dem Antiken keinen Einfluß, doch vergleichen sich die Araftgenies

| vi Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| tifen zu verbinden. Burger. Holth. Boß. Antifes in seinem Cha-<br>rakter. Seine Oben. Uebergang von Horaz zu Bindar. Betteifer mit<br>Homer. Rampf gegen die Romantiker. Berdienste um Metrik und<br>Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>67 |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Homer. Uebersehungen und Studien seit dem 16. Jahrhundert. Wood und herber lehren homer als Natur; und Boltsdichter auffassen. Aus fer vielen Andern übersehen ihn die drei bedeutendsten Dichter des Haindundes. Die Boß'sche Odyssee; ihr Werth und ihre Wirfung. Allgemeine Begeisterung für homer, namentlich für die Odyssee. Uebers gang zu Theofrit. Bossens Idyllen. Ihr Reichthum an Charafteren und Scenen. Des Dichters reines Verhältniß zu Theofrit. Vorzüge und Rängel seiner Idyllen.                                                                                                                                    | 81          |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Die Stolberge. Erot ihrer Borliebe für Klopftock's subjectives Pathos und die Raturdichtung suchen sie für Ibeen und Darftellung einen Anshalt im Alterthum. Sie machen in griechtscher Weise das Gute und Schone zu ihrem Princip in Kunft und Leben. Bornehmlich wird der große und freie Sinn der Alten gepriesen. Zulest fühlt sich jedoch Friedrich Stolberg nicht mehr durch das Alterthum befriedigt. — Antises in den Ihrischen Gedichten und in den Jamben. Auch die Dramen der Brüder schließen sich in Tendenzen, Stoff und Form an das Alterthum. Die Uebersetung griechischer Tragödien                                    | 101         |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Schiller und Goethe bringen bas Runftschone zur Geltung und vollenben bie Ineinsbildung bes Romantischen und bes Antifen. Schiller. Er bichtet anfangs im Style ber excentrischen Raturpoesie. Erste Bekanntsschaft mit bem Antiken und Bersuch, bas Berhaltniß besselben zum Mobernen sestzuftellen. Beshalb Schiller sich bem Studium ber kritisschen Philosophie zuwenbete. Bas Kant über bas Besen bes Schönen lehrte und wie Schiller die Bestimmungen besselben erganzte. Seine Abhanblungen über bas Bergnügen an tragischen Gegenständen und über die tragische Kunst. Belche wichtige Momente in ihnen nicht berrucksigt sind. | 118         |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Schiller's Forschungen über bas Schone und bas Erhabene und über ben<br>Ginfluß beiber auf die Sitten. "Bas die Griechen ju completen Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

Seite schen machte und die Einseitigkeit in der Bildung der Reuern." Ueber die naive Dichtungsweise der Alten und den sentimentalen Charafter der modernen Boesie. — Humboldt's Autheil an der Ergründung des Austisen. Anwendung seiner Ansichten auf die Philologie durch Bols. — Schiller's Streben nach Sinnlichseit in der Darkellung. Antises in seinen lyrischen Gedichten und den Balladen. Daß das naive Element mehr und mehr hervortrat, der Grundton seiner Dichtungen jedoch sentimentalisch blieb. Das Lieb von der Glocke und Homer's Schild des

#### Achtes Capitel.

#### Reuntes Capitel.

Schiller's Studien der alten Dramatifer. Sein Schwanken zwischen bem Charafteriftischen und dem Symbolischen. Die Charaftere in seis nen Dramen. Ihre Mannichsaltigseit und die Abstusungen des Ideales zeugen von der reichen Phantaste und dem humanen Sinne des Dichters. Die man allen seinen Charafteren Einheit zugestehen kann. Biele find wie im griechischen Drama nur moralische Abstracta. Bergleich der Dramen Schiller's mit der Theorie und den Tragodien der Alten in Bezug auf Dekonomie, Motive, Diction, rhetorische und lyrische Mosmente der Darkellung. Weshalb Schiller der Homer ber Deutschen ift 188

#### Zehntes Capitel.

Goethe. Bergleich mit Schiller. Shre verschiebene Stellung zum Alters thum. Goethe's erfte Jugendbilbung. Die alten Dichter und mehr noch die plastischen Kunke unterhalten sein Interesse an dem Antiken. Die Beriode des Naturalismus. Die Stragburger Genossen entfernen fich mehr von den Alten als die Göttinger. Rur homer wird neben Offian und Shaffpeare geehrt. In Betreff der Darstellung verstattet man dem Antiken keinen Einfluß, doch vergleichen sich die Araftgenies

| Seite it ben alten Titanen. Dichtungen, welche mit den ethischen Ideen id den Mythen der Alten im Zusammenhange stehen. Ghy und Werser. Goethe's Absall zum Sentimentalen. Das Titanische ist nur noch den satirischen Dramen kenntlich, die sich jedoch auch an das Antike alehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raturdichtung. Ihre Entartung bei Lenz. Seine Dramen in Bezug if Stoffe, Tendenzen und Darftellung; Luftspiele nach Plautus. Der caler Müller. Das wahrhaft Dichterische in seinen Werken. Die iechischen, die volksmäßigen und die religiösen Ibvillen. — Tischbein's eichnungen nach homer und Theofrit. — Müller's Dramen. Der Tisnismus, dargestellt an Golo, Faust und Riobe. Das Antike in erstenderg's Ugolino. Das griechische Monodrama. Erinnerung an linger                                                                                                                                           |
| Zwölftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| he in Weimar. Weshalb er fein Hofbichter wurde. Bas er auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| s Dichter seiner Stellung zu verbanken hatte. Neue Erhebung zu haltvolleren Schöpfungen. Gräcistrenbe Dramen. Die Bögel. Els nor. Uebergang zur Periode bes classischen Ibealismus. Worin oethe nach seiner Natur mit den Alten verwandt war. Sein Panseismus und der antike dichterische Charakter desselben. Sein sttlliches erhältniß zum Alterthum. Inwiesern seine Dichtungsweise antik und wiesern sie modern war. Die Italienische Reise. Bertauschung des aturalismus mit der Kunstlichtung, die in ihrer höheren Bollendung atur sei                                                                    |
| Dreizehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tungen, welche nur zum Theil ben neuen Geist bes Classicismus in h aufnehmen konnten, weil sie schon früher entworfen waren. Egsont. Das Drama hängt mit ber Naturbichtung zusammen, entspricht boch in Composition und Auflösung ber antiken Tragödie. Iphigenie i ben Tauriern. Die romantische Umbilbung ber Sage. Beshalb die arstellung mehr malerisch als plastisch ausfallen mußte. Tasso. Das nitse in dem Platonismus der ibealen Charastere und in dem trassichen Conslicte. Die realistischen Charastere. Morin dies Drama noch nist mit dem Alterthume verwandt ist. Iphigenie in Delphi und ausstaa |

| Vierzel | ntes C | apitel. |
|---------|--------|---------|
|---------|--------|---------|

Seite Goethe's Burudgezogenheit nach feiner Beimtehr. Anregenber Umgang mit Schiller. Dichtungen ber claffischen Beriobe. Die Romifchen Gles gien. Romantische Elegien in antifer Form. Goethe als Lyrifer perglichen mit Rlopftod und Schiller. Antife Ballaben. Bolitifche Dramen. Reinife. Der romifche Carneval. Bilbelm Reifter's Lebriabre. Die Tenien. Bermann und Dorothea. Berwandtichaft biefes ibpllis ichen Epos mit ben Dichtungen Comer's. Entwurf ju anberen Gpo: poien. Die Achilleis. Rudfehr jum Drama. Die naturliche Tochter.

Einseitige Anwendung antifer Kunftregeln ..... 297

#### Funfzehntes Capitel.

Uebergang von ber plaftifchen jur fymbolifchen Dichtungsweise. Ranft. Der Blan biefes Dramas und ber Bufammenhang ber antifen Episobe mit ber Saupthandlung. Biberfpruche in bem fittlich-religiofen Grunds gebanten. Ueber bie Allegorie in ber classischen Balburgisnacht und in ber Belena. Goethe's Alter. Symbolifche Dichtungen. Antheil an ben Beftrebungen ber Romantifer und Rampf gegen biefelben fur ben Belles

# Siebente Beriobe.

(Das neunzehnte Jahrhunbert.)

Die Anflosung bes antiten Elementes in ber romantifden unb in ber mobernen Boeffe.

#### Sechszehntes Capitel.

Die Reftauration ber Romantif. Der allmähliche Berfall bes Ansehens ber alten Literatur und Runft, wie er fich in ber Bilbungegeschichte bes jungeren Schlegel barftellt. Anfange wird ber Bellenismus noch gefeiert, aber burch subjective Annahmen eutftellt. In ber zweiten Beriobe empfiehlt Schlegel bie myftisch : fhmbolischen Anschanungen ber Mythologie jur Fortbilbung, jeboch wird fouft bem Realismus unb ben Kormen ber antifen Boefie aller Berth abgefbrochen. 3ulent beachtet er nur noch bie Platonische Divination, weil fie eine buntle 

| Siel | dzehntes | Capi | itel. |
|------|----------|------|-------|
|------|----------|------|-------|

| Barum fich bas romantische Ibeal in Runft und Leben nicht von bem        | Sent. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Clafficiomus batte absonbern follen. Bergleichung beiber Gegenfage       |       |
| in Betreff ber Lebensauffaffung als bes Gehaltes ber Boefie (bie Do:     | ,     |
| mente ber Ironie, ber Bergweiflung und bes Ribilismus) und in Be-        |       |
| treff ber Darftellung ( bie Reproduction bes mittelalterlichen Realismue | 1     |
| und die Auflösung ber Plaftif). Borin ber Clafficismus wirklich un-      |       |
| vollenbet geblieben und worin bagegen feine Starfe lag. Berhalten ber    | :     |
| Gellenisten hei hen Angrissen her Ramantiser                             | 357   |

#### Achtzehntes Capitel.

## Reunzehntes Capitel.

# 3manzigftes Capitel.

Subbeutsche Dichter ber Boßichen Schule: Matthisson, Salis, Reuffer, Conz. Berbindung bes Classicismus ber Lyrif mit Schiller's Ibealität: Hölberlin, mit Goethe's Polemif gegen bie moderne Unpoesie,
mit seiner Schilberung ber antiken Welt und bem Streben, die Kunstform zu retten: Immermann, Platen, Baiblinger, Bessenberg. Berhältniß ber Obe zu ber modernen Lyrik, die nach ihren hauptsächlichken
Richtungen in die Romantik zurücksällt. Daß uns Horaz sowol nach
feiner Lebensaufsassung und Gefühlsweise als in ber Darstellung noch
immer lehrreich sein könne.

#### Einundzwanzigftes Capitel.

Seite

Das Epos. Es fucht fich neben bem Romane burch eine Menge roman: tischer und claffischer Dichtungen ju behaupten. Unterschied biefer beiben Gattungen. Auch im romantifchen Epos finben fich homerismen mancher Art. — E. Schulze, E. Byrter. — Mythologisches als Daichinerie und als Schmud im claffischen und romantischen Epos. Sym: bolifch : mythologische Dichtungen (Rurowsti, S. v. Rleift, Clobins). Traveftie ber Mythen (b. Beine). Manuichfaltigfeit ber Formen und ber Bersarten neben bem hexameter ..... 443

#### 3meiundzwanzigstes Capitel.

Das Ibpll. Sein Berbaltnif jur Romantit und jum Clafficismus. Das malerifche und lebrhafte Ibull (Reubed, Baggefen). — Das biblifche 3byll (Byrter, R. Bichler). — Das Familienibyll nach Bog (Rofegar: ten, holgapfel, beinel, Rirfch, Crufins). - Das Familienibyll nach Grethe (A. v. 3mhoff, Rannegießer, hartmann, holban). - Das arfabische Ibull (Ryllenion). — Das locale Bollsibull (Bebel, Renffer). Ausartung ber fentimentalen und ber naiven Gattung (R. Bichler. hegner, Anerbach, Bigins). Die poetische Ergablung ...... 462

## Dreiundzwanzigstes Capitel.

Das Drama. Belde Gattungen beffelben ber Clafficismus überlieferie und welche von ber Romantit hinjugefügt wurben. Beroifche Eras gobien mit Schiller's Richtung auf bas Erhabene. Die Manlianifchen Broceffe (Klingemann, D. v. Rleift, D. v. Collin). Das hiftorifche Drama, welches oft feine Belben aus bem Alterthum nimmt, ftellt fich bem Phantaftifchen und ber Sentimentalität entgegen, verfällt jes boch bieweilen in biefelben Fehler (Beil, v. Auffenberg). - Die Schidfaletragobie. Dag fie mehr ber Romantif als bem Alterthum und Schiller angehort, beffen Fatalismus nach Quelle und Biel gang anberer Art ift (Rannegießer, Berner, Grillbarger, Dullner, Bon: wald, Gustow 2c.) ...... 482

# Bierundamanaigstes Capitel.

Das durch Goethe eingeführte hellenistische Drama, welches jum Theil ben Beifall ber Romantifer erhalt. Umbilbung griechischer Tragobien (Schlegel, Klingemann 2c.). — Dythologische und sagenhafte Gegenstände in antifen und modernen Formen (Apel, Braun, Collin, DR. Beer, Beichselbaumer, Klinger, Grillparger, B. v. Rleift, 3mmer= mann). - Moberne Stoffe in graciftrenben Formen (Immermann,

Seite

| Uechtris). — Rachbilbung antifer Fabeln (honwald). — Bearbeistung römischer Luftspiele für die Buhne. Einführung bes Aristophanes burch die Romantifer. Die moderne Aristophanische Komödie mit politischen und literarischen Tenbenzen (Rückert, Platen, Goebeke, Brut, Gruppe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 507 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fünfundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Betrachtung bes modernen Dramas vom Standpunfte bes hellenismus. Die Bühne und bas Zeitintereffe. Welche politische, sociale und fitte liche Momente man bargestellt. Daß die Themen nicht alle neu find und bie Tendenz, welche oft selbst ber Geschichte Gewalt anthut, nicht ben Ibealismus verdrängen mußte. Berstöße gegen die Geset ber Composition. — Die Schicksale. Sie ist nicht aufzugeben, weil die moderne Tragodie ein Charafterdrama ist; dies war auch die antife. Mängel der tragischen Auslösung, well die helden zu tief stehen (Prut, Gutlow, Laube) oder weil sie schildlose Opfer der Bosheit und Intrigue sind (Gutstow, Laube, Beer, Böttger, hebbel, Meisner) | 539 |
| Sechsundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Das Drama ber Peffimisten als der vollendete Abfall von der Tragodie der Alten und der Classifer. Grabbe, Büchner, Hebbel. — Daß die Schickfalstragodie die höchste Gattung des Dramas sein könne und warum sie uns nicht fehlen sollte. — Die Raturbichtung, welche das Ibeale mit dem Charafteristischen vertauscht. Die Ibeale der Raturbichtung: der geniale Titanismus, die Sonderlinge, die gemeine Ratur. Das Charafteristische in der Diction. Rückblick auf das classische Drama, welches zur Grundlage genommen werden muß, wenn ein wirfslicher Fortschritt hervortreten soll.                                                                                              | 568 |
| Siebenundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Die Borurtheile ber Romantiker gegen bas Antike. Inwiefern bas Christenthum und bas Alterthum, als die hochsten Bildungsquellen ber neuen Belt, einander ergänzen. Daß der aus ihnen entspringende romantisch = antike Idealismus der Gipfelpunkt der dichterischen Ansschauungen ift, daß in der Darstellung ebenso jedes Element das andere sorbern soll, und der Hellenismus, bei einer richtigen Aneignung, wesder mit den religiösen noch mit den nationalen Grundlagen unserer Gultur und Kunft in Widerspruch steht. Die Tendenz und das Ideal in                                                                                                                               |     |

ber mobernen Boefie ...... 600

# Sechste Periode.

(Seit 1770.)

Der classische Idealismus. Kampf mit ber Raturdichtung. Berschmelzung bes Antiken mit dem Nomantischen.

## Erftes Capitel.

Bie bisher bas antife und bas romantische Clement in der Boefie abgewechselt. Bindelmann's Theorie der Schönheit und des Ideales der griechischen Runft. Hamann's Religionsspikem als Grundlage der romantischen Raturdichtung. Herber. Sein Berhältniß zu hamann, Bindelmann und Lessing. Die hus manität als der Einheitspunkt der antifen und der christlichen Cultur. hers der's Ansichten von dem Schönen und von dem Besen der antisen Runft. Die Universalität seines Geschmades.

Es ist der Epoche, mit welcher wir und jest beschäftigen, eigenthumlich, daß das antike und das romantische Element, um deren gegenseitiges Berhältniß sich die Geschichte unserer Poesie bewegt, nunmehr reiner ausgebildet und neben einander erscheinen. Jenes erstere war wieder durch Opis zur Geltung gekommen, und die Ansänge der neueren deutschen Poesie geben sich durchaus als eine Frucht der humanistischen Studien kund. Mag es gewagt erscheinen, wenn wir Klopstock's Dichtung und die Kritik Lessing's als den Gipfel desselben Gebäudes bezeichnen, zu welchem Opis den Grund gelegt, so sehlt und doch zu dieser Ansicht nicht alle Berechtigung. Freilich unterscheiden sich die literarischen Justande von 1760 außerordentlich von denen, welche Opis vorsand. Will man sich diesen Abstand nach einem äußerlichen Maßstabe veransschaulichen, so darf man nur daran denken, daß zu Opis' Zeiten

bie beutschen Classifer einen gang winzigen Anhang zu ben lateis nischen Autoren bilbeten und daß man die fammtlichen ganabaren Werke ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen vielleicht unter bem Arme forttragen konnte. Man bichtete nur jum Beitvertreib. nur für wenige Bergensfreunde, Runftgenoffen und Gonner. Gine lange Zeit hindurch fam man nicht über Opis hingus, welcher felbst im gangen 17. Jahrhundert noch die würdigste Unsicht von ber Boefie und wol bas reiffte afthetische Urtheil hatte. Da erhielt unfere Literatur namentlich feit 1740 einen folden Zumache an Umfang und Behalt, daß fie in wenigen Jahrzehnden sowol bas Ausland zu überbieten und mit bem Alterthume zu wetteifern magte, als auch von ber Nation selbst als ein wichtiger Central= punkt ihres geistigen Lebens geschätt murbe. Im Mittelalter mar bas antife Element bem romantischen gang untergeordnet; man hatte der Poesie des Alterthums nur die Sagen entlehnt und diese ohne Rudficht auf die funftlerische Gestalt, welche ihnen die Dichter gegeben, nach bem romantischen Geschmade umgeschaffen. Dann verschwand bas romantische Element und bas antife gelangte durch die humanisten zur herrschaft. In ihrem Sinne war Dpis bemüht, ben geiftigen und ethischen Gehalt ber alten Literatur in unfere Boefie hinüberzuleiten und die verschiedenen Formen ber Dar-In beiben Beftellung nach ben antifen Duftern auszubilben. giehungen ließ uns die Geschichte unserer neueren Boesie, wenn auch die zweite Schlesische Schule fich bagegen ftraubte, ein reges Borschreiten wahrnehmen. Eine lange Zeit hindurch lehnte man fich an bie Stoa, bann an Sofrates, beffen mittlere Stellung es auließ, daß seine Anhanger bald eine Berbindung mit dem idealen Blato fuchten, bald wieder zu den Eprengifern übergingen. bere, die uns auf Goethe vorbereiten, ließen fich weniger burch bie Philosophie des Alterthums bestimmen als durch den Eindruck, welchen ber Bolfscharafter in feiner Gefammtheit auf fie machte. Sie fürchteten, bas Chriftenthum murbe uns aus bem Leben hinausführen, und lehrten, man muffe, da hieraus die Tüchtigkeit und Gefundheit ber Alten hervorgegangen, den Sinn ausschließlich auf biefe Welt, auf ihre Guter und 3mede, auf bie Natur und die Krafte bes Menschen richten. Die Sauptsache ift, baß man es ftets flarer erfannte, wie bie neue Zeit fur ihre Cultur neben bem Christenthume fein bebeutenberes Bilbungsmittel befipe als die alte Literatur. Ebenso haben wir gesehen, wie man, von den alten Dichtern unterftutt, unabläffig bemuht mar, die Anlagen unserer Sprache zu einer mahrhaft poetischen Diction, zu

einer vielfältigen rhythmischen Bewegung zu entwickeln; wie man forschend und nachbildend sich über die Erfordernisse der poetischen Darstellung, über das Wesen der Poesie und ihrer Gattungen immer klarer wurde, die man zulest im Epos, in der höheren Ode und selbst in dem Drama die alten Dichter, wenn nicht erreichte, so doch zu beurtheilen verstand. Man ging von der mechanischen Rachahmung der Formen aus, die man, namentlich durch die Bersirungen der französischen Dichter gewarnt, zu ergründen suchte, worauf die Zweckmäßigkeit und die Schönheit dieser Formen des ruhte. Es galt nun nicht mehr für hinreichend, die Gesese und Gebräuche der antisen Technis zu beobachten, sondern es trat des reits der Begriff des Kunstschönen in den Vordergrund, und in dieser Beziehung waren eben Lessing und Klopstock, obgleich ihre Thätigseit auch nach anderen Zielen hinstrebte, die ersten Führer und Lebrer.

Andererseits wird auch ber Schein, welcher den abermaligen Aufgang bes romantischen Elementes anfündigt, immer lichter und lichter. Die Schwarmerei ber Dichter an ber Begnit fur Die finnliche Schonheit und bas verborgene Leben ber Ratur mar ber erfte Herzschlag der Romantif. Ihre Begierbe, fich in die einfache, unichuldevolle Welt bes goldenen Zeitalters zu verfeten, verpflanzte fich auf Begner, in deffen Johllen, so werthlos fie fein mogen, fich Die Stimmung einer agngen Generation ausspricht, und Die fentimentalen Buge ber; Romantif, ber Schmerz über ben Abfall bes Menschen von der Ratur und von ihrem gemeinsamen Schopfer. ber ruhelose Sinblid auf bas Unenbliche, die Abneigung gegen bie Birklichkeit und der Rudaug in die beimliche Ginsamkeit der Ratur. in Die Alterthumer ber Bolfer, in Die Gebiete ber Phantafie, treten in allen Dichtungen, vornehmlich in ber Lyrif und im biblischen Epos immer kenntlicher hervor. Rlopftod erwecte wieder die Poefie In seinen Oben fam auch die garte und tiefe Des Glaubens. Sehnsucht bes alten Minneliebes von Reuem gur Geltung, mabrend fich die finnliche, weltfrohe Seite beffelben in ber Korm bes Anafreontismus verjungte. Rlopftod mar es, ber in bas unruhige, halbbewußte Ahnen und Suchen vornehmlich baburch Licht und Ordnung brachte, daß er bie Sauptbegriffe ber Romantif, das Chriftliche und bas Germanische, als bie eigentlichen Angelpunkte bes beutschen Dichtens und Lebens bezeichnete. Bahrend nun Rlopftod felbft, vorzüglich durch bas Berlangen nach einer felbftanbigen Rationaldichtung geleitet, die Symbole für das Deutschthum aus Tacitus und ben norbischen Stalben berübernahm, wozu ber Arminius Lobenftein's und Schlegel's hermann ein merfwürdiges Borfpiel find, schickten fich Andere bereits an, biefen Ibeen burch bie Auffrischung geschichtlicher Denkmale Rachbrud zu geben, indem fie, wie Bobmer. Rhapsobien aus bem Epos bes Mittelalters bearbeiteten. Minnelieber sammelten und übersetten, Wieland endlich mit feinen Freunden fogar ju felbständigen Nachschöpfungen bes romantischen Epos vorschritt. Run haben wir zwei Manner zu nennen, welche alle biefe Borbereitungen jufammenfaßten und theils burch eine tiefere Erfaffung ber Grundbegriffe, theils burch die Steis gerung ihrer Forberungen bas Antife und bas Romantische, iene Triebraber ber Cultur, erft recht in Schwung festen, inbem fie gleichsam bas Wort bes Rathsels aussprachen. Diese Manner find Windelmann und hamann. An ihre Ramen knupfen fich jene bebeutungsvollen Gegenfate bes Seidnischen und Christlichen, ber Runftvoefie und ber Naturbichtung, bes Blaftischen und bes Bathetischen ic.; jene Begenfage, zwischen benen Rlopftod als Dichter und herber als Rritifer eine Bereinigung herbeizuführen fuchten, welche Aufgabe, ba bas antife Element fich nicht mehr burch bie tropigen Originalgenies jurudbrangen ließ, endlich wieber auch Goethe und Schiller ju lofen unternahmen.

Johann Joachim Windelmann (1717-68) ift einer von ben Mannern, welche Ratur und Schickfal für ihren besonderen Beruf mit einer bis jur Ginscitigfeit gesteigerten Bestimmtheit bil-Rach seinem gangen Wesen gehörte er ber antifen Welt an, und er fcbien nur in bie neue Beit hingestellt, um Erscheinungen, in welchen fich vornehmlich ber Geift bes Alterthums ausgeprägt, mit einem verwandten Organe aufzufassen und der Nachwelt zu er-Windelmann's antifer Charafter zeigte fich hauptfächlich flären. barin, daß er feinen Sinn ausschließlich auf die Schönheit ber Runft, als auf die vollfommenfte und bedeutenbfte Offenbarung bes Bottlichen, richtete, baß er einzig fur ihre Erforschung lebte und daß eine Fluth von Entbehrungen, Mühseligfeiten und Kranfungen fein Selbstvertrauen und feine Soffnungen, welche breißig lange Jahre hindurch geprüft wurden, nicht zu erschüttern vermögend war. Sein Religionswechsel, mit bem er fich ben Zugang zu ben Monumenten und Runftschäten Rome erfaufte, berechtigt une nicht, bie Reftigfeit feines Charaftere in Zweifel ju gieben, ba Windelmann bei feiner Bleichgültigkeit gegen bie besonderen driftlichen Bekenntniffe feine Ueberzeugungen zu verleugnen hatte; boch wird, wenn Goethe es mit zu Windelmann's antifem Wefen rechnet, baß feine Religion nur in einem afthetischen Cultus und in ber Deisidamonie ber

Beiden bestanden, ein folder Anschluß an bas Alterthum bie Anoftafie mehr erklaren als rechtfertigen 1). Als ein antifer Bug in Bindelmann's Charafter wird noch hervorgehoben, daß fein Berg, mahrend ihn die Beiber falt ließen, banach brannte, in ber Liebe au einem Freunde gufaugeben. Er machte es (in Briefen von 1754) dem Chriftenthume jum Borwurfe, daß es die Ausübung aller Tugenben burch seine Berheißungen in eine eigennüttige Lohnarbeit verwandele und die Freundschaft, welche durchweg laus ter fei, nicht fenne. Diefe Anficht ift und als ein Beweis bavon. wie man bas Chriftenthum burch ben antifen Baganismus berabubruden fuchte, wichtig und muß bamals gewöhnlich gewesen fein. Man findet fie mit einer Biberlegung, die wegen der Stelle mertwurdig ift, an welcher fie fteht, in ber erften Scene bes Freigeiftes von Leffing (1749). - Schon um die Mitte bes Jahrhunderts batten bie Werfe ber alten Sculptur auch bei und ein großes Intereffe erregt; boch maren es weniger Runftler, welche fich ber Sache annahmen, ale Gelehrte, Die meiftens von literarischen Gefichtepunften ausgingen. Dan ftritt barüber, mas biefe ober jene Statue barftelle, über ihr Beitalter, über ihren Berfertiger, über bie Bedeutung ber Attribute, wobei man fich gewöhnlich nur auf die Rachrichten alter Autoren berief und fur die Untersuchung nicht einmal gelungene Zeichnungen benuten fonnte. Die Daftpliothefen, von welchen die von Lippert mit ben Erflärungen von Chrift Die bedeutenoste mar, gaben für die Anschauung immer nur einen Rothbebelf, und aus den Streitschriften Berber's und Leffing's gegen Kloy erinnert man fich, daß die Untersuchungen, zu welchen fie anregten, fich auch wieder mehr um allgemeine literarische und technische Fragen bewegen, mahrend die reine funftlerische Darftellung nur felten beleuchtet wird. Riemand bat auf Windelmann gunftiger eingewirft ale Defer in Dreeben, ber ihn anleitete, auf bas Ginfache und Bedeutungevolle in ben Berfen ber alten Sculptur ju achten, mahrend die neueren Runftler, unter welchen die Goldschmiebe mitgablten, ben Geschmad an fleine Zierrathen gewöhnt hatten ober die Schönheit des Bildes nur nach der Proportion der Formen ausmaßen und, um bie Bebeutung ihrer Berfe auszusprechen, ben gangen Apparat ber mythologischen Attribute ju Gulfe nahmen. Bindelmann's Berbienft besteht nun junachft darin, baß er bas 3beal ber antifen Sculptur, welches man bis dahin nur

<sup>1)</sup> XXX, 13.

mit unbewußtem Entzuden gepriesen, genau bestimmte 1). menschliche Gestalt war ihm bas herrlichfte Werf ber Schöpfung und amar infofern, als fie mit ber weichften Biegfamfeit alle Buge ber geistigen Bollfommenheit abbilbe. Diefen ibealischen Gehalt betrachtete er als die Schönheit, welche von ber Gottheit ausstromt und zu ihr hinführt, und in Blato's Beise verehrte er Dieses geiftig Schone als ben Inbegriff alles Eblen und Erhabenen, als Die eigentliche Substanz des Gottlichen, welches ben himmel und Die Erbe, Die Ratur und bas Leben erfüllt. Gine Uebersicht von Windelmann's Runftspftem ju gewinnen, ift nicht gang leicht, theils weil er fich mancher jest nicht gebräuchlichen Bezeichnungen be-Dient, theils weil er felbst verzweifelte, seine Ibeen in Worte faffen au fonnen, und baber auf manche Fragen bie Antwort schuldig blieb. Die Einleitung zu ben Auffagen über bie Runft ber Briechen 2) und der spftematische Abschnitt bes Tractates von der Runft ber Beichnung unter ben Griechen und von ber Schönheit 3) ents wideln folgende Sauptfate.

Die höchfte Schonheit fei in Gott, und ber Begriff ber menfchlichen Schönheit werbe vollfommen, je gemäßer und übereinftimmenber berfelbe mit bem hochsten Wefen gebacht werben fonne, weldes uns ber Begriff ber Einheit und Untheilbarkeit von ber Materie Dieser Begriff ber Schonheit sei wie ein aus ber unterscheide. Materie burch bas Feuer gezogener Geift, welcher fich ein Geschöpf zu zeugen fuche nach bem Cbenbilbe ber in bem Berftande ber Gottbeit entworfenen erften vernünftigen Creatur. Den höchften Gebilben ber ibealen Schönheit ift ber Bug ber Selbstgenugsamfeit eigen, welche auf ber Tiefe, Gelbständigkeit und Bollfommenheit ihres Wesens beruht, bas alles Irbische in sich vernichtet. Am volltommenften offenbare fich baher bie Schönheit in bem Buftanbe ber Ruhe, wenn fein Affect Die Rlarheit ber Seele trubt, wenn bas Bunglein ber Wage weber jum Schmerze noch zur Fröhlichkeit hinneigt und ber Beift fich in die tiefe Stille selbstvergeffener Befriedigung und Sammlung zurudzieht.

Die Runft beschäftigt fich aber, auch wenn fie es fonnte, nicht ausschließlich mit ber Darftellung biefer absoluten Schönheit. 3wei

<sup>1)</sup> Segel, "Aefthetif" (1837), II, 391.

<sup>2) &</sup>quot;Geschichte ber Runft bes Alterthums", IV, 2, V, 1-3; in ber Stutts garter Ausgabe ber Werke (1847) I, 126 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Borlaufige Abhanblung von ber Runft ber Beichnung ber alten Bolsfer", Cap. 4; in ben Berfen 1, 537 fg.

Beziehungen find ba, nach welchen fich bas Ibeal abstuft. Erstens geht bas Absolute burch die Berbindung mit bem Individuellen in Die Mannichfaltigfeit besonberer Charafterformen über. Beus und Avollo bilden fich nach bemfelben Grundbegriff bes Göttlichen, aber ne find nicht dieselben Botter. Go theilen fich die mannlichen und Die weiblichen Gottheiten in verschiedene Rlaffen, und wiederum gibt es viele Mittelglieder gwischen Zeus und ben Faunen, gwischen ben ju ben Gottern aufstrebenben Beroen und ben zu ber thierischen Ratur berabfinfenden Gottheiten. — Ferner ftellt Die Sculptur nicht einmal die Gotter immer in jenem Buftande feligster Rube bar, geschweige benn ben Menschen, und es tritt baher zu ber Individualität des Charafters zweitens noch die Besonderheit der Leidenschaft, die fich in Sandlungen außert. In allen individuellen Charafterformen und in allen Affecten werde jedoch ber Ausbruck nach ber Schönheit abgewogen; die Grazie bes Erhabenen ober bes Lieblichen fei die Seele bes Ausbrucks (biefer Besonderheit), Die Schonheit hore nicht auf, ber Alles bestimmende Grundfas ju fein, wie das Cymbal in einer Dufit alle Instrumente, welche es ju übertauben scheinen, regiere. Der vaticanische Apollo, der ben Draden Buthon mit Born und Geringschatung erlegt, bleibe ber iconfte ber Botter; benn ber Born male fich nur in ben aufgeblahten Rafenlanden und die Berachtung in der hingufgezogenen Oberlippe. Den Affect stelle ein weiser Kunftler immer nur als eine momentane Abweichung von bem normalen Gemuthezustande ber Rube bar, ju welcher jeber eble Beift jurudftrebe. Daber jeuge nicht ber unmäßig schreienbe, fonbern ber mit ber Roth und nach Kaffung ringende Laofoon von einem gereiften Schonheitofinne.

Bon diesem Gesichtspunkte aus beschrieb nun Bindelmann den ganzen Kreis mannlicher und weiblicher Gottheiten und vieler Herroen. Immer zeigte er, daß bei den Griechen in der Idealbildung wie in der Darstellung Alles unter dem Kanon jener absoluten Schönheit gestanden, deren Wesen, zwar dem Verstande unerklarsbar, aber für die innere Anschauung und die Empsindung zugängslich, in dem Begriffe des Göttlichen liege. Dann sührte er aus, daß die alten Künstler bei allen Theilen der Gesichtsbildung, indem sie für jenen idealen Gehalt eine entsprechende Form ersannen, stets von ganz bestimmten Grundsähen ausgegangen, daß sich ebensso im ganzen Bau des Körpers und in den Geberden dasselbe seste Geses von der Uebereinstimmung des Idealen in Geist und Korm kundgebe, und daß es somit die eigentliche Ausgabe der Kunst sei, den Stein von jenem inneren Leben, welches die Idealanschauung

bem bichtenden Runftler zugeführt, bis an ben letten Rand burchbringen zu laffen, fo bag bie Bestalt als ein geiftig Lebendiges erscheine und durch nichts mehr an die trage Maffe erinnere, aus ber fie gebildet murbe. Solche feste Begriffe und eine umfaffende Belehrfamteit unterschieden Bindelmann von feinen Borgangern; aber auch mit bichterischem und plastischem Sinne verstand er in bem Beifte ber Runftler ju lefen und ihren Berten bie Geschichte ihrer Genesis abzuloden. Welche Kulle von poetischem und fünstlerisch gebilbetem Sinne offenbart fich g. B. barin, wie feine Phantafie ben Torso bes hercules im Belvebere zu Rom nachbichtet und bie Eraanxungen erfindet 1). Mit einem so vielfach geübten Urtheile und feiner geniglen Sebergabe unternahm er es in biefer unfritischen Zeit', welche aguptische, etrurische und griechische Donumente, Aelteftes und Reueftes burch einander warf, griechische Statuen restaurirte und in ber Meinung, bie alten ju verbeffern, nach biefen neuen Erganzungen felbft erhaltene Theile umbildete, eine Geschichte ber Runft bes Alterthums (1764) gu schreiben, ben Styl ber Nationen und ber Zeitalter zu bestimmen. Sier hat man Windelmann taufend Irrthumer nachgewiesen, und nur Benige vermochten es, babei fo viel Einsicht und Gelehrfamleit mit fo viel Bescheibenheit zu verbinden wie Leffing; aber es bleibt bas Berbienft Windelmann's unangefochten, bag er bie Runftbetrachtung auf die historische Kritik hingewiesen und daß er an ben Werken felbft nicht, wie noch fein Freund Menge gewohnt war, die bloßen Kormverhaltniffe gegen einander abwog, sondern diese zugleich als eine Emanation ber Ibealanschauung und die Beftalt als ein Gefaß fur die ftille Tiefe bes Unfterblichen be-Diese Unfichten traten mit ber poetischen Rritif in eine fruchtbare Beziehung, jumal ba fcon ber herkommliche Sat ut pictura poesis Veranlaffung gegeben, bei ber Erlauterung ber Dichter auf Statuen und Gemmen Rudficht zu nehmen. Seit Rlot wurde biefe Sitte allgemeiner, und seine Unfahigkeit reizte Leffing und Berber, die Bergleichung ber bilbenben Runfte und ber Poefie mit größerem Gifer fortzuseten, als es fonft wol geschen mare. Lessing's Laofoon, feine Antiquarischen Briefe und Berber's Kritische Balber find bas wichtigfte Denkmal einer folchen Bermittelung zwischen Phibias und homer, jener Unwendung Deffen, was Bindelmann für die Sculptur feftgefest, auf die Boefie. Diefer felbft erinnerte baran, bag bie eble Einfalt und ftille Broge ber griechischen

<sup>1)</sup> Berfe II, 67.

Statuen zugleich das wahre Kennzeichen der griechischen Schriften aus Sofrates' Schule sei 1). Zwar fand erft Goethe die Saat zur Ernte reif, indem er als Dichter die Eigenthumlichkeiten des plastisichen Styles von der Sculptur auf die Poesie übertrug, doch entzündete sich seit Winckelmann, Lessing und Herder ein neuer Eiser für das Studium der Alterthumskunde, so daß nun auch Heyne zu der ästhetischen Behandlung der alten Dichter überging und Rom, nicht das katholische, sondern das heidnische, wurde die hohe Schule der deutschen Künstler und Dichter.

Bahrend man nun burch Bindelmann die claffischen Runftwerte als Borbilder von unerreichbarer Bollfommenheit schapen lernte, und die Anficht, daß die weitere Ausbildung unserer Boefie nur auf dem Bege des Sellenismus möglich fei, fich von Reuem ju befestigen ichien, machte Johann Georg Samann (1730 gu Ronigeberg geboren, 1788 ju Dunfter geftorben) ben fuhnen Berjuch, bas antife Princip burch ein gang anderes zu verbrangen. Er ftellte fich wie Luther bem Strome ber Jahrhunderte entgegen, und weder bas alte Ansehen ber Bellenen, benen alle Bolter huldigten, noch der unbestreitbare Werth ihrer Runft und Literatur, noch auch der Umftand, daß die Hauptpfeiler unserer Cultur auf bem antifen Elemente ruhten, daß biefes alfo bie gange Dacht ber biftorifden Berechtigung fur fich in Anspruch nahm und ein Bruch mit dem Alterthume mahrscheinlich eine völlige Berodung bes geiftigen Lebens herbeiführte, fonnten ihn bavon abhalten, feine Thefes anguichlagen, und wie Luther hatte er zu biefem Rampfe mit ber Trabition feine andere Baffe als bie Bibel. Samann hatte auch ursprunglich mehr die Religion im Auge als die Boefie. Die Folgerungen und Conftructionen, benen die fritische Schulweisheit nach ber vis formae eine mathematische Gewißheit beilegte, waren ibm nicht minder ein ungenugender leerer Bortfram wie die feichte Aufflarung ber mit Boltaire conspirirenden Rationalisten ju Berlin und die fast allein auf die humanistische Sittenbildung gerichtete Lehre ber Moralphilosophen. Die Audzuge aus hamann's Schriften bei Belger 2) geben ein beutliches Bild von feiner religiofen Beltbetrachtung, und wir begnügen uns, bie wichtigften Gage in übersichtlicher Ordnung zusammenzustellen. — Chriftus war ihm nicht allein ber Beife, ber Lehrer, fonbern ber Beiland und Erlofer ber Menschheit in bem Sinne, in welchem die Propheten bes

<sup>1)</sup> Berfe II. 13.

<sup>2) &</sup>quot;Die neuere Rationalliteratur" (1847), I, 215.

Alten Bundes auf die Erscheinung bes Deffias hingewiesen. Glaube an ihn wurzelt daher in bem Schuldgefühle und in bem Bedurfniß einer Berfohnung mit Gott. In ber Geschichte bes jubifden Boltes, fagt hamann, las ich meinen eigenen 3d fühlte auf einmal mein Berg quillen, Lebenslauf. ergoß fich in Thranen. In den Augenblicken, worin Schwermuth hat aufsteigen wollen, bin ich mit einem Trofte überschwemmt worben, beffen Quellen ich mir felbft nicht zuschreis ben tann. Die für bie Geschichte iedes Einzelnen bie Geschichte bes jubifchen Bolfes eine symbolische Borbilbung ift, fo auch fur Die Geschichte ber Bolfer und ber Menschheit. Stets fomme nach ben Zeiten einer ursprünglichen feligen Gottesgemeinschaft mit bem Gesete die Sunde in Die Welt, Die Sflaverei, Die Blindheit, Der Tob. Dann flagen und gurnen bie Bropheten, bis bas Beimmeh ber Seele, Die Sehnsucht nach bem Beile entbrennt, boch Dieses wird bann in ben Ramen Aristoteles ober Spinoza und Rant pergebens gefucht. Der Geift ber Schrift fei ber Morgenftern, ber besto beller im Bergen wird, je mehr die Racht bes Lebens gu-Die Bahrheit laffe fich nicht ergrubeln, ber Glaube burch Grunde weber geben noch nehmen, sonbern er sei ein unmittelbares Leben in Gott und bem findlichen Menschen so von Ratur eigen wie Schmeden und Sehen. Ift aber jene Einheit mit Gott wiederhergestellt, empfinden wir, baß ber Gott ber Belt unfer Gott ift. daß Alles, mas ift und geschieht, gelehrt und geboten morben, auf biefen Mittelbuntt hinlauft; Die Seele bes Menichen gur Seligfeit ju fuhren; bann erscheinen uns auch Ratur und Beichichte nur als zwei große Commentare bes gottlichen Bortes"und diefes hingegen als ber einzige Schluffel, und eine Erkenntniß in beiben au eröffnen. Omnia divina et humana omnia! — Dieses war bie einfache Grundlage eines Syftems, an welches hamann, ba ihn Tiefblid, Umficht und reiche Kenntniffe von ben gewöhnliden Muftitern weit unterschieden, eine Fulle von Beziehungen und Kolgerungen anschloß, die in der Theologie, in der Geschichte, in anderen Wiffenschaften und auch in ben Runften neue Bilbungs= wege vorbereiteten. Gleich Rouffeau suchte er fur die Bukunft ber Menschheit einen neuen Anfang, doch stellte er ber Cultur nicht ein bewußtloses Raturleben gegenüber. Ihm waren die Wiffenschaften eine eble Gottesgabe, aber fie ichienen ihm verwüstet, von ftarten Beiftern in Raffeeschenken gerriffen, von faulen Monchen in atabemischen Meffen gertreten. Er gurnte, bag ber Schulmit ben mahren Lebensgehalt verfenne, ziellos umberfchweife und nur fich felbft

ein Schaueffen bereite. Da die Welt in allen Ericheinungen, wie Die Philosophen gang richtig, doch ohne fich zu verstehen oder ver-Nanden zu werden, die Dinge nennten, eine Erscheinung Gottes Tei. fo habe auch jede Biffenschaft ihren Anfang und ihr Ende Darin, daß fie in Allem jenen Zusammenhang bes Ewigen und bes Irdifden nachweise, wie ihn die Schrift offenbare, daß fie, wie wir Alle fabig feien. Bropheten zu fein, Die Chiffern, Die verborgenen Beiden im Buche ber Ratur und Geschichte, ausbeute. Auch fur bie Bhilosophie fennt hamann fein anderes δός μοι που στω, und verwegen genug außert er einmal, alle Dinge und folglich auch bas Ens entium feien jum Genuffe ba, nicht jur Speculation. Reben ber Schrift seien Ratur und Beschichte eine Offenbarung Gottes, und beiden vermoge man nicht mit ben blogen Werfzeugen menfchlicher Erfenntniß beigutommen, wie fie felbft nicht aus endlichen Anfangen hervorgegangen, fondern nur der mythologische Ausbrud eines gottlichen Lebens feien. Spatere Beiten, in benen man bemuht war, neben ber driftlichen Bhilosophie auch eine driftliche Runft und Wiffenschaft berguftellen, haben uns an folche Meen gewöhnt; in ber Begenwart maren fie ben Griechen eine Thorheit und ben Juben ein Gräuel. Denn eben als man mit ber tieferen Erforichung bes claffichen Alterthums bem Biele nabe ju fein glaubte, forberte Samann, man folle ben Bau, an weldem Jahrhunderte hindurch gearbeitet worden, niederreißen. Berber's Jugenbidriften fehrt mehrmals ber Bedanke wieder, baß bie Berleugnung ber alten Literatur, mare fie por taufend Jahren burchgeführt worben, ber Belt eine gang andere Bestalt gegeben Solche Anfichten beschäftigten auch hamann, und ba er unter ben herrschend geworbenen Richtungen ber Cultur feine entbedte, bie eine Ausgleichung möglich machte, ja in fich felbft einen so ungeheueren Biderspruch nicht übermaltigen fonnte, so blieb bie Darftellung feiner Anfichten oft dunfel und ludenhaft. Zwiespalt, über ben fleinere Geister leicht hinwegkommen, übertrug fich sogar auf seinen Charafter, und aus biesem Bechsel ber Buversicht und ber Bergweiflung entsprangen jene Launen und fittlichen Fehler, welche seine Begner nicht gefliffentlich hervorziehen und feine Freunde nicht leugnen follten.

Hamann's Ansicht von dem Besen der Poesie zeigt uns vornehmlich seine Aesthetica in nuce (1762) 1), welche trop ihres flei-

<sup>1)</sup> In ben "Kreuzzügen bes Philologen" (1762).

nen Umfanges und der dunkeln Sprache die Tiefe seines Blides und ben frischen Schwung bes Beiftes hinlanglich befundet. feinen sporadischen Andeutungen laffen fich ungefahr folgende Sauptfate entnehmen. Buerft fuchte er gleichfam ben objectiven Behalt ber Runft, Die Boefie bes Lebens, ju ergrunden. Er fnupft wieber an ben Gan an. baf bie Ratur wie ber Menich eine finnliche, bildliche Darftellung bes Göttlichen fei, und bag Riemand fowol das Leben felbst als die poetische Seite beffelben verftebe. wenn er nicht iene Einheit bes Sichtbaren und bes Unfichtbaren festhalte. Die Schöpfung fei eine Rebe bes Emigen an Die Cregtur burch bie Creatur, benn ein Tag fagt es bem anderen und eine Racht thut es fund ber anderen. Diefes Lebendige fei nun auch ber eigentliche Inhalt ber Dichtfunft, wie felbft bie blinden Beiden bas fichtbare Schema, in welchem wir einhergeben, nur fur ben Beigefinger bes in uns verborgenen Menschen genommen. Der zweite bedeutungevolle Sat betrifft bie poetische Darftellung; auch fie muffe ber natur gleichen und beshalb gang Sinnlichkeit fein. Dit bitterem Unmuthe schilt Samann hier auf die Abstractionen, welche bie Ratur schinden und aus bem Wege raumen, indem fie bie Sinnlichfeit vernichten, wie biefelbe mordlügnerische Philosophie bas Licht, die Erstgeburt ber Schöpfung, Die eine, einzige Bahrheit, welche ben Tag schafft, erstidt habe, fo baß alle Farben ber iconften Welt verbleichen. Diefe Anfichten führten ihn nun ju einer Entbedung, aus welcher die größte und wol auch die beste Salfte ber neueren Boefie hervorgegangen: er fand jene Ginheit bes Beiftes und ber Sinnlichfeit in einer Ratur = und Boltspoefie .. von beren Werth und Wesen Riemand bis dahin eine Ahnung hatte. Er ruft fein Beil! bem Erzengel zu, ber über die Reliquien Ranaans gewacht. In der Bibel fand er eine Raturdichtung, welche ihm jene erborgte, aus ben halb verftanbenen Schriften ber Brieden zusammengelesene Runftpoesie weit zu übertreffen ichien. nannte die Boefie die Muttersprache bes menschlichen Geschlechts. wie ber Gartenbau alter ale ber Ader. Malerei ale Schrift, Befang ale Declamation, Gleichniffe ale Schluffe und ber Taufc alter als ber Sandel fei; benn Sinne und Leibenschaften rebeten und verftunden nichts als Bilber. Leidenschaft allein gebe Abftractionen sowol ale Sypothesen Banbe, Fuße und Flugel, ben Bilbern und Zeichen Geift, Leben und Bunge. Bo feien ichnellere Schluffe? Bo merbe ber rollende Donner ber Beredtfamfeit erzeugt und fein Gefelle, ber einsplbige Blit? Die Biebererwedung bes poetischen Beiftes und ber mabren Dichtung erwartete er baber

nicht von der Philosophie und den Studien der antifen Runft, fonbern von einer Rudfehr zu jener natürlichen Ginbeit bes Geiftigen und bes Sinnlichen, welche nach ber Schrift einft bagemefen und in ihr felbst voetisch bargestellt fei. Wir haben ient an ber Ratur nichts als Turbatverse und disjecti membra poetae übrig. Diefe ju fammeln fei bes Gelehrten, fie auszulegen bes Philosophen, fie nachauahmen - ober noch fühner, fie in Geschick au bringen, - bes Boeten bescheiben Theil. Das gegenwärtige Zeitalter fei in einen tiefen Schlaf verfallen; bie wenigen Golen follten aus Der Rippe des Endymion die neuefte Ausgabe ber Seele bauen. Dann follten fie bie ausgestorbene Sprache ber Ratur wieder von ben Tobten auferweden burch Wallfahrten nach bem gludlichen Arabien, burch Rreuszuge nach ben Morgenlandern und burch bie Biederherstellung ihrer Magie, ju welcher beschwerlichen Reise freis lich feibene Ruße in Tangiduben nicht taugten! Ratur und Schrift seien die Materialien des schönen, schaffenden, nachahmenben Beiftes. Bacon vergleiche Die Materie mit ber Benelove; ihre frechen Bubler feien Die Weltweisen und Schriftgelehrten; auf bie Boene ber Bufunft beute Die Geschichte bes Bettlers, welcher' am Sofe ju Ithafa erichien.

Bei einer Bergleichung biefes Spftemes mit ben Anfichten Bindelmann's ergeben fich fofort bie größten Gegenfate. Beibe stimmen barin überein, daß fie ju bem Inhalte ber Runft bie 3bee Des Göttlichen machen; aber wie anders mochten ber Apoftat, ber geborene Seide und Diefer auf den Reuen und auf den Alten Bund getaufte Brophet fich ihren Gott benfen! Bahrend Bindelmann in epischem Beifte die tiefe Stille und Rube des Göttlichen anftaunt, mahrend er mit Anbacht an ben Jupiter bes Bhibias und Die Juno bes Bolyflet gurudbenft, welche ihm die mahre Menfchwerdung bes ewig Erhabenen und Schonen find, laufcht Samann auf bas verborgene, tief gewaltige Beben jenes Geiftes ber Dacht und ber Liebe, ber Schöpfung und ber Erlofung, und preift Rlopftod als ben großen Wieberhersteller bes lyrischen Gesanges. Dort herricht bas erhabene Gleichgewicht bes Charafters, hier bas Bathos und die Leidenschaft. Darin aber entfernen fie fich am weiteften von einander, daß Windelmann auch die abgewogenen Formen bes Runfticonen verehrt, jenes Ebenmaß in ber Anlage und bie vollendete Durchbildung aller Theile, auf welche ber plaftifche Bildner bei ber Gemohnung an die objective Darftellungsweise bes epis ichen Dichters vornehmlich achtet, hamann bagegen feinen Sinn für die Blaftif hat, sondern bei ber morgenlandischen Symbolif stehen bleibt, in welcher nicht die Ideen und die Bilder zur Einsheit verschmelzen und die Gestalten mehr durch ihre Bedeutung als durch ihre sinnliche Schönheit interessiren. Diese Berschiedensheit überträgt sich auf ihre eigene Schreibart. Windelmann's Styl vergleicht Herber im mit einem Kunstwerke der Alten. Gebildet in allen Theilen trete jeder Gedanke hervor und stehe da edel, einsältig, erhaben, vollendet: er sei! Hamann's Darstellung, das verworrene Brausen eines Gewittersturms mit einsyldigen Gedanskenbligen, ist durchweg eine rathselhafte Zeichenschrift.

Samann hatte fich amfig mit ber alten Literatur beschäftigt. boch ohne Erquidung, weil er die gebrauchlichen Studien als einen Arrmeg erkannte und felbst awischen ihr und feinem Sufteme nicht bas richtige Berhaltniß herstellen fonnte. Er fagte fich baber nicht geradezu von den Alten los, aber er schalt auf die Philologen. In den Alten sollten wir nach seiner Meinung nicht das wahre bochfte Leben fuchen, benn fie verhielten fich jur Ratur nur wie bie Scholiasten zu ihrem Autor. Wer bie Alten, ohne bie Ratur au kennen, ftubire, ber lese Roten ohne Text. Er entgegnet auf bie Behauptung Boltaire's, wir vermöchten ohne bie Mythologie ber Seiben ihre Boefie nicht zu erreichen, bag Nieuwenint's, Remton's und Buffon's Offenbarungen allerdings eine abgeschmactte Kabellehre vertreten könnten, und beutet wol auf ein symbolisches Ratur = und Weltgebicht, von welchem wir weiter unten handeln. Im Allgemeinen war er ferner beswegen gegen ben Schulweg ber Runftbilbung, weil das herkommen uns bie Rudtehr ju einer naturfrischen Driginaldichtung versverre. Bornehmlich mar er unzus frieden mit ben Kritifern und Philologen, mit biefen Griechen, welche fich weiser buntten als bie Rammerherren mit dem gnofti= ichen Schluffel. Sie lafen bie Alten, nachbem fie aus ber Boefie berselben ben Geift bes a und w ausgesichtet. Balb verhüllte ihnen ber Epifurismus, mas über ben Sinnen liegt, balb vernichtete ihr Stoicismus die lebensvolle Ratur, und wir mußten felbft nicht recht, mas mir an ben Griechen und Romern bis zur Abgotterei bewunderten. Die Alten wieder herzustellen: bas fei bie Sache! Sie zu bewundern, zu beurtheilen, zu anatomifiren, Mumien aus ihnen ju machen, ift nichts als ein Handwerk, eine Runft, bie (freilich) auch ihre Meister erfordert 2).

<sup>1) &</sup>quot;Literatur und Runft", XIII, 29.

<sup>2)</sup> Brief an Berber (1769), in "Berber's Lebensbilb", von feinem Sobne (1846), II, 429.

So feben wir fast zu gleicher Zeit Windelmann und hamann, ben einen jenseit, ben anderen bieffeit ber beutschen Grenzen, bie Racht ber Glemente entfeffeln, welche zusammenwirfen follten, um unsere Boefie in ein neues golbenes Zeitalter ju führen. nachfte Ergebniß war jedoch nicht, daß ichon jest ein Dichter auftrat, welcher, mit gleicher Schöpfungefraft wie Rlopftod ausgerüs ftet unfere Boefie im Geifte ber neuen Entbedungen fortbilbete. fondern wir begegnen, indem wir ju Johann Gottfried von Berber (geboren ju Mohrungen 1744, gestorben in Beimar 1803) übergeben, noch einmal der mühigmen Arbeit der Kritik, boch zeigt fich bieselbe von jugendlichem Muthe und ber Gewißheit eines fruchtbaren Erfolges belebt. Berber lehnte fich mit Leffing an Bindelmann, mehr noch an hamann, und es gelang ibm, ben Biberipruch zu beseitigen. Dabei half er fich nicht burch eine Abstumpfung ber Brincipien, sondern er erreichte feinen 3med bas burch, baß er jebes Spftem von feiner ftarren Ginseitigfeit befreite. Kerner ließ er jene Ibeen nicht in ber Sphare ber Abstraction; indem er felbft Sand and Bert legte, feste er fie mit ber Beichichte und Theologie, mit ber Boefie und mit anderen 3weigen ber Runft in Berbindung, theils um ihnen selbst eine miffenschaftliche Bafis ju geben, fo daß fie in ben Culturgang ber Begenwart eingreifend fortwirften, theils um gange Bebiete ber Biffenichaft nach ben neuen Gesichtspunkten burchzubilden. Diese Abnichten, welche er mit ungemeiner Rraft verfolgte, machten ibn jum Genius bes Zeitalters, und weber hamann noch felbft Bindelmann, obgleich biefer allerdings feine Kunftphilosophie in syftematischer und historischer Folge zu entwideln suchte, konnten eines folden Auslegers ihrer Drafel entbehren. Berfonliche Berhaltniffe und Ginfluffe, welche von ber Rahe bes Meeres und ben befonberen Richtungen bes Bolfslebens am Oftseeftrande ausgingen 1). erwedten in Berber schon fruh bas Intereffe fur Alles, mas ben reinen Menschenfinn in ben einfachsten Berhaltniffen aussprach. Daber fielen 'hamann's Anfichten, Die er, noch ehe fich beffen Schriften verbreiteten, bei vertrautem Umgange fennen lernte, auf einen ergiebigen Boben. Er begeisterte fich mit ihm fur die frische Urfprunglichkeit bes Raturlebens, und wenn Beibe auch, als fie fich nach ben Reften einer selbständigen und nationalen Naturdichtung umfahen, hauptfächlich bei ber hebraifchen Boefte verweilten, fo

<sup>1)</sup> Rofenfrang, "Rebe gur Gacularfeier Berber's" (1844).

ahnten fie boch auch gleich anfangs, daß in Shaffveare, in Offian und homer ein Geift wehte, welcher nicht nach ben Begriffen ber Soule zu meffen mar, und die Befanntschaft mit ben efthnischen. lettischen und lithquischen Liebern, welche Samann in der Aesthetica erwähnt und herder fpater in feinen Bolfeliedern voranftellte. regte fie an, folden verborgenen und unbenutten Schaten immer eifriger nachzugraben. Hamann befaß mehr Tieffinn, Berber bagegen mar mit einem freieren und beweglicheren Beifte ausge-Bahrend baher jener, man mochte fagen, hinter feinen eigenen Entbedungen gurudblieb und fie nicht gehörig benutte, gelang es Berber, eine neue Welt ins Leben au rufen. fuchte Die Gegenwart, welche Samann nur burch feine Regationen entmuthigte und rathlos machte, für die Reformen zu bilben und ju begeistern, indem er über die Kluft, burch welche Samann bas Alte und bas Neue geschieben, eine Brude ichlug. Samann bielt bas Seidnische und bas Chriftliche mit ftarrer Rechtglaubigfeit aus einander, herber fand in ber humanitat, in dem Behalte an reiner Menschlichkeit ein Element, welches beibe verknüpfte und eine fruchtbare Ineinebilbung forberte. Samann mar geneigt, ben Bebrauch ber antifen Runft und Literatur zu beklagen, weil fie zu taufend Brrthumern verführt und auch die poetische Darftellung an einen ftumpffinnigen Mechanismus gewöhnt. Kerber burchman= belte alle Beiten und gander, um bie Refte ber Bolfevofie ju fammeln. boch er befreundete fich jugleich immer inniger mit ber antiten Welt, fo bag wir ihm über ihr Wesen und über ben Werth ihrer Literatur bie erfte umfaffenbe und grundliche Aufklarung ver-Mit Windelmann und Leffing ift Berber oft verglichen So verschieden ihre Anlagen waren, so verschieden war ihr Streben nach Art und 3med. Eine Busammenftellung, ber man nicht ausweichen fann, follte jedoch nicht zu einem Abwagen einzelner Mängel und Borzuge führen, fondern ein erfreuliches Bild bavon geben, wie fich die Thatigkeit diefer geiftvollen und ftrebsamen Manner erganzte. Go mußte es Bindelmann wegen seiner tieferen Erfassung der hellenischen Runft eigen sein, daß er nichts neben ihr achtete, bag er bas Schone auch nur in bem engen Umfreis ber Sculpturibeale erfannte und bag er nur ben plastischen Stul ber Darftellung zu ichagen wußte. Leffing benutte bie Grundfage Windelmann's fur bie poetische Kritif und spricht nirgende flarer und bestimmter als ba, wo er burch ihn ju berfelben Einfeitigkeit verführt wirb. So läßt fich bie vortreffliche Charafteriftif ber Poefie im Laofoon boch nur auf die epische Seite

ber antifen Darftellung anwenden und bie Romantif wird mit allen ihren Anforuchen abgewiesen, wie Leffing gemäß feiner Gleichaultigfeit gegen bie Dufif auch ale Kritifer und Dichter meber der Lyrif noch den mufikalischen Elementen bes Epos und bes Dramas jugethan mar. herber wieder hatte niemals bas Befen Der antifen Runft entbedt, ba er fur die Gigenheiten bes plaftis ichen Stoles feinen Sinn hatte. Gleichwol mar er im Stande. außerft wichtige Erganzungen hinzuzufügen. Denn mahrend Leffing von Bindelmann nur angeregt wurde, bie Runftwerte ber Alten an betrachten und ihre fritischen Grundfate au prufen, faßte Berber vornehmlich bas Bolfeleben ber Bellenen als ben Boben. aus welchem jene Werfe und Theorien erwachsen, ins Auge 1): er erwies, daß die Runft ber Griechen nur fur ben Nachahmer eine Runft, an fich aber ebenfalls Ratur fei, bag fie nicht auf willfurlich ausgeflügelten Befegen beruhe, bag vielmehr die Darftellungsweise ber Dichter und Runftler, Die Ibealanschauung ber Griechen, wie ber Bebankenfreis nebft ber Sprache, Die Staatsform und die außere Sitte nur Emanationen beffelben Schonheitefinnes, beffelben reinen Denfchengefühles feien, bie gleichfam bie Burgel bes gesammten Bolfslebens bilbeten. Indem Berber fo bas antife Element bis ju feiner Quelle verfolgte, gewann er wieber einen Standpunkt, auf welchem er mit Bindelmann in ber hellenischen Cultur Die reiffte Bluthe bes menschlichen Geiftes seben fonnte und fich gleichwol die Empfanglichfeit fur die gang entgegengesetten Gebilbe ber funftlosen Raturbichtung und ber vielartigen Romantif bewahrte. Es unterliegt feinem 3weifel, daß Berber an Rlarbeit, Brunblichfeit und Sachfenntnig von Leffing weit übertroffen wurde, aber biefer war ftete bedacht, nur so weit ju geben, als ihn feine Bucher, feine Diftinctionen und Gyllogismen begleiteten. herber übte, wie oft auch Bindelmann und Samann, bie Rritif als Dichter. Seine biegfame Bhantafie, bas feine Befühl und bie innere Anschauung eilten bem Bebanten vor. Bo Leffing Anfichten berichtigt, sucht Berber in schwungreichen Schilberungen ben Sinn fur bas Schone ju bilben, Die Bergen fur seinen Gehalt zu erwärmen und den Geist durch weitgreifende Combinationen anzuregen. Der Gine leitet und gur Erfenntniß

<sup>1)</sup> M. v. Collin, Anzeige ber fammtlichen Berfe von F. v. Schlegel, in ben "Biener Jahrbuchern" (1824), 256 fg.
Cholevine. II.

bes Schönen, ber Andere lehrt uns in ihm leben. Daher fam es, daß Lessing der Schöpfer unserer Kritif, Herder aber der Gesnius der Dichtfunst wurde, und so sollte Riemand sich Mühe gesben, den einen Namen durch den anderen zu verdunkeln, denn ieber ift groß und einzig auf seinem Gebiete.

Rach biefen allgemeinen Bemerfungen über Berber's Berhalt= niß zu ben anderen Führern ber Zeit gehen wir zu feiner Auffaffung bes classischen Alterthums über und zu feinen Unfichten von bem Schonen und bem Wesen ber Runft. Lessing war in engerem Sinne Belehrter, man fann fagen. Bbilolog. lexifalischen Arbeiten, Die Beschäftigung mit Untiquitaten aller Art, bie Auslegung einzelner Stellen aus ben alten Classifern, wobei er balb ben Text reinigt, balb bie Scholien beutet und berichtigt, Die Luft, Barianten ju fammeln, Conjecturen angufnupfen, Die Reigung zu etymologischen Untersuchungen, bies Alles macht ihn aum Gelehrten. Seine Korichungen über Begenftanbe ber Aefthetik zeigen dieselbe philologische Methode. Bornehmlich beschäftigt er fich damit, in den verschiedenen Kreisen der Poesie die reinen Kormen ber Darftellung ju beftimmen, und wiewol er felbst seinen Charafter an den Alten gebildet, fo feben wir ihn boch nur gelegentlich sein Zeitalter an den ethischen Gehalt der antiken Literatur erinnern. Berber bagegen lebt gang in ben 3been ber Alten. Er ift fein Belehrter von Kach, feine Methoben find nicht foulmaßig. Er befaß jene wunderbare, Alles burchdringende Rraft bes unmittelbaren Berftandniffes. Indem er in ber Seele ber Dichter las, enthüllten sich ihm die Züge echter Boeffe, mochten sie noch so verdunkelt und entstellt sein, und ber Zauberstab, mit welchem er die Metalladern in ben Gesteinen entbedte, mar nichts Anderes als ber Sinn für bas Menschliche. 3m Anschluffe an bie Alten hatte man ale bas Biel ber morglischen Gultur bie Grazie, bas fittlich Schöne, die Kalokagathie, die Philosophie des Sokrates be-Berber vertauschte biefe Ramen mit bem ber humanitat, wobei er jedoch die ethische Seite unferes Bildungszieles reiner auffaßte und bieselbe nicht wie bie Anderen allein im Auge hatte. Jacobi und Wieland konnten sich, wie wir sahen, nicht weit über die Grazie der Sinnlichkeit erheben. Sie gingen auf die Anmuth und Zierlichkeit bes Betragens aus, auf jene Art ber Gemuthsbildung, welche nach Goethe's Ausbruck in ber Nachsicht mit allen Schwächen besteht, mit eigenen und fremben; burchaus fehlte ihrer Ralokagathie die Hinwendung auf die Kraft bes Menschen und auf die höchften 3mede bes Lebens. Berber erflart in feinen

Ibeen gur Geschichte ber Menschheit 1), er wunsche mit bem Borte humanitat Alles zu umfaffen, mas bes Menfchen eble Organisation jur Bernunft und Freiheit betrifft, ju feineren Sinnen und Trieben, jur garteften und ftarfften Gefundheit, jur Erfullung und Beherrichung der Erbe; denn der Menich habe fein ebleres Mort für feine Bestimmung, als er felbst fei. An einem anderen Orte 2) widerspricht er noch entschiedener ber Anficht Wieland's, ohne ibn au nennen. Er wollte allerdings in die humanitat jene Lindigfeit und Milbe bei ben Kehlern und Leiden unferer Rebenmenichen einschließen, auch die Geselligkeit, jene fanfte Buvorkommenheit im Umaanae; aber jenes allein war ihm erschlaffend, bies blos reis gend; bagegen follten mit bem Bewußtsein ber Mangel und Bollfommenheiten unserer Ratur fich Thatigfeit und Ginficht verbinden. bamit wir aus uns felbst ben ibeglen Menichen machten, beffen Bottesbild in jede Seele gepragt fei. Rach bem Berhaltniffe gu biefer humanitatebildung berechnete er Die poetische Cultur ber Bolfer, und wie une auf bem Wege ju unferer Bestimmung bie Griechen und Romer vorleuchten, fo war er unablaffig bemubt, ben fittlichen Ibealismus, welcher ihr Leben und ihre Schriften burchbrang, ju entwideln. Co zeigt er in vortrefflichen Anglofen. wie homer, ben man bamale noch mit ber Robeit feines Reits alters zu entschuldigen gewohnt mar, bei ber Zeichnung feiner Charaftere und folder Scenen, in welchen die Leibenschaft tobt, Die Burbe und Schonheit ber menschlichen Natur geschütt habe. Selbst Charaftere wie Baris und Helena, fogar ein Therfites, wurden burch leife Buge ber Menschlichkeit veredelt; ja über bem an fich Unmenschlichen, über einem langen Gedichte, bas von Blut trieft, ftehe ber Dichter, ebenso wenig von ber Bilbheit berührt, als ju Sag und Berachtung fortgeriffen, als ein Geift bes Erbarmens, ber fur jeben Fallenden, sei er Freund ober Feind, ein Bort ber Ehre und ber Trauer übrig habe. Richt seien zu jeber Beit die griechischen Sitten und Berfaffungen mufterhaft gewesen. aber unameifelhaft sei bas emollit mores mittelbar ober unmittel= bar ber Endzweck gewesen, auf ben ihre ebelften Dichter, Gefetgeber und Beisen gewirft. Bon Somer bis auf Blutarch und Longin fei ihren beften Schriften, bei einer großen Bestimmtheit ber Begriffe, eine fo reizende Cultur ber Seele eingeprägt, baß, wie fich an ihnen die Romer bildeten, fie auch uns faum unge-

<sup>1) &</sup>quot; Philosophie und Geschichte", IV, 184.

<sup>2) &</sup>quot;Literatur und Runft", XV, 71.

bilbet laffen möchten. Auch ben großen Autoren ber Romer sei es mitten unter allen Unarten ber Beit möglich gewesen, bie mabre Gestalt ber Menichheit lebhafter anzuerkennen, ftarter und reiner au schilbern. Go hatten Perfius, Juvenal, Lucan und Andere bie Ibeen und Sitten nach bem Richtmaß bes Bahren und Guten. bes Anftanbigen und Schonen geordnet; por allen aber bezeichne Birgil feine Gefange mit einem garten Drude ber Menfchenliebe. Selbst bie Beschichtschreiber, Cornelius im Atticus, Salluft im Catiling, Tacitus im Agricola, ließen die Buge echter humanität mahrnehmen, und Tacitus sei barin vor allen bewundernswerth. baß er bei ber Schilberung ber grauelvollsten Zeiten feine Unthat beschönige, feine beffere Regung unbemerkt laffe und allen Charafteren nach bem Ranon ber sittlichen Menschheit ben Blat anweise. ber ihnen gebühre. Bornehmlich aber ward herber ju horag hingezogen, in welchem fich jene griechische Burbe und Anmuth bes Lebens am reinften ausgeprägt, bie bann nicht nur in feiner Befälligfeit, Freundschaft und Liebe, in feiner Anficht von ber Große und Schönheit bes Daseins, sonbern fogar in seiner perfonlichen Abhanaiafeit von Macenas und August fich lauter und ebel, feierlich und frohlich entfaltet. Demnach burfte Berber mit jener ruhigen Begeisterung, wie sie nur Wahrheit und Ueberzeugung an fich tragen, es aussprechen: wir wurben, folgnge uns Griechen und Romer blieben, niemale eine Beute ber Barbaren und Schwarmer werben. Diese Andeutungen werden für Diejenigen, welche Berber's Schriften fennen, hinreichend fein, um fie an gablreiche Abhanblungen zu erinnern, in benen er an geschichtlichen Buftanben und literarischen Denkmalen nachweift, bag bie Entfaltung bes griechischen Lebens in allen Berhältniffen burch bas reine Gefühl für die Burde ber menschlichen Natur bestimmt wurde.

Wir fragen nun weiter, welche Ansicht Herber von bem Besen ber antiken Poeste aufgestellt. Es ist gewiß, daß er hier mit Windelmann, dessen Schriften er eifrigst studirte, auf demselben Boden zu stehen glaubte, und doch schlug er unvermerkt eine ganz andere Richtung ein. Beiden war die Begeisterung für den Ideasismus der Kunst gemein; beide nahmen auch an, daß die Formenschönheit nicht auf außeren Gesetzen, sondern auf der Einstimmung der Form mit der inneren Bedeutung des Gebildes beruhe. Diesen Grundsat entwickelt Herber in seiner Plastif, die 1778 erschien, aber schon zwischen 1768 und 1770 verfaßt war. Wie das innere Leben nach seinen unzähligen, oft unerkennbaren Gesetzen den leiblichen Menschen gestalte, die Härte und Weiche, das

Schroffe und bie Rundung, Senfung und hebung, Bewegung und Stellung, auch bie fleinste Geberbe verursache; fo betrachtete Berber auch bie Statue, nur wenn fie in allen Theilen von ber Dee beberricht wurde, als ein lebendiges Werf ber Schonbeit. benn Schönheit sei eben "bie Bebeutung (ber Ausbrud) innerer Bollfommenbeit" 1). Aus Diesem Benichtspunfte beleuchtet er Die bamaligen Streitfragen ber Runftfritif über Die Unterschiebe amiichen Sculptur und Malerei, über Farbung, Radibeit und Befleibung ber Statuen. Immer bebt er hervor, daß fich die schone Korm nicht auf mechanischem Wege aus ichonen Linien und Broportionen zusammensete, sondern daß fie in Allem fich als nothwendigen Ausbruck einer inneren Bollfommenheit fundgebe. Diefe Beife ber Runftbetrachtung zeigt einen Busammenhang mit Lavater's Bhyfiognomif; boch wollte Berber jene Aehnlichkeit nicht gern eingestehen, bamit man nicht glaubte, er habe ein fleinliches Erperimentiren im Sinne; benn mit beiliger Chrfurcht ftanb er por ber menschlichen Gestalt, bem Ideale ber Runft, ber hochsten Schöpfung ber Ratur; fie war ihm ein Blasma, bas von beweglichem Thone bereitet, burch ben Obem bes inneren Lebens gestaltet worden und in allen Gliebern ausspreche, daß unser Bebilde einen schauerlich großen Ursprung hat. Diefe Grunbfate ber Blas ftif erinnern in allen Bugen an Windelmann, aber Berber macht von ihnen einen gang verschiedenen Gebrauch. Windelmann fuchte fich über die Ibeale der Sculptur flar zu werden, um bann mit funftlerischem Blide Die Schönheit ber Darftellung ju prufen; Berber bagegen warb nur von ber Bebeutung ber Statuen angezogen; ihn beschäftigte allein die Ibealbildung und er betrachtete auch bie Runft ber Griechen wie ihre Boefie als eine Schule ber humanitat 3). Diefer Uebergang von bem afthetischen Standpunkte au bem humanistischen stellt fich flar heraus, wenn wir Berber nach Italien begleiten. Anbere Reisenbe arbeiteten bamals nur an ber Araftigung und Reinigung ihres Formenfinnes; Die Wirfungen auf Gemuth und Charafter waren ungeregelt und unbeabfichtigt und wurden ben Freunden auch nur in Rathseln angedeutet. Die Briefe, welche herber aus Italien an Gattin und Rinder fcrieb, zeigen uns nicht ben Runftjunger, fonbern ben liebreichften Denichen, beffen Gemuth unter ben Dentmalen ber Runft nur bewegs ter, reiner, bewußter wird und ein neues Organ ber Mittheilung

<sup>&#</sup>x27;) "Literatur und Runft", XIX, 95.

<sup>3)</sup> Dafelbft XV, 158.

Gleich zu Berona waren ihm bie Antiquitäten bes Maffei nicht Dentmale ber Runftbarftellung, sonbern nur Bilber au ben griechischen Epigrammen. Jene Sartophage mit ihren ichonen Symbolen, ber Freund mit ber gefenften Facel, bie Banbe, bie einander auch auf dem Grabsteine mit Treue umschlangen, und bie Kinder zwischen ihnen: Alles sprach zu herber in einer ande= Bu Ancona lieft Berber feine ren Weise als zu Künftlern. Obpffee; in ihm erwacht die Erinnerung an die Seescenen feiner Jugend; in dem holben Spiegel ber Dichtfunft wird er fich aum irrefahrenden Douffeus, ber sehnsuchtsvoll seiner fernen Benelope und der Kinder gedenkt. Italien und in specie Rom ward ihm eine hohe Schule, nicht sowol ber Runft als bes Lebens. Tibur manbelte er mit Boras umber und gewann feinen Liebling jest siebenfach lieber, nachdem er bie Bahrheit und Schonheit feis ner Empfindungen für Ratur und Leben hier flarer erfannt. Alles belebte fich ihm mit bedeutenden Berfonlichkeiten ber Borzeit. Die Botterbilder ju Rom, welche Andere zeichneten und ichilderten, erfüllten ihn mit größerer Liebe zu seinem Geschlechte; er erforschte ben reichen Gehalt in ben menschlichen Kormen und Charafteren und mit bem weiteften Intereffe ergab er fich in ber Weltstadt qugleich ben großen geschichtlichen Erinnerungen. Bu Reapel ergriffen ihn die sugen Zauber und Schreden ber Ratur, die Barten bes Abonis, bas Meer, ber Bulfan; er fühlte, bag feine Seele bem Guben entstammt fei, nicht beimifch in ben Rorblanbern, nur bahin verpflangt. Simmel und Solle, Elufium und Tartarus fab er hier erfunden, hier bas Einzige und Ewige in ben Gebichten Homer's und Birgil's. Alle Blate, bie an Birgil's Dichtungen erinnern, die Denkmale und Ruinen ber Borzeit wurden besucht. Rie hatten die Freunde Herber fo gefund, fo heiter, fo jovialifc, so gludlich gesehen als in Italien, besonders in Neapel; boch fehlte es auch nicht an Zeiten, in benen er ber Menschlichkeit feinen Tribut bezahlte und eine unaussprechliche Wehmuth bei ben Trummern der großen Vergangenheit empfand 1). Daß ihn bie alten Kunstwerke vornehmlich durch ihren bedeutungsvollen Inhalt anzogen, zeigen auch fpater bie Ibeen zur Geschichte und Rritif der Boefie und bilbenden Runfte (1794), in benen er die Statuen als Symbole für bie verschiebenen Charafterformen unseres Be-Schlechts behandelt. Ihm eröffnete fich in ben Runftsälen ein heller

<sup>1)</sup> Siehe Berber's Briefe im 2. Theile ber ,, Erinnerungen aus herber's Leben", von feiner Gattin ; ,, Philosophie und Gefchichte ", XXI.

Zodiakus der fichtbar gewordenen bedeutenden Menschheit und die Runft betrachtete er als "bie zweite Schöpferin, welche uns fcmeis gend gurufe: Blide in biefen Spiegel, o Menich, bas foll und fann bein Geschlecht sein. Go hat fich bie Ratur in ihm mit Burbe und Ginfalt, mit Ginn und Liebe offenbart. Also erscheint bas Gottliche in beinem Gebilbe" 1). Rach ber Beise ber Grieden verglich er bas Wahre, bas Gute und bas Schone. Jene beiben Glemente umfaßten Das, mas in bem weiten Rreise unserer Berhaltniffe und Bestrebungen ber Menschheit geziemend und anftandig ift, und bildeten bemnach die sittliche Schönheit, die reinste Korm und Bohlgestalt des inneren Menschen, weshalb es die edelste Aufaabe fei, fich und Andere zu bem fußen Gefühle ber inneren Burbe au erheben. Run fei aber bas Bahre und Gute fur fich nur in ber Abstraction vorhanden, in dem wirklichen Leben außerten fie fich ftets gegenständlich in Gefinnungen und Sandlungen. Alles habe Form und Beise, und diese Form des Bahren und Guten fei eben bie Schonheit 2). Diefe Auffaffung machte ihn jum Begner Rant's; benn eine Runft, welche jenen ibealen Behalt nicht zu ihrem Befen rechnete, mußte ihm fur ein leeres ober vers berbliches Spiel gelten. Darauf tommen wir fpater gurud. hier fei nur bemertt, bag es Berber fdwer wurde, fich in ben Geift der plastischen Form zu verseten, und daß er sie mehr bewunderte als liebte. Für biesen Mangel bot er jedoch eine reiche Entschädigung bar, indem er nun in der Auffaffung der musikalischen und der symbolischen Darftellungsformen eine seltene Birtuofitat entwidelte und nicht nur die Runft und Boefie bes claffischen Alterthums (welche feineswegs allein, sondern nur hauptsächlich durch das plastische Princip bestimmt wird) von einer neuen Seite betrachten lehrte, sonbern auch jum Berftanbnig ber Ratur : und Runftdichtung anderer Bolfer leitete und zuerft ben großen Bedanfen aussprach, bag Deutschland bestimmt fei, ben Culturgehalt ber gesammten Weltliteratur in sich aufzunehmen. Die Bertauschung bes driftlichen Brincipes mit bem humanen, welches fich, wenn nicht am reinsten, so boch am vielseitigsten im Alterthume entfaltet, ferner bie Achtung ber Naturpoefie neben ber Kunftbichtung und die Anerkennung der symbolischen und ber musikalischen Dars ftellungsform neben ber plaftischen: bies bezeichnet bas Berhaltniß herber's ju hamann und Bindelmann; und wenn er nun in

<sup>1) &</sup>quot;Literatur und Runft", XV, 160.

<sup>2)</sup> Cafelbit 204 fg.

manchen Beziehungen hinter ihnen zuruchlieb, fo mar fein Theil eine fo fruchtbare Bielfeitigfeit, von ber es ichlechterbinge fein aweites Beispiel gibt. Somer und Offian, Binbar und Davib. Sophofles und Shaffpeare ftellten fich ihm, jeber in feiner Gigenthumlichkeit bar, aber neben einander weilend in berfelben Sphare einer iconen und großen Menschheit; er umfaßte in einem Bewußtsein ben claffischen, ben orientalischen, ben romantischen, ben norbischen Charafter bes Seelenlebens, ja in ben ganbern ber Bilden, an ben Grenzen ber bewohnten Erbe mar es ibm gegeben, noch die Trummer ber Sumanität, die letten blaffen Lichter ber ben Boltern eingeborenen Gottheit zu entbeden. Wenn er fich hier gang ber Somerischen Ginfalt, ber iconen Rube im Fortschreiten hinzugeben scheint, wer muß es nicht bewundern, bag er wieder mit berfelben Sicherheit jenen Burf bes Boltsliedes, bie feltsamen Sprunge ber Phantafte in ben norbischen Ballaben au Wiederum hat es Riemand so verstanden, in würdigen mußte. ber classischen Dbe Einklang und Melobie, Stetigkeit und Bechsel ber Rhythmen mit bem feinsten Takte zu bestimmen, sich die Dbe icon in ihrem metrifchen Spfteme als ein beseeltes Bemalbe, als einen architektonischen Gefang por bie Seele ju fuhren, und boch entbedte berfelbe Mann auch in ben formlofen Bfalmen, in bem wirren Bange bithprambifcher Rhapfobien rhythmifche Befete.

## 3weites Capitel.

Berber's Schriften. Erfte Periobe: bie antife Poefie in ihrem Berhaltniß zur Dichtfunst überhaupt und als Borbild für die neueren Dichter. Zweite Beriode: bas Naturschöne und die Berechtigung der Naturpoefie neben der Kunstdichtung. Berwandte Reformen in der Theologie und in der Geschichte. Dritte Periode: orientalische Symbolis und Antiscs mit bidaftischer Grundlage. Bemerstungen zu Gervinus' harten Urtheilen über Herder's Alter.

Wir wollen nun Herber's Schriften in chronologischer Folge burchgehen, babei uns jedoch auf biejenigen, welche zur schönen Literatur gehören, und unter diesen auf die wichtigsten beschränken. So verschiedenartig die Dinge sind, für welche sich Herber intersessir, und wie sehr uns einzelne Urtheile neben anderen befremsben, so hat uns doch jene allgemeine Charasteristis seiner Aritis darauf vorbereitet, daß wir bei ihm Geschmackrichtungen, die sonst einander widersprechen, in einer höheren Einheit verbunden sinden. In Königsberg und Riga beschäftigte sich Herder mit den Literaturs

briefen, und wie biejenigen Erzeugniffe ber neueren Boefie, von welchen fie handelten, fast ohne Ausnahme ihren Ursprung antifen Borbilbern verbankten, fo ichien auch Berber in biefer Beriobe feis ner Kritif nur ein Zögling ber Alten zu fein. Doch war er bereits burch hamann gegen die neuen homere und horaze mistrauisch geworden, und fein Urtheil in ben Literaturbriefen mochte ihm baber mehr ausagen als jenes von Lessing, bag es bebenflich fei, in Rlopftod ober Bobmer unseren Somer, in Ergmer ben beutichen Bindar, in Uz und Gleim Horaz und Anafreon zc. ju Die Fragmente jur beutschen Literatur (1767), Berber's erfte fritische Schrift, hatten vorzüglich ben 3wed, jenen Sas burch eine ausführliche Bergleichung ber Nachahmungen mit ben Drigis Doch Herber ging noch weiter, benn nicht nalen zu bestätigen. alle Berfaffer ber Literaturbriefe waren fo einfichtsvoll und ftrena gewesen wie Lesting; er unterwarf Bieles, mas felbst bie Literaturbriefe gebuldet ober gar gerühmt, von Reuem ber Untersuchung, er rechtfertigte ihren Tabel burch eine richtigere Begrundung, und feine Kritik griff nicht biefen ober jenen Rachahmer an, sonbern mit einem Buge corrigirte er bie Beschmadbrichtung bes gangen Beitalters. Die Fragmente unterscheiben fich von ben Literaturbriefen wesentlich in Kolgendem. Diese hatten die rauhen Copien orientalischer, griechischer, britischer Borbilber getabelt, blieben jeboch in einer negirenden Stellung, indem man nur über den Mangel an Driginalen, an Genies und Erfindern flagte. Der bloße Tabel ber Rachahmungssucht mache aber nur fleinmuthig, bas Rlagen verbroffen, und man habe ben Kranken ohne Sulfe gelaffen, indem ber Arat ibm nur befehlend augerufen: Sei gefund! Berber erflarte ferner, auch bie Untersuchungen über bas Benie, au welchen bei uns besonders Doung's Schrift über die Drigingle angeregt, jene Auflösung bes heiligen Salbols ber Driginalität in seine Ingredienzen, gaben feine vivida vis animi. Durch feine Speculationen fei nie ber Beift einer Ration geanbert, aber burch große Beispiele allemal. Er werbe baher bie Dufterwerke betrachten und zeigen, worin und warum man hinter ihnen zuruckgeblies ben; er werbe aufmuntern, jeboch nicht baburch, bag er bie Rachabmer, was die Literaturbriefe bin und wieder wollten, mit einer genaueren Anweifung verfah, fondern es follte fich an der Driginglitat ber Alten eine andere entzunden. Sierin lag fein Gigenthumliches. Bunachft erinnerte er bie Dichter, welche nicht über ben Rangleiftpl ber Reflerion und ber Biffenschaft binaustamen und in bem Borte nur bas Berfzeug bes Gebantens ju feben

gewohnt waren, an bie schone Wilbnig ber Ratursprachen, an ibr frisches finnliches Leben, ihren eigenen Rumerus, ihre Machtwörter. Inversionen. Ibiotismen. Dann ging er zu jenen Bergleidungen über und wies, mit weiterer Rudficht auf ben Charafter ber orientglischen Dichtungen, an Breitenbauch's jubischen Schafergedichten nach, bag bei ber Berschiebenheit ber Ratur, ber Geschichte und Sage, ber Denkart, Religion und Sprache jebe Rachahmung ber biblischen Dichtungeweise nur gefarbt, gerftudelt, unmahr sein könne, und dies Alles um so mehr, je enger fich bie Rachbildung an Einzelnes anschließe. Ein Bergleich bes Deffias mit homer murbe nicht ausgeführt, aber ber epische Beift, melder aus homer bereits in herber übergegangen mar, nothigte ihm body ein Urtheil ab, und barum in bem Gesprache bes Rabbi und bes Chriften jene merkwürdige, ben afthetischen und ben theologischen Orthodoren bamale fo ärgerliche Erflärung, bag Rlopftod ben Erloser hatte menschlicher barftellen und ben Fürften biefer Welt mit berjenigen felbständigen Macht, welche ihm die National= meinung ber Juben beilegte, ausruften follen, um eine epische Sandlung mit bestimmten Charafteren und fortidreitender Ent-Es war in ben Literaturbriefen (von widelung ju gewinnen. Grillo) getabelt, daß Willamow fich in Dithyramben versucht, weil und feine griechischen Dithpramben überliefert feien. Berber feste hingu, bag es, wenn fie ba maren, um fo mehr unmöglich fein wurde, fie nachzuahmen, weil ber ganze Bachische Inhalt und ber ursprüngliche, vor ber Runftbildung liegende Schwung ber Raturfprache für und verloren gegangen. Je weiter ab von ber ftrengen Nachahmung ber Formen, besto mehr original, besto mehr antif! Darum war er nicht abgeneigt, Gleim neben Tyrtaus gu ftellen, barum fah er Dithyramben in ben braufenben Befangen ohne Bacchus, darum schien ihm Klopftod bem Horaz congenialer als Ramler. Diefer wird hier noch geschont, aber als herber in Italien Borag' Luft athmete, fchrieb er vertraulich: Ramler und seine Rachahmer sind fteife . . . gegen ihn; benn ihnen fehlt ber Beift und bie iconfte Blume feiner Lieber, Leichtigkeit, Frohlichfeit, lieblicher Anstand, bas Gefühl ber schönften Lebensweise, melches seine Philosophie sowol als feine Begeisterung mar. bestimmt und maßgebend war Herber's Urtheil über Gekner's Ibplien! Die Literaturbriefe (Recenf. von Mofes) fahen Theofrit, Birgilaund Begner noch auf einer Linie, ja jeber folgenbe murbe über feinen Borganger gestellt, weil bas Ibull uns ein höchst verschönertes Ibeal zeigen folle; Berber aber ichloß, bann mußte Kontenelle noch über

Befiner fteben, und boch seien biese vier Dichter nach ihrem mahren Berthe gerade in umgefehrter Folge ju ordnen. Andere Urtheile find ebenso trefflich wie befannt, da feine Literaturgeschichte bieser Beit fie entbehren fonnte. Wir begnügen und, Die Grundanficht in Berber's Borten bingugufügen: Es bleibt nicht ichlechterbings ein Ruhm, wenn es heißt, biefer Dichter fingt wie Borag, jener Redner fpricht wie Cicero. Aber bas ift ein großer, feltener, ein beneibenswerther Ruhm, wenn es heißen fann: fo hatten Borgs. Cicero, Lucrez, Livius geschrieben, wenn fie über biefen Borfall. auf Diefer Stufe ber Cultur, ju ber Beit, ju biefen 3meden, für bie Denfart biefes Bolfes, in biefer Sprache geschrieben hatten. Dit biefer Entichiebenheit fonnte nur ein freier, felbftanbiger Beift awischen ber aufälligen Korm ber alten und ber neuen Runft binburchgeben, um bas ewig Unveranberliche, Aechte und Gleiche an Die Spite aller Theorie au ftellen; nur fo fonnte Berber ben las teinischen Buschnitt unserer Bilbung haffen und boch die lateinische Literatur ale ein fruchtbares Bildungemittel preisen; nur fo fonnte er das Studium ber griechischen bingumunichen und bennoch Dris ainalität forbern. — Diefer ersten Beriobe, in welcher fich Berber vorzugeweise an das claffifche Alterthum anlehnte, gehören noch Die Kritischen Balber an (1769). Jedermann weiß, wie febr bas Studium und bas Berftandniß ber Alten, insbefondere bes homer und bes Birgil, burch biefe Schriften geforbert wurden, und fie beweisen an taufend Junglingen noch heute ihren belebenben Gin-Borzüglich wichtig ift bas erfte Balbchen, welches Leffing's Auß. Laofoon gewidmet ift. Es wird hier fast jeder Sat, den Leffing aufgestellt, noch einmal gepruft, boch nicht aus Gitelfeit, benn Berber wollte jedes Bort verleugnen, bas ju Leffing's Berfleinerung gefdrieben ichien, und Leffing felbft wurde feiner Unterfuchungen mude, weil er fo wenige Lefer fand, bie ihn mit Berber's Aufmerksamkeit und Liebe jur Cache ftubirten. Richt alle Auffate in biefem Balbeben find von gleichem Berthe. Schon Leffina selbst behandelte viele Dinge, welche nicht eine so umftandliche Erörterung verbienten, und die Discuffion hatte um fleiner Abmeidungen willen nicht von Reuem beginnen burfen. Andere Abschnitte geben tein reines Resultat, wenn man fich fragt, wer nun Recht habe, ob Leffing ober herber. Dies liegt bann meiftens an der Unbestimmtheit des Begenstandes felbft. Dabin gebort die Untersuchung, ob die homerischen Gotter, wenn nicht besondere Umftande hinzutraten, bem fterblichen Auge sichtbar ober unfichtbar maren, ob fie ber Dichter fich in einer übergroßen Geftalt

bachte ic. Biele Streitfragen gewähren inbeffen auch bas bochfte Intereffe, weil fie bie Auffaffung bes Alterthums und bas Befen ber Boefie betreffen. Es ift unnothig, ins Gingelne ju geben, um nachzumeisen, wie viel mal ber Gine mehr als ber Andere geirrt; Leffing's Berbienfte find unbestreitbar, und es genügt, an einigen Beispielen ju zeigen, bag Berber ihm wurdig jur Seite fanb. Das Berbaltniß beiber Schriften bringt es mit fich, bag Leffing bier als ber eigentliche Ibeenschöpfer und Führer erscheint, ba Berber nur fur Das, was feststeht, richtigere Grunde fucht und ferner bie Resultate balb burch Ginschränfungen, balb burch Erweiterungen ber Wahrheit naber bringt. Go geht Leffing von bem Sate que. baß es fich fehr wohl mit bem Beroismus ber Somerischen Belben vertrage, wenn fie, ber menschlichen Ratur getreu, bei Berwundungen ihren Schmerz burch Schreien fundgegeben, und bag bie Dichter barum sowol ben Laofoon ale ben Philoftet hatten schreiend Gervinus rugt 1), bag Berber hier ben Beift darftellen fonnen. bes Somer verliere. Jenes Schreien sei bem schwungreichen Manne nicht erhaben genug, es verberbe ihm feinen Somer, feine Achaer, es ftimme ihm nicht mit feinem Offian, beffen norbifche Selben fammt bem Stumpffinne ihres Beroismus er mit ben menschlichen Achaern verwechsele. Berber behauptet aber nur, und wol mit Recht, bag Somer's Selben faft nie mit Gefchrei ju Boden fallen. Ihren Heroismus suchte er auch nicht in einer Berhartung bes Gemuthes, benn er zeigt ja in langen Abschnitten, wie fehr bie Griechen bei Allem, mas bas Berg bewegt, ju Thranen und gur Rlage gestimmt waren. Wenn er feine Achaer mit ben Selben Diffian's ausammenstellte, fo erniedrigte er fie baburch nicht zu ftumpffinnigen Unmenschen, benn jenen Selben Dis fian's war ja bei ihrer eisernen Rraft biefelbe weiche Schwermuth eigen, und nur Leffing hatte angenommen, bag bie norbischen Barbaren bas menschliche Befühl erftidten, um tapfer ju fein. Ferner mochte Berber nicht ber Anficht Leffing's 2) beiftimmen, bag Sophofles im Philoflet burch bie forperlichen Schmerzen feines Belben bas Mitleib erregen wollte, jeboch biefen Einbrud baburch verstärfte und erweiterte, bag er ju ihnen andere Uebel gesellte. Rach seiner Meinung bat ber Dichter auf die Berlaffenheit, ben Berrath, die Ohnmacht ben hauptton gelegt, mit welchen Leiben

<sup>1)</sup> IV (1840), 460.

<sup>2)</sup> Leffing's Werfe (1825), II, 156, 157. Bgl. A. B. Schlegel, "Ueber bramatische Runft und Literatur", (1809), I, 195.

ber Seele fich bie Schmerzen bes Körvers verbanben. Er erfreute nich baran, bag Leffing fo icharffinnig bie Bebiete ber Boefie und Der Malerei geschieben, aber bie Grunde befriedigten ihn nicht. mochte er nun mit Leffing fagen, ber Dichter wirke in ber Beit, ber Maler im Raume, ober auch annehmen, es folle burch bie Beit und burch ben Raum beißen. Das Successive fei ein trockener Rebenbegriff und bezeichne nicht mit Bestimmtheit bie Boefie, ba es ieber fprachlichen Darftellung eigen sei. Ferner wenn Somer auf die Beise einen Gegenstand beschreibe, bag er bie Geschichte feiner Theile erzähle und bas Coeristirende in ein Confecutives verwandele, so muffe die Phantafie ja boch, wolle man fich nun bie Einzelnheiten als ein Banges benten, bas Consecutive fich mies ber in ein Coeristirendes umschaffen; folglich bleibe bie Darftellung. mag fie nun beschreibend ober ergahlend fein, sobald fie wirklich ben Körper zeichnen wolle, in gleichem Grabe mangelhaft und ber Lefer bedurfe in beiben Kallen ber Runft, nichts zu vergeffen. Diefe Einwendungen scheinen nun wol nicht aus ber Luft gegriffen. Uebrigens zweifelte Berber nicht an ber Sache, er fuchte nur beffere Grunde und wollte lieber mit Aristoteles die Brobuction bes Malers als ein Geworbenes. Stehenbes, als ein Berf betrachten, welches wirfe, wenn es fertig fei, wogegen bas Bebicht, welches fich bem Lefer als ein Werbenbes, Fortichreitenbes mittheilt, im Fortichreiten burch feine Energie Die Seele tausche und ergreife. Diefe Erklarung, mit welcher bie theoretischen Unfichten Rlopftod's, bie wir oben mitgetheilt, ju vergleichen find, ift buntel und hat auch ihre Mangel, boch verkannte Berber beshalb, wie die Anwendungen beweisen, nicht bas Befen bes Epos. So nahm Leffing g. B. an, homer habe wirklich zeigen wollen, wie ber Bogen bes Banbarus aussah, und nur um bie froftige Beschreibung zu vermeiben, fich ber Erzählung als eines Runftariffes bebient. Berber bagegen war ber Meinung, baf Somer weit minder fur die Bestalt als fur die Geschichte bes Bogens. welche une von feiner Rraft eine Borftellung gibt, habe intereffis ren wollen, und die Ergablung fei baber fein Runftgriff, feine Beranberung ber Darftellungeform, fonbern fie gehore ale Ergahlung jum gangen Rörper bes epischen Bedichtes. Somer erzähle auch nicht, wie ber Schild bes Achill entsteht, bamit es uns erfpart werbe, ihn aus einer Befchreibung fennen zu lernen, sonbern seinen epischen Geift reize ber Anblid bes Werbens mehr als bas Bert felbft ic. Dies beweift jur Benuge, bag Berber nicht ber Sinn für die große Manier bes Epos fehlte. Um fo überraschenber ift nun feine Bemerfung, bag nichts als Sanblungen barzustellen nur im Wefen bes antifen Epos liege. Wer wollte lengnen. baß bies Befet auch auf alle übrigen Gattungen ber Boefte einen belebenben Einfluß ausübe. Doch wenn Gervinus felbst anführt. baß herber graute vor bem Schredensworte: nur Sanblungen folle die Boefie barftellen! wo blieben feine Dibaftifer und Lprifer! Die Boefie folle nicht malen! wo blieb fein Offian und feine Drientalen! Und wo, bei ber blogen Sinsicht auf ben plastischen Homer, wo blieben die romantischen Italiener, Arioft und Taffo! so können wir in der That nur fragen, wo bleibt bas Alles. wenn biefer epische Ton homer's ber gangen Dichtfunst ohne Ausnahme Gefete geben follte. Berber's Einwand wird jeber Unbefangene für eine wirkliche Berichtigung halten. Ueberhaupt follten wir nicht fo an ber Methobe Berber's, an feinem Style, an eingelnen Irrthumern gerren, fonbern bas Große und Gange im Auge Es wird unvergeflich fein, bag bie griechische Literatur, insbesondere homer und Sophofles und was fich zu ihnen gefellt, burch ihn ein neues Element ber Cultur wurde, daß fie bie Jugend des Göttinger Bundes ergriff, daß fie burch bas golbene Beitalter unferer Poefie hindurchwirkte, daß bie Beschäftigung mit ben Alten, erft feit Berber ihr burch jenen unerschöpflichen Begriff ber humanitat bie Beihe gab, fich trop vieler Anfeindungen unter ben erften Bilbungsmitteln hat behaupten fonnen.

In den nachsten Jahren Schien Berber fich von der antiten Literatur abzuwenden. Offian, Shatipeare, Beren's Relicks. Die Raturlieber ber verschiebenften Bolfer beschäftigten ihn eine lange Beit bindurch. Endlich schritt er zu dem großen Unternehmen, jenen Gegensat ber Raturbichtung und ber Runftpoefie, auf welchen hamann hingebeutet, in bem hellften Lichte ju zeigen. Die lettere follte nicht verbrangt werben, aber ber Rritifer follte aufhoren, in ihr allein bas Bollfommene ju feben, ber Dichter nicht mehr eine gang verschiedene Welt in ihre Form zwingen. Man follte einmal nicht ben Griechen, sonbern ben Menschen in seinem bichterischen Leben und Schaffen betrachten, um bann auch in ber Runftbichtung nicht mehr ein tobtes Erzeugniß ber Letterncultur ju feben. In rafchem Buge folgten einander vorbereitende Abhandlungen, Beispiele und Erlauterungen, bis die eingewurzelten Borurtheile beseitigt waren und bie Achtung vor bem classischen Alterthum, welches feine Junger mit bem Glanze ber gelehrten Bilbung schmudte, ber Liebe zu ben Liebern bes roben Bolfes Raum ließ, welche eben Ricolai's fenner flennerr Almanach Bol schönerr echterr

libliderr Boldeliber (1777) bem Spotte preisgegeben. Das fcmudlofe Lieb eines lithauischen Bauermadchens und die Dben ber Sappho, ber Schlachtgefang bes Islanders und bie Elegien bes Tortaus, Berfe, bie weber Reim noch Metrum batten, und eine Alcaische Dbe. Diffian's Rebelbilder und bas belle Licht ber ionifchen Coopoie: bem Allem follte man eine gleiche Berechtigung, Borange von verschiedener Art, aber von gleichem Werthe, augestehen. Eine folde Umwandelung bes Geschmads und ber Anfichten fonnte nicht hervorgebracht werben, ohne Berber's reines Menschengefühl, ohne seine Liebe zu ber Ginfalt ber Natur und bes Bolfes, mit ber er fich in ihr innerftes Leben verfentte, nicht ohne feine Gabe, jeben achten bichterischen Bug zu entbeden, ihn in ber eigenen Sprache nachaubilben, und seine eigene Begeisterung Jebem, ber fur biefe Dinge ein Berg hatte, mitzutheilen. Er fcbien es auf eine Berjungung bes gangen Zeitgeiftes abzuseben, fo umfaffenb waren feine Blane. Denn auch in ber Theologie und in ber Beichichte fucte er gleichzeitig bie welfe Stubenweisheit zu verbrangen. Es liegt außerhalb unseres 3medes, auf feine Schriften, welche bierber gehören, weiter einzugeben, und wir wollen nur hervorbeben, baß fie von bemielben regen Ginne fur bas mabrhaft Menschliche und Lebendige beseelt find, und daß dieselben Grundfate, welche er in ber poetischen Kritif befolgte, auch bier zu ben wichtigsten Ergebniffen führten. Berber mar nicht ein Freund jener Rationaliften, Die bas Licht nur in ihrem Lichte feben, aber er liebte auch nicht biejenigen Orthodoren, welche aus Krömmigfeit ben Bebanten icheuten und über bem Buchftabenbienfte ber Bahrbeit vergagen wie ber Liebe. Ihn verbroß ber falte, greifenhafte Streit über Lehrmeinungen, welcher ben Beift verwirrt und das herz versauert; die driftliche Religion war ihm die Religion bes Chriftus, ber fich ftete in Gott fühlte und fein Leben fur bie Bruder ließ. "Seid himmel und nicht Erbe!" In Diesem Beifte faste er auch die Geschichte Chrifti auf. In allen jenen munderbaren Ereigniffen und handlungen war ihm nicht ber außere Berlauf die Sauptfache, fondern der Beift bes Behorfams, der Demuth, ber Treue, ber Menschenliebe, ber fie burchweht; biefer foll das Berg ergreifen und une ju dem geräuschlosen, aber feften Entfcluffe vermögen, gefinnt ju fein, wie Chriftus es auch war. Der Trieb, hinter ben Formen ber Erscheinung bas Wahre und Lebendige aufzusuchen, führte ihn zu neuen Anfichten über die sagenhaften und bichterischen Theile ber Bibel, insbesondere über bie Schöpfungegeschichte, und er fonnte bie altefte Urfunde bes Den-

schengeschlechts (1774), wie er sie auffaßte, in der That eine nach Jahrhunderten enthüllte Schrift nennen. Hier verband fich bas religiofe Intereffe mit bem poetischen. Die ftumpffinnige Berfennung bes erhabenften Erzeugniffes ber religiösen Bolfebichtung und bie Mishandlung bes gottlichen Wortes erregten in ihm jenen Eifer, mit welchem er die Weisheit ber driftlichen Talmubichulen. vernichtete und in flammenber Begeisterung bie orientalischen Rosmogonien erlauterte und nachbichtete. Seine Erflarungen maren im Gegensate zu bem Schulwige ber Scholastifer und Physiter Unterricht unter ber Morgenrothe. Es ift gewiß, bag biefe Schrift von vielen Auswuchsen frei fein mochte, hatte Berber mit befonnener Rube gearbeitet; aber wer mochte auch einem Autor biefen Ungestum verargen, ben die Gewißheit neuer und wahrhaft großer Entbedungen von Planen ju Planen fortrig. Roch ftanb fein Beift in ber üppigsten Bluthezeit und jene Stimmung bauerte fort, in ber er an hamann fdrieb: Spornen Gie mich an. Bieles zu entwerfen, aber nichts als Autor fur bie Ewigfeit ausführen ju wollen; es fommen immer die Jahre, da unsere Augen nicht mehr zeichnen, fondern ausmalen 1). Roch enger schließt fich an jenes Intereffe fur bie Bolfebichtung bie leberfepung und Erlauterung von Salomon's Liebern ber Liebe (1778), und biefes Wert war wieber nur eine Borarbeit ju ber Schrift vom Beift ber ebraifchen Boefie (1782), welche eine erschöpfende Charafteristif jenes wichtigen 3meiges ber orientalischen Bolfsbichtung gab und zugleich in geschichtlicher Glieberung ben Umfreis ber poetischen Anschauungen und Ibeen zeichnen follte, welche bas hebraifche Bolf von bem Gefeke bes Mofes und ben Bropheten bis zu ihrer Erfüllung burch Chriftus, von ber jurudblidenben Prophetie ber Schopfungsgeschichte bis zu ber vorschauenden Avokalvose im Zusammenhange mit seiner politischen Geschichte entwickelt und bargestellt hatte. Alle biefe Schriften trugen bagu bei, bag bie Bibel, bas alte, abgegriffene Buch, auch in literarischer Beziehung bei ben Gebilbeten wieber ju Unfeben gelangte, wie benn gleich neben ber claffifchen Philologie die orientalische aufbluhte, und daß bas Christenthum und die antife Welt einander nicht mehr fo fchroff gegenüberftan-Endlich find auch die Ibeen gur Geschichte ber Menschheit (1784) ein Werf beffelben Bedürfniffes, in ben verschiedenften Erscheinungen eine hohere Einheit zu suchen, und ein Bert berfelben

<sup>1) &</sup>quot; Berber's Lebensbild", von feinem Sohne, 1, 2. Abth. (1846), S. 179.

Babe. iebe biefer Erfcbeinungen in ihrem eigenen Lichte zu feben. wobei herber namentlich benjenigen Zeiten, in welchen die Bolfer nich erft aus bem finnlichen Raturleben herausarbeiteten, feine Liebe anwendete. Bie für alle Wiffenschaften, so trat auch für bie Beschichte eben erft bie Epoche ber werdenben Organisation ein und vor ihr lag die Beriobe bes Sammelns. Die allgemeinen Beltgefdichten fucten nur ben ungeheueren Stoff zu erfcopfen. Rein Kaben leitete burch biefe Labyrinthe, und mo bie Urtheile bingutraten, legte man boch an Alles nur ben Dafftab ber Gegenwart wie benn felbst bie Darstellung bes Thatfachlichen von Borurtheilen gefarbt war. Ramentlich pflegte man bie Jugendzeit ber Bolfer nur als eine geiftige und fittliche Wildniß zu behandeln und bie Sagen als Traume ber finbifchen Unvernunft ober als neuere Erfindungen ber Briefter zu verachten. Die erfte allgemeine Anficht von ber Geschichte ber Menfcheit, welche von Boltaire ausging, war ebenfo flach wie troftlos. Die Erbe, bief es, ift ein Schauplat ber Berganglichkeit. Ein Geschlecht nach bem ans beren finft babin, und ihre wilden Leibenschaften beschleunigen ben gerftorenden Bang ber Ratur. Die Menschheit wird im Rreislauf ber Sahrhunderte weber weiser noch gludlicher; benn bas gereifte Alter wird, nachdem es felbft findisch geworden, immer wieber von einer thörichten Rindheit abgeloft, welche ben Stein bes Gisublus hinaufrollt, um einft felbft bie nuplofe Arbeit wieber Anderen au überlaffen. Boau biefe Laften, welche ein lieblofer Gott uns aufleate, ohne und ju fragen? wozu ein Leben, in welchem auch noch ber Mensch ben Menschen verfolgt, in welchem die wilbe Dacht und bie boshafte Lift fich mit ber Willfur bes Schicffals ju Bewaltthaten verbinden? Diesem Rihilismus trat Berber entgegen. Die Ratur war ihm ein sprechenbes Zeugniß von einer feften und gutigen Beltordnung, und biefe lettere fonnte nicht ben Denfchen von fich ausschließen und ihn bem Bufall preisgeben. Er verfiel auf ben ebenfo einfachen wie folgenreichen Bebanten, ben Denichen als ein Geschöpf ber Ratur und mit ihr im Busammenhange au betrachten. Schon aus ber boberen finnlichen Dragnisation bes Menfchen ergab fich feine bobere Bestimmung, und biefe, welche bas Rathfel ber Beltgeschichte loft, fand er in ber fortschreitenben Bildung ber Menschheit jur Menschlichkeit. Auf biefem Bege unterftust une bie Ratur, beren gerftorenbe Rrafte mit ber Beitenfolge ben erhaltenben nicht nur unterliegen, sonbern auch selbst zur Ausbildung bes Bangen bienen. Es unterftugt ben Denfchen feine eigene innere Ratur, die es nicht julagt, dag ber Strom ber Cholevius. II.

Cultur, wenn er auch in weiten Biegungen feinen Lauf verlangert, ju feiner Duelle jurudfließt. Ihm fieht endlich bie weise Gute bes Schickfals jur Seite, baher es feine iconere Burbe. fein bauerhafteres und reineres Glud gibt, als im Rathe berfelben au wirfen 1). Die Ratur bestimmt jedoch auch die Form feines Dafeins und feiner gangen Lebensthatiafeit. Die volitifche Geschichte ber Bolfer bleibt ludenhaft ohne die Geschichte ihrer Sitten, Lebensweise, Reigungen, Denfart, ihrer Sagen, Religion und Runfte, und bies Alles wieber hangt auf bas Innigfte gusammen mit ber Beschaffenheit bes Bobens, ben fie bewohnen, seiner Erzeugniffe, feines Klimas. Diefe nothigen und befähigen ben Denichen, fein Wefen nach ben verschiebenften Seiten zu entwideln, aber allenthalben bleiben biefelben Grundzuge, und alle Bolfer, alle Beiten arbeiten, wie verschieden bie Dissionen find, welche Ratur und Schicffal ihnen ertheilte, an bemfelben großen Berte. Dit biesem Werte schließt einft die Geschichte ber Denschheit, baffelbe reicht jedoch über die Erbe hinaus, wie ber Menfch felbft in ber Reihe ber sichtbaren Geschöpfe beren lettes Glied ift, aber als bas erfte in ber Rette ber Wefen einer hoberen Ordnung die Erbe verläßt und sein wird, wenn fie felbst nicht mehr ift. Rach biefem Spfteme ordnete und beleuchtete Berber bie Geschichte ber Boller, und auch diefes Buch fteht an ber Spite eines machtigen Zweiges ber Literatur. — Gehen wir nun wieber zu ben Reformen in ber poetischen Aritif gurud. Der traurige Winter, ben Berber 1770 -71 in Strasburg verlebte, führte ihn mit Goethe und beffen Freunden ausammen, benen seine Winke über Shakspeare und Die Raturbichtung eine neue Welt erschloffen, Die fie nun, ber leblofen Runftverfe überdruffig, mit ungeftumem Gifer erobern wollten. hiermit begann die sogenannte Sturm = und Drangveriode. ber selbst gab 1773 bie Blatter von beutscher Art und Runft ber-Sie enthielten seine instructiven Briefe über Offian und die Lieber alter Bölfer, welche jest vor ber Sammlung ber Bolfslieber fteben. Ferner zeigte er, bag Shaffpeare nicht nach ben Eigenthumlichkeiten bes griechischen Dramas zu beurtheilen fei. wichtige Zugabe mar Möfer's patriotische Borrebe ju feiner Donabrudischen Geschichte und ber Auffat über ben Strasburger Dunfter von Goethe, ber in gleichem Sinne forberte, bag man auf bie gothische oder deutsche Baufunft nicht bas Saulenprincip ber an-

<sup>1)</sup> hierüber muß man bas 15. Buch ber Ibeen lefen, welches auch ber Sprache nach mahrhaft claffich ift.

tifen anwendete, ba beiben verschiebene locale Bedingungen Gefet und Korm gegeben. Endlich erschienen Berber's Stimmen ber Bolter (1778), die erfte umfaffende Sammlung und die erfte uns geschminfte Uebersetung von Bolfeliebern. An allen Beltenben tauchten Dichtungen auf, die jebe in ihrer besonderen Beife bas menschlich Schone jur Darftellung brachten und immer von bem Krühlingshauche bes frischen Raturlebens burchweht maren. Die griechische Form verlor ihre Alleinherrschaft, ber Schwache feine Stute, ber Starte bie Feffel. Die wunderbare Erscheinung, baff nich in ber Seele eines einzigen Mannes bas Schone in taufenb verichiedenen Geftalten wiedererzeugte, ber Beweis, bag es auf bemielben Bebiete fo vielfache Gigenthumlichfeiten geben tonne, entrunbete ben Glauben an eine eigene Driginalität, und wenn bas Raturleben felbft auch fur immer verloren war, fo erwachte boch ein fraftiges, an wichtigen Fortidritten fruchtbares Gefühl für bals Mertwurdig ift es, bag Berber bei biefer großen Bielfeitigfeit fich bie Gabe erhielt, alles Ungleiche burch eine bestimmte Umgrenzung von einander abzusondern. Er tabelte es, bag Denis in feiner lebersetung Difian's (1768) bie lyrischen, leibenschaftlichen und abgebrochenen Gefange befielben in Berameter gefleibet. Er verlernte es nicht, Sophofles ju icaben, als er Shaffpeare empfahl; das griechische Drama beruhe auf der Simplicität ber Tradition, ber haublichen, ftaatlichen und religiofen Berbaltniffe und befolge nicht der Runftregel ju Liebe, fondern nach feiner Ratur bas Gefes von feinen Ginheiten, mabrent bas englische Drama. als ein Erfundenes der neueren Belt, mit feiner Universalität und Complerion wieder naturgemäß andere Formen brauchte und bilbete. Tros feiner Achtung vor bem Antifen vermunichte er bie Ginfeitias feit unferer geschmachvollen claffischen Runftrichter, Die es nicht gus laffen wollten, daß ber Maneffesche Cober in unserer Literatur wieder lebendig wurde, die unfere Boefie ju einem bunten, artigen Barabiesvogel gemacht, ber feinen Fuß habe, ihn auf die beutsche Erbe ju fegen, mahrend bie englischen Dichter baburch groß geworben, baß fie fich nicht von ihrem nationalen Boben verbrangen ließen 1).

Rach der Herausgabe der Bolistieder beschäftigte sich Herber mit der hebraischen Poesie; diese Studien und die Durchforschung der Borwelt, welche die Ideen zur Geschichte veranlagten, führten

<sup>1)</sup> In bem Auffape "Ueber bie Achnlichfeit ber mittlern englischen und beutschen Dichtfunk" (1777); "Literatur und Kunft", VII, 59.

ihn zum bauernben Aufenthalte in ben Drient. Das Beschauliche, Sittliche. Gemuthvolle des Morgenlandes jog ihn an, ebenfo bie finnbilbernbe, in Duft und Schimmer hintraumende Bhantafie bes Subens. Berber verlor in biefer Beit bas Antife nicht gang aus ben Augen, aber er bob aus ber alten Literatur nur Das heraus, mas benselben anomischen und symbolischen Charafter hatte. fer ift ber gangen Reihe von Uebersehungen, Abhandlungen und Gebichten gemeinsam, welche Berber in ben Berftreuten Blattern (1785-97) herausgab. Die Dichtungen aus ber morgenlandiichen Sage, die Uebersetzung bes Rosenthales, die Spruche ber Bramanen, bie Borrebe ju Forfter's Ueberfepung ber Safontala und Anderes aus ber orientalischen Boefie, wozu man noch die Legenben gablen fann, bilben ben eigentlichen Stamm ber Samm-Berber wußte, bag es eine Dichtfunft von höherem Berthe gebe, und war zufrieden, ben Borwurf jurudzuweisen, baß eine Lecture biefer Art den Geschmad verberbe. Rur der fonne irregeleitet werben, welcher weber einen festen noch einen allgemeinen Geschmad gehabt, ber vielleicht in einem Winkel ber Erbe tanbelnb Sei benn nicht die gange Erbe bes herrn ein Wohnplat ber Menschheit? Wenn Aganippe, Arethufa, Dirce und Cephiffus angenehm rauschten, warum sollte nicht bort auch ber Jordan, ber Rur, ber Ganges labende Wellen treiben? warum nicht auch ein Bach in ber Thebaischen Wüste? Was bie Sammlungen aus ber alteren beutschen Literatur enthalten, gehört größtentheils gur Lehr-Dieselbe Reigung jur gnomischen, finnbilbernben Boefie führte ihn bann zu ber ebenso anspruchslosen Bearbeitung ber griedischen Anthologie (in ber ersten und zweiten Sammlung 1785-Er überfette nicht, sondern er verpflanzte in freier Rachbil-86). bung biefe Blumen in unfere Literatur, ale ein Gartenfreund, ber nach Benne's Zeugniß jene gludliche Sand besag, unter welcher Alles gedieh. Die Epigramme find von einer Abhandlung begleitet, welche an Rlarheit und Scharfe in ber Begriffsbestimmung weit hinter ber von Leffing jurudbleibt, jeboch barin Recht hat, baß Erwartung und Aufschluß, ober, wie altere Rritifer es nannten, expositio und clausula, protasis und apodosis 1), sich blos auf einen engen Rreis ber griechischen Epigramme anwenden laffen. Berber liebte weniger bas witige und fatirische Epigramm mit feiner Pointe, als bas gnomische und bas sentimentale, und so lagen biefe finnigen Ausspruche einer gemuthvollen Lebensbetrachtung

<sup>1) &</sup>quot;Literatur und Runft", X. 166, 198.

damals gang auf seinem Bege. Bieberum überschätte er nicht die Gattung, sondern er empfahl fie den Junglingen für ihre poetischen Uebungen, weil biefe Dichtungsart einen fo leichten Uebergang von allem Anschaulichen, was ben menschlichen Geift ober bas Berg interessiren fann, ju einer reinen Exposition und ju einer bestimmten, energischen Sprache gemabrte; weil ber Jungling an bem Spigramme bie fcone Rundung, die liebliche Rlarbeit, ein Gilen aum Biele auf bem furzeften, treffenbften Bege lernen tonne. wahrend bie Dbe ihn gewöhnlich jum Schwarmen, bas Ibull jum Schlenbern verführe. Dit ben Dichtungen aus ber morgenlanbis ichen Sage stimmen in Anlage, Ton und 3wed bie Paramythien (1785) überein. Herber unterschied genau gwischen ben epischen und ben allegorischen Gestalten ber alten Götterbichtung 1). In ben Barampthien finden wir nicht die Gotter und auch nicht bie Beroen bes Epos, sonbern Tag und Racht, Schlaf und Tob, Phobus, Aurora, Echo bienen ju Symbolen, auch Juno, Ballas und Benus treten nur in ihrer alten allegorischen Bebeutung auf. Ja, Die Turteltauben, Die Rosen und Lilien bringen uns bem Driente noch naber. Gerber wollte feine classischen Epopoien verbrangen; er bezeichnet die Barampthien als Spiele mit ben Mothen und wunschte nur burch bie ethische Anwendung ber alten, verbrauchten Rarchen Seelen von findlicher Einfalt jur Rachbildung ju reigen. Seine eigenen Bebichte hat herber niemals felbft gesammelt; bie meiften waren nicht jum Drude ausgearbeitet, fonbern freie Erguffe bes Bergens, Stimmen bes Gefühles, meldes auszusprechen ihm Bedurfniß mar. Er las ober fdrieb faft taglich etwas Boetisches, um in Ermubung ober Disstimmung feine Seele ju erheitern. Rur eine fleine Angahl von Gebichten gab er felbft 1787 in ben Berftreuten Blattern unter bem befcheis benen Ramen von Bilbern und Traumen heraus. Auch biefe Bebichte, bie jum Theil zwanzig Jahre früher verfaßt find, enthalten fcon eine Reihe von Paramythien. Sier erzeugen Aether und Liebe bie gludliche Dammerung bes Lebens; bort erlangen Beus und Tellus ihren Theil an bem Kinbe ber Sorge; Flora warnt ihre ungebulbig fruben Blumen zc. Manche biefer Gebichte 2) fanben Freunde und find wol auch noch nicht vergeffen, die meisten

<sup>1) &</sup>quot;Literatur und Runft", XX, 202.

<sup>3) 3.</sup> B. bas Saitenspiel (Bas fingt in end, ihr Saiten?), die Baffer, nymphe (Flattre, flattr' um beine Quelle), der Eistanz (Bir schweben, wir wallen auf hallendem Meer); angerdem waren einige Legenden anzuführen.

jeboch hatte man bei ber Berausgabe ber Werke, wie Berber felbft es that, fortlaffen fonnen; benn er war fein Dichter, und fein Beruf war bie Reproduction, fur welche er bas feltenfte Talent 3wei antiquarische Auffate, eine Untersuchung über bie Borftellungen ber Alten von ber Remefis und ein Rachtrag ju Leffing's Abhandlung: Wie bie Alten ben Tob gebilbet (1786), geboren infofern zu bem übrigen Inhalte ber Berftreuten Blatter, als fie sittlich religiose Gegenstande betreffen und augleich ben 3med baben, bie Anfichten ber Gegenwart und ihren Charafter ju bilben und fo bas Schulmäßige, Gelehrte ins Leben zu verwenden. Herber zeigt, baß bie Remefis feine Rachs und Blagegöttin ges wefen, sondern über ber Sophrospne, über ber Rüchternheit und weisen Mäßigung bes Gemuthes gewacht. Er rubmt bann, baß bie Griechen flarer und schöner als felbft bie Morgenlander und irgend eine Ration ber Erbe bas poco piu und poco meno ber menschlichen Gefelligfeit, b. i. ben feinen Umrif in ber Gefiglt und Runft bes Lebens ausgebrückt. Sie empfahlen ein weises Das. Ordnung und Umrif in allen Begierben und Anstrebungen, ja selbst in Urtheilen und Bunfchen ber Menschen, während wir fo gern bas Unendliche im Sinn haben und glauben, bag bie Borsehung immer nur bazu mit uns beschäftigt sein muffe, um uns aus unfern Grengen ju ruden, unfere Schranken unendlich ju erweitern und une bie Ewigfeit in ber Beit, b. i. ben Ocean in ber Rußschale zu genießen zu geben. Unsere Metaphysit und Wortphilosophie und unfer Jagen nach Renntniffen und Gefühlen, Die über bie menschliche Natur hinaus find, fennt feine Schranken, und fo fanten wir, nachdem wir uns in jungen Jahren vergeblich aufgezehrt, im Alter wie Afche jufammen, ohne Form bes Beiftes und Bergens, vielmehr alfo ohne schönere Form ber Menschheit. bie wir boch wirklich erreichen konnten 1). Jener Rachtrag ju Leffing führt folgenden Sauptgebanken aus. Man moge baraus, baß bie Griechen fich ben Tob als einen freundlichen Genius bachten. nicht schließen, daß fie überhaupt die Bitterfeit beffelben nicht empfunden. Ihre Gebichte und Grabsteine rebeten von ben Reren und anderen Symbolen einer harten und wilden Todesereilung, und bei ihren finnlichen Begriffen von biefer und iener Welt mußten fie ben Abschied von ber schönen Sonne und ben Riebergang ju ben traurigen Wohnungen bes Pluto nur schmerzlicher fühlen. Der Genius mit ber gefenften Fadel fei, was Leffing felbft auch

<sup>1) &</sup>quot;Literatur und Runft", XIX, 187.

nicht behauptete, weber das einzige noch das allgemeinste Bild des Todes gewesen, sondern er stelle wol nur die Ruhe nach dem Tode, den Hüter des Grabes vor und gehöre mit zu denjenigen freundlichen und trostreichen Symbolen, welche die Alten unter jene ernsten und schrecklichen Bilder gemischt. Sehr charakteristisch untersicheiden sich beide Abhandlungen dadurch, daß Lessing nur das artistische Roment im Auge hat, Herber jedoch die Borstellung nach ihrer sittlichen Bedeutung erläutert.

In ben neunziger Jahren fehrte Berber wieber zu bem eigentliden Stamme ber antifen Literatur jurud, und wir feben bie mertwurdige Erscheinung, baß er von Ideen, Die er mit bervorgerufen. als fie fich ausgebreitet hatten und ausreiften, wieder felbft angeregt wurde. Bor breißig Jahren war durch ihn und Leffing gezeigt worben, wie man bie alten Dichter, namentlich Somer, auffaffen muffe, um an ihnen die lauterfte Quelle ber Gefchmacebilbung zu haben. Die Göttinger Dichter, endlich auch Schiller und Goethe, betraten ben Weg bes nenen Sellenismus, und auch bie claffifche Philologie bilbete bereits einen Friedrich August Bolf (1759-1824), in beffen Beifte fich die Alterthumsfunde ju einer organischen Wiffenschaft gestaltete und ber jest burch seine Brolegomeng jum homer (1794, 1795) bas allgemeinste Aufsehen erregte. Berber felbst nahm seine fruberen Untersuchungen wieder auf und idrieb 1795 für Schiller's Soren Die Auffate: Somer ein Gunftling ber Zeit, und homer und Offian. In jenem unterftutte er Bolf's Anficht, bag Ilias und Obuffee von verschiedenen Berfaffern feien, mit Grunden, die aus bem Befen bes Bolfeevos bergenommen waren. Dahin gehört auch: homer und bas Epos, eine Abhandlung in der Abrastea (1803) 1). In Homer und Offian werben die Gebichte bes Letteren ebenfalls als eine Samms lung von Bolfsgefängen betrachtet und nach ihrem Befen von ben Somerifden unterschieden. Griechenland mar fur Berber, wie fein Sausfreund Jean Baul berichtet, ftete bas Sochfte, und wie allgemein auch fein fosmopolitischer Geschmad lobte und anerfannte, so hing er boch, zumal im Alter, wie ein vielgereifter Dopffeus

<sup>1)</sup> Leider geriethen Gerber nebft hepne und Bolf hierüber in einen unersfrenlichen Streit. Bor herber's Erlanterungen über die Bolfsbichtung waren Anfichten, wie fie Bolf aufftellte, unmöglich und biefer hatte fich baber nicht als den erften Entbeder betrachten sollen; bagegen war herber schulbig, die scharffinnige und bunbige Beweisführung ber Prolegomena mit größerer Barme anzuerkennen. Bgl. Korte im "Leben bes Philologen Bolf" (1833) und Schlefter "Erinnerungen an Bilbelm von humbolbt" (1843), 1, 349.

nach der Ruckfehr aus allen Blüthenlandern, an der griechischen Heimat am innigsten. Dieser Borliebe für die antike Literatur entsprangen auch die Terpsichore (1795—96) mit einer Uebersetzung der in Horazens Styl gedichteten Oden Balde's (1603—68) und Abhandlungen über die griechische Lyrik, serner die Ideen zur Geschichte und Kritik der Poesse und bildenden Künste (1794—96), eine weitere Aussührung Dessen, was er in seiner Plastik angesbeutet, endlich Aussährung Dessen, was er in seiner Plastik angesbeutet, endlich Aussährung des hie Humanität der Alten, auf welche bereits hingewiesen ist. Auch die Uebersetzung von vielen Oden, Briefen und Sermonen des Horaz, von drei Satiren des Persus und zehn Oden Pindar's, welche größtentheils erst nach Herder's Lode herausgegeben wurden, und die herrlichen Briefe Ueber das Lesen des Horaz an einen jungen Freund (in der Abrastea 1803) zeigen, wie gern er mit den alten Dichtern verkehrte und für ihr Berständnis Sorge trug.

Ein ganges Menschenalter hindurch hatte Berber mit jugends frischer Schöpferfraft in furgen 3wischenraumen eine bedeutende Reform nach ber anderen bervorgerufen. Das Wefen ber antiten Boefie wurde nicht mehr in einer mechanischen Regelmäßigkeit ber Formen gefucht, das naive Element ber Bolfsbichtung und bie orientalische Symbolik gelangten neben bem classischen Brincipe zur Beltung, die Theologie und die Geschichte erhielten gang neue Grundlagen. Was herber gegen bas Ende bes Jahrhunderts und spater Schrieb, war meistens nur eine historische Ausführung früherer Anfichten, und burch jene großen Leiftungen verwöhnt, vermißte man an ben späteren Schriften gleichsam ben frifchen Blang eines sproffenden Krühlings. Endlich trat Berber noch einmal mit jugendlicher Ruhnheit, aber nicht mit bemfelben Glude in ber Metafritif (1799) und in der Kalligone (1800) gegen Kant auf, und diese Schriften nebst ber Abrastea (1801-3) bezeichnen nun eine Beriobe, in welcher Bervinus einen Rudichritt ins 17. Jahrhundert Manche Schwächen, welche er Herber in seiner Anflage (IV, 479 fg.) 1) jum Borwurfe macht, find auch nicht zu leugnen, boch ift Bieles ju fcharf betont und bas Meifte läßt fich entschulbigen, Einiges fogar rechtfertigen, wenn man es nicht aus bem Bufammenhange heraubreißt. Obgleich es mir nicht zufommt, gegen Gervinus zu schreiben, will ich boch versuchen, ben einzelnen Saten ein Gegengewicht ju geben, bamit nicht bie Rachbeter unter

<sup>1)</sup> Cafar v. Lengerfe in " herber, ein Gebachtnismort" (1844) hat fie fos gar in Reime gebracht.

den Literatoren, welche fich badurch einen Schein von Selbständigfeit zu geben pflegen, daß fie Gervinus' Urtheile, wenn er rühmt oder tadelt, überbieten und mit grellen Farben ausmalen, herber's Andenken mit gang falfchen Berichten verdunkeln.

Bundchft rugt es Gervinus, bag Berber, "ber fo ausbrudlich wiber Rlopftod über bie Bermischung bes Schonen und Guten Mage geführt, fich schon in ben achtziger Jahren, als die alleinseligmachende Rantische Philosophie und ber neue Runftgeschmack bie iconen Formen vom Sittlichen und Rüglichen trennte, emport; feine Lofung fei jest gewesen, bas Schone, Wahre und Gute unverftreut und ungertrennlich". Siergegen tann man Berber infofern nicht vertheibigen, als er in ber That das reine Kormprincip. welches Rant für bie Runfte in Anspruch nahm, nicht anerkannte. Diefer Fehler wird jedoch, wenn man die Sache felbft und die bamaligen Berhaltniffe in Betracht gieht, nicht unverzeihlich fein. Die fortidreitende Biffenschaft hat fich überhaupt bei bem formalen Befichtepuntte ber Rantischen Aefthetif nicht beruhigen fonnen; fie hat ebenfalls auch auf den Inhalt ber Runftwerte Rudficht nebmen muffen. Mogen wir nun biefen Inhalt mit Berber bas Bahre und Gute nennen, ober mit Anderen bas Bernunftige und Freie, ober auch bas Bebeutende und Gehaltvolle, mogen wir fagen, daß die Runft ben Launen und ber Flachheit bes menschlichen Treibens ein boberes Leben entgegenzustellen, baß fie bie Bewegungen bes Gemuthes burch ihre Bilber zu weden und ju lautern habe: immer brangt uns bie Sache felbst bagu, bei ber Betrachtung des Runftwerfes auch an feinen Inhalt bestimmte Korberungen zu fellen. Run ift es amar feit Kant ausgemacht. daß bie Runft nicht zu einer Dienerin bidaftischer 3mede werben foll, boch fie wird es nicht, wenn fie zugleich jene Forberungen befriedigt; benn auch folche anscheinend materielle Bedingungen baben einen afthetischen Charafter, ba nicht außere Bildungezwede, sondern die Schönheit selbst es forbert, daß das dargestellte Leben von ber Luge und Leerheit wie von ber Unsittlichkeit unbeflect Die Schönheit ber Darftellung und die Schönheit bes bleibt. Runftwertes find lange nicht baffelbe. Denn Die lettere bestimmt fich jugleich nach bem Berhaltniffe bes Inhaltes ju ber Bebeutsamfeit und Bahrheit, ju ber sittlichen Burbe, Lauterfeit und Sobeit ber Ibeen, und wenn allerdings Gegenstände und Ibeen erft durch Bermittelung ber form ju Erzeugniffen ber Runft werben, fo folgt baraus noch nicht, baß bie Schonheit ber Korm allein ben Berth des Kunftwerfes ausmacht. Rie wird g. B. ein Beighals,

follte auch seine Leibenschaft in allen Bugen mit vollenbeter Trene und Lebendigkeit geschildert fein, die Kritif befriedigen, sobald feine Gesinnung nicht zugleich vor bem Lichte ber Bernunft, welches mit ruhiger, unveranderlicher Rlarheit bas gange Runftwert erfüllt, als lacherlich und niedrig erscheint. Daffelbe gilt von allen Berirrungen bes Gebantens und ber Leibenschaft. Reine Dichtung, fein Gemalbe, bie ein nichtiges und verwerfliches Scheinwesen verberrlichen ober nur entschuldigen, fonnen auf ben Breis ber Schonbeit Unspruch machen, sollten fie ber Form nach auch bie glanzenoften Schöpfungen fein, und Berftoge biefer Art beleidigen nicht blos Bernunft und Moral, sondern auch die Aesthetif; benn die Bahrheit und Schönheit ber funftlerischen Ibealbildung und Darftellung felbft forbern es, bag, wie bort ber Beig feinem mahren Beien gemäß als ein Schmuz ber Seele bezeichnet werben muß, jebe Berblendung, Willfur und Unfreiheit als ein Abfall von ber Sarmonie ber sittlichen Weltordnung gur Erscheinung fommt. Man thut fehr Unrecht, wenn man bas Runftibeal ber Alten allein in ber Formenschönheit sucht, welchen Irrthum vielleicht Windelmann veranlaßt hat. Bei Goethe finden fich hierüber ichwantenbe Un-Bisweilen verlegt er ben gangen Schwervunkt ber Runft in die Darftellung, und so manche seiner eigenen Dichtungen bezeigen Dieselbe Ginseitigfeit. Dann wieder fordert er entschieden bie Ineinsbildung beiber Elemente. Go murbe Berber mit folgenben Bemerfungen ju Windelmann's Auffaffung bes antifen Ibeales fehr aufrieden gewefen fein. Goethe fagt: Menge' Ginfluß habe Bindelmann vermocht, die Schonheit unbedingt als bas Sauptprincip ber alten Runft aufzustellen: eine Behauptung, welche allerdings mahr fei, folange man fie auf ben gangen Begriff von ber Runft ausbehne, und hingegen eine bochft schäbliche Wirfung haben muffe, sobald man fie engherzig auf bie Formen allein einschränke, wie leiber noch von Manchen geschehe. Im Uebrigen fei es gar nicht unwahrscheinlich. Windelmann felbft fei biefes Unterschiedes fich nicht mit völliger Rlarheit bewußt gewefen, weil überall, wo er in seinen Schriften von ber Schonheit ber Theile spreche, es bas Ansehen habe, als ware er ausschließlicherweise ber Form gewogen. Werbe hingegen von einem vorzüglichen Runftwerte überhaupt gehandelt, bann erglube nicht felten fein großer, ben Alten verwandter Beift und verfunde mit poetischer Ergießung bie hohen inneren Schönheiten, Die 3bee, welche der Künftler durch das Mittel edler, abgewogener Kormen jur Erscheinung gebracht.

Borin bestand benn nun ber Irrthum Berber's? Kant felbst bat auf ben Behalt ber Dichtung einen großen Werth gelegt, aber feinem Brincipe gemaß feste er benfelben voraus, um ju verhuten, bağ man von einer Eigenschaft bes Schonen und von feiner Rraft. Bemuth und Beift zu veredeln, einen 3wed ber Runft ableitete. herber wieder beforgte nicht ohne Grund, daß man es balb verfaumen werbe, ben Dichtungen jene Kraft und Eigenschaft ju geben, wenn man die fittliche Wirfung ber Runft als eine aufällige. nebenfachliche Eigenschaft betrachtete und bie Runftwerfe nur ju Bebilden bes fvielenben Kormenfinnes machte. Beide Danner mußten fich baber in bem wichtigften Bunfte wieber begegnen. So ergangte Rant sein Princip, indem er zugab, daß einzelnen 3weigen ber Runft, am wenigsten freilich ber Dufit, eine gewiffe Rraft ber Cultur eigen fei; ja er felbft nannte bas Schone ein Sombol bes Sittlich-Guten. Es handelte fich hier alfo weniger um die Sache als um ben Begriff, und wenn herber bas formale Runftprincip nicht anerkannte, fo hat er barum weber bie Rechte ber Form geleugnet, noch die Dichtungen einseitig nach ihrem Lehrgehalte und ihrer Rugbarfeit geschätt. Dies ift überhaupt bas Berhaltniß Berber's ju Rant, bag ber Lettere burchweg bie Rrafte und Richtungen fur bie Betrachtung fonderte, jener jedoch fich bagegen ftraubte, weil er befürchtete, bag nun auch in die Bilbung und Thatigfeit ber geiftigen Rrafte eine folche Absonberung, Ginseitigfeit und Zerftudelung fommen wurbe. Schiller hat biesen Brrthum mit Bitterfeit, aber nicht ohne Berechtigung getadelt. Er schreibt an Goethe: Sie und wir andere rechtliche Leute wiffen doch auch, daß ber Mensch in seinen höchsten Functionen immer als ein verbundenes Banges handelt und daß die Ratur überhaupt überall funtbetisch verfährt. Desmegen aber wird uns boch niemals einfallen, die Unterscheidung und die Analysis, worauf alles Korichen beruht, in der Philosophie ju verkennen, so wenig wir bem Chemifer ben Rrieg barüber machen, bag er bie Synthesen ber Ratur fünftlicherweise aufhebt 1). Dit bem afthetischen Brincipe Rant's batte Berber nun wol, nachdem jener wenigstens eine fumbolische Uebereinstimmung zwischen ber Form und ber moralischen Schonbeit geforbert, ja fogar hinzugesett, bag bas Schone auch nur in biefer Rudficht gefällt, fich aussohnen fonnen; boch schien ihm eine Rachgiebigfeit beswegen gefährlich, weil Kant felbft, trosbem baß er als ber eigentliche Begrunder ber Aefthetif auftrat,

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechfel" (1828), IV, Rr. 421 (1798).

für die Boefie wenig Sinn verrieth und ihre Geschichte nicht fannte. und weil die Anhanger Rant's in dem Sage, daß der Berth ber Runftwerte allein nach ber Form zu beurtheilen fei, eine Erlaubnis faben, bei ihren Broductionen nicht auf die emigen Gefete bes Bernunftigen und Moralischen zu achten, ja ihnen Trop zu bieten. Das wilbe Spiel ber Phantafie, die Herrschaft ber finnlichsten Leis benichaften und die wufte Lebensbetrachtung, welche ihnen fchmeichelt, hielten fich durch das formale Brincip der Aesthetif gerechtfertigt, und biefe Ausartung mar ber Grund, warum fich Berber mit folder Seftigfeit gegen baffelbe aussprach. Bene Berirrungen famen allerdings erft in ber romantischen Schule gur Reife, bod fehlte es gleich anfangs und in feiner Rabe nicht an bebenflichen Die Sache nothigt une, auf fein Berhaltniß ju Goethe Der Briefwechsel ber beiben Letteren und Schiller einzugeben. zeigt hinlanglich, welche Kluft sich zwischen sie und herber lagerte. und es ift betrübend, daß die Gebrechen unferer Ratur auch an folden ebeln, tiefen und reichen Geiftern jum Borfchein famen. Bewöhnlich nimmt man an, daß Berber's ,, launische Stößigfeit", bie Unart, wo er fich überlegen fühlte, mit beißendem Spotte au neden, endlich ber Unmuth barüber, bag jene Dichter ben Gipfel bes Ruhmes im Sturme erflogen und von ber gangen Ration gefeiert wurden, mahrend fich fur fein muhevolles Streben in ben Biffenschaften und in seinen Memtern boch nur fleinere Rreise intereffirten, ein freundliches Bernehmen geftort. Dies Alles fann mitgewirft haben, jumal bas lettere, benn Berber hatte Ehrgeig. Er war einst mit weltumfaffenben Blanen von Riga ausgeschifft und mußte iest in bem fleinen Weimar feine beste Rraft auf fleine Die Lectionsplane für Gymnaftum und Gle-Dinge verwenden. mentarfculen, ABC=Bucher und Ratechismen, Brocefacten und Rirdenrechnungen, die Rlagen ber gemishandelten Beiftlichen und Darbender Lehrer verbauten ihm oft bie Aussicht, und bies um fo mehr, als er auch in dem engen Kreise für das Wohl und Webe bes Menschen ein Berg hatte. Dazu tam, bag er fich felbft nie genugthat; fo viel Großes er ausgeführt, es war ftets hinter feinen Soffnungen und Absichten gurudgeblieben. Endlich murbe er burch Rrankheiten und Cabalen gelahmt, und bies Alles verursachte, daß fich in feinem Gemuthe eine feindselige Bitterkeit gegen ihn selbst und Andere absette. Doch ift auch damit jener 3wiespalt zwischen ihm und ben Dichtern nicht hinreichend erklart. Alle brei ließen es nicht an einem freundlichen Entgegenkommen fehlen. Roch ba, als herber für bie Horen schrieb, rühmten Schiller und

Goethe feine Auffate, und auch fpater wechseln Liebe mit Unmuth, Tabel mit Bewunderung. Die eigentliche Urfache bes Distrauens und Unfriedens mar bie, baß Berber, beffen Berg von ben hohen Abealen ber alten Dichter erfüllt mar, ber beshalb von ber Boefie forberte, baß fie bie Stimme ber reifften Beisheit fein follte, in ben Dichtungen Goethe's und auch Schiller's fo Bieles fand, mas feine Ehrfurcht vor bem Wahren und Guten auf bas Tieffte perlette. Beibe Dichter fühlten fich burch feine boben Anspruche einaefduchtert und verbargen ihren Berbruß, wol auch ihr Schulbgefühl binter einer ftolgen Bleichgultigfeit gegen ben laudator temporis acti. Herber wieber scheute einen offenen Biberipruch; er tabelte nur mit herben Winken, er fing an mit bem Schlechten bas Befte zu ignoriren und zeigte, um bie Begenwart, welche mit Selbftgefühl auf ihre Fortschritte blidte, aus ber Sicherheit zu reis Ben, baß auch die altere Literatur ihre guten Seiten habe, ja in manchem Betracht vorzüglicher gewesen. Die unreifen Jugendwerfe beiber Dichter enthielten Bieles, mas Berber nicht behagen fonnte, und felbft fpatere Dichtungen taufchten feine Soffnungen. Run ichien die Rantische Philosophie, fur welche fich Schiller und auch Goethe interessirte und in bem naben Jena gleichsam eine Bflangichule einrichtete, jenen Rig zwischen ber afthetischen Gultur und bem geiftig-fittlichen Lebensgehalte ju verewigen, und fo fam es etwa 1797 jum Bruche. Dit Goethe theilte Berber Die Liebe jum Urfprunglichen, jur Ginfachheit ber Ratur und jum Bolfsmaßigen; bagegen vermiste er bie entschiebene Sinwendung auf bas Erhabene, welches ftets feine Seele erfullte. Wenn Goethe nich j. B. häufig bamit begnügte, Die Berirrrungen bes Bergens und ber Sinne nur nach ihrem natürlichen Bange ju schilbern. wobei bie Schwäche ber Charaftere faum getabelt murbe; wenn Die Freude an einem behaglichen Lebensgenuffe, eine schlaffe Refignation, moralische Licenzen und so manches Andere, was hiermit gusammenhangt, fich in der That unter den fehr verschiedenartigen Glementen ber Goethe'ichen Boefie findet, fo widersprach bies ganglich herber's Borftellungen von bem heiligen Berufe bes Dichters und manches Einzelne hielt er fur unverzeihlich. Dabin geboren g. B. Der Gott und die Bajabere und Die Braut von Rorinth, biefe munberlichen Balladen, welche ihm mit Briapus verwandt zu fein ichienen. Das Borwort Goethe's zu feinen Ros mischen Elegien bezieht sich vielleicht auch auf ein Urtheil von Berber. Ferner fah dieser mit Unwillen, bag Gvethe, wie ihm fpater felbft Dullner gut genug war, in Beimar bie feichteften

Dramen aufführen ließ. Goethe felbft berichtet, bag allerbings auch Leffing's Werte von Beit ju Beit aufgetaucht, eigentlich jeboch Schröber'iche, Iffland'iche, Rogebue'iche Stude an ber Tagesordnung gewesen. Auch Sagemann und Großmann hatten etwas gegolten. Bicoffe's Aballino fei ben Schiller'ichen Studen ziemlich gleichgestellt und die Borftellung von Maier's Sturm von Borberg zeige vorzüglich, bag er bemuht gewefen, Alles und Jebes (!) jur Erfcheinung zu bringen 1). Berber's Gattin erflart fich mit Bitterfeit barüber, baß Goethe fogar, weil es ber Berr von Baaren fo burch ben Bergog bestellt, ben Mahomet von Boltgire übersette und auf bas Theater brachte, in welchem ber Selb, gang im Biberfpruch mit Goethe's Entwurf ju feinem eigenen Mahomed 2), als flacher Betrüger, Morber und Wolluftling erscheint und bie emporenben Greuel von Scene ju Scene machfen 3). Rach folden Borgangen fahen Berbers mit Bangigfeit bem Schluffe ber naturlichen Tochter entgegen, benn es war zweifelhaft, ob Goethe ber reinen Menschlichkeit ober bem Egoismus ber ftanbischen Intereffen gum Siege verhelfen wurde. Auch Jon und Alarcos wurden aufgeführt und bie forgfältige Ginubung des erfteren, mit ber man feine Begner ehrte, betrachtete Berber als eine Demonstration, Die ibn um fo mehr verwundete, als jene misrathenen Broducte ber Schlegel nicht ben Uebermuth, mit welchem fie als Rritifer gegen ihn auftraten, rechtfertigten. Endlich mar es bei Berber's Denfungeart und Stellung naturlich, daß ihn Goethe's morganatifche Ehe über welche auch beffen nahere Freunde unwillig waren 4). icon ale ein öffentliches Aergerniß verlette. Dies zeigt wol zur Benuge, bag bie Ralte, welche awischen Boethe und Berber eintrat, nicht einer launenhaften Unverträglichkeit bes Letteren auaus fcreiben ift. Daß herber fich auch mit Schiller in Wiberfpruch fühlte, ift insofern befrembend, als ber sittliche Ibealismus Beiben gemein war, und es scheint faft, als ob Schiller, nur weil er als Dichter in einem naheren Berhaltniffe ju Goethe ftand, Die Abneigung beffelben gegen Herber theilte. Doch fam noch manches Andere bagu. Bir burfen es unerortert laffen, ob bie Rlage Berber's, bag bas neuere Drama uns jum Mitleiden mit Suren und Buben nöthigen wolle, sich auch auf einzelne Charaktere in Schil-

<sup>1) &</sup>quot;Tag . und Jahres pefte" unter 1795, XXVII, 45.

<sup>2)</sup> Rofenfrang, "Goethe und feine Berfe" (1847), 191.

<sup>3)</sup> Brief an Rnebel, in beffen "Literarifchem Rachlag" (1835), II, 331.

<sup>4)</sup> Gelger, "Nationalliteratur" (1849), II, 403.

ler's Dichtungen beziehe; entscheibend ift Kolgenbes. Berber batte in bem griechischen Drama vornehmlich bas Berhaltnis bes Denichen jum Schicfale ins Auge gefaßt, und Diefes religiofe Moment betrachtete er mit Recht als ben Rern bes Dramas. Jeber wesentliche Fortschritt mußte fich baran knupfen, daß die chriftliche Runft aus ben Borftellungen ber Beiden von ber Remefis ben letsten berben Reft tilgte und fie ale bie Gottin ber Gerechtiafeit. ber Beisbeit und ber Liebe ericbeinen ließ. Dies Berhaltniß erlauterte Berber, wie es feine Bebeutung forberte, in mehren Abhandlungen, ja seine eigenen, sonft werthlosen bramatischen Dichtungen baben feinen anderen 3med, als zu zeigen, baß ber neuere Dichter ben fittlich religiofen Beift bes antifen Dramas aufnehmen und fortbilden muffe 1). Run batte Schiller in seinem Ballenftein gefliffentlich ben heibnischen Fatalismus in feiner finfteren Geftalt ernenert, und biefe Berfundigung an der Runft wie an der Religion und Bernunft befummerte Berber als ein Angeichen noch größerer Berwirrungen, Die auch nicht ausblieben. Aus gelegentlis den Aeußerungen entnehmen wir, wie bie neue Begeifterung fur Die beidnische Cultur, welche fich über Die driftlichen Brincipien wegfeste, ihn mit fcweren Sorgen erfüllte, und ber vergebliche Berfuch, bas Unfraut, welches mit bem Beigen aufging, auszurotten, war hauptsächlich die Quelle feines Unmuthes und feines Distrauens gegen die besten Werke ber Dichter, Die er, weil ihn ihre Grundfate nicht befriedigten, ale Geschenke ber Danger fürchtete. Borzüglich misfiel ihm bas neuere Drama, und die Geschichte besfelben zeigt, baß Leffing feine Dramaturgie beinahe umfonft geichrieben; baher fuhlte fich Berber bewogen, bas Befen bes Dramas in ber Abraftea 2) noch einmal nach Ariftoteles und Leffing gu entwideln und an Beispielen aus ben Griechen und aus Chaffpeare ju erlautern. Diefer gange achte Lebensgehalt ber Boefie ichien nun Berber burch die Kantische Philosophie gefährbet. Man muß nur, wenn er von Wahrheit und Sittlichkeit und von ben 3weden ber Runft spricht, nicht an gereimte Katechismen und Geographien benten; er meinte jenes Leben bes Lebens, welches in ben Dichtungen aller Bolfer von ben Formen ber Darftellung umichloffen wird; biefes Babre und Gute follte fich mit ber finn-Hierin tritt uns auch nicht eine Anlichen Schönheit verbinben. nicht bes altgeworbenen Herder entgegen, benn er folgte wol nie-

<sup>1)</sup> Bgl. 3. Rehrein, "Die bramatifche Bocfie ber Deutschen" (1840), II, 90.

<sup>2) &</sup>quot;Literatur und Runft", XVII, 206.

mals bem neuen Begehren nach bem rein Schonen 1). Es ift mahr, bag er bei ber Beurtheilung ber Messiabe und ber Abhandlung von Klos De verecundia Virgilii 2) zwischen ber moralischen und ber poetischen Schönheit ftreng unterscheibet, aber er erflart ja augleich, bag er jene nicht für entbehrlich halte, bag gehn poetische Schönheiten nicht fur einen moralischen Berberb entschädigen fonnen, daß vor Allen die Boeten gewissenhaft fein mußten, ba ihr Bift fußer fei, leichter einfließe, langer und ftarfer wirte. In jener Beit, als man ben Werth ber Poefie noch ganglich von bibaktifchen 3weden abhangig machte, fiel es noch Riemand ein, Die Burbe bes Inhaltes von ben poetischen Forberungen auszuschließen, und man vernachlässigte bie finnliche Seite. Deshalb legte Berber bamale ben ftarfften Accent auf die Schonheit ber Darftellung, wie er gelegentlich über bie liebe Moral ber Geschichtschreiber spottet und über die fromme Beschränktheit ber Reisenden, welche, wenn fie aus ben ganbern frember Bolfer heimfamen, nicht ihre Lieber mitbrachten, fonbern ein in ihrer Sprache aufgeschriebenes Baterunfer! 3) Endlich war nun bas finnliche Element ber Runft nicht nur in seine Rechte eingesett, fondern es brobte, die anderen beiben ju verbrangen, und biefe Einseitigfeit wollte Berber wieber nicht bulben. Bu biesem 3mede fchrieb er seine Ideen gur Beschichte und Rritif ber Poefie und bilbenben Runfte (1794), welche in Uebereinstimmung mit ber allgemeinen Tenbeng ber Sumanitatebriefe, von welchen fie einen Theil ausmachten, bie Bluthe ber Ralofagathie als basienige Bahre und Gute bezeichneten, auf welches die Runftler und Dichter ftets ebenfo fehr geachtet, wie auf bie Bollendung ber Form. Diefen Grundfat wollte Berber auch in der Ralligone vertheidigen, und wenn feine Bolemif ihn ju weit führte, so hat er doch wol nie das sinnliche Leben der bichterischen Bestaltung für unwichtig angesehen, wie er allerbings bemfelben auch niemale einen felbständigen Werth einraumte. Eröffneten feine Bolfslieder (1778) eine Welt, die den Freunden der lieben moralischen Boefie gang fremd war, fo forbert bennoch die gleichzeitige Abhandlung Bon ber Wirtung ber Dichtfunft auf die Sitten ber Bolfer burchweg von ber Poefie veredelnde und bildende Ginfluffe, und hierin lag fein Wiberfpruch, weil er fich biefe Birfungen und die Mittel, fie hervorzubringen, gang andere bachte, ale bie

<sup>1)</sup> Gervinus IV, 471.

<sup>2) &</sup>quot;Literatur und Runft", II, 49; XIV, 90.

<sup>3)</sup> Dafelbft VII, 62.

jogenannten Moralbichter. Seltsam genug ftimmen Rant und Berder in ihrem Urtheile über Gefchmad und Gefchmadebilbung überein, nachbem fie bei bem eigentlichen Objecte bes Geschmackes fich fo weit von einander entfernt. Bei jenem heißt es: "Da ber Beichmad im Grunde ein Beurtheilungsvermögen ber Berfinnlichung fittlicher Ibeen ift, fo leuchtet ein, bag bie mahre Propadeutif gur Grundung bes Geschmades bie Entwidelung fittlicher Ibeen und Die Cultur bes moralischen Gefühles sei, mit welchem in Ginftimmung bie Sinnlichfeit gebracht, ber achte Befchmad allein eine bestimmte unveranderliche Form annehmen fann." Serber fagt: "Da Freiheit und Menschengefühl boch allein ber Simmelsather find, in bem alles Schone und Gute feimt, ohne ben es bin ift und verwehet, fo laffet une mehr nach biefen Quellen bes Befomades als nach ihm felbft ftreben. Er ift boch nichts als Bahrbeit und Gute in einer iconen Sinnlichfeit, Berftand und Tugend in einem reinen, ber Menschheit wohlanftandigen Kleide. Be mehr wir also biese humanitat auf die Erbe rufen, besto tiefer arbeiten wir an Beranlaffungen, bag ber Geschmad nie mehr eine bloße Rachahmung, Dobe ober gar Sofgeschmad, auch selbft nicht mehr ein griechisches und romisches Nationalmedium, bas fich bald felbft gerftort, sondern mit Philosophie und Tugend gepaart ein dauernbes Organum ber Menschheit werbe." Auch biefe Gabe, aus einer Schrift von 1773 1), burften zeigen, bag Berber ichon in feiner fortfturmenben Jugend fich bas Schone ftets in griechischem Sinne mit bem Bahren und Guten vereint gebacht.

An demselben Orte bezeichnet es Gervinus als einen Absall von sich selbst, daß Herber jest über das Genie anders urtheilte als in seiner Jugend. "In der Kalligone war sein Abscheu gegen die regellosen Genies so weit gediehen, daß er seit Lessing die Kritik des Schönen verschwunden erklärt; statt ihrer habe sich mit dem kritischen Idealismus die Akritik auf den Thron gesett. Die blinde Abgötterei mit einigen Kunstproducten schien ihm die Schlasseit des begrifflosen Ungeschmackes so wenig zu verbergen, als der in Gang gekommenen Akrisse abhelsen zu können. Er verhöhnt jest, der früher selbst der classischen und übertragenden Dichter spottete, die bewußtlose Schöpfung und Schöpferkraft: schwast, sagte er, so viel ihr wollt, von der absoluten Bewußtlosigseit des Genies, die

<sup>1) &</sup>quot;Urfachen bes gefuntenen Gefchmades" ic. in "Literatur und Runft", XV. 61.

Cholevins. II.

mit bem Bewußtsein unerflärlich fampfe — bedauernd geht ber Berftanbige an biesem Taranteltanze vorüber 1)."

Bei biefen Saten muß man junachft wohl beachten, bag berber nicht bie geniglen Rünftler, sonbern bie geniglen Rritifer tabelt; fie, welche einige Werte bes Genius in ben volltonenbften Bhrasen ber neuen Philosophie anbeteten, ohne sich um eine Begrundung ihres Urtheiles ju fummern; nicht von ben Dichtern fagt er, baß fie fich a priori, b. i. fopfüber in ben Abgrund unergrundlicher Anschauungen, eines ewig begrifflosen Dofticismus fturaten, mahrend bie mahre, feit Leffing fast verschwundene Rritif nicht mit biefem ober jenem Runftproducte blinde Abgotterei trieb und wie die Weisen aller Zeit bestrebt mar, Begriffe aufzuhellen. Gefete ber Ratur ju finden und die Bleichförmigfeit ber Denfchheit mit ihnen zu fördern. Aber selbst wenn wir diese Ansicht von bem Berfahren ber genialen Rritifer auch auf die Dichter ausbehnen, fo hat man burchaus fein Recht ju folgern, bag Berber jest einer fklavischen Beobachtung überlieferter Vorschriften und einer Regelmäßigkeit im Sinne Gottscheb's ben Borgug vor bem felbftanbigen und freien Bange in bem Schaffen bes Benies gegeben. Denn biefe Ralligone mußte bann nicht nur ben fruberen Anfichten Berber's, sondern auf die absurdefte Beise sich felbst wiberfprechen. Jene von Gervinus angeführten Gate ftehen in ber Ginleitung 2), und bas Cavitel in berfelben Ralligone, welches von ber Boefie handelt 3), beginnt mit Citaten aus hamann's Aefthetif und weift mit ber alten Begeifterung auf die Dichtungen unbuchftabirter Raturvölfer hin. In den Abschnitten über bas Genie forbert Berber auch jest mit einer Gluth, wie fie um 1773 faum heller loberte, bag ber Benius nicht nach einem poetischen Sandbuche, sondern seiner Ratur gemäß, als ber Bote ber Borfebung. thatig bas Tobte belebe, bas lechzende erquide, im Reiche menfchlicher Seelen bilbe und forbere, ungefehen und unabsehlich, ftille Entschluffe, lange Gedanten. Nicht Berber, sonbern Kant ließ bie Frage, ob ber Welt mit Genies ober mit mechanischen Ropfen mehr gedient sei, unbeantwortet. Rach Berber's Ansicht in berfelben Kalligone 4) war die Menschheit jeden Fortschritt, geschweige jeben Anfang einer Wiffenschaft und Runft, einer harmonie und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) IV, 480.

<sup>7) &</sup>quot;Philofophie und Gefchichte", XVIII, 12.

<sup>3)</sup> XVIII, 179.

<sup>4)</sup> XIX, 37.

Ordnung, nicht ben alltägigen Gangern am Steden und Stabe. sondern dem wachenden und erwedenden Genius schuldig. Man folle, weil Manche ihr Talent misbrauchten, beshalb bas Talent selbst nicht höhnen. Ja er verlangt mit durren Worten: bem Genie bude fich die Kritif; auch mit feinen Kehlern gebührt ihm Sochachtung 1). Daß aber Berber barum ben mahrhaft geniglen Menichen nicht fur ein Wefen hielt, welches im Ergume Welten erichafft, follte man ihm beute nicht mehr zum Borwurf machen. Bie icon begegnet Schlegel felbft ben abenteuerlichen Borftellungen, die man fich von einem Genie macht, indem er nachweift, baß felbft ein Shaffpeare viel Ueberlegung, viel ftillen Aleiß anwendete, um Ewiges zu leiften 2). Go fordert Berber (Bom Erfennen und Empfinden, 1778) auch von bem geniglen Dichter que Ber ber Einbildungsfraft eine innere, in fich blidende Thatigfeit. Bewußtsein, Apperception, Wis und Gebachtniß, Die weitfaffenden Burgeln eines großen Berftandes; in diesem Sinne nennt er Somer und Chaffpeare große Philosophen, rubmt er an bem mabren Benius die beilige, bescheibene Stille eines reinen Bemuthes, fo bag nicht eine Rraft, fondern alle Rrafte des reich begabten Menschen, wie bei Aeschplus, Sophofles, Xenophon und Blato, jum Biele hinwirken. Auch nach seiner Anficht bildet ber Meifter Jahre lang und fann fich nimmer genugthun; ber mabre Menich Gottes fuble mehr feine Schwächen und Grengen, als daß er fich im Abgrunde feiner positiven Kraft mit Mond und Sonne babe. Er ftrebe und muffe also noch nicht haben; er ftoge fich oft wund an ben Decken und Schalen, Die ihn verschließen, geschweige bag er fich immer im Empyreum feiner Allseligfeit fuhle 3). Bervinus felbft ermahnt, bas folde Urtheile fich schon über zwanzig Jahre vor ber Ralligone finden; er will beshalb einen Rudfchritt mitten im Kortschritte annehmen. Wenn nun aber ber Auffat Bom Erfennen und Empfinden und die Volkslieder in demfelben Jahre erfcbienen, wenn Berber burch diese die frische Raturfraft anregen wollte und bort por ihrer Entartung warnte und bie Rothwendigkeit ihrer Bilbung bewies; wenn er frubzeitig mit ben Blattern von beutscher Art und Runft, bem Freibrief ber Driginalgenies, es fur bie haflichfte Luge erflarte, bag bas Genie fich von felbft bilbe, bag ber Gefchmad und die Berfe ber Alten es gar verberben fonnten, wie benn auch

<sup>1) &</sup>quot;Philosophie und Gefchichte", XIX, 64.

<sup>2) &</sup>quot;Ueber bramatifche Runft und Literatur" (1811), U, 2. Abth., 48.

<sup>3) &</sup>quot;Bhilosophie und Gefchichte", IX, 43, 87.

Shafspeare keineswegs so regellos hingedichtet 1) —: warum sollen wir barin ein zweiseitiges Schwanken sehen und nicht lieber Rarsheit und Besonnenheit?

"Derselbe Mann, der früher so bitter gegen die Franzosen sprach, erscheint in der Adrastea als ihr Bertheidiger. Er redet dort der Afademie das Wort; er sindet es heilsam, daß ein solches Parlament über die Reinheit der Sprache und ihre Fortbildung wache, da er doch früherhin diese Fortbildung vorzüglich mit den kühnen Bersuchen der Ibiotisten bezwecken wollte."

Auch hier kann es nicht meine Absicht fein zu widerlegen; ich möchte nur ermäßigen, und bies scheint mir möglich, wenn wir feben, wie vorfichtig Gerber urtheilt. Richt erft jest, sonbern fcon in dem Blane au einer deutschen Afabemie, welchen Gerder auf Beranlaffung bes Markgrafen Karl Friedrich von Baben entwarf. forbert er eine solche leberwachung ber Sprache, aber er warnt ausbrudlich vor allen bespotischen Eingriffen 2). So erklart er jest. man konne ein Institut wie bas frangofische fegnen, wenn es wirklich fein Ziel war, ber Natur, ber immer einfachen und anmuthigen. Schritt por Schritt zu folgen 3). In einer Schrift ber Gerechtigkeit, wie es die Abraftea war, burfte er nicht verkennen, daß die frangösische Sprache, nicht ohne Beihulfe der Afademien. ein Bepftein bes Urtheils und bes fich hell mittheilenden Berftanbes geworden; nicht, daß sie es gewesen, welche die langen Perioben ber Italiener, Spanier, Englander und Deutschen zerlegt. In ben humanitatebriefen, die boch nur wenige Jahre vor ber Abraftea erschienen, enthalten die Abschnitte von der Gallifomanie 1) bas Beiftreichste und Deutscheste, mas je über biefe Sache geschrieben Berber beklagt, daß die frangofische Sprache, bies ewig wechselnde Farbenspiel ber Worte und ber Gefinnung, an ber beutichen Jugend ben Berftand verschoben, bas Berg veröbet, baß fie ber Nation den Theil, welcher fich bas Saupt und Berg berfelben nennt, entwendet, die Dichter irregeleitet, und weift endlich auf Lessing's Schriften hin, als auf bas Ballabium ber beutschen Dentart und Sprache. Rachbem er fo bie Sauptsache festgestellt, follte

<sup>1) &</sup>quot;Urfachen bes gefuntenen Gefchmades" (1773) in "Literatur und Runft", XV, 59.

<sup>2) &</sup>quot;Philosophie und Gefchichte", XXII, 132; "Literatur und Runft", XVIII, 210, 213.

<sup>3) ,,</sup> Philosophie und Gefchichte", XI, 60.

<sup>4)</sup> Dafelbft XIV, 62-101.

er es sich nicht haben herausnehmen burfen zu sagen, daß die französische Sprache gewisse Borzuge habe, und daß man, zumal da es selbst für Lessing unmöglich gewesen, alle Einstusse zu versmeiden, von allen Rationen brauchen durfe, was Gutes wir von ihnen brauchen können, wenn wir nichts Besseres haben?

Ein harterer Borwurf ift, "bag er nun auch felbft bie frangonichen Dramen empfehlungswerth gefunden, ihnen ihren beclamatorischen Bers, ihren prosaischen Accent, ihre Kangleisprache ber Empfindung verziehen, weil fie treffliche Sittengemalbe barftellten". Much biefe Angaben verleiten ju einem irrigen Urtheile über Berber's Annaherung an ben frangofischen Geschmad, benn Gervinus erwähnt nur bas Wenige, was Berber bem gracifirenden Drama ber Frangofen verzieh, und übergeht bas Biele, mas er ihm auch jest nicht verzieh. Roch immer behauptet er auch in der Abraftea 1), daß die Frangofen wegen ber Hofetiquette fich faft in feiner Runftart gur hoben Reinheit bes griechischen Genius erheben burften; daß feine Buhne, jumal im Trauerspiele, mehr ein Bretergeruft gemefen als die frangofifche, bag fie nichts gegeben als Befprache und Beberden, daß fie zwar die Rangleisprache, aber nicht die Cabinetesprache bes Gemuthes fpreche. Dies Alles ergangt fich burch den Auffat über bas Drama in ben Früchten aus ben .. sogenann= ten" golbenen Zeiten bes 18. Jahrhunderts, welche ja auch in ber Abraftea erschienen. hier läßt herber ben Griechen Abschied nehmen von dem beraisonnirenden heldenvollen Theater ber Frangosen. wo die zwei Baffionen, ber Ehrgeig und die Liebe, die Belben und Selbinnen ju Berrudten und ju Ungeheuern machen, wo bas reinfte Dag ber Bernunft, Recht und Glud, nur aus bem Loostopfe gezogen werden, wo auch, wie bei anderen Theatern, die Reprafentation die Quelle aller Infirmitaten ift 2). Wenn man nun Summe gegen Summe abzieht, fo ift wol faum zu befürchten, daß Die "Tulpe" bes frangofischen Dramas ber "achten Rose" bas Licht versperren follte; fie ift in ben außerften Bintel bes Gartens verbannt und ba fann man fie immerhin laffen. So gieht Berber auch gegen bie neue Theatermanie nicht als ein Superintendent bes 17. Jahrhunderts los, sonbern weil er bas neue Drama mit Dem verglich, was bie Alten, mas Chaffpeare und Leffing nach tiefer und flarer Erfaffung des Schickfale und ber Denfcheit in ihre Dichtungen gelegt. Selbst bie Buhne ju Beimar wurde, wie

<sup>1) ..</sup> Bbilofophie und Gefdichte". XI. 67-72.

<sup>2) &</sup>quot;Literatur und Runft", XVII, 247.

wir sahen, nicht immer mit classischen Studen versehen, und da Herber sich schon bamit nicht versöhnen konnte, daß das Drama von der griechischen Höhe zum Divertissement herabsank, so mußte er die maßlose und leere Schaulust des Bolfes beklagen, welche Kopedue zum Abgott des Tages machte.

Enblich follen wir Berber's tiefen Kall baran erfennen, bag er bem Lehrgebichte, insbesondere bem Raturgebichte einen fo hoben Werth beigelegt, indem er fich nach einem Dichter fehnte, welcher, auf ber Sohe ber Raturfunde ftehend, Die neuen Anfichten von bem Welthau in poetischen Begiehungen barftellte. Sierauf mare nun jundchft ju erwibern, bag Berber, ber fich in feinen eigenen Bedichten an bas bibaftische Element anlehnen mußte, weit früher und oft an Horaz und Lucrez, Boileau und Bope, Baller, Bithof. Creux mit einiger Sympathie erinnert. Kerner ift zu ermagen, daß nicht jedes Lehrgebicht gleich weit von bem eigentlichen Mittelpunkte ber Boefie ablieat; benn wer wollte a. B. Schiller's Culturgebichten ben poetischen Charafter absprechen. Daffelbe gilt von den Rosmogonien ber antifen und ber orientalischen Dichtung und von solchen Theodiceen, wie bas Buch hiob, zu welchem Berber ein Seitenftud munichte, welches ben heiligen Bang ber Weltordnung an ber Geschichte ber Menschheit, nicht nur eines Einzelnen, barftellte. Diese Gedichte namlich wenden fich nicht mit einem Syftem von Renntniffen, bas blos bie Diction poetisch ausschmudt, an ben Berftand, fonbern indem fie die hochsten Refultate ber Wiffenschaft mit ben Divinationen ber Vernunftanschauung erganzen und nun die Erscheinungen in ber Ratur und Geschichte als eine Entfaltung bes gottlichen Beiftes behandeln, erhebt fich ber Gebanke in bie Sphare ber Ibeen, die Erkenntniffe ergreifen bas Gemuth, fie erhalten einen lyrifchen Charafter, und die Stoffe felbft befleiben ben Bedanken mit einer finnlichen Bestalt. fehlt nun immer noch bie handlung, welche bas Gebicht in ben Rreis des eigentlichen Epos führen wurde, aber es entwickelt fich boch ein Werben und Geschehen in bestimmter Folge und zu einem bestimmten Ziele hin 1). Nach einem folden Gebichte fehnte fich Berber schon als Jungling und es widersprach wol zu keiner Zeit seinen Ansichten, ba ihm mehr als der plastischevische Stol der Griechen, wie wir in ber Einleitung gezeigt, bie symbolische Form ber orientalischen Dichtung zusagte. Dafür gab es nun noch einen besonderen Grund. In alterer und in neuerer Zeit hat man

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Begel, "Aefthetif" (1838), III, 328 fg.

behauptet, daß die Boefie der driftlichen Bolfer ftets hinter ber antifen beshalb jurudbleiben werbe, weil und die Mythologie Run hatte ichon Samann 1) darauf hingewiesen, bag ber driftliche Dichter Ratur und Geschichte als eine Manifestation bes aottlichen Beiftes barguftellen habe und daß barin ein voller Erfas für jene Mythologie bargeboten werbe. Dies ift es, mas ben Romantifern porschwebte, und ein folches tosmologisches Gebicht war auch fur herber ber eigentliche Zielpunkt ber bibaktischen Boefie 2). Es ergibt fich von felbft, wie unbillig es ift, ihn besbalb mit Brodes jufammenguftellen, ber Pflangen und Thiere, fcon Better und Regen befang und feine Bilben mit einer fablen Moral schmanzte. Außerdem aber verleitet diese Barallele zu ber unrichtigen Folgerung, bag nun herber auch nur allein fur Die Moralpoefie Sinn gehabt. Aber nicht nur Shaffpeare und bie Alten, mas Abhandlungen in ber Abraftea felbft beweisen, sonbern auch bie Bolfelieber in ihrer freien finnlichen Beife liebte er trop feiner Dibattif bis jum letten Augenblide. Der Schotte James Rachonald, welcher Beimar besuchte, fand in Berber noch benfelben begeifterten Freund Diffian's. Er wollte ben Letteren überfeten, Die Stimmen ber Bolfer mit Rachtragen und Delobien herausgeben; er beflagte, daß bei uns fein John Bull feinen Charafter in Liedern ausspreche und befestige. Endlich bieser Bertheibiger einer fittlichen und nutlichen Runft, Diefer "unter ben Rachmehen von Gottided und Treicho ine 17. Jahrhundert" aurudlebende Tithonus! welchen moralischen Bersen widmete er ben Abend feines Lebens und welches Rrauterepos überreichte er in ber Ahnung bes Scheibens als lette Babe feiner Gattin und durch ne feinem Bolfe? - es mar ber Cib!

Roch eine Anschuldigung wollen wir berühren, obgleich sie Dinge betrifft, die ganz außerhalb unseres Kreises liegen. "Der theologische Eiser steht dem freidenkenden Manne in keiner Beise gut, mit dem er sich jest gegen die Lehrfreiheit auf Schulen, für eine Controle der Lecture, für Staatsverbote gegen alle Religionspolemik erklärt. Er wollte eine heimliche und unmerkliche Sichetung der Leihbib iotheken durch ein Berständniß mit honetten Buchschaldern herbeisühren, gegen Einsuhr schlechter Schriften! An die nesischen Schriften habe sich noch Niemand geärgert, jedes schlechte

<sup>1)</sup> Bgl. bie "Aesthetica in nuce".

<sup>2)</sup> Siebe 3. B. "Literatur und Runft", XVII, 52, und den letten Paragras phen der "Ralligone."

Buch fei also dinefisch fur und! Ein so dinefisches Mittel fann er porichlagen! ein fo dimarifches Bundnig mit bem Raufmann gegen seinen Beutel! er, ber früher die tollste und schädlichst fcheinende öffentliche Meinung nicht unterbrudt haben wollte!" Auch biefe Sate nehmen fich im Zusammenhange anders aus, und es find ber vorgefaßten Meinung au Liebe bie außerften Ertreme gegenübergeftellt. Berber bachte niemals gang fo liberal, niemals In ber Schrift: Saben wir noch bas Bubligang fo dinefifch. fum und Baterland der Alten? von 1765 1) will er allerdings die tollste Meinung frei laffen. Er gesteht bem Censor, und wenn er weise wie Salomo ware, feine Eingriffe ju, benn ihm fehle bie Legitimation. Aber er will die Freiheit, tolle und ichabliche Deinungen zu verbreiten, nur bann anerkennen, wenn ber Autor fich nenne. Dann wurde man vorsichtig, überbacht und gehörig fpreden, ein ehrlicher Befenner feiner Bahrheit fein. Bene Binfel= tragereien, aufgefangene Geruchte, erftohlene Berfonalitaten verloren fich; fein Ehrliebender wollte mit folder Baare öffentlich am Markte fteben, und bie Anonymie follte für Das gelten, mas fie ift, für hinterlift, Schimpf, niedriges Gewerbe und Feigheit. -Diefe Bufate icheinen mir bie Sache in etwas ju andern. Die Cenfur bes Staates gilt für übrig, wenn bas Chrgefühl bes Autore gegenüber ber öffentlichen Stimme ihm feine eigene Cenfur ift, und Berber's Liberglitat wurzelt hier in ber jugendlichen guten Meinung von ben Menfchen, "baß Beber ermeffen, fublen und achten wird, was ihm mahrhaft jur Ehre gereicht," bag folglich tolle und schädliche Schriften nach Aufhebung ber Anonymie un= moglich feien. Ein 3meifel hieran hatte Berber in Berlegenheit gesett; nothwendigerweise hatte er jene liberale Dulbung ber toll= ften Schriften einschränken und fur fie einen anderen Damm ausmitteln muffen; jene Liberalitat eignet fich nur fur bas Reich ber Ibeale. Der Wirklichkeit angemeffen baute er auch ben anderen Damm; nicht erft in der Abraftea, fondern icon 1779. Die gefronte Breisschrift: Inwiefern und auf welche Art hat die Regierung auf Biffenschaften gewirft bei ben Bolfern, wo fie blubten 2)? erweift ausführlich, baß ber Despotismus ber Regierung. als ein Despotismus bes Gefcmades und ber Bedanken, nichts Bahres und Mechtes entfteben laffe, fonbern meiftens nur mit Bracht, foloffalischer Große und Uebermaß begleitet fei; baß bie

<sup>1) &</sup>quot; Philosophie und Gefchichte", XIII, 294.

<sup>2)</sup> Dafelbft XIV, 205. Bgl. 224, 254, 332.

Regierung, unter ber allein Ratur, rechtes Das und Berhaltnis ftattfinde, die Freiheit fei. Es wird gezweifelt, ob Univerfitaten. menn die Regierung fie ju ihrem Organe macht, bas Recht haben. Die Wiffenschaften als einen Schuh ju behandeln, ber fo und nicht anders, von Dem und ja von feinem Undern gemacht werden folle. Gleichwol aber wird behauptet, daß die Regierung von gemiffen Bunften der Gesundheit und Gludieligkeit, über die alle Menschen eine find, fich nicht muffe verbrangen laffen, will fie nicht untergeben. Gibt also Bemand bem Rieber feiner Phantafie ober bem Ausbruche seiner Unvernunft Raum, so muffe es dem Staate freifteben, ihn als einen Kranken und Irren ju behandeln. Berber war also in seiner Jugend nicht gang so liberal; aber nicht gang jo dinefifch ift nun auch in fpateren Jahren ber Gifer, mit welchem er fich fur die Ueberwachung der Schulen und der Breffe erflart. Um Dieverständniffen vorzubeugen, bemerfen wir vorher, daß die von Gervinus getadelten Annichten und Borfchlage Berber's nicht in den Acten bes Beimarischen Confiftoriums fteben, fondern in dem Entwurfe qu einer Atlantis, einer Sonnenstadt, einer Platonischen Republik, und fich daher mehr an ideale Boraussehungen als an gegebene Buffande anschließen. In Diefer Atlantis 1) heißt es nun allerdings: Rein öffentlich angestellter Lehrer parf ichlechthin lehren, mas er mill, mas ihm im Augenblide einfallt. Dem Staate, fagen bie Beichlechter, vertrauten wir unfere Eproffen, nicht dem tollen Dafürhalten einzelner phantaffrender Auch darf fich fein Lehrer über Diefe Aufficht als über Lehrer. einen 3mang beflagen; benn wozu ward er öffentlicher Behrer Diefes Inftitutes? 3hm, dem Brivatmanne, blieben alle feine Gedanfen frei. Die Rritif ber Breffe ferner gehore bem Staate, aber er folle fie nicht burch ein juriftisches Tribunal üben, sondern durch ein literarifches Inftitut, burch eine Societat ber Biffenschaften. Dies wieder folle nicht allein einschränken: es solle auch die gerftreuten Rrafte sammeln, die mußigen beschäftigen, bamit nicht ein Leffing nach Rom wandere, weil ihn Riemand bingt; es solle durch reformatorische Schriften fordern und helfen. 3ch glaube nicht, daß diefe Anficht fo himmelweit von der fruheren verschieben ift. Gie murgelt abermals in bem frommen Glauben an eine folche durch fich felbft und durch die Wiffenschaft legitimirte Societat. Satte man Berber auch hier an der Unfehlbarfeit Diefes cenforiichen Institutes gezweifelt, so hatte er feinen Borichlag gurud-

<sup>1) ,,</sup> Bhilofophie unt Gefchichte", XII, 335.

nehmen muffen, obgleich er allerdings die gute Meinung hegte, baß in Deutschland, wo mehre Staaten find, wo jeder sein eigenes Tribunal haben burfte, balb eins bem andern die Stange halten und bas feinere Urtheil julett boch siegen, Ginseitigkeit und Despotismus fich niemals wild geberben murben. Ueberbies barf man nicht vergeffen, bag Deutschland auf die Möglichkeit eines folden Tribungles vielfach vorbereitet war. Der vortreffliche Martgraf Rarl Friedrich von Baben betrieb feine Blane zu einem batriotischen Inftitute fur ben Gemeingeift Deutschlands fehr ernftlich. Er verhandelte nicht nur mit Berber, fondern mit vielen anderen angesehenen Mannern; auch Johannes von Müller und Rlopftod murben gur Berathung gezogen. Bielleicht lag ichon in bes Letsteren Gelehrtenrepublik ber Anspruch auf eine solche Censur ber Literatur; wenigstens fanden bie Göttinger Dichter tros ihrer Freiheiteliebe in diesem Buche eine Berufung au den awolf Stublen bes Gerichts 1). Bog fchrieb an Brudner: "Freiheit" und Tugend ift unfere Lofung. "Dhne Ginwilligung bes Bunbes" barf funftig Riemand etwas bruden laffen. Solche Wibersprüche fühlte man nicht. - Gegen bas dinefische Mittel polizeilicher Berbote und Interdicte erklarte Berber fich auch jest noch, ichon beswegen. weil sie unfraftig seien, ba Jeber zulest jenseit bes Rheines feinen Berleger finde. Demgemäß will er auch bei ber Ueberwachung unsittlicher Leseschriften feine polizeiliche Gewalt über biejenigen Raufleute, denen ihr Beutel über Alles gilt, sondern Ginverftand mit honetten Buchhandlern, eine unmerkliche (b. h. doch wol eine gutliche) Sichtung ber Leihbibliotheten. Auch hier follte nicht einmal Lehre, viel weniger Befehl wirfen, sondern Borbild, Beispiel, Bewohnheit, Mobe, gebilbet (nicht burch Staatsbeamte, fonbern burch Burger) burch Die, welche schweigend ben herrlichen Beruf übernahmen, guter Sitten Stifter ju fein 2). Richt einmal, wie bei Bervinus fteht, wollte herber Staatsverbote für alle Religionspolemit, sondern nur für Schriften gegen ben moralischen Charatter Chrifti und bes Chriftenthums, gegen die Rrone, die oben am Rreuze hangt, gegen bie Gottescongenialität und Menschenliebe, gegen Gott. Das ganze übrige Gebiet, bie Buchstaben und Gebräuche, gab er der Dialektik frei; auf diesem sollte nicht der Staat

<sup>1)</sup> Brut, "Der Gottinger Dichterbund" (1841), 327.

<sup>2)</sup> Ein folder Tugendbund wurde auch fpater in Borfchlag gebracht; "Deutsche Bierteljahreschrift" (Cotta, 1844), II, 104.

enticheiden, fondern Schrift gegen Schrift, ber beffere Freibenter gegen ben schlechteren. Die tollen Bucher, hatte er 1797 an Bemand geschrieben, find fur mich oft die besten; fie awingen gur In demfelben Sinne schrieb er in ben humanitate-Sobrietāt. briefen eine Bertheidigung ber Freidenfer 1). Alle Diefe Borfcblage mogen nun chimarisch sein, aber welche anderen maren es nicht. und herber fagt wol mit Recht, daß feine Ginrichtungen möglich find, wenn man von vorn herein auf ihren Disbrauch rechnet. Beben wir nun von diefer Atlantis, von ihren facularischen Soffnungen und Blanen auf die Birflichfeit jurud, fo werden wir uns wieder an die Sumanitatebriefe anschließen muffen, und bier entsprechen auch die Urtheile über die Freiheit ber Breffe und ber Biffenschaft ber gangen protestantischen Betrachtung ber Regierungsformen und Bolfdauftande, bem gefunden Geifte Luther's, ber biefe herrlichen Briefe burchweht. Wenn auch, fo heißt es, in bem Beitraume, in bem wir leben, Ramen auffommen, über welche Denichen einander haffen und morden, so wird man unschädlichen Wahn bulben, schablichem ausweichen; mit nichten aber weber biefen noch jenen erbittern und reigen, es fei benn, bag man ben Rranten wirklich toll machen wollte. Eben auch die Geschichte lehrt zweitens, bag weber Bewalt noch leberrebung, am wenigsten mit Ueberredung verschleierte Gewalt und mit Gewalt unterstütte Ueberredung, ben Bahn ber Denichen auszutilgen ober zurechtzubringen vermoge. - Eben burch bergleichen gewaltsame Schleichmittel feien Brrthumer, Die fich felbst balb überlebt hatten. Deinungen, von benen bie Betrogenen in Rurgem gurudgefommen waren, ichablich verewigt worben. Drittens, bas einzige Mittel, wie man bem Babn beitommen fann, ift, daß man ihm nicht beizufommen icheine. Man schute fich por ihm und laffe ihn feines Weges wandern; ober man zerstreue ihn und bringe ihn ohne gewaltsame Ueberrebung unvermerft auf andere Bedanfen. Wer gefund ift, fuche gefund au bleiben; alle Anstedungen werben nur baburch eingeschranft, daß man fie isolirt. Biertens. Freie Untersuchung ber Bahrbeit von allen Seiten ift bas einzige Gegenmittel gegen Bahn und Irrthum, von welcher Art fie fein mogen 2). Und an einer anderen Stelle: Jebem Bift ift nicht nur fein Begengift gewachsen, sondern die ewige Tendenz der waltenden lebendigen Rraft gebt babin, aus bem ichablichften Gift die fraftigfte Argnei gu be-

<sup>1) &</sup>quot; Philosophie und Gefchichte", XI, 149; XII, 242.

<sup>2)</sup> Dafelbft XIII, 173.

reiten. Ach, die Extreme liegen in unserer engbeschränkten Ratur so nahe, so dicht bei einander, daß es oft nur auf einen geschicketen Kingerdruck ankommt, aus dem Einfallse den Absprungswinkel zu machen, da unabänderlichen Gesetzen nach beide in ihrem Bershältniß einander gleich sind. Gedanken zu hemmen, dies Kunstestuck hat noch keine irdische Politik erfunden; ihr selbst ware es auch sehr unzuträglich. Aber Gedanken zu sammeln, zu ordnen, zu lenken, zu gebrauchen: dies ist ihr für alle Zeiten hinaus unsabsehlicher großer Bortheil 1).

Doch ich bin es mude, in einem polemischen Tone gegen Bervinus fortzuschreiben, ber Berber felbft ein herrliches Denkmal gegrundet hat. Gleichwol mußte ich es aussprechen, daß mir bie Urtheile über Berber's Alter ju herbe, ju foneidend fcheinen. 3ch will bie lette Beriode biefes ebeln Rampfers die bes Stillftandes nennen. hiermit ift fehr viel zugeftanden; benn faffen wir nun wieder die Boeste allein ins Auge, so hat boch sein Cid wesentlich dazu beigetragen, ben gefunden Elementen ber neueren Romantif ben Weg zu bahnen. Mit Don Quirote war nicht nur einst in Spanien, fondern auch noch für alle Die, welche ben irrenden Belden nur zu belachen verftanden, die liebliche Blume des Ritterepos verschwunden. Wieland's Schule hatte theils burch Fronie, theils durch Unfähigfeit ben Glauben an diese Welt zerftort. ber gewährte ber Don Quirote feinen reinen Genuß; es that ihm webe, fo viel Aechtes und Inniges maglos verspottet ju feben. In einem gang anderen Geifte als Wieland fuchte er bas romantische Epos zu erneuern. Wie viel goldene Aepfel, rief er, hangen an jenen Baumen, in jenen Garten - und fo verborgen und unbefannt! - So half er noch in feinen letten Jahren burch ben Cib und burch Anderes 2) eine neue Epoche ber Poefie begrunden. Obgleich also Momente seiner Thätigkeit in unser Jahrhundert hinüberwirken, fo gestehen wir, daß er für fich felbft nicht mehr bem Fluge Schiller's und Goethe's ju folgen vermochte. Gebiet war bas 18. Jahrhundert, Die Kritif ber frangofisch-griechifchen Cultur mittels ber achten Antife und ber Bolfebichtung. Nachdem er die Bahn durchlaufen, blickt er vom letten Grenzsteine noch einmal zurud. In ber Abraftea schließt er seine Rechnungen. Bie es ber Milbe und Gerechtigkeit bes Alters natürlich ift, will

<sup>1)</sup> XIII, 30.

<sup>2)</sup> Gervinus, V, 614 fg.

er aus ben rafchen Urtheilen seiner Jugend über Berfonen und Dinge bas Zuviel tilgen, etwa unrecht Geraubtes erftatten, Jebem bas Seine laffen, lieber eine Ehre zu viel als zu wenig erweisen. Auf biefem Standpunkte bleibt er eine achtbare, noch fraftige. durchaus wohlthuende Geftalt. Wie unrecht es mare, ihn in unfere Zeiten herübergunehmen, so unbillig scheint es, ihn weiter qu= rududrangen. Und ift es mir nicht gelungen, von bem letten furgen Abschnitte eines fo reichen Lebens Die Wolfe zu beben, mas mare es weiter! Sat boch Gervinus felbft nur wenige Danner gefunden, um deren Saupt er einen so vollen Aehrenfrang schlingen fonnte. Denn wie von ihm an anderen Stellen gern gnerfannt wird, war herber ber Dann, welcher bie Barbarei ber bamaligen classischen Lecture angriff, Die griechische Literatur einführte. Die Runft ber obiectiven Ueberfegung begrundete, Die fculmäßigen Studien jur Wiffenschaft bes Lebens erhob. Berber mar es, ber uns die Boefie aller Bolter auführte und bennoch die nationale Gigenthumlichfeit unserer Literatur feststellte; ber in ber Allgemeinbeit bes Geschmades Alles nach festen Brincipien sonderte. Er bat ben fruchtbaren Unterschied zwischen Runft = und Raturpoefie querft dargelegt. Selbst in die bumpfe Luft ber Sprache marf er feinen Gewitterfturm, wie er zu ben trodenen Brunnen einer verfünftelten Dichtung die lebendigen Quellen des Bolfsliedes führte. tiefareisende Begriff ber humanitat lehrte ihn ben einzelnen Denichen wie Bolfer und Zeitalter in ihrer Ganzheit betrachten, und fein eiserner Aleif fampfte ruftig mit ben Daffen ber Biffenschaft. welche ihm die historische Entwidelung jenes Begriffes guführte. Dit ihm beginnt bie neuere culturbiftorische Beltgeschichte, wie er in ber Theologie die veralteten Sufteme fturzte. Endlich felbft in der Philosophie war sein Streben, wenn irrend, doch der Irrthum eines ebeln Beiftes. 3hm fehlte ber Tieffinn, Die Scharfe und Rlarbeit Schiller's, aber nach seinem Befen mußte er wie 7. S. Jacobi bem falten, gerfegenben Rriticismus gegenüber für Die Rechte bes vollen, warmen Menschenherzens ben Schild erbeben und ber reiffte Bogling eines Leibnig burfte auch glauben. Philosoph zu sein. Wenn ihm weniger Rant als beffen Rachtreter den Menschen aus hundert Theilen und Theilchen zu conftruiren ichienen, nicht ohne Berlegenheit, woher fie nun für die funftvolle Mafchine ben lebendigen Dbem befommen follten, so mußte er an ber inneren Birtuglität alles Korperlichen, an bem geiftigen Centralpuntte aller zerglieberten Organe festhalten. Und follen wir noch etwas nennen, jo ift Berber als Erzieher ber Menschheit baburch groß, daß er überall Das verbreitete, was in der Kunft, in der Wissenschaft, in der Sitte eine neue Periode einleitet und das mußige Gesichlecht von den Märkten in die Weinberge treibt: — ich meine die Begeisterung!

## Drittes Capitel.

Reformen ber Originalgenies. Ursprung und Centralpunkte ber Bewegung. Die Dichter bes hainbundes. Ihr Anschluß an Alopftod. Der beutsche Charafter ihres Ibealismus. Bersuch, bas Boltsmäßige mit bem Antiken zu verbinden. Burger. Hölty. Boß. Antikes in seinem Charakter. Seine Oben. Uebergang von Horaz zu Pindar. Wetteifer mit homer. Kampf gegen die Romantiker. Berblenfte um Metrik und Sprache.

Wir kehren nunmehr zu den siebziger Jahren zurud, zu bemjenigen Zeitraume, in welchem man fich nach und nach auf ben verschiedensten Gebieten gegen die Macht ber Tradition erhob. In bem politischen und socialen Leben, in ber Philosophie, in ber Theologie und allen Wiffenschaften fundigten fich ahnliche Ummalgungen an, wie in ber ichonen Literatur. Wenn wir bie lette allein im Auge behalten, fo find die revolutionaren Schriften Samann's und herber's allerbings als biejenigen au betrachten, welche hauptsächlich bie Bewegung hervorriefen; boch burfen wir nicht überfehen, daß auch Wieland und Rlopftod, Windelmann und Leffing auf neue Ziele hinwiefen und die schlummernben Rrafte wedten. Die Berschiedenheit folder Führer läßt von vorn herein auf eine Bielfeitigfeit ber Beftrebungen ichließen; biefe Bielfeitigfeit war jedoch natürlich auch mit einer wirklichen Berschiedenheit ber Grundsage und Zwede verbunden, und es barf uns baber nicht befremden, daß wir auch auf vollfommene Begenfage ftogen. Aber eine gewiffe Einheit liegt barin, bag uns in allen Richtungen berfelbe jugenbliche Enthusiasmus begegnet, mit bem man bas Gewohnte. Berkommliche gertrummert und für die Bildung und Thatigfeit des Geiftes gang neue Anfange fucht. Diefer Zeitraum heißt baber mit Recht bie Beriode ber Originalgenies ober bes fraftgenialen Sturmes und Dranges.

Die Beschästigung mit ben Kunsten hatte aufgehört, für einen blos angenehmen, wenn nicht gar verberblichen Zeitvertreib zu geleten; die Poesie wurde der Philosophie, der Religion und den Wissenschaften gleichgestellt, vielleicht schon übergeordnet, weil sie den

Gehalt berfelben tiefer in bas innerfte Befen bes Denichen und bes Lebens eindringen ließ. Ja bas Schone allein murbe, wie wir zeigten, schon ebe Rant auf die Romantifer wirfte, von Bieland und Beinse in maßloser Ausbehnung als ein felbständiges Element bes geiftigen Lebens proclamirt. Den Dichtern felbft maren neue Bahnen eröffnet, indem die Befanntichaft mit der Boltsdichtung fie von ber Knechtschaft ber mechanischen nachahmung Ursprünglichkeit und ber Anschluß an die nationalen Gigenthumlichkeiten ftanben jest an ber Spige Deffen, was man von bem classischen Dichter forberte, und felbst Diejenigen, welche eine Berbindung mit bem antifen Elemente nicht aufgeben wollten. ober baffelbe auch allein beachteten, hatten mit ben neuen Aufschluffen über bas Befen ber antifen Boefie eine neue Aufgabe erhalten. beren Lolung mit bemielben Enthufiasmus unternommen wurde. Reben ben neuen Darftellungsformen suchte man auch einen neuen Inhalt fur die Boefie, und wenn man in der conventionellen Dichtung immer mit folden Gebanken und Empfindungen fich am liebften beschäftigte, benen bas Ansehen berühmter Bolfer und Dichter gleichsam bas Probatur ertheilt hatte, fo marb jest ftets bas fubiective Leben bargeftellt, wobei man freilich biefem Leben felbst auch durch eine Emancipation von den herkommlichen Grundsägen und Sitten die Frische ber Driginalitat ju geben fuchte und aus Schen por ben abgegriffenen Bilbern ber traditionellen Ibeglität zu ber roben Ratur verirrte. Die Sentimentalität und ber weichliche Befühlblurus, welcher in Befiner's Idyllen, im Werther und Siegwart feinen Gipfel erreichte, bas Bohlgefallen an ben fturmifchen Gefangen ber Barben, an ben Rraftproben im Bot von Berlichingen, in Schiller's Raubern zc., Die Beftigfeit ber Affecte, Die wilde Gluth ber Leidenschaften, welche Die Genies in ihrem Leben und in ihren Dichtungen jur Berrichaft brachten: bies Alles wurzelt in bem Berlangen, von der flachen Alltäglichfeit bes conventionellen Lebens zu ber frischen Ratur und zu ben ungemischten Regungen ber Subjectivitat jurudjufehren.

Mit diesen neuen Ansichten von der Boeste hing es zusammen, daß der dichterische Enthusiasmus zugleich patriotisch war. Um nationale Haltpunkte zu finden, forschte man nach den Barben der Urzeit, Andere suchten für die Minnedichtung des Mittelsalters Interesse zu erwecken. Lessing und Herder hatten nachgeswiesen, warum die französischen Dichter und fremd bleiben, Shaksspeare dagegen und anziehen müßte; Klopstock wog zwischen den Deutschen und den Griechen Borzüge und Rängel ab: dies Alles

führte zu flareren Borftellungen von beutscher Art und Runft, und wenn man auch in ber Darftellungsweise nicht so leicht wie Leffing den deutschen Ton traf und noch lange die nationalen mit fremden Elementen vermischte, so wetteiferte man wenigstens, bie Dichtungen jum Spiegel ber beutschen Gefinnung ju machen. Dieser patriotische Enthusiasmus konnte nun auch nicht ohne politische Beziehungen bleiben, und man trat namentlich in ein eigenes Berhaltniß zu Franfreich. Schon haben wir früher barauf hingewiesen, daß der Rosmopolitismus zu den Lieblingsideen der Beit gehörte. Derfelbe hebt nun im Grunde bie nationalen Gegenfate auf, und die bemofratische Bewegung in Franfreich fand an unseren Dichtern begeisterte Freunde, so bag aller Zwiespalt verschwunden schien. Dennoch erneuerten fich bie Angriffe Leffing's mit größerer Seftigfeit, und biefer Widerspruch erklart fich baraus, baß Lessing bei seiner afthetischen Kritif bie Mangel ber frangofiichen Boefie vornehmlich auf die Berfehrtheit bes Rationaldaraftere jurudgeführt, und fo fuhr man fort, die undeutschen, leichtfertigen und muften Sitten ber Arangofen zu haffen, mahrend man zugleich im Sinne ber Revolution an ber Befreiung ber Burger und Bauem arbeitete, ben Abel, die Geiftlichen und die Fürften angriff und fur die Freiheit ber nieberen Stande auch in ber Beise thatig war, bag man sie burch Boltsschriften und Boltslieber in geiftiger Beziehung zu beben fuchte. Endlich bemachtigte fich berfelbe Enthusiasmus auch ber Religion. Bahrend Leffina und herber bie Anspruche bes Rationalismus mit ben Forberungen ber Offenbarung auszugleichen fuchten, entwidelten fie beibe Brincipe nach ihrer tieferen Bebeutung. Die Gegenfate murben nun einseitig und mit verftarttem Gifer fortgebilbet, indem g. B. hier in Stilling die resignirteste Singabe an bas Evangelium, in Lavater fogar eine fturmifche Befehrungewuth jum Boricein fam und endlich mit Stolberg ber Uebertritt jur fatholischen Rirche begann, mahrend auf ber anderen Seite fich in ben Bahrdt, Dauvillon und Unger die Aufflarung mit unverhohlenem Atheismus und Christushaffe verschwisterte. Bei folden Widersprüchen mar es nun auch naturlich, daß fich nicht Wenige in eine tuble Inbiffereng gurudzogen, boch suchten fie bann ben religiofen burch einen moralischen Enthusiasmus zu ersegen. Man wollte bem Chriftenthume nichts weiter entnehmen als ben Glauben an ben Gott ber Schöpfung, und fah in Chriftus nur bas Ibeal ber Sittlichfeit, nur einen vollkommneren Sofrates. Wiewol nun mit mehr ober minder flarem Bewußtsein boch auch fur jenen beiftischen Reft

bes Glaubens eine Stute in dem Christenthume gesucht wurde, so gab man doch diesen Zusammeuhang nicht gern zu, um sich nicht in seinem Hasse gegen die Pfassen und gegen die Kirche genirt zu fühlen. Diese Klasse der humanistischen Lichtfreunde hat wol in Bos ihren vollkommensten Repräsentanten.

Sieht man nun, auf welchem Bege bie Begeisterung fich ausbreitete, und auf welchen Buntten Die Reform ibre Rrafte concentrirte, fo ergibt fich junachft, bag bie Bewegung eigentlich in zwei Saupiftromen von Rorben ausläuft und die gange Weftfeite bis aur Schweig hinab ergreift, indem fie bald Gingelne, bald gange Gefellschaften antreibt, die reformatorischen Elemente auszubilden, bis dann bie beften Rrafte fich im Mittelpunfte Deutschlands und im Rordwesten sammeln, um mit reiferer Einsicht und ohne tumultuarische Ueberstürzung fortzuwirfen. Buerft hatte Rlopftod burch feine frube Berbindung mit ber Schweiz jene Babn bezeichnet. In Darmstadt und Frankfurt, ebenso in Karleruhe verehrte man ihn als Dichter und als einen Menschen boberer Ordnung; in Stuttgart wurden Mofer und huber, Schubart und Schiller burch ibn angeregt, und in Wien feierte man ihn neben Bieland, welche feltsame Busammenftellung indeffen weber heilsame noch bauernbe Birfungen hervorbringen tonnte. Ein zweiter Anfangspunft ber Bewegung war Konigsberg, boch fehlte für Das, mas Samann und herber ins Leben riefen, hier Die rechte Brutmarme. Schriften wirften weniger in ber Beimat als im Weften, bort sollte ber Lettere Die Rrafte feines reichen Beiftes entwideln und Samann wenigftens fterben. Fur Berber's Ginflug war ichon fein Aufenthalt in Strasburg von Bedeutung, wo Goethe mehr noch burch seine Unterredungen als durch feine Schriften angeregt wurde, Die ausgetretenen Wege ber Trabition zu verlaffen und burch seinen Anhang am Rheine und in Baiern Die Begeisterung für Die Raturdichtung fortzupflanzen. Während in Münster die Fürstin Galligin für ihren Kreis noch hamann felbft jum Dberhaupte erfor. verftarfte Lavater bas burch Rlopftod in ber Schweiz belebte religiose Element durch einen Anschluß an Herder. Unter dem Gins fluffe bes Letteren waren Merd ju Darmftabt als Kritifer und Klinger aus Frankfurt als Dichter thatig, boch verwidelten fie nich in Einseitigkeiten und Widersprüche, an benen andere Genossen ber Strasburger Societat, jene Lenz und Wagner, untergingen. Es icheint fast, daß ein Rudzug nach nördlicheren Gegenden nothwendig war, um die Bewegung in eine fefte Bahn zu leiten. Go viele andere Urfachen bazu beitrugen, daß die Poesie wieder da Cholevius. II.

eine Heimat suchte, wo sie schon vor Jahrhunderten einmal ein goldenes Zeitalter erlebt, so war es gewiß nicht ohne Einfluß, daß Rlopstock und Lessing, welche unseren literarischen Ruhm gegründet und dis dahin noch alle Zeitgenossen überragten, hier verweilten. Ja Klopstock tritt noch einmal in den Bordergrund, indem die jungen Dichter, welche sich 1772 in Göttingen zu einer Genossenschaft vereinigten, ihn zu ihrem Führer wählten und zwischen ihm und Herber eine Berbindung herstellten. Daher sehen wir auch Wieland und Goethe diesem Zuge nach Norden solgen, woraus sich Herber selbst und Schiller zu ihnen gesellen. Als dann Kant zum dritten Male wieder von Norden her ein neues Princip verstündigte, mußte eine Universitätsstadt in der Rähe Weimars dasselbe auf die Boesse anwenden.

Bon ben Gesellschaften, Die fich ju ber Geniedichtung befannten, ift die merkwurdigfte ber Sainbund. Ueber feine außere Befchichte, feine Entstehung, feine Thatigfeit und fein Berfallen geben und bie Berichte und Briefe ber Genoffen felbft, welche in jugendlicher Beise von ihrem Unternehmen mit Bathos und Breite au reben liebten, fehr ausführliche Rachrichten, und biefe Materialien find noch neulich zu einer erschöpfenden Darftellung benutt worden 1). Wir wollen beshalb sogleich festzustellen suchen, in weldem Berhaltniffe ber Berein ju jener reformatorifden Bewegung fteht, und auf welche Art er, an Rlopftod und Berber gelehnt, bie antife Runftbichtung mit ber nationalen und ben romantischen Elementen ber Bolfspoeffe zu verschmelzen ftrebte. 3m Jahre 1769 verbanden fich in Göttingen Boje (1744-1806) und Gotter (1746-97) jur Berausgabe eines beutschen Dusenalmanache. Beibe bachten babei nicht im Entfernteften an bie Tenbengen, welche ber Bund nachher verfolgte. Denn Gotter, ben bie elegante Bilbung ber frangofischen Dichter angog und der ihre antifen Dramen übersette, war eher geneigt, an Wieland's Seite burch bie vornehme Welt zu wandeln, und Boje vermochte es, mit ber Liebe au Wieland und ben Anafreontifern die Berehrung für Rlopftod und Ramler zu vereinigen. Der erfte Jahrgang enthielt daher auch, wie unfere Unthologien, Altes und Reues von verfchiedener Farbe und ungleichem Werthe. Der Butritt Burger's, ber feit 1768 in Göttingen ftudirte und den Boje, als Gotter 1769 nach seiner Baterstadt Gotha zurückging, an fich zog, anderte barin nichts, benn Burger fühlte fich weber jest noch fpater mit Rlopftod

<sup>1)</sup> Prut, "Der Gottinger Dichterbund" (1841).

im Bufammenhange. Als jedoch Bog, Die beiben Stolberge und R. Fr. Cramer fich in Gottingen ju ihnen gesellten, entschied man nich raid fur eine bestimmte Richtung. Die Stolberge maren mit Rlopftod perfonlich befannt geworben und fahen die Welt in ben Karben seiner Lorif. Cramer, beffen Bater ein Jugenbfreund Rlope ftod's war und in ben eigenen Oben bie Erhabenheit beffelben an überbieten fuchte, trieb, wie noch fpater die Biographie Klopftod's bewies, bie Berehrung beffelben bis jur Bergotterung. hatte Bog bei feiner fruhen Borliebe für die claffische Bhilologie bereits in Ramler's Style gedichtet, und ben Uebergang von bie iem au Rlopitod forderte icon feine Empfanglichkeit fur Die reis chere Belt bes Letteren. Babrend nun die Anderen nur die Begeifterung entzundeten, schritt er bei feinem feften und thatigen Charafter gleich jur Dragnisation ber Bewegung, und so ift bie Stiftung des Bundes 1772 wol vornehmlich fein Berf. Bu ben berühmter gewordenen Genoffen gehören noch Solty, ber bereits 1769, und 3. DR. Miller, ber 1770 nach Gottingen gefommen Beide überließen fich nebft Boje, trop ihrer verschiedenen Individualität, dem Strome der neuen Ideen, besonders ba es nicht an einzelnen Berührungspunften fehlte. Immer wird bie Erinnerung baran angiehend bleiben, bag ju berfelben Beit an einem Orte fich fo viele talentvolle Junglinge ausammenfanden. welche auf die gefelligen Genuffe und die Thatenluft ber Studentenjahre einen Ibealismus übertrugen, ber fo manche reine und wurdige Elemente enthielt. Freilich ftellte fich augleich die Eraltation und ein unflares phantastisches Befen ein, ba weber innere Erlebniffe noch eine reichere Erfahrung ben jungen Dichtern einen Stoff von poetischem Behalte barboten, und fie lebten in einer Traumwelt, die das Urtheil nicht reif war zu beherrschen.

Rlopstod's Ideen, seine Gedanken, seine Gemuthswelt kehren daher wieder, stürmischer ausgesprochen, aber man kann nicht sagen, in reiserer Gestaltung, und erst als der Bund sich auslöste, suchten sich die kräftigeren Mitglieder eigene Bege, wobei freilich manche sich auch für immer von einander entsernten. Aus jenen resormatorischen Elementen, welche nach und nach die Zeit erfüllten, hoben sie mit schönem Eiser den Patriotismus hervor, der sich insofern mit dem sittlichen Enthusiasmus verdand, als sie die Grundzüge ihres Ideales, Freiheitsliede, Krast, Muth, Reuschheit, den einsachen, treuen und biederen Sinn, eben auf das Bild eines deutschen Rannes übertrugen. Ihre stürmischen Gesänge haben in der That dazu beigetragen, daß sich die Ration in immer

meiteren Kreisen ihres sittlichen Abels bewußt wurde, und bies muß man nicht vergeffen, wenn barüber gesvottet wird, baß bie alterthumelnbe Barbenfprache, beren fie fich anfangs bedienten, eine Erfindung mar, ju ber bie Geschichte nicht berechtigte, und daß die Bundner Wieland's Bild und 3bris beim Stiftungsmahle Die Sympathie für die frangofische Revolution ift ein wenig befremdend, ba die Krafte ber Dichter im Grunde nur für bie Lyrif bes Seelenlebens und nicht für bas große Drama ber Staatengeschichte ausreichten. Wirflich hatte man auch ben ultraliberglen Eramer nicht gern, und außer Stolberg, welcher erft ben Kendalftaat angriff und nachher vertheidigte, begnügten fich bie meisten mit Plankeleien und Emancipationsversuchen in engen Ber-Bon ben Dingen, bie bas Berg bewegen, priefen fie nichts mit folder Gluth und Innigfeit als Freundschaft, Liebe und Ratur, und dies Alles in Klopftod's subjectiver Beise, ber es wieder zur Sitte gemacht, in der Lprif Die Bewegungen bes eigenen Gemuthes auszusprechen. Damit ftimmte es überein, bag bie allgemeine hinwendung ju Ratur und Wirflichfeit eine rudhaltslose Entschleierung bes Inneren ju forbern schien. fich awar in die Kreundschaft ber Dichter viel Gemachtes und Unmahres, aber bies tam nicht erft mit ber Darftellung bingu, fonbern es war ben Empfindungen felbft eigen. Sie fuchten Bleim und Rlopftod an Bartlichkeit zu übertreffen und fehnten fich, wie es ber Jugend zuweilen schmeichelt, ein Gegenstand bes Mitleibens zu fein, nach tragischen Ereigniffen, in benen jene Bartlichkeit recht leuchten konnte. So gibt felbst ber ehrliche Boß von ber Racht, in welcher bie Stolberge, ale fie Bottingen verließen, aum letten Male mit ben Freunden aufammen waren, eine bergbrechende Schilderung. Er fann nicht genug bavon reben, wie fie in lautes Beinen ausgebrochen, wie ihnen bie Stimme verfaat, wie Alles so schrecklich gewesen, wie die Troftlosigkeit fast jum Wahnsinne geführt. Rur Boje mar wegen eines zeitgemäßen Ropfwehes ju Bette gegangen. Andere lebertreibungen, wenn fie 3. B. bei ihren Anafreontischen Symposien nicht nur bie Becher und bie Schläfe mit Rosen und Eppich franzten, sondern auch auf ariechisch die lieben Barte falbten, find wenigstens heiter. giehend ift ce, fie auf ihren Banberungen in die Dorfer und Balber zu begleiten, wo fie balb in ibyllischer Befriedigung ber Ratur leben, bald unter ben beutschen Gichen bichterische Refte feiern, inbem ihre Freundschaft fich nicht allein auf ben Trieb zur Gefelligfeit und perfonliche Sympathien, sondern auch auf das Gefühl

grundet, baß fie gemeinsam an einem großen Berte arbeiteten. Roch viel spater verkehrten Ginzelne mit einander in berglicher Gintracht, und julet ift die Leidenschaftlichkeit, mit welcher Bon gegen ben jungeren Stolberg auftrat, boch auch ein Zeichen bavon. daß er ihm fruher fich mit gleicher Barme hingegeben. Beit feltener wird man in den Liebesliebern ber Gottinger Die Wahrheit und Schonheit bes naturlichen Gefühles vermiffen. Beispiel bewirfte junachft, daß man ber finnlichen und leeren Erotif aus bem Bege ging. Charafteriftifch ift es, daß beinahe Beber von ihnen ein Gebicht an die unbefannte fünftige Geliebte gerichtet. Spielend und boch nicht ohne Gefühl für ben fittlichen und religiofen Ernft biefes Lebensverhaltniffes, malten fie es fich aus, wie Diefe Beliebte, noch unbefannt mit Dem, ju beffen Gefahrtin in Freude und Leib sie bas Schicksal schon vor ber Geburt bestimmt batte, fich in findlicher Unschuld entwickelte, und wie allmählich Diejenigen Gigenthumlichkeiten in ihrem Befen hervortraten, welche bas Band amifchen ben Geelen fnupfen follten, Die fur einander geschaffen maren. Rur Burger's Berhaltniß zu Molly fteht mit feiner erschütternden Tragif wie eine duftere Bolfe an biesem flaren und friedlichen Simmel. Bu dem subjectiven Charafter ihrer Erotif gehört es auch, bag bie Dichter fpater, als jeder seine Unbefannte gefunden, nicht bie Splvien und Rlavien, fondern ihre Frauen in den Oben feiern, und awar die der Freunde wie die eigenen. Rlopftod und Deta fteben an ber Spige; an fie ichlie-Ben fich, wenn wir von jenem burch Glend und Schuld gebeugten Baare absehen, Bog und Ernestine, Fr. Stolberg und Agnes, Esmarch und Emilie zc. Dies rief eine eigene Sauspoefie hervor, in welcher fich ber beutsche Familiensinn oft auf eine schone Beise fundgab, jedoch auch manches Brofgische jum Borichein fam, wie uns benn Claubius nicht nur bie Morgenandacht feiner Rebeffa und ber Rinder, sondern auch die Wechselzähne und die Kartoffelschale befingt. Endlich ift auch ben Raturliebern biefer Dichter die meifte Lauterfeit und Anmuth eigen. Sie wichen jedoch, ben frommen Claudius ausgenommen, insofern von Klopftod ab, als fie bei ihrer Auffaffung ber Ratur weniger von ber religiofen Symbolif geleitet wurden, als fich in jugendlicher Lebensluft an ber finnlichen Schönheit ber Schöpfung erfreuten. Gin Stud Rafen, ein Garten mit bluhenben Ririchbaumen, ber Eichenwald und das Mondlicht waren ihnen zu ihrem Wohlsein unentbehrlich, Mild und Brot zu einem festlichen Mable hinreichend. Go entstanden jene Lieder an die suge heilige Ratur, deren einfältige

Wahrheit zum Herzen brang, und in diesem Kreise, sieht man wol, mußte sich auch die achte Idylle erneuern und Homer seinen Uebersseher finden.

Bu biefem feurigen Streben, bas Boblgefallen an bem Fremben und Kaliden auszurotten, beutschen Sinn, beutsche Kraft und Lauterfeit in die Poeffe und burch fie in bas leben gurudzuführen, gesellte fich nun noch ber Bunich, auch in Betreff ber Kormen bem Baterlande und der Ratur gerecht zu werden. Sie kundigten der conventionellen Runftbichtung ben Gehorsam auf und theilten mit ihren Genoffen am Rheine ben Saß gegen bas Regulbuch. scharfe Decrete wurde das Alte gestürzt, und man begeisterte fic für die Barben Rlopftod's und Offian. Berber's Abhandlungen über ben letten und über Shaffpeare fachten diese Gluth an, und ehe noch die Stimmen ber Bolfer erschienen, berauschte fich Burger an Bercy's Reliques. Ein Bolfebichter ju fein, bies galt feitbem für bas Sochfte, was ber Chrgeig erftreben fonnte, und Burger. ber Goethe biefes Rreifes, ber gang gum Bolfsbichter gefchaffen schien, wurde von den Anderen als ein besonderer Liebling ber Musen betrachtet. Indeffen mar jener Sas gegen bas Regulbuch nicht fo ernft gemeint, und man hatte bem Antifen wenigstens eine Sinterthure offen gelaffen. Rlopftod's bellenistische Dben maren ju werthvoll, als daß man nicht biefen Weg, welchen die Reiften für einige Zeit verlaffen, batte einschlagen sollen, boch tamen auch hier einige Reuerungen zum Borschein. Horaz, welchen Klopstock felbft nur zu ben 3weiten ober Dritten gablte, genügte vielleicht nur bem fanften und rubigen Solty; bie Anderen nahmen in ihrer schwungvollen Erhabenheit Bindar jum Kührer, worauf wir noch Ferner waren fie bei biefer Sympathie fur bas aurückfommen. Antife boch immer auch ber freien Naturdichtung insofern eingebenk, als kein einziger, selbst Bog nicht, zu Ramler'schen Rachahmungen zurudkehrte, und wenn manche Dbe auch in materiellen Beziehungen mit einer Horazischen zusammenhangt, so besangen fie boch meistens felbständig ihre eigene fleine Welt und nahmen wie Klopftod fast nichts von Horag als die Metra, welche sie bereits als ein Gigenthum ber beutschen Boesie betrachteten. Ihrem Berlangen, fich auf eine ungefährliche Beise wieder mit ben Griechen in Berbindung zu feten, fam endlich homer entgegen, in beffen Gedichten fie Ratur und Runft vereint fahen. suchten nun beibe Elemente ju verschmelzen, boch schloffen fich bie Einen mehr an bas Antife, Andere mehr an die Raturbichtung, welche indeffen ihrem subjectiven Charafter gemäß die verschiedensten

Geftalten annimmt. Burger wich bem Antifen gefliffentlich aus; er branchte nicht einmal Horaxische Metra und auch seine Ueberfebungen follten vollsmäßige Berbeutschungen fein Miller fügten zu ber Dbe bas eigentliche Lied bingu. Der Erfte batte wol weder Reigung noch Kraft zu fühneren Bersuchen. Diller bagegen machte fich gang von ber antifen Dentweise los, inbem er in seinem Siegwart (1776), ber zwischen Richardson's Romanen und Werther in ber Mitte fteht, im Beifte ber geniglen Raturbichtung die Rechte des herzens gegen ben Drud ber Berbaltniffe verfocht. So Manches im Siegwart reibt fich in anschaulicher Individualität und reizender Raturtreue an die besten Scenen im Berther, boch bleibt ber bedeutende Unterschied, bag ber Awiesbalt, welcher im Werther bas Berg gerftort, bie tief erfaßte Unnatur bes gangen mobernen Culturlebens absviegelt, mahrend er im Siegwart fich allein an die perfonlichen Bunfche und Schidfale einiger Liebespaare anknupft: bamit finft bie machtige Beiterfcheinung zu einer gewöhnlichen Bergensangelegenheit herab und bas wahrhaft tragische Bathos zu einer entnervenden Traurigfeit. Die Stolberge langten, indem fie bas Wefen ber Raturdichtung zu erfaffen fuchten, endlich bei ber ritterlichen Romantit an. gleich führte fie die Begeisterung fur homer immer tiefer in bas claffifche Alterthum, und mahrend es bei ihrer Anfunft in Gottingen icon fur einen Ruhm galt, bag ber Gine hundert, ber Andere dreihundert Berfe Somer's mit dem Lexison lesen fonnte, feben wir fie julet unermublich mit Uebersebungen beschäftigt, fich weber vor ben Tragifern noch vor Plato fürchten und felbft hellenistische Dramen bichten. Bog endlich, ber leibenschaftlichste Feind Des Regulbuches, ber es fich auch jur Lebensaufgabe machte, fur bas Bolf ju bichten, fam bahin, bag er bas Bolfsmäßige mit ben frembesten Gracismen vermischte. Beffer traf Claudius ben Ton und er mare ein mahrer Bolfeschriftsteller geworden, hatte ihn nicht bas Wohlgefallen an ber sentimentalen Richtung bes Poritischen Sumore über bie Ratur binaus zu einer affectirten Raivetat verleitet. Rach biefem Ueberblide wollen wir nun genauer angeben, in welchem Berhaltniffe die Dichtungen ber vorzuglichsten Mitglieder des Bundes ju ber antifen Boene ftehen.

Gottfried August Burger (1748—94) war tein antiter Charafter und es fehlte ihm in gleichem Maße an Kraft wie an Klarheit. Rach den neuen Grundsäßen der Genies glaubte er berechtigt zu sein, den subjectiven Forderungen seiner Leidenschaft den Borrang vor der inneren und außeren Gesemäßigseit des Lebens einzuraumen, und als er biefen Irrthum erfannte, hatte er wol Kraft genug zu ebeln Rampfen, aber nicht zum Siege. Diefelben Rehler, gegen welche die griechische Tragodie beständig ftreitet, fturaten Burger immer von Neuem in Berschuldungen und Leiben, und er mußte bie Schonheit seiner Lieber und Sonette, mit benen er bie Geschichte seines inneren Lebens begleitete, mit bem Bergen begablen. Er bestätigt ben Sat, bag bie Lyrif gwar nur ber Rlang einer Schelle ift, wenn fie nicht in bem Gemuthe wurzelt, baß aber, wenn der Dichter nicht die Macht hat, fich über die Ratur zu erheben, auch bas Gemeine und Unwahre fich in bas Aechte und Schone hineinbrangen wirb. Diefer Bebanke liegt Schiller's berühmter Recension jum Grunde, Die noch nicht widerlegt ift, obgleich fie allerdings eine milbere Korm hatte annehmen konnen. ohne minder wahr zu fein. Jene Ungleichheit übertrug fich von bem poetischen Gehalte auch auf die Darstellung, und es wechselt leiber bie Bolkssprache, beren Bürger mächtig war wie Keiner, nicht felten mit ber Bobelsprache. Uns geben hier nur die Ballaben an. Wie weit bleibt Alles, mas bie Anderen vor Schiller, welche nicht über ben Ton ber trivialsten Marktlieder hinauskamen. bichteten, hinter Burger's befferen Ballaben, jumal hinter ber Lenore jurud, und boch verschmahte es biefer felbft nicht felten, in benselben Ton einzustimmen. Die außere Beranlaffung bazu war folgende. Gleim (1757) und löwen (1762) geriethen auf ben Ginfall, burledte Romangen im Geschmade bes Gongora aus Corbova († 1627), ben Jacobi 1767 übersette, zu bichten. gahlten Mordgeschichten, fentimentale und andere Abenteuer, inbem fle bas Pathos ber ernften Dichtung parobirten, in ben Knittelverfen ber Banfelfanger und murzten ben Bortrag mit plumben Bigen, um bie volksmäßige naturbichtung auf bas Treuefte gu copiren, vielleicht auch um fich über fie luftig zu machen. auf Hageborn's Erzählung Philemon und Baucis fann man nicht gurudgeben, weil fie gwar fomifch gehalten, aber feine Romange ift. Daniel Schiebeler aus hamburg verfaßte (feit 1767) zweiund= breifig Romangen im Style bes Gongora, und von ihnen find nicht weniger als awanzig mythologisch, g. B. Pan und Syrinx, Phaethon, Midas, Bandorg, Ariadne und Thefeus 2c. 1). Sieran ichließen fich

<sup>1)</sup> Bur Bergleichung mit Blumauer genügen einige Zeilen: Das war ber Fall bei Phaeton; Stolz auf ben Bater Phobus, Berachtet er Elpsion Und lachte bes Erebus. Einst hatt' er einen Ehrenkreit Mit Junker Epaphussen, Der sagt ihm: auf Mamas Bescheib Sei selten fest zu fußen.

bie Romangen eines fonft unbefannten Geißler (1774) und ahnliche von Fr. Chr. Beißer (noch 1804). Ingwischen hatte bereits Michaelis an eine Traveftie bes Birgil gebacht; seine Kragmente (1771) wurden von Anderen fortgefest, bis endlich Blumauer fein Bublifum mit ber sauberen Aeneis (1784) erbaute und wieber Rachahmer fanb. An Diefen Dichtungen betheiligten fich nun guch einige Mitglieder bes Sainbundes, wie es scheint, in frohem lebermuthe und obne Bratenfion 1); wenigstens erflarte Solty, bag ihm ein Balladenfanger überhaupt wie ein Sarlefin vorfomme. Sie parobirten einige mythische Stoffe und Dben aus Borgg. Dabin gebort: Radame, bie Sie als Ronigin in Baphos refibiren, nach Horat. I. 30 von Miller, ferner: Apollo und Daphne, Toffel und Rathe (Bhilemon und Baucis) von Solty. Beiter als biefe ging Solde Morbaeichichten wie Des Bfarrers Tochter au Tanbenhain find blos geschmadlos, aber bie ichmuzigen Erzählungen Beit Chrenhold und Die Ronigin von Golfonda, ferner die freche Fran Schnips, gegen welche ber alte naive Bolfeichwant von Sans Bfriem ein mahrer Juwel ift, find ein moralischer Fleden, und ihnen gleichen Bachus, Fortunens Branger, Der Raub ber Europa. Die Menagerie ber Gotter. Dies Alles fteht mit Wieland's auflosender Ironie und Lufternheit in Berbindung und erinnert an feine Griechischen Ergahlungen. Welchen anderen Gebrauch verftand Schiller in seinen Ballaben von ber antifen Sage zu machen! Uebrigens fonnten Bleim, Lowen, felbft Bolty und Die Stolberge auch in ihren ernften Ballaben nicht von der breiten, flanglosen Brofa abtommen. Berber wurde über biefe neuen Romangen au-Berft ungehalten, benn er hatte fich von der Erneuerung ber Bolfsdichtung gang andere Früchte versprochen, und in ber That häufte fich neben bem wenigen Guten mit den Jahren bie Daffe bes Biffen wir, rief er, feine anbern Gegenstanbe ber Ballade als Gefechte mit Ratten und Raufen. Scenen aus ber Acerra, aus Berfenmeier, aus der ffandalofen Chronif, ober aus ber Solle felbft, weil gewöhnlich julett in Gluthen und Fluthen, in Gruften, Luften und Rluften, indifch und welfch, heibnisch und driftlich ber Teufel Alles holt. 3hm schienen folche Ballaben nicht nur einen Sauptzweig achter Boefie zu vernichten, sonbern auch ben Grund aller Boefie, Die innere Rechtschaffenheit und

<sup>1) &</sup>quot;Solty's Gebichte" von Fr. Stolberg und Bof (1783), Ginleitung, S. XIII und XVI.

Honnetetät im Herzen bes Bolfes 1). Bon ben lyrischen Gesbichten Bürger's hat keins antike Strophen und nur einmal (An ein Mailüstchen) bediente er sich wie auch Boß jener gereimten Liebersorm, die aus dem Sapphicum entstanden und und schon aus früheren Perioden bekannt ist. Auch Nachahmungen gibt es nur drei: das Gedicht an Themire ist dem Horazischen Ulla si iuris etwas breit, doch heiter nachgebildet; jenes an die Nymphe des Regendorns hat einige Achnlichkeit mit dem O sons Bandusiae, und endlich ist noch seine Nachtseier der Benus zu nennen, die bezühmte Uebertragung des Cras amet, qui nunquam amavit, welche wiederholte mühsame Correcturen zu einem Meisterstücke von Elezganz und Wohlsaut machen sollten. Eine Uebersetzung von Anthia und Abrosomas, einer Novelle des Kenophon Sphesius, verdient kaum eine beiläusige Erwähnung; von seiner Beschäftigung mit Homer sprechen wir später.

Lubwig Solty (1748-76) hat vor ben übrigen Mitgliedern bes Bunbes bas voraus, bag bie Erinnerung an ihn burch nichts getrübt wird, wie ihn feine Beitgenoffen felbft ju ihren Lieblingsbichtern gahlten. Er bachte bescheiben von seinen Talenten und ftrebte nicht gleich ben Anderen ju Sohen hinauf, von benen fie herabsanken. Seine Anspruche an das Leben waren maßig. Er fcreibt: Wenn ich an bas Land bente, fo flopft mir bas Berg. Eine Butte, ein Balb baran, eine Wiese mit einer Silberquelle und ein Beib in meiner Sutte ift Alles, was ich auf diesem Erdboden muniche. Freunde brauche ich nicht mehr zu munichen, Diesc habe ich schon. Ihre Freundschaft wird meine trüben Stunden aufheitern, meine frohen noch froher machen. 3ch werbe ibre Briefe und Berte an meiner Quelle, in meinem Balbe lefen und mich ber feligen Tage erinnern, ba ich ihres Umganges ge= noß 2). Diese Resignation verzieh man gern einem Dichter, welder fagen mußte:

> Dein eh'rner Fußtritt hallte mir oft, o Tob! In meiner Kindheit tagender Dammerung. Und manche Mutterthrane rann mir Auf die verblühende Knabenwange.

Aber die bittere Gewißheit eines frühen Heimganges trieb ihn nicht zur Berzagtheit, nicht zur finsteren Schwermuth, fondern er er-

<sup>1) &</sup>quot;Literatur und Runft", XVIII, 18.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. XVI.

mahnte beständig die Anderen, fich des Gludes zu freuen, das ihm balb entriffen werben follte, und verfaumte auch felbft nicht, den furgen Leng seines Lebens au genießen, wiewol fast immer eine ftille Behmuth aus feinem Frohfinn hervorblidt. Solty las außer ben alten auch englische, spanische und italienische Dichter, seine Gedichte haben jedoch fast alle einen antifen Charafter. Ihn jog in Klopftod's Dben weniger bas erhabene als das elegische Element an, und dieses lettere suchte er auch in Boras auf. Daher finden wir bei ihm nicht bas himmelfturmende Ungeftum, sondern wie seine Den in ihrem Inhalte Die Sanftmuth. Klarheit und Berglichkeit seines Wefens abspiegeln, so ift ber Sprache eine eble und liebliche Ginfalt eigen. Ginige Bedichte hangen unmittelbar mit Borggischen Dben ausammen. Das Landleben (Bunberfeliger Mann, welcher ber Stadt entfloh!) erinnert an das Beatus ille: Bas schämft bu bich, bag bu bie hanne liebest, ift eine (nicht burleste) Barobie bes Ne sit ancillae tibi amor pudori; bas Gebicht an Bos: Klimme muthig ben Bfab 2c. scheint aus bem Scriberis Vario entstanden ju fein; Die Beschäftigungen (Jener liebet den hof ic.) aus dem Maecenas atavis; endlich ftimmt der immer wiederkehrende Grundton seiner Lyrik mit bem Carpe diem überein, welches Sorag ebenso oft variirt. Jener schonen Ginfachheit entipricht es, bag Solty oft bie Lieberform mabite, und feine Als cden und Asflepiadeen find, wo er fie anwendet, ebenso uns aefünftelt.

Hölty hatte ber Lyrif bes Horaz ein einziges Element entnommen; und da es seiner Reigung gemäß war, die flüchtigen Stunsben des Lebens in der idyllischen Natur zu genießen, so zeigt sich sichon in seinen Oben ein Uebergang von dem Lyrischen zum Maslerischen. Auf diesem Wege kam man endlich dazu, Oden zu dichsten, welche kaum mehr zur Lyrik gehören, da sie blos idyllische Landschaftsgemälde enthalten. Richt mit Unrecht hat man daher Matthisson und Salis als Hölty's Rachsolger bezeichnet.

Johann Heinrich Boß (1751—1826) war nicht nur ein vertrauter und eifriger Freund ber antiken Boesie, sondern er geshört sogar zu den Philologen, und doch setzt und gleich die Frage, ob wir ihn einen Zögling der Alten, der Griechen oder wenigstens der Römer, nennen können, in Berlegenheit. Mehr als jedem seisner Genossen war ihm ein strebsamer, sester Charakter eigen, und man könnte seine deutsche Tücktigkeit wol mit der alten Römerstugend vergleichen, wozu sich denn in seiner ausschließlichen Richtung auf das Berständige und Wirkliche, in seinem Widerwillen

gegen geiftliche und weltliche 3wangherrschaft, in feiner Reigung au ber Rufticitat jener Romer, welche ben Genuß ber Natur mit gelehrten Studien zu wurzen liebten, noch andere vaffende Anglogien fanden. Bu einem Griechen bagegen fehlten ihm Leichtigkeit. Frohfinn, Begeifterung, 3bealitat: Die Grazien maren ausgeblieben. Seine gange Eprif ift weniger Gefühl als Gefinnung. wiffe fteife Burbe, Die mit bem Ernfte feiner Denkungegert und seiner Erfahrungen zusammenhängt, hindert ihn, fich heiteren und leichten Elementen hinzugeben, und wenn er sich gewaltsam in fie hineinversest, fo verrathen Uebertreibungen und unschone Geberben. baß er eine ihm fremde Rolle spielt. Seine Tanglieder, seine Trintlieder, so lärmend sie sich äußern, entsvrangen nicht dem eigenen froben Behagen, fonbern er verfaßte fie gleichsam fur Andere und oft scheinen fie bloge Brotefte gegen die Unsichten ber Duder ju Andererseits verliert fich bas Ernfte und Erhabene oft in unlebendige Abstractionen. Auch biefe Gedichte find nicht felten polemisch, und ber Eifer fur die Wahrheit führt bann zu einer abstoßenden Harte. Man thut nicht zu wenig, nicht zu viel, wenn man urtheilt, bag Bog es verftanb, bie Begenftanbe, welche er befang, mit poetischem Sinne zu mahlen, daß aber bie Behandlung felbst ihnen meistens ihre naturlichen Reize nahm. enthielt fich Goethe, ber Bog gefällig fein wollte, bei feiner Recenston ber Gebichte beffelben jebes Urtheils über bie Behandlung; er rühmte nur bie Bräcision ber Sprache und ber Rhuthmen. gegen gelang es ihm, indem er mit geschickter Sand bie Begenftande jusammenftellte, von bes Dichters poetischer Welt ein gang anmuthiges Bilb zu entwerfen. A. B. Schlegel hob wieber allein bie schwachen Seiten hervor. Er meint, daß Bog eine gang eigene Babe gehabt, jede Sache, die er verfocht, auch bie beste, burch seine Berfonlichkeit unliebenswürdig zu machen. Er habe bie Dilbe mit Bitterfeit gepriesen, die Dulbung mit Berfolgungeeifer, ben Beltburgerfinn wie ein Rleinstädter, die Denkfreiheit wie ein Befangnifwarter, bie funftlerische und gefellige Bilbung ber Griechen endlich wie ein nordischer Barbar 1). Wir wollen biefen Bank ber Grobheit und der Malice übergehen und auch von Bogens Fehden gegen F. Stolberg, Benne und Creuzer nur gelegentlich fo viel angeben, als die Sache erforbert; eine Erinnerung an biefe Dinge war jedoch gleich hier nothwendig, weil fich in Bogens Dichtungen ganz ahnliche Gegenfaße fundgeben. Sein Aufenthalt unter ben

<sup>1) ,,</sup> Rritische Schriften " (1828), II, 112.

Marschbauern im Lande Habeln, "bem Kerneichengewachs", besestigte in ihm ben mannlich geraden Sinn und verstärfte sein Insteresse für alles Bolksmäßige, das schon Natur und Heimat in ihn gelegt. Daneben aber hatte seine Beschäftigung mit den alten Classiftern in Otterndorf und in Eutin, wo er Nector war, wenisger einen poetischen als einen philologischen Charaster, und so bils deten sich noch schärfer sene Eigenthümlichseiten aus, die unvereinsdar scheinen, indem sich das Bolksmäßige mit der classischen Geslehrsamkeit, das Einfache, Natürliche mit den Seltenheiten verbinzden sollte, welche die philologische Bedanterie ans Licht brachte. Man möchte Boß mit den sogenannten lateinischen Acerwirthen vergleichen, wenn er nicht selbst als Nector auf dem Lande ein prostotypes Bilb seiner Gattung wäre 1).

Die Frage, ob Bogens Oben antif genannt werben burfen, läßt fich nicht beantworten, ehe man fich barüber flar geworben, in welchen Gigenthumlichkeiten ber beutschen Dbe fich ein Busammenhang mit ber antifen fundgibt, und eine Ermittelung beftimmter Rennzeichen mare überhaupt fur die Beurtheilung ber gangen Gattung, wie fie burch Klopftod und nach ihm ausgebilbet worben, von Bichtigkeit. Die gewöhnlichen Theorien forberten von ber Dbe einen erhabenen Gegenstand, tiefe Gebanken, welche bie Seele im Innerften bewegen, ferner einen unregelmäßigen Gana ber Darftellung, ben bochften Schwung und Glang in ben Bilbern und in ber Sprache überhaupt. Dies past nun gur Roth auf bie Oben, welche in bem Style Bindar's gedichtet find, nicht aber auf viele Horazische, und Anafreon wurde gang ausgeschloffen. gegen haben wir ungablige beutsche Bebichte, welche man, obgleich ne nach Ton und Inhalt ju jener erften Gattung gehören, boch nicht Dben nennt, weil fie in einfacheren gereimten Strophen verfaßt find. Gine nabere Berbindung mit ben alten Lyrifern bewiese ber Gebrauch ber Mythologie, boch wird es mehr und mehr Sitte, nur die Raturgotter ber Alten und etwa Benus und Amor au nennen. Auch materielle Gutlehnungen und unmittelbare 3mitationen, auf welche wir uns früher beziehen konnten, finden fich Ein wichtiger Unterschied mare allerdings ber, bag bie antife Dbe eine plastische, die beutsche mehr eine musikalische Darstellung hat, daß jene jum epischen Style hinneigt, Diese mehr lprifch ober gar bibaftisch ift. Wollten wir aber hierauf ein ent-

<sup>&#</sup>x27;) Ueber bie localen Urfachen diefer Zweifeitigfeit vgl. man Gervinns (1842), V, 62 und Steffens, "Bas ich erlebte" (1840), V, 275.

scheibendes Gewicht legen, so wird bie neuere Dbe völlig von ber antifen abgeloft, ba Klopftod ausbrudlich ftatt ber plaftifchen Saltung, bie ihn wegen ihrer Ralte nicht ansprach, ben mufikalischen Ton geforbert hatte. Demnach bleibt in ber deutschen Obendich= tung bas Metrum beinahe bas einzige antife Element, und wer biefes für eine Rebensache halt, ber ift berechtigt, die deutsche Dbe als eine gang neue Schöpfung gu betrachten. Bochftens murbe man noch in den Oben, welche eine bithprambifche Karbe haben, einige Aehnlichkeit mit iener oben bezeichneten Gattung wieberfin-Diese Bermischung bes Charafters ber antifen Dbe hing bamit zusammen, bag Horaz altmodisch zu werben anfing. Rlopstock in seinen Oben ein ganz neues Gemutholeben mit solcher Barme und Innigfeit barftellte, betrachteten feine Anhanger Sorag als einen Schulpoeten. Bon ben Göttinger Dichtern ift es wol vornehmlich Fr. Stolberg zuzuschreiben, daß man gegen ihn immer falter murbe. Rach seiner Ansicht mar jebe fententiofe Lprif ein Mord des Gefühles, man fand in Horax nicht jene vulcanifchen Gahrungen, nicht jene hochfliegende unruhige Begeifterung, welche ben mahren Dichter von bem Saufen ber Alltagsmenschen unterscheiben sollte. Man ging baher zu Binbar über. fonnte nun icon beshalb, weil feine Boefie noch weit mehr Localfarbe hat als bie Oben bes Horag, ihnen im Grunde wenig nuten, aber man vertheidigte bas eigene fcwulftige Bathos und Die gange Berftiegenheit burch fein Beispiel. Die Stolberge und auch Bog reben baher gern von bem Röcher voll golbener Bfeile und von bem Abler Kronion's, Burger wollte fogar ein Conbor Auch die Bhilologie wurde von biefer Begeisterung fur Binbar ergriffen. Benne erklarte ihn im Seminar und beforgte 1773 eine Ausgabe, Schneiber gab in feinem Berfuche über Binbar's Leben und Schriften (1774) Erlauterungen über ben poetifchen Beift ber hymnen, Bedife überfette (1777-79) bie olympischen und die pythischen Oben, zwar nur in Profa, aber schon in ber schwungvollen Sprache ber neuen Lyrif. Auch Damm hatte bereits 1770 ben gangen Bindar übertragen, boch war biesmal seine einfache Treubergigfeit nicht ausreichend.

Rach jenen allgemeinen theoretischen Bestimmungen sind nun Bosens Oben, zumal da sie sich noch durch ihr correctes Metrum auszeichnen, durchaus classisch und antik: Ihr Inhalt führt uns jedoch ganz aus der alten Welt heraus und zu Klopstod hin, nur mit dem Unterschiede, daß statt der lyrischen Beseelung desselben hier die biedere Gesinnung und die verständige Lebensbetrachtung

bichtet, während die Erhabenheit meistens nur in ber Sprache lieat. Bos frebte vornehmlich nach Gedrungenheit und Rraft; daß fie meiftens in Dunkelheit und Barte umichlagen, mare ertraglich, boch fehlt es gleichmäßig an Idealität und an Seele. Darum find wol von Bogens Liebern noch manche allgemeiner befannt, aber von seinen Dben auch nicht eine. Dies ift ein bartes Loos fur einen Mann, ber mit ber Dbe ben Romantifern und ihren Sonetten tropte und fich als eine ftarte Saule bes griechis fchen Geschmades betrachtete. Bon alten Gebichten find nur menige benutt. Die weiland berühmte Dbe auf ben Meerschaumfonf ift nach bem O fons Bandusiae, bie an Rolph über Genuß und Böllerei beim Ranchen nach bem Nullam Vare sacra gebichtet. Launende Liebe ift eine fteife Rachbildung bes Donec gratus eram. Bu einigen Oben, worin die Laute, Wein und Rofen ihre Rolle fpielen, hat Anafreon angeregt. Die Spinnerin ift aus einem Araamente ber Savbo entstanden. Sonft ware nur noch ju erwahnen, bag bie Bere in ber Epistel an Godingf an bie Canibia erinnert, und daß Junter Rord, eine Satire auf das Junterthum in Alexandrinern, fich an Birgil's Pollio anschließt. Merkwurdia ift es, daß Bog auch als Lyrifer gang wie Klopftod fich gern mit homer vergleicht, boch thun es Beibe nicht in gleicher Begiehung. Jener verachtete bie Rachahmer und bewunderte Somer als ben Schöpfer und Erfinder: Bof bagegen ehrte in ihm ben lehrreichen Dichter, welcher unter seinem Bolle Beisheit und Sumanitat verbreitete. Dies entsprach ben Begriffen ber Zeit von Bolfebichtung, Aufflarung, demofratischer und fosmopolitischer Bhilanthropie. Etwa vierzehn Gebichte beschäftigen fich mit bem Gebanten, daß der beutsche Dichter in ber Beredelung bes Bolfes mit bem Griechen wetteifern muffe. Apollo sei einft oft in bem Barbenhaine ber unftraflichen Syperboreier erschienen, Teutonia und Jonia feien Geschwifter. Bon bem Geifte Somer's (vgl. die Beihe) traumt Bog ben Auftrag ju erhalten, bag er ber Denschlichfeit eblere Blumen finge, goldene Ginfalt und Berglichfeit, Ehrfurcht und alljeitige Bietat, Beisbeit und Mannfinn. Er munichte (val. Abendgang) in Somer's Zeiten gelebt, als beffen traulicher Reifegenoß Bellas burchwandert ju haben, Samen ebler Thaten ftreuend, überall Bunft und Gabe empfangend. Oft fpricht er von der griechischen Welt, wo man bas Schone jum Guten fügte, Das Rauhe milderte, die Runft ehrte und ben Dichter als ben Ergieher bes Bolfes gern willfommen hieß. Er marnt die Ganger Bragas (vgl. die Deutschheit) vor der Remesis, die sich dem

Marmorblode des Ferres entwand; fie follten fich nicht ber freundlichen Schule ber Griechen entziehen, benn ber Maienglang ber bellenischen Runft habe in ber nordischen Eichel ben Reim bes taufenbiährigen Riefenstammes erwedt, ber fonft nur ein 3mergbaum geworben mare. Wer am Belifon gelauscht (vgl. bie Darftellung) lerne ber Runft vielfachredenden Ton, den nachahmenden Rhythmustang, lerne aus bem urlauteren Sprubel ber eigenen Sprache icopfen, bie Erhebung ebler Seelen bichten, und fomme er beim. ein bulbender Obnffeus, fo fei er freilich ben Seinen ein Frembling, boch war er fich felbft getreu und bedacht auf die Ehre bes Baterlandes. In diefer Ueberzeugung, bag nur bie griechische Schule Aechtes hervorbringe, forbert er feinen Baggefen auf, gleich Raphgel, lieber ber lette Grieche ale ber erfte Moberne ju fein, fich mit wenigen Gorern ju begnugen ober, fehlen bie wenigen, mit Ginem, mit feinem Bog. Bu ben wefentlichen Berbienften bes Letteren gehört es. baß er Ramler's und Rlopftod's Bemuhungen um die Ausbildung ber beutschen Metrif fortsette. Er legte bie Resultate seines Rachbenkens und seiner Erfahrung gulett in bem Schriftchen Bon ber Zeitmeffung ber beutschen Sprache (1803) nieber. Sier banbelt er von bem Charafter ber einzelnen Ber8fuße und ber jusammengesetten Rhythmen, ihrer Bermandtichaft und Berschiebenheit, indem er zugleich aus dem Befen unferer Sprache feste prosodische Gesete ableitet 1). Seine Dbenmaße und Berameter zeigten, bag es möglich fei, ftrengeren Forberungen ju genugen. Dit Recht burfte er fich über Berber, Schiller und Goethe beschweren, welche beliebig Daftylen und Amphimacer, Spondeen und ichwache Trochden vermischten. Er übertraf felbft Rlopftod an prosobifcher Correctheit, bagegen lagt fich bezweifeln, ob er biefen an Wohllaut, Fluß und Ebenmaß erreichte. Boß

<sup>1)</sup> Manches steht mit seinen eigenen Grunbsaten in Wiberspruch, boch ließ er sich, für die Kritik "in fünf gezottelter Ziegenpelz' Einpolsterung" unzugänglich, von keinen Irrthumern abbringen. So legt er z. B. gleich Ramler bei Wörtern wie Obbach, langfam, Stolberg, andachtig nach Umftanden ben Accent auf die zweite Splbe. Wie weit er Ramler hinter sich zurückließ, mag folgendes Beispiel zeigen. Das Horazische

Miserarum est neque amori dare ludum, neque dulci etc.

hatte ber Lettere fo überfest:

Ach welch Elend, wenn man weber fich ber Liebe Luft erlauben ic. Bog bagegen bilbet folgende Jonifer: Bas ermahnt ihr zu dem Siegsmahl um ben Kronhirsch mich ben Beibmann ic. Bgl. hierüber noch Jördens, "Lerikon", V. 165, und herber, "Literatur und Kunst", XI, 94.

legte jener Strenge in der Prosodie einen so großen Werth bei, daß er zu Zeiten selbst Ramler über Alopstock setze, und wenn man allein nach diesem Gesichtspunkte urtheilt, so würde er selbst allerdings der größte Meister gewesen sein. Während er auf dhn-liche Künsteleien der Romantiker schmähte, hat er selbst doch wol manche Ode allein versaßt, um seine Virtuosität in der Nachbildung schwieriger Versmaße zu zeigen. Indessen steht es sest, daß ohne seinen Borgang weder A. Apel seine Metrik (1814) gesschrieden, noch A. B. Schlegel und F. A. Wolf, die ihm sogar in der Correctheit die Palme streitig machten, noch Solger, Plazien, Oronsen ihre Verse die zu dieser Bollsommenheit ausgebildet, wie denn überhaupt neben Alopstock Niemand mehr als Bost dazu angeregt, auf die Reinheit des Sylbenmaßes, die Schönsheit des Strophenbaues und das eigene musikalische Leben der Rhythmen zu achten.

## Biertes Capitel.

homer. Uebersehungen und Studien seit dem 16. Jahrhundert. Bood und herber lehren homer als Ratur's und Bollsbichter auffassen. Außer vielen Andern übersehen ihn die brei bebentendsten Dichter des haindundes. Die Boh'sche Odoffee; ihr Werth und ihre Wirtung. Allgemeine Begeisterung für homer, namentlich für die Odoffee. Uebergang zu Theofrit. Bosens Ibhlen. Ihr Reichthum an Charafteren und Scenen. Des Dichters reines Berhältniß zu Theofrit. Borzüge und Mängel seiner Idhlen.

Bon Allem, was den Göttinger Dichterbund auszeichnet, versbient sein Enthusiasmus für Homer die größte Aufmerksamkeit. Roch immer ist es keinem andern Bolke gelungen, in den ächten Geist des Homer einzudringen, und die Betrachtung des wichtigen Umstandes, daß dieser Geist dei und nicht nur erkannt, sondern daß diese Erkenntniß auch mit unserm eigenen Culturleben in die innigste und fruchtbarste Beziehung trat, knüpken wir dilligersweise an kein anderes Werk als an Bosens Uebersehung der Odyssee. Sehen wir zunächst, was die dahin für Homer gesches, welche Mittel zu seinem Verständnisse vorhanden waren und auf welche Borarbeiten sich unsere Leberseher führen konnten.

Die Obpffee hatte Simon Schaidenreißer, genannt Disnervius, Stadtschreiber zu Munchen, 1537 überfest, Die Ilias (und die Aeneis) Johann Spreng, kaiferlicher Rotar zu AugesChotevins II.

burg. 1610. Einige Beispiele werben uns bie unreife Rindheit biefer Arbeiten vergegenwärtigen. Minervius erzählt auf folgenbe Beife bie Blendung bes Polyphem: "Ich ftund auff ein ploc empor, trieb ben fpieg nach allen meinen frefften umbher, unnb que gleich als wenn (man) mit einem napper burch ein bick zimmerholt boret, und auff beiben feiten ettliche menner ben neber mit ftarden riemen ziehend, bas ber nepper geschwind, und gleich einem rabt laufft. Also triben wir bas fvitig holt in bem qua Epclopis umbher, bas ein groffe lachen bluts herauß ran, und wie ber augapfel nun anfieng zu brennen, wurden bie augpramen pon bem bunft, ber auß bem aug gieng, aller besenget, und bie abern bes augs schnaltten wie ein reifich, so ein feur barunder fompt, unnd zu gleicher weiß als wann ein schmib ein gluende art ober farft in ein falts maffer ftogt, fo macht bie fterd und frafft bes eisens, ein gerumpel unnb rauschen im maffer, also thet auch bas aug ein lauts ichnalben. Darob ermacht Epclops mit erschrecklichem geschren, bas wir alle barlieffen, und une in bie windel verstedten, unnb nachbem er ben pfal auß bem aug mit groffem grimmen geriffen het, schren er noch einmal, ben umbwonenden Epclopen, mit groffer ftimm ruffende, bie lieffen von allen orten, ftunden für bem hol, fragten in und fprachen. Du unseliger Bolivheme, was für ein geschran fachstu ahn ben nechtlicher weil" zc. 3d will aus bem feltenen Buche noch bie Bestrafung bes Tantalus mittheilen: "Alba warb mir auch zu feben ber burftige Tantalus, welcher mit biefer peen bequelet wirt, bas er bif ahn feine burre burftige lefften in einem See stehet, unnb fo balb er fich neigt zu trinden, weicht bas Waffer unber fich. leber bas. hat Gott wunderbarlich erschaffen, bas auß bem See, die allerfruchtbarften beum herauß machsen, Die bas ebleft unnb luftbarlichft wolriechendes Dbs tragen, Als nemlich Margaranten, Bomeranten, Abame öpffel, und bergleichen, und hangen gemelte frucht von den beumen berab bif ann ben Mund Tantali, er begert auß groffem unmuffigem hunger (bamit er jugleich als mit burft on underlaß gepeiniget wirt) ber frucht ju genieffen, aber wie balb er die hend ober mund barnach aufftredt, fahren bie öpffel ober frucht über fich." Bon Spreng findet man bei Degen 1) ben Abichieb bes Bettor:

<sup>1)</sup> In ber "Literatur ber beutschen Ueberfegungen ber Gricchen" (1797), unter Somer.

Alfo fprach Bector aus Erbarmen Griff nach bem Rinb mit beiben Armen Belches bie Daget bei ihr hett Das Rinblein fich entfegen that Und balb zu fchreien anefieng Fürft Beftor nabend zu ihm ging In feinem Rurig wol gegiert Und auf bas iconeft ausvolirt Gab von fich einen Glanz wie Feur Darin er raufchet ungebenr Berfchuttet auch ben Gelm barneben Darauf ein großer Buich thet ichweben Gemachet aus Rofhaaren lang Die Furcht bas Rinb gu weinen gwang Es fehret von bem Bater fich Fürft Beftor lachet inniglich Bleichfalls bie Mutter wurd bewegt. Den Belm ber Bater von fich legt Daß ihn mit blogem Saupte ichlecht Das Rinblein mocht anschauen recht Belches er nahm in feine Sanb' Und füßt es berglich an bem Enb.

Diese Gestalt behielt Homer bis zum 18. Jahrhunderte, ja es sind jene llebersetungen die einzigen vollständigen bis 1754. Run sahen wir bereits, wie der Streit der französischen Schöngeister und Philologen darüber, ob die Alten oder die Reueren vorzüglischer seien, auch bei uns die Ausmerksamkeit auf Homer lenkte, wie unsere Dichter in Gemalden und Gleichnissen mit ihm wettzeiserten, wie schon Breitinger dadurch zu eindringenden Untersuchungen veranlaßt wurde. Gottsched, der es sich sehr angelegen sein ließ, die Kenntniß der alten Literatur durch bessere Uedersetunz gen auszudreiten, erinnerte auch an den vernachlässigten Homer. Er ließ Stellen aus Spreng's Ilias abdrucken und rügte die Unzziemlichkeit, daß Homer in unserer Literatur eine so altmodische Vigur mache. Jur Ausmunterung übersetze er selbst 1737 das erste Buch der Ilias im Metrum Opitianum. Ratürlich sind seine Berse lesbarer, 1, B.:

Greis, erfühne bich nur nicht hier bei unfern hohlen Schiffen Beber jeto zu verziehn, noch bich fünftig fehn zu laffen, Deines Gottes Kranz und Scepter wird dir wahrlich unnüh fein. Aber fie foll mich bedienen, die fie bort, wo Argos liegt, Beit von ihrer Baterfladt, in der Sorgfalt für mein Bette Und in zarter Beberfunst alt und lebensfatt geworden. Darum packe dich von hinnen, reize meinen Eifer nicht, Daß du glücklich und zusrieden zu ben Deinen fehren kannft.

Der "Reue Büchersaal" machte einen ahnlichen Bersuch von Muller (1745) 1), das "Reueste" einen anderen von Blohm (1754) bekannt. Der Lettere versah bereits die einfältige Sprache des alten Dichters mit neumodischem Schmucke. Man vergleiche folgende Berse mit Ilias V, 340:

Ein Blut, fein wie der Thau, der um den Rofenstrauch Geruch und Wollust fat, leicht wie Aurorens Sauch, Denn weil die Götter sich mit Ceres' groben Aehren Und Bacchus' scharfem Sast nicht wie die Menschen nahren, So sliegt ein ew'ger Lenz, der Jugend unberaubt, Mit immer neuem Reiz um ihr unsterblich Saupt 2).

Endlich erschien in demselben Jahre 1754 ber erfte vollständige beutsche homer in einer munberlichen Umgebung. Gine Gesellschaft gelehrter Leute nahm Ilias und Donffee in ihre Sammlung ber mertwurdigften Reisegeschichten auf. Sie hatten nicht unmittelbar aus bem griechischen, fonbern aus bem frangofischen Somer ber Dacier übersett, und Gottsched machte fich über die gemeine Sprache luftig: Eriboea gebe bem Mercur von etwas Wind, hercules jage bem Pluto einen Pfeil aufs Leber 2c. 3). Dies ift bie Uebersegung, in welcher Goethe als Anabe ben Somer fennen lernte, und er flagt barüber, baß bie Rupfer im frangofischen Theaterfinne ihm bermagen bie Ginbilbungefraft verborben, bag er fich lange Zeit bie homerischen Belben nur unter biefen Gestalten vergegenwärtigen fonnen 4). So hatte man benn immer noch von der Welt bes homer eine mangelhafte und unrichtige Ansicht. Wie Wenige konnten ihn aus dem Originale fennen lernen! Selbst die Philologie hatte noch nicht viel fur ihn gethan; man mußte fich, bis Wolf und Benne eine Recension unternahmen, mit ben fehlerhaften Ausgaben von Clarke (1735 - 40) und Ernesti (1759 - 64) behelfen, und wer war im Stande, in bem Bufte ber Scholien ben Beis gen von der Spreu zu sondern. Es blieb also nichts übrig, als bie schlechten lateinischen Uebersetzungen ju Rathe ju ziehen, ober

<sup>1)</sup> I, 260; Muller überfeste in gereimten Alexandrinern.

<sup>2) ,,</sup> Reueftes" IV, 470. Blobm bat bie erften funf Bucher ber Slias überfest.

Dafelbft IV, 656.

<sup>4) &</sup>quot;Berke" XX, 45. In bem Briefwechsel Lessing's ("Schriften", 1825, XXVIII, 48) wird noch eine Uebersetzung von Meinhard erwähnt, boch scheint bieselbe gar nicht herausgekommen zu sein.

Die untreue englische von Bope (1715 - 26), ober endlich, mas wol am haufigsten geschah, bie frangofische von ber Dacier (1711 - 16), welche ben alten Dichter, um ihn in bie elegante Belt einzuführen, frifirt und gepudert hatte. Dan fieht nun wol. mit welcher Unwiffenheit und mit welchen Borurtheilen Leffing und Berder ju fampfen hatten, als fie in ben Streitschriften gegen Caplus und Rlot ihrem Zeitalter bie erften richtigen Begriffe von Dem, mas homer barftellte, und von ber Art feiner Darftellung gaben. Balb wurde Alles burch bie neuen Anfichten von einer originalen Bolfebichtung aufs Reue in Bewegung gefent. Die Begeisterung fur homer gewann einen neuen Aufschwung, aber fie brachte auch neue Irrthumer. Man bezeichnet mit ben Abhandlungen von Bladwell über bas leben und bie Berfe Somer's (1735) und von Wood über bas Originalgenie bes homer (1769) ben Anfang ber neuen Beriobe. Bladwell's Schrift murbe inbeffen erft 1776 von Bog überfest; man lernte fie alfo fehr ipat tennen und erft, ale fie veraltet war, benn ba fie gang unfritisch ift, wie fie g. B. Somer's Beisheit von seinen Borgangern in Aegypten herleitet, blieb fie hinter ben Untersuchungen ber Dentschen gurud. Bon Wood's Abhandlung maren in England 1769 nur fieben Eremplare gedruckt und von diefen fam nur eins als Geschent nach Deutschland an Ch. F. Michaelis (nicht ben Dichter), ber seine Uebersetung, um die Berleger zu reizen, bis 1773 gurudbielt. Indeffen hatte bereits eine Recension von Bevne auf biefes geheimnisvolle Buch aufmertfam gemacht. Wood felbft hatte mehrmals ben Schauplat ber homerischen Gedichte besucht; er zeigte, welche Irrthumer bie Unbefanntschaft mit bem Locale und ben Bolfesitten veranlagt; er bewies, bag Somer's Bebichte gang aus ber natur bes Lanbes und ber Zeit bervorgegangen und auch nur aus ihr zu erflaren feien. Dies ftimmte vortrefflich zu Berber's Erlauterungen, und Goethe berichtet hierüber: Gludlich ift immer die Epoche einer Literatur, wenn große Berfe ber Bergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung kommen, weil fie alsbann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen 1). Wenn er indeffen hingufett: Wir fahen nun in jenen Bebichten nicht mehr ein angespanntes und aufgebunfenes Belbenmefen, fonbern bie abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart, so hat er mit seinen Freunden heller gesehen als die meiften Zeit-

<sup>1)</sup> XXII, 109; vergleiche auch XXXII, 17.

genoffen. Denn man erfannte nun wol in homer einen Raturbichter, aber man begann ihn sogleich mit Offian zu verwechseln, mozu die Bergleiche von Blair und Cefarotti verführten 1), mehr vielleicht noch Klopftod und Berber felbft, obgleich ber Erftere fie wohl unterschied und nur eine Zeit lang bem ftammverwandten Dichter ben Borzug gab, und herber gegen eine folche Berwechse= lung Zeitlebens ankampfte. Auch das warf ein unsicheres Licht auf Somer, daß man den Begriff der Bollebichtung vornehmlich von ben englischen Balladen abstrahirte. Der allgemeine Enthustasmus forderte einen beutschen homer, und jene schiefe Auffaffung veranlagte, bag man Burger, ben Ballabenfanger und Bolfsbichter, von allen Seiten beschwor, ein folches Rationalwerf ju unternehmen, ale ob er eigens baju geboren mar. hatte ichon 1767, noch burch Klot angeregt, eine Ueberfetung angefangen. Bahrend er nun aber zogerte, unablaffig in Brofa, in Jamben und Trochaen, in Berametern, in Alexandrinern und in freien Zeilen Berfuche machte, bann nach neun Jahren wieber nur Broben berausgab und einen icharffinnigen Erweis bingufügte. baß Somer weber in Brofa noch in Berametern treu übertragen werben fonne, überholten ihn, unbefangen bem Bedurfniffe folgend, Damm (Somer's Berte, 1769 - 71) und Ruttner (3lias, 1771 - 73) mit ihren Uebersepungen in Brofa, und bie Ehre, ju bem Preisgefange: Beil Dir, Somer! burch eine poetische Uebersebung ermächtigt zu sein, ward ihm von Stolberg und sogar von bem alten Bobmer entriffen, bie nichts vor ihm Die Ueberfegungen von voraus hatten als die Entschloffenheit. Damm und Ruttner find in einer vollständig farblofen Brofa verfaßt, doch empfahlen sie sich durch Treue und Klarheit. las ben homer am liebsten in Damm's Ueberfetung, und auch Berber fand in ihr ben alten Mahrchen = und treuberzigen Rhapsobistenton so gut und übermäßig ausgebrudt, daß man ebenso oft über Bater Damm ale über Bater homer zu lächeln und fich ju freuen habe. 2) Rach bem Berichte Wieland's 3), ber einft mit Bobmer an einem Tifche fchrieb, hatte biefer fcon 1753-54 wechselsweise bald ben Eingebungen seiner patriarchalischen Duse gehorcht, balb fich von ber homerischen Schwester in bas helben-

<sup>1)</sup> Berber, "Literatur und Runft", XVIII, 80.

<sup>2) &</sup>quot;Briefe an Merd", Rr. 13 von 1772.

<sup>3) 3</sup>m "Deutschen Mercur", Jahrgang 1778, 272.

alter der Griechen führen laffen und einige Rhapsodien übersett. Endlich erschienen sechs Gesange der Ilias von Bodmer in demsielben Jahre mit Bürger's ersten Bersuchen und der ganze Homer gleichzeitig mit der Ilias von Fr. Stolberg (1778).

Burger hatte fich felbft unüberfteigliche Sinderniffe in ben Weg Sein homer follte nicht wie ber englische und frangofifche burch moderne Schonheiten verunstaltet werden, fondern nach bem Alterthum ichmeden. Er verließ fich aber nicht barauf, baß Diefer alterthumliche Charafter ichon von felbst hervortreten murbe. wenn er nur mit objectiver Treue überfette, sondern er verfiel auf bas fonberbare Mittel, Die Sprache mit beutschen Archaismen gu farben, bamit fich ber alte Grieche wo möglich in einen alten Deutschen verwandelte. In seinem homer war von Knappen, von Saffen, von einem Arf die Rebe, ben man erft burch Die Anmertung als einen Burffpieß fennen lernte. Die Beinamen der Selden behandelte er nicht als charafteriftische Attribute. sondern er nahm fie fur Titel. Er ließ fie fort, erfeste fie burch andere und wirklich führte ihn die Consequenz so weit, daß er, wie Bobmer ben Menelaus burchlauchtig nannte, bem Achill bas Bradicat hochgeboren ertheilte, weil bies das homerische dios am vollständigften wiedergebe. Ferner übertrug er trop jener Archaismen auf homer ben Schmud und bas Bathos ber mobernen Lyrif, weil er feinen Sinn fur bas einfach Große hatte und bas Erhabene gern mit Draelton und Glodenklang andries. Ein hartes Bort beißt bei ihm ein bonnerndes, fcnaubendes Gebot, bas glangende Licht ber Sonne ihr Strahlenfrang, bas graue Meer verwandelt er in icaumenbe Bewäffer, ben gestirnten Simmel in einen Sternenfagl, bie Raubvogel in Mare. Sein Dlomb enthalt Balafte und Gale. Die schonwangigen Mabchen beißen rosenwangig, ber gottergleiche Baris himmelicon, die weißarmige Gere wird jur schwanenarmigen Saturnia 2c. Burger fprach es unverhohlen aus, daß, "Unser Giner wol Manches beffer als Somer machen fonne"; jene Ausbrude zeigen, bag er leiber Alles beffer machen wollte. Bir muffen eine langere Stelle aus feiner Ueberfepung in Jamben mit Kuttner's Prosa vergleichen, um ein Bild davon zu ha= ben, wie ber beutsche homer, jenem Mondsuchtigen ahnlich, bald ins Feuer und bald ins Waffer fiel. Ruttner überfette Blias VI, 55 fo: D! Menelaus! Beichherziger! warum bift du fo angftlich um bas leben ber Manner beforgt? Deinem Saufe ift mahrlich viel Gutes burch die Trojaner wiberfahren! Reiner foll dem Tobe und unfern Sanden entrinnen; auch das Rind unter bem

Herzen seiner Mutter nicht; auch das nicht: Alle, die aus Ilium sind, sollen sterben und unbegraben, zerftreut umherliegen. Anders spricht Agamemnon bei Burger:

> So, Bartling bu, so kummert dich bein herz Um beinen Feind? Sa! trefflich that baheim An bir ber Troer! Rein, fein einziger Entrinne heut' dem grausen Untergang Und unfrer Faust! Auch nicht das zarte Kind Im Mutterschoos entrinn' uns! Untergehn Soll allzumal, soll Ilions Geschlecht! Berwesen, unbegraben, soll's zu Nichts!

Hier ist Alles gefärbt; stets hat der Ueberseter die Schönheiten der ihrischen Sprache im Auge, und so dachte Bürger wirklich an eine gereimte Ilias "ganz in Balladenmanier". In seinen spätern Versuchen in Herametern kam er davon zurud. Er heftete, wie er sagt, den Blick mit solcher Treue auf jeden Punkt Homer's, daß ihm die Augen schmerzten. Sein Fleiß ist in der That erstaunslich; immer schwebt es ihm vor, daß Pope durch seine Uebersetung ein reicher Mann geworden und daß der beste Ueberseter Homer's unsterdlich sein werde; aber den Kranz, welchen die Ration sür ihn gewunden, hatte sich inzwischen schon Boß errungen. Seine Uebersetungen aus Virgil sielen bester aus; doch war nunmehr der Zeitpunkt eingetreten, in welchem Virgil's tausendjährige Herrschaft zu Ende ging und Homer an die Spise trat.

Bodmer's homer (1778) wurde von Wieland mit Enthufiasmus empfohlen und auch von Andern anfangs auf Roften ber Stolberg'ichen Ilias gelobt, nur Burger verachtete ihn. Der alte Bodmer und ber alte Somer Schienen ben Leuten beffer gusammenzupaffen als homer und die jungen Emportommlinge; vielleicht wollte man fich auch lieber ein charafterloses Rachstammeln, bem bie Renner bes Originales burch eine ungeftorte Erinnerung ju Bulfe tommen tonnten, gefallen laffen, ale eine bichterifche, aber boch gefärbte Nachbildung. Bodmer wollte vermuthlich nichts verschönern; benn wenn fich bei ihm ju bem Balle auf bem Schilbe bes Bringen Achill bie Tochter in bunne Gagen fleiben und bie Junglinge in Westen von heller Farbe; wenn er die Damen und herren bem Tange mit Bergnugen zusehen läßt, so war bies eine Raivetat, die an dem Berfaffer ber Roachide nicht mehr auffiel. Seine Provinzialismen, sein altmodisches Jove und alleine neben bem neumobischen Stidrahmen und Rriegsfonds find unerträglich. Es fam ihm mehr auf Berftanblichkeit und Aluf als auf Treue

Die Berameter baute er fehr nachläffig, und boch mußte er oft, um Das, was bei homer in einer Beile fteht, auszubruden, einen halben Berameter hinzunehmen; für die folgende Zeile mar wieder ein Bufat nothig, und biefe Ungleichheit geht bann gange Stellen hindurch fort, bis er benn endlich harmlos wegläßt, mas ihm zu viel ift. Diefes Machwerf zu verbrangen, mar gewiß fein Bos nothig. Stolberg's Ilias hat mit ben Burger'fchen Bersuchen eine größere Aehnlichkeit. Es ist ihr mehr philologische Festigfeit eigen und die Sprache hat, ohne gesucht zu fein, eine eblere poetische Haltung. Auch Stolberg verziert zuweilen und feine Selben gleichen ein wenig ben Rittern ber Romantif, boch int er unendlich bescheibener und treuer als Burger. fann man fich einen Uebergang ju Bog benten, von Bobmer ichwerlich. Den Borgug muß man jedoch Burger einraumen, bag er ben Berameter beffer ju fullen verfteht. Bei Stolberg fommt man oft aus bem Tafte, und wenn er fich gar an einen imitativen Bers wagt, macht es Dube, Die feche Fufe jusammengurechnen. Go fagt er g. B. von Sephaftos' Balgen in gutgemeinten Spondeen:

Dber bliefen langfam ju langfamer Arbeit.

Andere Bersuche von Genannten und Ungenannten sind versgessen"), und somit kann man in vielen Beziehungen mit Burger von den Uebersehungen sagen: Sechzig mag sein der Königinnen, achtzig der Rebsweiber und der Jungfrauen keine Jahl! Aber Eine muß sein die Taube, Eine die Fromme! Leider sollte er selbst für so manche Rühe nicht entschädigt werden, denn die Eine, die Auserswählte war Bossens Odyssee (1781).

Bor Bürger und Stolberg hatte Boß jundchst den bedeutenden Bortheil voraus, daß er die Obyssee wählte. Die Ilias war ein Heldengedicht und verlockte ihre Ueberseher zum Erhabenen und Ungewöhnlichen. Boß dagegen blied mit seiner Odyssee auf dem ihm befreundeten Gebiete der Idysse und durfte sich nicht in eine ihm fremde Stimmung versehen. Sein Aufenthalt zu Otterndorf unter einfachen, aber kernhaften und verständigen Landseuten lehrte ihn den König von Ithaka als schlichten Landherrn auffassen, und es kostete ihn nichts, die Treue des göttlichen Sauhirten zu ehren. In seiner Umgebung befanden sich Ebenbilder zu Laertes, Benes

<sup>&#</sup>x27;) Eine Ueberficht finbet man auch im vierten Bande ber "Bermischten Schriften" von B. Muller (1830).

lope, Telemach, die nicht erft bes höftschen und ritterlichen Anftriches bedurften, um Burbe bes Charafters, einen gebilbeten Sinn und gefällige Sitten an ben Tag ju legen. Sier gaben Die allnährende Erbe mit ihren Seerben, ber fischreiche Bontos. ber frifche Seeduft, Die Schiffe auf ihren feuchten Strafen bem Ueberseper ein Gefühl für die Welt bes homer, und feine Sprache erhielt die Karbe und Krische ber Natur. Bog mar ferner bes Berameters machtig wie fein Anderer. Die Trochaen, welche ben Bers so nüchtern und lahm machen, brauchte er nur sparfam, häufige Spondeen hielten dem Daftplus das Gegengewicht und bie vorherrschende mannliche Cafur gab bem Rhythmus einen fichern Halt. Bog vermochte es nicht nur, jeden Bers bes homer mit einer Zeile ju überseben, fonbern er ahmte auch mit genialer Leichtiafeit ben Bau ber Gate und bie Wortstellung nach, was bie anderen Uebersetzer gar nicht versucht hatten. Er mahlte ferner feine Worte fo forgfam, bag meiftens in ben verschiebenften Berbindungen daffelbe beutsche ftehen konnte, wo fich daffelbe griechische fand, und biefe Regelmäßigkeit hatten feine Borganger nicht einmal bei ben Beinamen beobachtet. Kerner finben fich bie ftehenden Busammensehungen, Bilber, Conftructionen, die wieder= fehrenden halben und gangen Berfe auch bei Bog ftete in berfelben Form überfest. Diefe Feftigfeit und Treue hatte bie außerordentliche Wirfung, daß die Sprache seiner Douffee ale ein eis gener epischer Diglekt erschien. Allerdings verfuhr er babei nicht ohne gewaltsame Eingriffe in ben Sprachgebrauch, und Schlegel unterließ es nicht, Abelung's Rlage über bas neue Deutsch au unterftugen 1). Wir wundern uns jedoch heute barüber, daß man fich fo schwer an die vielen Composita gewöhnte, daß Inversionen wie biese:

Aber Thetis barauf antwortete, ober:

Feft wie bie Band fich füget ein Mann aus gebrangeten Steinen.

ferner die Nachstellung des Abjectivs: Stets vom Schilde besichwert, dem beweglichen, so sehr befrembeten, und daß man nicht einmal die Boranstellung der Negation in dem Sate: Nicht darfft du 2c. verzeihlich fand. Zwar waren die absoluten Genis

<sup>1)</sup> homer's Werte von Bog, recensirt von A. B. Schlegel, "Kritische Schriften" (1826), 1, 74.

tive, die Berbindung vieler verba transitiva mit bem Genitiv allerdings eine harte Reuerung ober, wenn die alte Sprache Beifpiele barbot, wenigstens eine gewaltsame Erneuerung. Aber man lernte fich boch endlich an bies Alles gewöhnen, weil bie gange Sprace jur taufdenbften Mufion fortrig. Boß traf nämlich baaricarf bie Linie, wo bas Deutsche noch nicht aufhört und bas Griechische anfängt. Er verlangte unbebenflich, bag ber ungelehrte Leser fich mit biefer griechischen Karbe ber Sprache befreunbete, ba nichts fo geeignet war, ihn in bie Dent's und Lebensweise des homerischen Zeitalters einzuführen, und für ben gelehrten Lefer mochte biefe Gracitat, biefes Durchicheinen ber alten Sprache geradezu anziehend sein. Sachliche Germanismen maren aber fo wenig vorhanden, bag im Gegentheil bie Philologen Diefe Ueberfepung als eine Autorität betrachteten und fur Die Lerica benutten. Seitbem überfeten wir ohne und gegen unsern Willen ben homer in Boffichen Ausbruden und die Sprache hat biefen Dialett vollständig anerkannt. Bis jest ift es Riemand gelungen. Bog zu überflügeln, theils weil bie neueren Ueberfenungen fich boch immer in ihrem Grundtone an die Bog'iche anlehnen mußten, theils weil biefe wie ein altevangelisches Befangbuch auch beffere Lesarten nicht mehr auftommen läßt. Die neueren Bemuhungen, Somer so treu nachzubilden, baß sogar in jedem Berameter die Cafuren und Berefüße und wo möglich auch Conftruction und Wortstellung biefelben bleiben, find ficher mehr muhfam als gewinnbringend und erinnern ein wenig an Jenes:

> Bie er rauspert und wie er spuckt, Das habt ihr ihm glucklich abgeguck!

Man hat daher neulich Bosens Obyssee in ihrer ersten Gestalt und in Ermangelung eines Besseren die Stolberg'sche Ilias wieder zusammen herausgegeben. Bos hatte es vornehmlich seisner natürlichen Anlage für das idhyllische Epos und dann auch der Schüchternheit des ersten Bersuches zu danken, daß ihm seine Odyssee so gelang. Bon allen seinen Uebersetzungen ist nur noch die der Georgica des Birgil (1789) mit Beisall aufgenommen. Er scheiterte schon an der Ilias (1793), und der neue prunkende und überdietende Ton verdarb in den jüngeren Ausgaben auch seine Odyssee. Er selbst sing an vor Allem auf die metrische Correctheit zu achten und hatte beständig zu verbessern, womit er sich doch nach Wieland's Ausbruck nur selbst schiftanirte. Er übersetze nicht mehr Gedichte, sondern Berse und Wörter. Er suchte für

Alles neue Ausbrude, beren Rraft boch nur Barte mar. Frembe, welches er einft unserer Sprache jugemuthet, überwuchs ben beutschen Stamm, und wenn er fich auch vor ber Grammatif rechtfertigte, fo führte er boch ein Deutsch ein, welches Riemand In seinem Borag und Aristophanes ift Bieles gang unverständlich. Aus der classischen Literatur hat er noch Kolgendes überfest: Birgil's Eflogen (1797), eine Auswahl aus ben Detamorphofen des Dvid (1798), Birgil's Berfe (1799), Horgs, Sefiod und die Argonautif des Orpheus (1806), Theofrit, Bion und Moschus (1808), Tibull (1810), Aristophanes (1821) und Aratus So viele Mangel nun biefe Uebersepungen haben, fo bleibt ihnen boch bas große Berbienst, baß ein Beg gebahnt mar. auf welchem mit Sicherheit ein hoheres Biel zu verfolgen war. und felbft die Romantifer mußten befennen, bag fie von Bog ge-Die machtige Wirfung biefer Beftrebungen mag ein Bort von 2B. von humboldt bezeichnen, der fich felbst an ihnen betheiligte 1): "Wie fich ber Sinn ber Sprache erweitert, so erweitert fich auch ber Sinn ber Ration. Wie hat, um nur bies Beispiel anzuführen, nicht bie beutsche Sprache gewonnen, feitbem fie bie ariechischen Solbenmaße nachahmt, und wie Bieles bat fich nicht in ber Nation, gar nicht blos in bem gelehrten Theile berfelben, fonbern in ihrer Maffe bis auf Frauen und Kinder verbreitet, baburch entwidelt, bag bie Griechen in achter und unverftellter Form wirklich jur Nationallecture geworben find? Es ift nicht ju fagen, wie viel Berbienft um die beutsche Ration burch die erfte gelungene Behandlung ber antiten Sylbenmaße Rlopftod, wie noch weit mehr Bog gehabt, von bem man behaupten fann, bag er bas claffische Alterthum in bie beutsche Sprache eingeführt hat. Eine machtigere und wohlthätigere Einwirfung auf die Rational= bilbung ift in einer schon hochcultivirten Zeit faum benkbar, und fie gehört ihm allein an. Denn er hat, was nur burch biefe mit bem Talent verbundene Beharrlichfeit bes Charafters möglich mar. bie benfelben Gegenstand unermudet von Reuem bearbeitete, Die fefte, wenn gleich allerdings noch ber Berbefferung fähige Form erfunden, in der nun, folange Deutsch gesprochen wird, allein bie Alten beutsch wiebergegeben werben konnen; und wer eine wahre Form erschafft, ber ift ber Dauer seiner Arbeit gewiß, ba

<sup>&#</sup>x27;) Schlefter, "Erinnerungen an B. von humbolbt" (1843), I, 1, 246. Bgl. auch Goethe IV, 324.

hingegen auch das genialischste Werf, als eine einzelne Erscheisnung, ohne eine solche Form ohne Folgen für das Fortgehen auf demselben Wege bleibt."

So war benn homer mit unserer Dichtfunft, ja mit unserer Bilbung überhaupt in die innigste Berbindung getreten. Wir has ben beute feinen Begriff bavon, welche Begeisterung gang Deutschland aufregte, als bie brei begabteften Dichter bes Sainbunbes wetteifernd ihre Kraft an homer versucht und es Bog nun gelungen mar, ein foldes Rationalwerf hervorzubringen. Leffing's und herber's vortreffliche Forschungen über Behalt und Form einer jur bochften Runft veredelten Naturvoefie fingen erft an recht fruchtbar zu werben, als auch bie gebilbeten Laien, Die fein Griechifch verftanben, nicht mehr wie ber Blinde von ben Farben urtheilen durften. Schiller und Goethe nahmen jene Untersuchungen über bas naive und plastische Element ber Boefie wieder auf und fie hatten nicht nur felbft als Dichter und Denfer bavon einen großen Bewinn, fondern fur unfere gange Dichtung blieb, wenigftens eine geraume Beit hindurch, bas Antife, welches vornehmlich burch homer vertreten wurde, ein fester haltpunft, als bie Romantif Alles in einem wilben Wirbel fortreißen wollte. Auch bie Bhilologie war nicht mußig. Die griechischen Studien blubten auf, und g. A. Wolf, ber ebenfalls von homer ausging, vermittelte amischen ber neuen Runftlehre und ber Bhilologie einen wechselseitigen Berfehr, ber fur beibe Theile fehr nutlich war.

Solche Kraftgenies wie die Stolberge nahmen ihren Homer ins Gebirge mit und lasen ihn, an die Felswand gelagert, beim Rauschen der Wasserfälle. Ebenso die stillen Enthusiasten, die mit Gesner und Werther aus dem Drange der Gegenwart in ein goldenes Zeitalter stückteten. Zwar lange vor Boß, aber schon von dem Geiste der späteren Jahre erfüllt, saß der junge Stilling mit dem Homer Morgens an dem Fenster seines einsamen Schulbauses, während die herrliche Umgebung seine Sinne berauschte; er glaubte, daß die Ilias seit der Zeit, daß sie in der Welt geswesen, nicht mit mehr Entzücken und Empsindung gelesen worden. Er hüpste vor Freuden, füßte das Buch und drückte es an seine Brust, wie einst Petrarca 1). Die ehrwürdigen Pfarrer von

<sup>1)</sup> Stilling ("Leben", 1806, II, 27) nennt feinen homer einen Foliansten; vermuthlich war ihm bie Ueberfegung von Spreng in bie Sanbe gesfallen.

Grünau schütten sich mit dem Geiste Homer's, "welchen bas Kind anhöret mit Luft und der Alte mit Andacht", vor dem Berbauern, und selbst die Frauen lasen, welcher Tausch ganz heilssam war, den göttlichen Homer statt des göttlichen Klopstock. Für einen ganz unvergleichlichen Genuß galt es noch lange, Homer in Reapel oder auf Sicilien zu lesen.

Indeffen gab man ohne Zweifel, wie noch heute, ber Douffee den Borzug vor der Ilias. Krieg und Kriegsgeschrei find nicht Dinge, bie ein fentimal gestimmtes Geschlecht, welches fich an ber Rube ber antiken Boefie erquiden will, auffucht, und fo find noch immer biejenigen Scenen aus ber Ilias vor allen beliebt, in welden fich ber reine Menschenfinn ausspricht. Die Dbyffee bagegen befriedigte in allen Zugen. Die Wunder ber Natur, bie Abenteuer ber Seefahrt, biefer Douffeus mit feiner Sehnsucht nach ber Beimat, die treue Benelope, ber treue Sauhirt, felbft ber treue Sund beschäftigten die Phantafie mit Bilbern, welche ber Deutiche ftets geliebt. Die neue Bekanntschaft mit homer konnte baber fein Epos, sondern nur Idullen erzeugen, und felbft an bie Messiabe schlossen sich schon patriarchalische Ibullen. ging die Landschaftsbichtung fort und fie brang fogar in bie Lyrif Daher war es benn naturlich, bag man von homer ju Theofrit überging, ober richtiger, bag man Beibe verband. Schon Gefiner liebte einen wie ben anbern, und es gab auch von Theofrit bereits schlechtere und beffere Uebersepungen; fo von Lieberfühn (1757), Schwabe (1769), Grillo (1771) und Ruttner (1772). Dazu fam nun noch, daß man, wie fich die Begriffe oft feltsam verwirren, unter ber Bolfebichtung auch Dichtungen für bas Bolf verstand. Die poetischen Reigungen verbanden fich mit ben philanthropischen. Dan machte, um bas Bolf benten und feiner fühlen ju lehren, fur baffelbe Lieber auf alle Buftanbe, Borfalle und Beschäftigungen. Das Milbheimische Lieberbuch zeigt, wie diefe Boefie ben gangen Lebensfreis ber unteren Bolfsflaffen auszufüllen ftrebte, und ber Sammler biefer "luftigen und ernfthaften Gefänge über alle Dinge in ber Welt und alle Umftande Des Lebens, Die man befingen fann", fand namentlich in ben Gebichten ber Göttinger Bieles, mas in feinen Rram paßte 1). Das Bolf fang nun gwar nicht die Lieber, welche man ibm

<sup>1)</sup> Das "Milbheimische Lieberbuch" (zuerft 1799) ift ber poetische Anhang zu bem "Rothe und hulfsbuchlein" von R. 3. Beder; bie Ausgabe von 1822 enthält von Burger 18, von Bog 22, von Claubius 24 Lieber.

machte, aber bie Boeten, welche sich in seine Berhältnisse hineinbachten, lernten bas Bolksleben in allen Beziehungen kennen und
lieben. So sollte benn endlich bas arkabische und bas patriarchalische Schäfergedicht, eine frembe Pflanze, die man im Treibhause
zum Blühen genöthigt, durch die deutsche Idulle erseht werben, und Boßens Berdienste hierbei sind, wenn nicht dem Grade,
so doch der Art nach dieselben, welche sich Klopstod um die Ode
und Lessing um das Drama erworden.

Bon feinen achtzehn, ober wenn man bie brei, welche in ber am meisten verbreiteten Ausgabe 1) fehlen, ebenfalls übergeht, von feinen funfzehn fleineren Joullen ift außer bem fiebzigften Geburtetage faft feine allgemeiner befannt. Wenn sich dies nun insofern rechtfertigen lagt, als feine andere für fich ein so vielsei= tiges und in fich abgeschloffenes Bild gibt, fo ftellen bie anderen boch auch Charaftere, Sitten und Beschäftigungen der Landleute auf eine anziehende Beise bar, und Bieles ift in jenem Gebichte und auch in ber Luife gar nicht einmal berührt. Es gibt auch Stanbe unter ben Landbewohnern, und gar manche Mittelglieder fteben zwischen bem Anechte, ber bas Seu maht, und bem ehrwurdigen Bfarrer von Grunau, wie amifchen bem Dabchen am Spinnrade und ber anadigen Bathin vom Schloffe. 3mar geben Die Idvllen auch in ihrer Gesammtheit fein erschöpfendes Bild von bem Leben ber Landleute, bagu find ihrer zu wenig, aber bei genauerer Anficht findet man boch wol mehr, als man erwartete. Die Knechte und Dabchen sehen wir, wie bas ber romantischen Belt angemeffen ift, vornehmlich mit ihren Bergensangelegenheiten beschäftigt, woraus mancherlei Soffnungen, Befürchtungen und frohliche Redereien entspringen. Solche Berhaltniffe geben ihnen auch bei ber Arbeit zu benfen und zu plaubern. Das Madchen auf ber Bleiche hat unter ben Linnen auch ihr Brauthemb ausgespreitet. Einer Schlafrednerin, die bei der nachtlichen Bache ein= schlummert, wird von der muthwilligen Freundin ihr Geheimniß abgefragt. Gine Andere fingt auf dem einsamen Anger und verrath den Lauschenden, mas ihr im Sinne liegt. Sie suchen ihr Glud durch Bleigießen und andere Bahrzeichen zu erfahren. Sie fingen beim Spinnrade ihre Pfennigelieber, Die fie auf bem letten Jahrmarkte gefauft. Endlich bringt auch ber garftige Junker einer Landschönen, mabrend Bater und Bruber Rachts bei ber

<sup>1) &</sup>quot;Sammtliche Gebichte. Auswahl letter Sant" (1825).

Mühlenschleuße bem Otter auflauern, ein Standchen; fur jest foll fte Jungfer bei ber Krau Mama und fünftig Krau Baftorin werben. Aber ein Gug aus bem Eimer treibt ihn vom Fenfter weg. und ber nachfliegende Pantoffel ereilt ben Klüchtigen. Der Buriche macht fich über bie Stabtbirnen luftig; seine Erwählte ift frischer und schöner als Alles. Er schmeichelt ihr einen Ruß ab ober raubt ihn auch. Er fcmudt ben Sut mit bem geschenften Banbe. Er gahmt für fie ein Bogelchen. Sie breben fich in munteren Tangen und die nahe Sochzeit verspricht die gludlichfte Butunft. Alles gehorcht mit Freude bem Gebote ber Ratur, bag fich bem Solche angenehme Lehren fluftern Manne die Mannin geselle. auch im Laube ber Beiben am See, welche nach ber Sage ebemale Jungfrauen maren und gur Strafe bafur, baß fie aus ber Liebe nicht Ernft machten, verzaubert wurden. Aber jene frobliche Saat tann nicht hervorsprießen, benn eine farre Eisbede lieat über ihr. Der schwere Frohn erbrudt die Hoffnungen bes jungen Lebens. Der Gutsherr ift nicht nur hart, fonbern auch ein Betrüger. Er nimmt von bem Brautigam bie Roth = und Ehren = pfennige, welche ber Bater erspart, mas ber Bruber, ben fie im Rriege jum Rruppel gemacht, an Beute heimgebracht, ben Silberbeschlag vom Gefangbuch ber feligen Mutter, aber er verweigert ihm boch die versprochene Freiheit. Da bleibt benn fein Troft, als daß ber Teufel einft bei ber wilden Jagd biefe Menfchenhandler zusammenhegen, ober bag ber liebe Gott felbft es ihnen gebenken wirb. Die Aufnahme biefer unibpllischen Buge hat man Bos zum Borwurfe gemacht. Er wußte wol felbft, daß folche Gebichte mehr ein Rothschrei ber Wirklichkeit als bas freie Spiel der Mufen find, doch fehlt wenigstens nicht eine Ausgleichung. Denn ein anderes Idull schildert nun auch, wie bas Dorf nach Aufhebung des Frohns gebeiht, wie die Menschen mit freier Bruft bas neue Leben genießen und felbst bie nunmehr mit Luft beaderten Kelber ber Natur ein frischeres Unsehen geben. Run feiern Benning und Sabine ihre Bochzeit und ber Gutsherr felbft labet fich baju Gafte aus ber Stadt. Außer jener Landjugend, die ber Liebe Leid und Luft heranbilden und über fich felbft erheben, lernen wir noch einige andere Bestalten kennen. Da erzählt ein Schäfer, während fein hund die Beerde jusammenhalt, bem manbernben Rramer eine alte Berenfage. Gin armer Teufel läßt fich von bem Lotto in Bandebed fobern, ein zweiter von bem ichatgrabenden Schneiber prellen; Jeber spottet ber Thorheit bes Anbern, ohne die eigene ju erfennen. Dort wieder fitt ein funftfinniger Buriche an ben langen Winterabenben, mabrend nur ein Rater fein Gefelle ift, bei bem Reuer und fonist fur Die Rameras ten einen Mohrentopf aus Mafer gur Conntagepfeife, ober einen Rreugbornftod mit einem Maufchelgefichte. Go fteigen wir zu bem moblhabenben Bachter auf, ber feine ftattlichen Gaule an ben reiden Samburger verfauft und von ihm zu einem fleinen Abend= ichmanie eingeladen wird. Seimgefehrt fitt er behaglich neben der jugendlichen Frau, Die ben Saugling an ber Bruft bat, und beschreibt ibr bas fobaritifche Dabl ber Stadter, die ihm bas Landleben beneibeten und Alles thun, um fich von ber Natur möglichft weit zu In Diefer Reihenfolge macht ber reiche Gutsherr ben Be-In gartlicher Traulichkeit fitt er neben ber Gattin in ber Afazienlaube, naturlich bei levantischem Raffee und buftendem Anaftergewolf. Die Leute führen ben Segen ber Felber in die Scheunen, und das Paar, welches feine Rinder hat, beschließt im Bedurfniß Der Liebe, ben Unterthanen Bater und Mutter ju fein. Die Leute werben frei und erhalten Meder in Erbpacht. Auch bem ehrmur-Digen Bfarrer, ber mit ber Frau und ben lieblichen Tochtern ein immer erfehnter Baft ift, wird bie in der Theuerung vertaufte Sufe umfonft gurudgegeben. Dies moge hinreichen, um ju geigen, bag ber Geburtstag und bie Luise burchaus nicht Alles erschöpfen, was in dem Umfreis der Boß'ichen Idulle liegt. Gleichwol haben wir auf ein paar Ibyllen noch gar nicht Rudficht genommen. Der bezauberte Teufel erzählt, wie Bur, beffen Schweif ber große Gagner in einen Kelsen gefeilt, von bem Bruder Lurian mit einem agnoti= ichen Zauberspruche erloft wird, worauf Beide auf ben Blodeberg qu ihrem Refte reiten. Die schwanthafte Auffaffung und bie gutmuthige Ironie machen bie Unterhaltung jenes gefeffelten Brometheus und feines Rameraben, bem einft Luther ein Auge auswarf, der aber jest feit geraumer Zeit ein gebeihliches Leben in einem Rlofter führt, anziehend genug. Auch Philemon und Baucis, frei nach Dvid erzählt, ift eine gang angenehme Bugabe.

Runmehr wollen wir Das zusammenstellen, worin man wol eine Rachahmung Theofrit's annehmen könnte. Ein eigentliches Seitenstück ift die Joylle: Der Riesenhügel, worin ein Schäfer in geheimnisvollem Rothwälsch erzählt, wie Hela, eine nordbeutsche Thestylis, einen Riesen im Abbilde todt gezaubert. Aecht Bosisch ift der Schluß, da jener Schäfer, zu dem die Aufklärung noch nicht gedrungen ist, endlich für seine Geschichte ausgescholten wird. Doch ift in anderen Joyllen der Aberglaube heiter behandelt und mit

volksmäßigen Zügen geschilbert 1). Das Ständen ist offenbar aus dem oft nachgeahmten Cyklops des Theokrit 2) entstanden, doch hat Boß sein Borbild nicht richtig aufgefaßt. Dort belustigt es uns, ein ungeschlachtes, aber gutmüthiges Halbthier verliebt zu sehen; hier ist der Junker eine leibliche und sittliche Misgeburt, und wenn er seine Gebrechen entschuldigt oder als liebenswürdig preist, so thut er es nicht wie jener aus Naivetät. Den Ursprung des Abendschmauses zeigt sein Motto aus Matron bei Athendus:

Δεϊπνά μοι έννεπε, Μοῦσα, πολυτρόφα καὶ μάλα πολλά.

In vielen Gebichten bilbet ein Lieb die Spite; bas Ibpll felbft schildert bann nur die Situation und motivirt ben Bortrag beffelben. wobei es indeffen boch wol mehr bem Beifte ber Battung angemeffen war, ftatt ber lyrifchen Lieber, bie überbies fast fammtlich nichts taugen, etwa Ballaben zu mahlen; bisweilen finben wir auch Ergahlungen. Die Motive find übrigens nicht fehr fein erfunden. Die Bleicherin wird von muthwilligen Madchen bespritt und gefigelt, bis fie ein Lied verspricht. Eine Andere pfluct auf bem Baume Rirfchen in ben Rorb; eine Freundin fchleicht hingu und wirft nach ihr mit Aepfeln, bis fie fich entschließt zu fingen. Der Schäfer ergablt feine Gefchichte für eine prachtige Dupe, ein Anberer gibt fur einen Masertopf fein Lieb jum Besten, ein Dritter für die Aussicht auf einen Ruß. Bon eigentlichen Bettgefangen, wie sie so oft bei ben Alten und Neuen vorkommen, findet fich fein Theofrit pflegt ferner bisweilen auf eine ichone Beise ben veredelnden Runfttrieb seiner Hirten hervorzuheben, indem er ihre fünftlichen Berathe befdreibt; hier fonnten wir nur die ichon ermahnten Schnigarbeiten anführen. Darin hat Boß feinen Meifter häufiger nachgeahmt, daß plöglich die Unterhaltung abbricht und ein baneben gesprochenes Wort uns mit einem fraftigen Striche wieder die Situation vergegenwärtigt. Endlich wäre noch zu erwähnen, bag er in zwei Ibyllen fich eines gehobenen nieberbeutfchen Dialektes bediente, wie Theofrit fich nicht scheute, ein plattes Dorifch ju gebrauchen. Dies ware ungefahr bas Wichtigfte, was fich von materiellen und technischen Nachahmungen vorfindet. Doch

<sup>1)</sup> Bgl. g. B. "De Gelbhapers ", Bere 22 fg.

<sup>2) 3</sup>byll XI; vgl. auch Dvib's Metam. XIII, 789.

<sup>3) 3.</sup>B. Bere 35: Daß bu zugleich im herzen ben boppelten hoder mir tabelft, Belcher an Bruft und Schulter hervorschwillt. Mabchen, ben Auswuchs Drangenber Kraft mistennft bu und schenkft, o bu alberne Thorin, Schwankenben Erlen bie Bahl vor bes Eichbaums knotigem Kernholz?

mehr als diefe einzelnen Anklange zeigen und die Auffaffung ber Dichtungsart, bie Bahl ber Charaftere und Scenen, Die gange Behandlung bes poetischen Stoffes ben würdigen Schuler bes Theofrit. Es entipricht Gerber's Ansichten von ber Nachahmung ber Alten daß Bog nicht wieder ein hirtenleben copirte, welches ben neuen Reiten gang fremd ift, fondern bag er, wie Theofrit es ehemals gethan, aus einem bestimmten Lebensfreise feiner Gegenwart bie poetischen Elemente hervorhob, und babei bleibt awischen seinen Berfonen und benen, Die fie vertreten, gewiß eine größere Mehnlichfeit, als fie zwischen ben ficilischen hirten und benen in Theofrit's Idvllen anzunehmen ift. Ein eigenthumlich beutscher Bug ift ber, bag von ben Empfindungen, die aus bem Bedichte auf ben Lefer übergehend, uns in die ftille Befriedigung bes Ibylle einwiegen follen, bas hausliche Behagen obenan fteht. Man hat awar gemeint, es fei nicht löblich, daß in biefen Ibyllen fo wenig nach bem Reiche Gottes getrachtet wirb, und daß die Mufen immer die Ruchenschurze umhaben; aber bie Freude, mit Effen und Trinken. Saus und hof, Ader und Bieh verforgt zu fein und ein fromm Bemahl, fromme Kinder, fromm Befinde, gute Freunde, treue Rachbarn und bergleichen zu befigen, wird auch verzeihlich fein. Es ift fur ben Rordbeutschen, ben bas Better plact, schon ein Benuß, im wohlverwahrten Saufe an bem Ramine zu figen und bem warmeivendenden Spiele ber munteren Klammen zuzusehen. Bobnstube ber Kusterin bleibt immer ein anmuthiges Bild, wenn auch die Theoretifer über die unepische und ibeenlose Kleinmalerei Alage erbeben. Bon biefem Allem wußte Theofrit, ber fübliche Dichter, wenig zu fagen und ber Unterschied zieht fich bis in bie Raturgemalde binein. Wir wollen baber nicht bervorheben, mit welcher Sinnigfeit und scharfen Beobachtung Bog feine Garten und Balber, Die Baume und Blumen, ben thauigen Morgen, Die Gluth bes Mittags und bas abfühlende Wetterleuchten ber Abendwolfe ichildert, benn bagu fande fich auch Aehnliches bei Theofrit; aber neu und unübertrefflich find feine Schilberungen, wenn er ergablt, wie es friert, bag es weit in ben See fnact, wie Baume und Bestrauch vom Raubreif weiß werben, wie ber Oftwind wirbelt und fegt, während man brinnen biefem Unwetter fo behaglich auschaut wie der friedliebende Burger in ber Zeitung von fernen Rriegen Im Gangen mag Bog wol bie richtige Mitte gwischen ber gemeinen Wirflichfeit und einer unmahren 3beglität getroffen haben; wenn man nun aber an Theofrit, von bem baffelbe gefagt wird, jurudbenkt, so vermißt man boch jenen voetischen hauch, welcher mit bem

golbenen Dufte bes füdlichen Simmels zu vergleichen ift. Boß felbft wird gefühlt haben, daß seinen Idullen jener unnachahmliche Zauber fehlt; er flagt, ihm habe Avollo ben Pegasus ber beutschen Begeisterung gesandt, ber schwerfälliger ale Gilen's Laftthier, nach bem Berametertang bes geflügelten griechischen Roffes humpelnb, fich gur feisten Schaar ber flamischen Marsch hinschleppe. In ber Luise endlich erhielten wir auch ein größeres Joull. Bon ber leberschatung befielben ift man langft jurudgefommen; aber ben bleibenden Borjug abgerechnet, baß es an ber Spite einer Gattung fteht, wird auch, fürchte ich, ber Reft feines Ruhmes mehr und mehr wea-Ein Bebicht von diesem Umfange mußte ichon burch fcunclien. einen höheren Gedanken, der bem Stoffe Bedeutung und Ginheit gabe, getragen werben, ober mindeftens follte fich eine Begebenheit in epischem Schritte entwickeln, boch finden wir nur eine bunte Reibe von Naturbildern und Ruchenstuden, Die fich felbft copiren. Luise und ben Bfarrer ausgenommen, bleiben alle Verfonen zu fehr im Sinter-Der Charafter ber Erstern ift infofern merfwurdig, ale bie anderen Schüler Rlopftod's ihren Bfarreretochtern im weißen Rleide, mit bem Strobbut am Arme, immer fentimentale Buge beilegten und grundfählich fein Madchen liebenswürdig fanden, welches nicht Rlopftod las. Luije follte ein naives, frohliches Rind ber Natur fein. Es ift nun aber nicht gelungen, ihr ein reicheres Gemuth zu geben, und ihr Frohfinn wird zur leeren Lustiafeit. "Lärmen die Dinger und juchbeien fie nicht!" - biefe Worte bezeichnen bie Region, aus welcher bas Gebicht nur selten emporsteigt. Was foll man endlich zu bem ehrwurdigen Bfarrer fagen, bicfem Sausvater mit Schlafrod und Pfeife, biefem unliebenswurdigen Giferer, ber, felbst wenn er gartlich ift, poltern muß, ju diefem munderlichen Sirten ber Gemeinde, welcher gegen bie Statte, wo er fonntaglich die Sacramente vermaltet, fo gleichgultig ift, daß er einem unzeitigen Ginfall zu Liebe, vielleicht auch um bem Berrn Generalsuperintendenten fein Recht zu zeigen, feine Tochter mit bem bescheibenen Walter in ber Wohnstube und aus bem Stegreif copulirt. Natürlich ftellt fich nach einer flüchtigen Rubrung sogleich wieder die frohe Laune ein, und die Neuvermahlte halt es nebst der Freundin nicht für "unholdselig, über ben Spaß so ausgelaffen zu fichern". In diesem Gedichte hat nun auch Bog, mahrend fich die anderen Idyllen fließender lesen lassen, nicht jenes ectige Reudeutsch gespart, an welches er sich bei seinen lebersetzungen gewöhnte.

## Fünftes Capitel.

Die Stolberge. Trof ihrer Borliebe für Alopftod's subjectives Bathos und die Raturdichtung suchen fie für Ibeen und Darstellung einen Anhalt im Alterathum. Sie machen in griechischer Beise das Gute und Schöne zu ihrem Brinzeip in Kunst und Leben. Bornehmlich wird der große und freie Sinn der Alten gepriesen. Julest fühlt sich jedoch Friedrich Stolberg nicht mehr durch das Alterthum befriedigt. — Antifes in den lyrischen Gedichten und in den Jamben. Auch die Dramen der Brüder schließen sich in Tendenzen, Stoff und Form an das Alterthum. Die Uebersetung griechischer Tragodien.

Debr ale jeber Andere in biefem Dichterfreise find Chriftian (1748-1821) und Friedrich Leopold (1750-1819). Grafen au Stolberg die Zöglinge Klopftod's zu nennen. Sie maren gleichfam in ber lyrifchen Welt beffelben aufgewachsen. Sein driftlicher Sinn, fein fittlicher 3bealismus, feine Liebe gur Ratur, feine Begeifterung fur Baterland und Freiheit brangen nicht nur in ihre Bergen, sondern fie bildeten ben gangen Inhalt ihrer bichterischen Empfindungen und Anschauungen. Klopftod interessirte fich mit Recht fur Junglinge, Die fich bem Schonen und Brogen mit reinem Jugendfinne hingaben und es fur einen Ruhm hielten, ju ben beutschen Dichtern zu gehören, als bas Deutsche in vielen graflichen Baufern nur noch bie Sprache bes Befindes mar. Indeffen hatte Klopftod bereits ben Stand ber Dichter mit bem Glanze einer geistigen Ariftofratie umgeben, und fie freuten fich, baß bie Bunft bee Dichterfürften ihnen bie Aussicht eröffnete, ihre Grafenfrone mit bem poetischen Lorbeer ju ichmuden. Bei ihrem Gintritt in ben Bund wurden fie mit Jubel begrußt, und es war vielleicht nicht vortheilhaft fur fie, baß man fie fo auszeichnete, ehe fie noch etwas geworden. Sie kannten weber fich felbst noch die Welt und lebten in einer phantaftischen Trunkenheit. Bald verließen fie Göttingen, um im Berkehre mit vornehmen Freunden und auf Reisen ihre glanzende Rolle fortzuspielen, und fo finden wir in Goethe's Berichte über die Schweizerreise, auf welcher er fie begleitete, jene ftrahlenden Diosfuren, jene heißblutigen Gotterfohne wieder, welche nicht das Leben voetisch auffaßten, sondern vielmehr in feder Beise ihre Traume dem Leben aufdrangen. 3hr Befen und Treiben entspricht ber Bignette auf den Titeln ihrer Schriften und bem Motto:

> Ceu duo nubigenae quum vertice montis ab alto Descendunt centauri —

Es wird und bemnach nicht befremben, wenn fie gerade Das, mas man Klopftod's ichmache Seite nennen möchte, jur Sauptsache machten. Friedrich fchrieb einige Auffate fur bas Deutsche Dufeum, welche und über feine Ansichten von ber Boefie und über feine Dichtungeweise binlanglich unterrichten. Die Fulle bes Sergens erflart er in einem Auffate von 1777 fur Die größte Gabe In einer bithprambischen Sprache, die mit Ablern ber Götter. und Rometen, mit Spharen von Licht und Gluth um fich wirft. preift er fich gludlich, bag ihm fo fruh eine lebhafte Empfanglichfeit eigen gewesen, besonders fur die Ratur, beren Entbehrung ihn frank mache. Dem, beg Berg voll ift, fei nichts in ber Welt leer; für ihn gebe es noch hinter ben Sternen ber Mitternacht eine Belt lichter Gebanten. Die Wiffenschaften, Die Sternfunde und Die Beschichte, die Dichtfunft und die Philosophie, fie alle feien, wie die Religion felbft, wie die Gabe ber Beiffagung und ber Bunber, ohne die Kulle bes Bergens nur tonenbes Erg und eine flingenbe Schelle. Wie er hier auf bas Subjective und Bathetische, auf Das, was Rlopftod bie Befeelung nannte, einen fo großen Berth legt, so hielt er es mit Klopstod, der jedoch nur in der Beriode seiner originalen Naturdichtung bieser Meinung war, wol für hinreichend, wenn fich die Ibeen nur in einzelnen Lichtbligen der Anschauung barboten. Denn nach dem Aufsate vom Dichten und Darftellen (1780) scheint ihm ber poetische Geift nur bei ber begeisterten Empfängniß in voller Kraft thatig zu fein. Die Darftellung felbft, ein Ueberfegen aus ber Sprache ber Botter in bie ber Menfchen, führe eine Berbunfelung jener bezaubernben. ftrablenden erften Gottererscheinung herbet. In biefem Sinne beruft er fich auf ben Sas in Leffing's Emilia, bag Rafael ein großer Maler gewesen, auch wenn er ohne Sande gur Welt gekommen; die Sprache und die Formen scheinen ihm nur ein nothwendiges Uebel, nur schätbar als ein Mittel, auch Andere in Die Sphare bes Dichters zu erheben. In der Weise ber anderen fraftgenialen Dichter fest er an die Stelle ber Runftregel die Begeifterung (Aufsat von 1782), und Rlopftod war ihm ber Dichter, ben hamann gesucht. Orpheus und homer, Offian und Shaffpeare, die Trager ber Naturvoeffe, seien in Klopftod wiedergeboren, "bem größten Dichter unferer, vielleicht jeber Zeit". Die Begeisterung, bie ba weht, wo fie will, beren Saufen man hort, beren Strafe Riemand kennt, die Geburt aus bem Beifte mache ben Dichter. Iliaden und Oduffeen wirken durch die Zeiten fort, erweden und weihen ben Benius; aber fur biefe Beihe fei nur bas cholerische Temperament empfänglich. Jorn und Liebe halten ben Geift bes Dichters in einer beständigen, mit Leben schwangeren Wallung, wie Klopstod selbst trot seiner heiteren Stirne und sanften Weise, zwar nur den vertrautesten Freunden bemerkbar, einen Bulfan im Bussen trage.

Diefer Enthusiasmus für die geniale Raturbichtung hinderte nun aber bie Stolberge ebenfo wenig wie viele Andere, fich jugleich bem Ginfluffe bes antifen Clementes hinzugeben; ja fie find als Diejenigen ju nennen, welche fich nachft Bog am meiften mit ber alten Literatur beschäftigt haben. In Rlopftod's Boefie und in Berber's Rritif erschienen beibe Richtungen neben einander, und fo glaubten fie auch beiben ohne inneren Biderfpruch folgen ju fonnen; boch war eine Berschmelzung nicht möglich, ohne baß bas antife Element einseitig aufgefaßt oder gar verfälscht wurde. mer und horgs, die vorzüglichften Reprasentanten bes Alterthums. mußten es fich gefallen laffen, nach ben Grunbfagen ber genialen Rritif beurtheilt ju werben. Der hymnus: Beil Dir, homer! schilbert ben alten Dichter als einen Binbar und Davib; er legt ihm fast die Eigenschaften bei, welche man an Rlopftod bewunberte. Dag biefer schwülftige Dithyrambus die Zeitgenoffen ents judte, beweist nur, wie allgemein biefe schiefe Auffaffung mar. Richt ohne Grund bemerkt Friedrich in feinen Reisebriefen, daß bie griechische Runft uns bie Ertreme ber tiefften Ruhe und ber entflammteften Leibenschaft zeige. Wenn er nun aber fortfahrt 1): Belde tiefe Rube gthmet oft aus homer und Offian! welche sanfte Einfalt! und welche Gluth entströmt diesen gewaltigen Dichtern! fo fieht man wohl, bag er nicht aufhorte, in homer bie Flammen ber Lyrif zu fuchen. Dem entspricht ber Uebergang von Sorax au Bindar; ber altere Stolberg bearbeitete noch 1803 bie erfte Bythische Dbe, in welcher bas Bild von dem Abler Kronion's, bem Symbole Diefer Dichter, vorfommt.

Ferner nahmen die Stolberge und zwar wieder nach Alopstock und Herber ben Grundsatz ber Griechen an, daß die moralische und die afthetische Schönheit ober das Gute und das Schöne nicht zu trennen sei. In dem allegorischen Drama Der Säugling weihen die musischen Götter den Anaben Homer und statten ihn mit ihren Gaben aus; Ate fügt die Armuth und die Blindheit hinzu. Der Chor der Rusen vertritt das Gute, der Chor der Grazien das Schöne. Beide singen:

<sup>1) &</sup>quot;Berte" (1820), VI, 27.

Bir find Ein Reigen! Schwer zu erreichen blubt Der Beisheit Blume; welcher fie pfluckte, weiß, Daß ber die ganze Belt verfehlet, Belcher mit flügelnder hand fie sondert.

Er weiß, was Benig' wiffen, ber Glüdliche: Der Schönheit Blüthe trage bes Guten Frucht! Ein' ift die Pflanze eines Kernes, Belche ber Bater ber Götter fate!

Eine Note erinnert an ben Sat von Rouffeau: Le bon n'est que le beau mis en action. Das öffentliche und häusliche Leben der Spartaner entsprach ihrem Gebete τὰ χαλά ἐπὶ τοῖς ἀγαβοῖς. und biefe Worte finden fich in den Schriften ber Stolberge mehr= mals als Motto. Bei Klopftod und herber fonnten wir annehmen, daß fie, obgleich ihnen die moralische Schonheit, unter beren Richtmaß jedes Kunftwert nach feinem Inhalte fteben muß, als ein wefentliches Moment bei ber 3bealbilbung erschien, boch immer auch die Schönheit ber finnlichen Anschauung und Gestaltung für ein nothwendiges Erforderniß anfaben. Den Bottinger Dichtern, welche schon in ihren Statuten auf ben sittlichen Behalt ber Boefie ein großes Gewicht legten, wird jenes Berhaltniß bes Guten und bes Schönen nicht in gleicher Rlarheit vorgeschwebt haben, boch verbient es Anerkennung, daß fie faft fammtlich trop ihres Saffes gegen bas Regulbuch auf bie Formbilbung ben größten Fleiß verwenbeten, und die Stolberge, welche fich mit folder Beringschatung über bie Darftellung außerten, versuchten fogar, bem beutschen Drama bie Gestalt bes griechischen ju geben. Andererseits waren fie eifrig bemuht, ihre weichlichen und empfindsamen Zeitgenoffen burch die fraftigen Grundfate und burch bas fuhne Beifpiel ber Griechen anzuregen und namentlich einen mannhaften Burgerfinn zum Schute gegen die inneren und äußeren Feinde der Freiheit hervorzurufen. In den letten achtziger Jahren beschloß Chriftian Stolberg seine literarische Laufbahn. Weniger begabt, von ruhigem Charafter und anspruchsloser, hatte er bis bahin ben jungeren Bruder auch eigentlich nur begleitet, und alle feine Dichtungen erscheinen als ein Anhang ju benen bes letteren. Friedrich hingegen ermubete noch nicht, fonbern er traute es fich ju, fein ganges Wesen nach einem neuen Principe umzubilden. Doch ließ er sich auch hier vermuthlich nur burch sein schwarmerisches Gefühl und burch phantastische Bilder täuschen. Gemöhnlich entsprangen feine hoben Intentionen nur einer gewiffen Trunkenheit ber Geele; er war nicht im Stande, mit Bewußtsein und Festigkeit eine Stellung

einzunehmen, fonbern folgte mehr außeren Anlaffen, um in ber Richtung, bie ihm biefe vorzeichneten, maglos fortzufturmen. Run batten Rlopftod's religiofe Dichtungen auf ihn fcon in ber frubeften Jugend einen tiefen Eindruck gemacht; er trat mit Lavater in Berbindung, bem Chriften unter ben Genies, ben er icon 1775 in Oben feierte, fpater auch mit ber Furftin Galligin, ber platonischen Diotima, ber Gesegneten bes herrn, ber Suterin an bem Grabe Samann's, welchen felbft fatholifche Beiftliche ber Rube in geweihter Erbe für wurdig gehalten 1). Ferner mar es naturlich baß bie Stolberge, fo fehr fie fich mit Rlopftod und ben Göttinger Freunden für die Freiheit ber unteren Bolfoflaffen begeifterten nicht bie Erinnerung an bas Alterthum ihres Gefchlechtes und an das Keudalreich bes Mittelalters aus bem Bergen reißen fonnten, und als die neue Bolfsbichtung wieder die Ballade ins leben rief, wählten fie fogleich Stoffe aus ber Ritterzeit und aus ber Chronif ihres eigenen Sauses. Dazu kam, baß Friedrich fich bei bem Tobe feiner geliebten Agnes (1788) in die Ginsamfeit gurudgog, um von bem Belttreiben ungeftort bem Gebanfen an bas Jenseits gu leben. Endlich trieben ihn die unmäßigen Anspruche ber Demofratie zu ber Anficht, bag bie Staatsforper gerfallen mußten, wenn man bie ftanbifche Gliederung aufgabe, und ebenso fürchtete er, daß die protestantische Rirche, welche mit ihrem Auftlarungsprincipe ber afthetischen Moral, bem heibnischen Sumanismus, bem Atheismus, ber fich hinter Spinoza und Rant verbarg, ben Rugang eröffnet, nicht geeignet fei ju bauen, fonbern ju gerftoren. Alle diefe Umftande und Wahrnehmungen bewogen ihn (1800), ju der fatholischen Rirche übergutreten, in ber er fur feine 3magination und feine Bergensfulle mehr Befriedigung fand und fur bas religioje, geiftige und politische Bolfoleben einen unerschütterlichen Anhalt fah. Db mit folden Anfichten ein Berftandniß ber antifen Literatur unverträglich ift, bas laffen wir bahingestellt; inbeffen fteht es feft, bag Stolberg, icon mahrend fich biefe Ilmmanbelung vorbereitete, an bem claffischen Alterthume Manches ausauseten hatte. Doch behandelten die Anhanger bes letteren, unter benen auch Schiller und Goethe, ihn offenbar in einseitiger Borliebe fur die griechische Cultur mit ju großer Barte, ober fie rechtfertigten ihre Urtheile wenigstens nicht durch die richtigen Grunde. Dan verargte ihm feinen Angriff auf Die Gotter Griechenlands, und in diesem Gedichte hatte boch Schiller felbft fich einer argen

<sup>1)</sup> Bgl. ben 2. Thl. ber "Reifebriefe".

Berirrung schulbig gemacht, indem er nicht zufrieden, ber Mythologie ihren poetischen Werth ju sichern, fie auch als Religion nach ihrem fittlichen und beseligenden Ginfluffe über bas Chriftenthum stellen wollte, was ihn zu allerhand wunderlichen Behauptungen verleitete. Nicht minder aufgebracht war man über die Bemerfung in Stolberg's Reisebriefen 1), daß ein gewisser Charafter von Barte. Mangel an Theilnehmung, trube Melancholie, welche an Born grenat, bie meiften Ropfe ber alten Statuen, fowol ber Gotter als ber Menschen, sowol bes mannlichen als bes weiblichen Gefchlechs tes bezeichne; baß felbst auf ben Besichtszugen ber emigen Botterjugend wie eine schwarze Wolfe ber Gebanke bes Tobes schwebe. Auch biefe Sape hatte nicht ber driftliche Blobfinn bictirt; Stolberg vermißte offenbar an ben Statuen bas aufgeschloffene Gemutheleben, die Barme ber Subjectivitat, welche die Berfe ber Malerei vor benen ber Sculptur voraus haben, und über jenen Mangel werben wir fpater abnliche Urtheile von Rannern boren. benen man nichts weniger als eine driftliche Befangenheit beilegen fann. Ein bitteres Unrecht liegt auch in folgender Exclamation Schiller's: Die Stolberg'sche Borrebe ist wieder etwas Horribles. So eine vornehme Seichtigkeit, eine anmagungevolle Impoteng und bie gesuchte, offenbar nur gesuchte Frommelei, auch in einer Borrede jum Blato Jesum Christum ju loben!2) Riemand greifelt mehr baran, daß Stolberg fein religiofes Bedurfniß nicht erheuchelte. Dagegen ware mit Recht zu tabeln gemefen, bag bie Uebersetung ber auserlesenen Gespräche bes Blaton (1796) ein gang verfehltes Unternehmen war, ba es Stolberg zu bemfelben in gleichem Grabe an Philosophie und an Sprachkenntniß fehlte. Sonft ift diefes Wert, sowie die Ueberfetung von einigen Tragobien bes Acfchylus (1802), bemerkenswerth als Stolberg's letter Berfuch, mit dem Alterthume in Berbindung zu bleiben.

Bon den lyrischen Gedichten der Stolberge gehört eine große Zahl zu berjenigen Gattung, die Klopstock eingeführt, indem er Modernes und Antikes verschmelzend, zur Darstellung eines neuen Inhaltes die seierliche Sprache und die Metra der Ode benutte. Die Liebe zur Natur, welche alle Göttinger wahrhaft beseelte, finset auch hier den lautersten Ausdruck. Ihre Gemälde erinnern zuweilen an die großartigen Schilberungen Goethe's, da sie auf ihren Reisen die Meere, die Gebirgsmassen mit ihren Strömen und

<sup>1) 1794, &</sup>quot;Berfe", VII. 310.

<sup>2) &</sup>quot;Briefmechfel mit Goethe", 1795, Rr. 126.

Felsen gesehen, mahrend ihre Freunde fich mit ben ftillen Thalern und Balbern, mit bem Bogelfang und bem Blumenbufte begnugen mußten. Die Dbe an bas Meer von Friedrich (Du heiliges und weites Meer) ift wegen ihrer iconen Anwendung auf homer wol noch nicht vergeffen 1). Aber auch in ber idpllischen Ratur-Dichtung gesellten fie fich ju Rlopftod, beffen: Willfommen, o filberner Mond! ungablige Male nachflingt. Ginige einfache, ebenfalls allbefannte Lieber von Friedrich, j. B .: Der Abend finft. fein Sternlein blinkt, und: Gufe, beilige Ratur, zeigen, welcher Innigfeit er fahig war. Die religiofen Dichtungen find febr verschiebenartig; bald wetteifern fie an Bracht und Schwung mit Rlopftod's Symnen, balb gleichen fie ben moralischen Gesangbucheliebern und endlich finden fich auch Seitenftude ju Lavater's Bufpfalmen und driftologischen Rhapsobien. Die vielen Gelegenbeitsgebichte batten ohne Schaben aus ber Sammlung wegbleiben fonnen, benn fie ftellen bie Stolberge ben alteren Sofwoeten gleich. Taufen, Confirmationen, Geburtstage, Sochzeiten, Sterbefälle: Alles wird mit Berfen gefeiert, und auch die Schnitzel fur bie Stammbucher find ber Rachwelt überliefert. Im Allgemeinen mögen die einfachen Lieber beffer sein als die Oben, in welchen fich faft immer eine gelinde Raferei in großen Worten austobt. Als ein entschiedener Freund bes classischen Alterthums war Stolberg ben Formen ber fublichen Lyrif, fogar ben Sonetten abgeneigt. Er bebiente fich, wenn er nicht die Lieberform mablte, am liebsten

Der Geift bes herrn ben Dichter zeugt, Die Erbe mutterlich ihn faugt, Auf beiner Bogen blauem Schoof Biegt feine Phantafte fich groß.

Der blinde Sanger stand am Weer; Die Bogen rauschten um ihn her, Und Riesenthaten goldner Zeit Umrauschten ihn im Feierkleid.

Es tam zu ihm auf Schwanenschwung Melobisch bie Begeisterung, Und Ilias und Obussee Entfliegen mit Gefang ber See.

Dft eil' ich aus ber haine Ruh'
Mit Wonne beinen Wogen zu,
Und fente mich hinab in bich,
Und tuble, labe, ftarke mich.

ber Obenstrophen und des elegischen Maßes. Richt zu billigen ist es, daß sich unter seinen Gedichten auch so viele ametrische Rhapsobien sinden, welche zur Geringschätzung der strengen Form versführen. In den Oden sind Sprache und Rhythmus sließender als bei Boß, indessen haben sie eine schwächere Accentuation. Christian Stolberg hat wenig gedichtet, doch mochte er bei seiner Liebe zur antisen Poesie sich gern mit Uebersetzungen beschäftigen. Seine Gedichte aus dem Griechischen (1782) enthalten dreißig Homerische Hymnen, neun Idyllen des Theostit, drei Gedichte von Bion und Moschus, vier Hymnen von Kallimachus, zwei von Prossus, des Musäus Hero und Leander und Anderes von Anakreon, Tyrtäus und aus der Griechischen Anthologie. Vieles war bis dahin noch nie übersetzt.

Friedrich wurde bei feinem ftrebfamen Geifte burch bie Berte ber Alten noch zu manchen anderen Dichtungen angeregt: fo versuchte er bie poetische Satire zu erneuern. Seine Jamben (1784) find in den Xenien ein hinkendes Werk gescholten. Es ift mahr, baß biese siebzehn Satiren im Ganzen genommen wenig Werth ha= ben, boch gehören zwei berselben, Die Schafpelze, in welcher er bie schlechten Bfaffen zuchtigt, und Der Frohn, die dem Spottgebichte Lichtwer's auf die Spicler entsprang, zu dem Besten, was wir von Stolberg haben. Der morglische Ernst und bas Keuer seines Borns möchten indessen mehr als die Ausführung an Juvenal erinnern. Während dieser furze Sase von schlagender Wahrheit an die Spise stellt, verirrt Stolberg nicht selten zu breiten bidaktischen Reflexio= nen, und ebenfo haben seine Gemalbe ber Berberbtheit bei weitem nicht eine so lebendige Anschaulichkeit, keinen solchen Reichthum an Beziehungen, nicht jenen fartaftischen Bis. In biefer Sinficht übertrifft ihn ichon Michaelis, ber g. B. in ber Satire auf bie Rinberjucht wohl zeigt, daß er im Stande mar, ben achten Ton bes Juvenal zu treffen. Rach ihrer Kunftform verdienen die Jamben nicht naher betrachtet zu werden, doch intereffiren fie uns als ein Beleg bazu, daß Stolberg, worin ihm Schiller folgte, ernstlich bemuht war, ben Charafter ber Beit burch Erinnerungen an bie moralische Größe ber Alten zu fraftigen. Hellas, sagt er, habe ihm das Auge erhellt, daß ihm des Lehrsaals hochgelahrter leerer Tand und der eitlen Schluffe hoher Ban nicht genügte, daß er auf der Logif Dornen nicht die Rosen suchte, welche ihm sein Plato

<sup>&#</sup>x27;) In ben "Gefammelten Werfen" (1820), XV und XVI, ift noch Einiges hinzugefommen.

aab. Unter ben weichen Melobien einer entnervten Zeit habe ihn ber Rachhall von der machtigen Dufif ber guten Alten gestählt. daß er ber Aluth feiner Jugend entronnen, nun mit triefenbem Gewande auf ber Mannheit Kefte ftebe. Den Babploniern unferer Tage, die durch ihre Fürsten verweichlicht find, fomme es munderlich vor, wie Cato ohne Lotte ein Werther werben fonnte. tus und Timoleon, Borcia und Arria follten uns die achtefte Tugend lehren, die unmoberne Selbstverleugnung. Bu ben Sgtiren fann man noch das fleine Drama Avollo's Hain (1786) gablen, in welchem Stolberg ben Dichter Jon von ben Dufen fronen und ben aufgeblasenen Dichterling Theopombus von ben Raunen verspotten läßt. Enblich gehört auch Die Insel (1788) infofern hierher, als biefes Blatonische Gefprach die ichlechte Begenwart mit einem idealen Bilde zusammenstellt. Wie bei Wieland erhalt Xenophon ben Borqua vor Blato. In der Republif bes Letteren finde man nur ein grillenhaftes Schattenleben, Tenophon bagegen wurde, wenn es bagu gefommen mare, bag er mit feiner Selbenichaar am Bontus einen Staat grundete, ein Berf geschaffen haben, das von mahrhafter Lebensweisheit gezeugt hatte. Bu iener Blatonischen Republit ift nun Die Infel ein Seitenftud; in ben Reformplanen wird man jeboch von bem flaren praftischen Sinne Xenophon's in Wahrheit feine Spur finden, und die phantaftischen Grillen find auf dieser Insel erft recht zu Sause. Samann's 'Aνέγου, απέγου! wird ber Cultur als Damm entgegen= gesett. Sympathien fur Rouffeau verbinden fich mit ber Begeifterung für ben alten Raturftaat ber Ifraeliten, wie ihn die Bibel, und für ben ber Germanen, wie ihn Tacitus beschreibt. Ebenso wird die einfache Gesetzgebung des Minos, des Ruma und des Solon und insbesondere bie bes Lyfurg gepriesen. Stolberg benft fich nun eine Atlantis, auf ber feine Felfenburger einen neuen Staat grunden. Sie haben außer der Bibel fein Buch, und man fcreibt nur auf Balmblattern. Bon ben Biffenschaften wird allein Die Raturfunde 'gepflegt, benn man will bas lautere Gold ber Beisheit ohne die Schlacken ber Gelehrsamkeit. Bon ber gangen Geschichte ber Vorwelt und ber Mitwelt ift nur so viel brauchbar. als auf zwei Rollen Blat hat, alles llebrige wird verbrannt. Um mit ber allgemeinen Weltcultur grundlich zu brechen, schafft man sogar die Muttersprache ab. Die erste Generation spricht Italie= nisch, weil sie es am wenigsten versteht, die Nachkommen bilden fich eine gang neue Sprache. Der Staat wird von Rednern geleitet. Es gibt fein Belb, feinen Sanbel, fein Bermogen, feine Stanbe.

Die Erziehung ift vorzugsweise gymnaftisch, und man bedient fich Daher nicht einmal bes Keuergewehres. Bferbe und Buffel bleiben wild, damit die Athleten ihre Rraft üben fonnen. Ros find bas Symbol ber Mannlichkeit. Die Jünglinge werben um die Gunft ber Frauen in olompischen Wettfampfen, und eine wilbe Buffelfuh ift bie Morgengabe bes Brautigams. Die Frauen nehmen jedoch an jenen gymnastischen Uebungen nicht Theil, und man meibet mit angstlicher Schonung Alles, was ihr Schamgefühl abstumpfen fonnte. Die Cenforen machen über die Sittenreinbeit und burfen harte Strafen verhangen. Die Religion bedarf nicht ber Theologie. Bon bem Gottesbienfte wird foggr bie Bredigt ausgeschloffen und man feiert in ber romantisch wilben und lieblichen Ratur ben Schöpfer balb mit ichweigenbem Entzuden, balb Auf dieser Insel sollte fich nun auch eine neue mit Bechfelcoren. Naturpoesie entwideln, die benn freilich nur Ibyllen hervorbringen fonnte. Ein poetischer Unhang gibt uns folche Ibullen, aber fie find eben nicht burchaus neu. Der wichtigste Gegenstand biefer Boesie und die wichtigften Begebenheiten in diesem Raturftagte find Liebesgeschichten. Auf eine fonderbare Beife, wenngleich nicht ohne voetische Reize, vermischt fich die wilbe Rraft biefer Raturfohne mit ber gartlichen Empfindsamfeit ber mobernen Erotif, und gang unwahr ift biefe Berbindung nicht, ba Offian gu ihr be-In einigen Ibullen bewegen fich jene centaurischen Geftalten mit plaftischer Lebendigfeit, und biefe Bartien machen bem Dichter, welcher felbst ein wilder Reiter war und sich nach Rlop= ftod's Cherusterjunglingen gebildet hatte, alle Ehre. Gine ichone Reminiscens aus ber Donfice ift es, daß man den machtigen Bogen eines Greises aufbewahrt, an welchem fich jebe Generation versuchen foll, um sich davon zu überzeugen, bag bie Rraft bes Stammes nicht abnimmt.

Wir haben uns nun noch mit ben Dramen ber Brüber (1786) zu beschäftigen. Sie zeigen uns wieder auf einem neuen Gebiete, wie die Stolberge bemüht waren, für Ideen, auf welche sie Klopstock geführt, im Alterthume eine Stüte und eine Form zu sinden. Diese Schauspiele entsprangen dem Freiheitsbrange und dem neus belebten Bürgersinne; der Grundsat des Otanes, das ovre äpxer ovre äpxerdau ist ihr gemeinsames Thema. Sie gehören noch dem Zeitraume an, in welchem namentlich der jüngere Stolberg von dem Gedanken an fließendes Thrannenblut in einen bacchantischen Taumel versetzt wurde und Hellas pries, das ihm das Evangelium der Freiheit gepredigt. Die Ramen Tell, Brutus,

Bermann, Cato, Timoleon find ihm Triumphgefang. Er fpottet ber Bfaffenberrichaft und ruft ben Fürsten, welche nicht bie Bater ibres Baterlandes find, ju, fie wurden ruhiger auf ihren Thronen figen, wenn es ihnen gelange, bas alberne Gewafch ber Griechen und ber Romer burch bie Sand bes Buttels zu verbrennen. Co wird benn auch in Diesen Dramen Theseus gefeiert, weil er Die Rrone verschmähte, Dtanes, weil er, als Berfien in Darius wieber einen König erhielt, fich und feinem Geschlechte bie Freiheit auswirfte. Timoleon, weil er bem Bolfe ben Bruber aufopferte. Servins Tullius, weil er ber Autofratie entfagte und ben jungen Brutus jum Befreier weibte. Dtanes ift von Chriftian, Die übrigen brei Dramen find von Friedrich. Jener fchrieb noch einen Belfager, in welchem er ben schwelgerischen, blutgierigen Despotismus mit grellen Farben ichilberte, und Seitenftude jum Belfazer find jene Rambyfes, Timophanes, Tullia aus den genannten Dramen, welchen wieder andere hochbergige Ranner und Frauen gegenüberstehen. Um bie Wirfung ju verftarten, wird in ben Anmerkungen hervorgehoben, daß Alles mit historischer Treue bargentellt ift. Reben Diefem Anschluß an ben republikanischen Ginn Des Alterthums ift nun auch die Rachbildung ber Formen bes an= tifen Dramas bemerfenswerth. Die mobernen Dichter haben bie beiden Saupttheile ber alten Tragodie einseitig fortgebildet und aus jedem eine befondere Gattung gemacht. Der Dialog ward jum recitirenben Drama, ber Chor mit seinem lprischen Anhange gur Oper. Run läßt fich schwer leugnen, daß bei dieser Trennung feines von ben beiben Elementen recht befriedigt und bag immer bas Gefühl einer Unvollständigfeit und Unvollfommenheit übrig bleibt. So forbert die größere Rulle und Berwickelung bes modernen Lebens und das Berlangen nach einer tieferen pfychologischen Motivirung einen Reichthum an Sandlung, an Charafterzeichnung und Dialeftif, welcher ber Oper nicht eigen ift; ja fie mochte bei ber vorwiegenden lprifden Gefühlsichilderung Diefes profaischen Beiwerts gern gang entbehren. Andererfeits ift bas recitirende Drama ber Gefahr ausgesett, mit ber Bewußtheit feines Raisonnements an ber "Sandbank ber Enblichkeit" ju scheitern, und fo gibt es ungablige moberne Dramen, Die fich nicht aus ber Tiefe einer gang verweltlichten Lebensbetrachtung emporarbeiten fonnen, in benen Das Morgenlicht ber lyrischen Ibealität faum die Gipfel ber Berge bescheint. Dies ift ber Grund, warum die neueren Dichter immer wieder versucht haben, ben Chor gurudguführen. Benn wir von ben Cantaten, Melobramen und eigentlichen Singspielen, ju welchen

oft auch griechische Fabeln gewählt wurden, absehen, so find Rlopftod's und Serber's Dramen bier ale die erften zu nennen, in welchen bie griechische Form wieder aufgenommen wurde. Renen führte bazu fein Iprifches Bathos, biefen die Reigung zur Refferion. Die Stolberge, welche fich gern mit ben antifen Tragifern beschäftigten, faßten nun auch Die ftrengere griechifche Runftform ins Muge. Ihre Dramen find aber boch nur unreife Rachbildungen. In manchen Studen finbet man faum eine bramatische Con-3m Thefeus g. B. spricht erft Acgeus in einem langen Monologe, ber an ben Anfang bes Debipus Tyrannus erinnert, über die gegenwärtige Lage bes Bolfes und die Abreise bes Theseus. Dann wieber berichtet ein Bote, bag Megeus fich ins Deer gefturgt, und endlich erscheint Thefeus, um feine Rettung zu erzählen. Er entfagt hierauf ber toniglichen Burbe, und bas Bolf ernennt ibn mit überschwänglichen Lobeserhebungen zu seinem Schutgott, worauf homnen auf die Freiheit das Drama Schließen. Der Dtanes ift reicher an Facten und boch arm an Sandlung. Denn ber eigent= liche Gegenstand bes Dramas, die Freiheitsliebe bes Dtanes, tritt erft am Ende hervor, und bis babin fullen ber Sturg bes falfchen Smerbis, bie Berathung ber Sieben, die Bahl bes Darius, welches Alles nur zur Erposition gehört, bie Acte. Rehnlich verhalt es fich mit Belfager, obgleich eine geschicktere Sand aus ber gabel vielleicht etwas machen founte. Curus belagert Babylon, in welchem König und Bolf ein Fest feiern und mit sinnlofer Ueppigkeit schwelgen, mahrend bie gefangenen Juden trauern. Um bie ftumpfen Ginne anguregen, läßt Belfager fich als Gott verehren und bas heilige Gerath aus bem Tempel ju Jerufalem jum Rauchopfer Diefen Frevel zu bestrafen, macht die Borfehung Corus ju ihrem Racheengel. Die Kritif fah auch hierin feine Sandlung, und die Xenien bezeichneten ben Inhalt bes Dramas fo:

Konig Belfager fcmauft in bem erften Acte, ber Ronig Schmauft in bem zweiten, es fcmauft fort bis zum Enbe ber Furft.

Auch den Charakteren sehlt es, eben weil die Dramen nur dialogistrte Erzählungen sind, nicht minder an Tiese wie an Bestimmtheit und Lebendigkeit. Einige Jüge, namentlich in Apollo's Hain,
crinnern an die neugriechischen Gestalten Wieland's oder Jacobi's.
Die Mädchen sind in der Schule der Grazien gebildet; die Jünglinge mit ihrer idealen Reinheit und maßvollen Bescheidenheit wurben für Jöglinge der alten Philosophen und Priester gelten können, störte nicht doch eine gewisse Hernenssülle und Weichheit als

moderne Bugabe. 3m Gangen finden wir nur zwei Charafterformen: es fteben bie Guten ben Bofen, bie Schwachen ben Starfen, die Despoten den Kreien ohne individuelle Besonderheit und nur als Gattungen, welche bas Brincip scheibet, gegenüber. Im Belfager ift biefer Fehler befonders auffallend; es gibt hier taum Bersonen, indem die Babylonier, die Berser, die Juden in ihren Befangen eigentlich nur die Situation ichildern. Die Chore find ein febr ichwacher Rachflang aus ber alten Tragodie. In ben Dramen Friedrich's merft man wol noch die Bemuhung, das Befondere zu einer allgemeinen Lebensbetrachtung zu erheben, obgleich ihm ber Gebanke, mit bem Lichte einer höheren Beltanficht bie Berborbenheit und Berworrenheit bes irdischen Treibens zu beleuchten, gewiß nur dunkel vorschwebte; Christian hat aber wol feine Ahnung von der Stellung des griechischen Chores gehabt, ba fich j. B. im Belfager wol mehr als zehn verschiedene Chore auf ber Buhne herumtummeln. Der Dtanes enthält nicht fo viele Gefange, weil hier die Daffe bes Geschichtlichen ju solchen Ercurfionen feine Zeit ließ. Uebrigens ift die Sprache in bem Dialoge ebel, bisweilen fornig; auch murbe es ungerecht fein, wenn man ben Chorgefangen allen Schwung und Behalt absvrechen wollte. Der Ausbrud ift oft nur ju pomphaft, boch findet fich neben bem Berftiegenen auch bas Blatte, neben ber Farblofigfeit bas Grelle 1). Bieles befrembete bie Zeitgenoffen, welche noch nicht burch bie Ueberfetungen an eine folche Sprache gewöhnt maren, und man follte nicht glauben, wie lange es bauerte, bis man Bortern, wie Beilgefang, Schaumgetofe, graunbelaftet und ahnlichen ben Gingang gestattete. Rachft Klopftod und Bog haben wir es am meiften ben Stolbergen ju banten, bag bie Rraft und ber Bilberreichthum bes höheren Styles aus ber griechischen Sprache in bie beutsche überging. Im Digloge bebienten fie fich ber fünffüßigen Jamben, in den Choren meiftens Horagischer Odenstrophen. Bielleicht trugen biefe Dramen mit dazu bei, daß man, nachbem Leffing's Raturlichkeitsprincip und die Regellofigfeit ber genialen Dichtung jur Brofa geführt, wieber allgemeiner fur ben Dialog bie Jamben mablte, womit eine Hebung bes gangen Tones ver-

<sup>1)</sup> So heißt es 3. B. von Theseus: Seine Bange war noch glatt wie die Hafelunß, und nur die Sonne braunte den Apfel seines Kinnes. An dem Bette der Tullia machen die Furien einen gräßlichen Larm. Im Belsager schwebt, ganz wie der Prophet Daniel erzählt, die hand Gottes auf Bolken in den Festsaal und schreibt das Nene tekel auf eine Saule.

bunben mar. Das Aufblühen ber griechischen Studien und Die höhere Ausbildung bes Dramas hatten die Folge, daß auch die griechischen Tragifer übersett wurden. Wir wollen nicht die eingelnen Berfuche aufgahlen, weil bas Meifte, als Bos an hohere Ansprüche gewöhnte, als werthlos betrachtet und raich vergeffen Rur bie allgemeine Bemerfung moge voranfteben, bag Dvis, ber fich an die alte Tragodie gewagt, bis jum Jahre 1759 nicht einen einzigen Rachfolger hatte. Bon ba ab bis 1780 ift wieber fast Riemand ju nennen als Steinbruchel und Golbhaaen. von benen ber Erste vier Tragodien bes Euripides und vier bes Sophofles, ber Andere einige Stude bes Letteren und fogar bie Berfer des Aeschplus (1767) übertrug. Euripides ward feltsamerweise in der Folge fehr vernachläffigt; benn es erschienen bis 1800, als man durch Bothe fammtliche Tragobien erhielt, Die Bieberholungen mitgezählt, faum gehn Dramen von ihm. So viele gibt es wol aber auch von Sophofles und sogar von Aeschylus, für bie man überhaupt in ben achtziger und neunziger Jahren mit wahrem Betteifer thatig mar; ja es murbe ber gange Sophofles bereits 1781 von Tobler und balb barauf von Christian Stolberg über-Obgleich nun diese Arbeiten nicht ohne Einfluß auf unsere Poefie blieben, ba die Dichter boch meistens die antife Literatur nur aus llebersetzungen kennen lernten, und obgleich es auch anziehend ware zu beobachten, wie es mehr und mehr gelang, bie beutsche Sprache fur die gemaltigen Werfe ber Alten augubereiten. fo laffen wir uns boch mehr burch ein perfonliches Intereffe leiten und heben nur die Uebersetungen heraus, welche von unferen Dichtern verfaßt find. Da mare benn junachft ber Sophofles von Christian Stolberg (1787) zu nennen, eine Arbeit, die ihm alle Auch jest zerfallen nach bemfelben Gegensat ber Ehre macht. Principe, den wir in jedem Zeitraume mahrnehmen, die Uebersetzungen in zwei verschiedene Klaffen. Das Werk bes Dichters wird entweder in freier Beise nachgebildet, und indem man alles Fremde tilgt, geht meistens auch ber antife Charafter verloren, ober man sucht mit angstlicher Treue ichen einzelnen Bug ju retten; man wird babei ju einer Ausbrudeweise verführt, bie fich mit ihren Sarten und unnaturlichen Wendungen ber gebildeten Dichtersprache völlig entgegensett, so daß sich diese Treue endlich in die gröbste Entstellung verwandelt. In Diefem Zeitraume begunftigten Wieland bas eine, Bog bas andere Ertrem. Das richtige Mittel fann aber nur Der finden, welcher, wie Dropfen in dem Borworte ju feinem Aefchylus verlangt, es als bas erfte Gefet anerkennt, daß aus dem Schönen in das Schöne übertragen werde, und man wird nun nicht leugnen können, daß Stolberg bei seinem Sophokles eine solche wahrhaft künftlerische Nachdichtung im Auge gehabt. Er machte sich kein gräcisirendes Halbbeutsch, sondern er bediente sich der poetischen Sprache seiner Zeit, doch hütete er sich auch vor solchen modernen Beimischungen, welche uns aus der Ansichauungsweise des Alterthums hinaussühren. Natürlich ist seine Arbeit nicht, wie etwa die von Solger, das Erzeugniß einer tiefskinnigen philologischen und künstlerischen Forschung, aber es bleibt eine Auszeichnung, daß noch immer sogar seine Chorlieder neben Solger's Uebersehung lesbar sind, wovon man sich durch die Versgleichung einiger Strophen überzeugen wird. Den Ansang des zweiten Chores im König Dedipus hat Solger so übertragen:

#### Strophe 1.

Ben sagst du an, göttlich befeelter Felsen Delphis, welcher Abschen abscheuvollster Bestedung That mit blut'gen handen? Rag schneller denn stürmischer Roswettlauf In die Flucht den Fuß er frästig entlenken! Es verfolgt ja gepanzert in Jornangriss Der Erzeugete Zeus' ihn mit Flammen und Blis, Und fürchterlich solgen

### Gegenstrophe 1.

Denn unverhofft strahlt ber beschneite Gipselsels Barnaffos'
Aufruf hell uns her, bem Berborg'nen Alle nachzuspuren;
Und sicherlich irret im Bergwalb um,
In Geslüft und Steinhöhlen, bem Stier gleich,
Des Berstop'nen verstoß'ner Tuß voll Angst,
Dem Geheiß, das der Rabel der Erd' austönt,
Fortschlüpsend, so bennoch
Lebend die Belt herumsteugt.

# Bei Stolberg fingt ber Chor:

Erfte Strophe.

Ber in's, ben Pythos Phobosbegeisterter Altar ben größten aller Berbrecher nennt, Der bie unsäglichste ber Frevel-Thaten mit blutiger Faust vollbracht hat? Der Rache Stund' ift — Fleucht mit bes Sturmes Eil' Ihr, seine Rosse, wenn ihr ihn retten wollt! Der Rache Stund' ist ba! Bestügelt, Rosse bes Fliehenden, eure Huse!

Schon ftürmt in Götterrüftung einher auf ihn Zeus' Sohn und schwinget brohend sein Blitzgeschoß, Und seinem Fußtritt folgt die ftrenge, Rie sich erbarmende Schickfalsgöttin!

### Erfte Begenftrophe.

Bom schneebebeckten Gipfel Parnassos' fcoll Des Gottes Stimme; schnell, wie ber Flamme Gluth Sich hebt und schwinget, brang bes Bortes Lautes Gebot in die fernen Thale:

Dag jeber ihn erfpahe, ben fliehenben Berbrecher, welcher, wie ber verfolgte Stier, Bon Rluft zu Rluft, von Rlipp' auf Rlippe Irrt und nach hehlendem Schirme lechzet.

Umfonft! ber Fuß bes Jammergefolterten Erftrebt umfonft bie Buften ber Einfamfeit! Apollon's Götterfpruch ift ewig, Ach! und umraufcht ihn mit Sollenschreden!

Die Wahl bes fünffüßigen Jambus für ben Dialog ift eine unnöthige Neuerung, und geradezu fehlerhaft war es, bas Stolberg Die Chore meiftens in Sorgaischen Metren übertrug, benen es für bas leichte Wellenspiel und fur bie fturmische Brandung ber bramatischen Lyrif ber Griechen in gleichem Grabe an Beweglichfeit fehlt. Friedrich Stolberg übersette 1802 ben Brometheus in Banben, die Sieben gegen Theben, die Berfer und die Eumeniden bes Mefchylus. Bon biefer Arbeit läßt fich nicht fo viel Gutes fagen. Man follte glauben, ber Styl bes Alefchylus hatte einen Mann, ber selbst stets im Affecte bichtete und die blendendsten, volltonend= ften Wörter zu brauchen gewohnt war, recht in Feuer fegen muffen; aber seine Sprache ift beinghe farblos und oft begnügt er fich, ben nadten Begriff anzugeben, wo im Originale die Bilder uppig hervorquellen und ber Gebanke burch mannichfache Anklange und Affociationen feine Kraft verdoppelt. 3m Prometheus läßt er ben Chor ber Oceaniben Folgenbes fagen :

> Ich befeufz', o Brometheus, Dein verberbendes Geschick! Es entträufeln den Augen Thränen die Wangen herab!

Denn entfeslich ichaltet Beus Und nach felbfterfundenen Rechten; Gottern, bie er fturgte, Droht er mit trobenbem Speer!

Es erschallet schon rings bas Gefild Bon Klagetonen,
Ueber beine und ber Brüber
Alterthumliche, hocherhab'ne
Burbe ber Macht;
Es seufzen in Affas
Angrenzenben heiligen Fluren
Alle sterblichen Bewohner
Ueber bein Jammergeschick.

Die Bewohnerinnen Kolchis, Jungfraun, die im Streit nicht beben, Und die Horben Schthias, Belche dicht am Rande der Erde Des Mäotis Pfuhl nmwohnen, Sammt Chalybias Kriegesblüthe Und der Schaar von jenen Bürgern, Die der Felfen steile Wohnung Rah' am Kaukafos beschirmet; Ein Frieg'risches Geer, Starrend in der Speere scharfem Erz!

Selbst wenn man mit Billigkeit urtheilt, wird ber Abstand zwis schen dieser und der Uebersetzung von Dropfen zu groß erscheinen. Bei dem Letteren lautet ber Chor:

3ch flag' um bein traurig Gefchick, Prometheus, vorberlen bie Thranen, meines Auges feuchtem Geftab gitternb entftromt;

Der Bange Flur net' ich mit reichem Quell; benn bas wehret mir Reiner. Ach in willfurlicher Satung berrichet Beus,

Uebergewaltig zeigt er fein Scepter ber Urzeit hehren Gottern! Schon hallen Behflagen in allem Land, ber fraftriefigen, heilighehren Urzeiten und bein, beines Gefchlechts

Gewalt'ges Reich laut zu betrauern; ja fo viel rings in ber heilgen Afia weistem Gefilb wohnen, bein

Rummergefattigt bitt'res Locs fuhlen fie laut wehflagend mit bir !

Rolchis Bolf, die kampfgeschürzten, Schlachtenkühnen Baffenjungfraun Und die Skuthen, deren Horden Rah' dem fernsten Geland der Belt hausen am See Maotis.

Und Arabias Selbenbluihe Und die rings die fteile Felsburg Rah' am Kaukafus umwohnen, Bilbe Schaaren im Larm der erzklitrenden Lanzen furchtbar.

# Sechstes Capitel.

Schiller und Goethe bringen bas Runftschöne zur Geltung und vollenben bie Ineinsbildung bes Romantischen und bes Antiken. Schiller. Er bichtet ansfangs im Style ber excentrischen Raturpoefie. Erfte Bekanntschaft mit bem Antiken und Bersuch, bas Berhältniß besselben zum Mobernen sestzustellen. Weshalb Schiller sich bem Studium ber kritischen Philosophie zuwendete. Bas Rant über bas Wesen bes Schönen lehrte und wie Schiller die Bestimmungen besselben ergänzte. Seine Abhandlungen über bas Bergnügen an tragischen Gegenständen und über die tragische Kunft. Welche wichtige Momente in ihnen nicht berücksigt sind.

Die Göttinger Dichter waren von der Absicht ausgegangen, eine Boefie ins Leben zu rufen, welche bas von ber Cultur unentweihte Leben ber Natur und bes Menschen barftellen und fich auch in ber Form an feine Ueberlieferung binden follte. Endlich aber sahen wir ihre bedeutenoften Saupter wieder bem antifen Brincipe bulbigen und ihre besten Krafte auf Uebersenungen verwenden, damit die Meisterwerke ber Alten in unsere Literatur aufgenommen wurden. hiermit war nun insofern fein Abfall von ihren Grundsäßen verbunden, als viele ihrer Dichtungen dem Inhalte nach in der That eine neue Schöpfung blieben, die Formen aber muffen allerdings jum großen Theile als entlehnt betrachtet Richten wir nun unfer Augenmerk auf die Berschmeljung des Romantischen und des Antiken, als auf das eigent= liche Ziel unferer poetischen Bilbung, fo fieht man wol, baß noch ein lettes Stadium ju burchlaufen war. Bu biefer Bollendung bes Werkes waren Schiller und Goethe berufen. Beibe wurden anfangs noch weiter als manche ber Göttinger Dichter von bem Beifte ber Benieperiode ju ercentrifchen Bestrebungen fortgeriffen; Beide lernten dann das Magvolle und die Formenschönheit an den Runftwerfen fcaten. Die Anderen blieben, im Gangen genom= men, auf ber oben bezeichneten Stufe fteben; ihnen bagegen warb, indem fich mit bem Ernfte ber Studien eine reichere Begabung vereinigte, endlich die Kähigkeit zu Theil, ben tiefften Gehalt ber modernen Cultur in Formen barzustellen, welche nicht von ben 211= ten entlehnt waren, aber fich nach benfelben Grundfagen bes Schonen erzeugten: sie stiegen also von der bloßen Nachbildung ber Form zu der Erfaffung des Kunftschönen auf, so daß nunmehr auch in biefer Beziehung bas Alterthum biejenigen Wirkungen hervorbrachte, für welche die Arbeit ganzer Jahrhunderte ben Boben zubereitet. Die beiden Begründer unseres zweiten goldenen Zeitsalters haben zu jener Aufgabe nicht ganz dasselbe Berhältniß, benn Schiller löste sie mehr als Denker und Goethe mehr als Dichter; doch brachte eben diese Berschiedenheit in ihr gemeinsames Wirken eine anregende Lebendigkeit und ihre Schöpfung gewann an Tiese und Bielseitigkeit.

Bie fich an ben Ramen Somer's eine Literatur von fritischen Schriften anschließt und bas anscheinend Allbefannte fich noch immer wieber von einer neuen Seite barftellt, fo bat auch Friedrich von Schiller (1759-1805) fcon viele Ausleger beschäftigt, und noch immer glaubt man, bas Gole, Große und Schone, welches in feiner Berfonlichkeit und in feinen Berfen liegt, nicht fo grundlich und erschöpfend beleuchtet zu haben, daß fich die deutsche Ration icon völlig barüber flar fein fonnte, welche reiche Sinterlasfenichaft in ihren Befit gefommen. Es ift in der That auch noch fo Manches übrig, was die Forschung bisher nicht berührt hat; will man jedoch von Schiller's Leben und Wirfen ein Besammt= bild entwerfen, fo fieht man fich bereits in große Schwierigfeiten verwidelt, theils beshalb, weil man ce nicht vermeiben fann, bas Befannte und völlig Ausgemachte zu wiederholen, theils weil man, nachdem bas 3weifelhafte von Freunden und Feinden bes Dichters fo vericbieben aufgefaßt und eine Sache ber subjectiven Deinung geworden, fich an die Borgrbeiten nicht anschließen kann, ohne selbft in die Bolemif hineingezogen zu werden, wobei man es benn aulest mehr mit ben Rritifern als mit Schiller felbft zu thun hat. Die folgende Abhandlung über den Dichter foll baher feine Befchichte feines Lebens, feiner geiftigen Entwidelung und feiner Berte enthalten. Bir beabsichtigen nur ein einziges Moment bervorzuheben und bas Berhaltniß Schiller's ju ben alten Dichtern ju behandeln. Dabei wird er, wie ichon angebeutet, nur in ben theoretischen Forichungen und in seiner mabren Große erscheinen. wahrend feine Dichtungen, wenn man fie allein von dem antifen Standpunkt betrachtet, so manche Schwäche zeigen. Diese Ginfeitigfeit ber Beurtheilung, die an fich unbillig mare, wird une durch unfere Aufgabe geboten.

Man hat Schiller ben fentimentalen und ben philosophischen Dichter genannt, weil in allen seinen Boesien die vorstellende Phanstafte sich nur im Dienste des Gedankens thatig zeigt. Er heißt ferner der ideale, der sittliche und der erhabene Dichter, weil er stets ben Menschen anregt, seiner Freiheit und seiner Burde eins

gebenk zu sein. Endlich nennt man ihn auch den historischen Dichter, weil er die Macht der Ideen und das Ringen nach Freiheit vorzugsweise an großen geschichtlichen Ereignissen veranschaulicht. Wir mussen uns daran anschließen, daß Schiller selbst sich zu den sentimentalen Dichtern zählte, da er mit diesem Beinamen sein Berhältniß zu der antiken Poeste bezeichnete. Auch nach diesem Momente theilt sich seine Dichtungsweise in verschiedene Perioden. In der ersten war er sich jenes Gegensaßes des Modernen und des Antiken nicht bewußt, in der zweiten erkannte er, daß Natur und Zeit seinem Geiste eine andere Richtung als den Dichtern des Aleterthums gegeben, daß er in manchen Dingen hinter diesen zurückblieb, und wir sehen ihn dann in der dritten mit dem ihm eigenen Ernste demüht, diesen Mängeln abzuhelsen.

Schiller's Jugend fiel in bie Beit, als bas Geniefeuer am heftigften tobte. 3mar blieben ihm Berber's Bestrebungen fur bie eigentliche Bolfebichtung unverftandlich, befto mehr ergriff ihn jeboch Gerftenberg's Ugolino und Goethe's Got, die im Busammenhange mit jenen Bestrebungen aus Shaffpeare hervorgingen. Aehnlich war sein Berhältniß zu Klopstod. Er hatte an den Oben beffelben Bieles auszusegen, fie waren ihm noch nicht pathetisch genug. Doch übertrug fich auch von biefem auf ihn manche Gigenthumlichkeit, benn er mahlte fich Schubart, ber Rlopftod's Erhabenheit steigerte, jum Borbilbe. Bon Allem, was bie Gemuther aufregte und namentlich bie Jugend zu einem leibenschaftlichen Thatenbrange fortriß, hinterließ bei Schiller nichts einen fo tiefen Eindruck als die Idee ber Freiheit. Bei feiner Unbefanntschaft mit bem Leben machte er fich nach ber Art ber Jugend von ber Schlechtigkeit ber Belt bie übertriebenften Borftellungen. Gewöhnlich pflegt man hervorzuheben, wie in den vier ersten Dramen biefe Ibee ber Freiheit fich mehr und mehr lauterte, indem bie Anschauung ber Lebensverhaltniffe ebenso an Bestimmtheit wie an Wahrheit gewann. In den Räubern find die Grundanfichten noch fo verworren, bag ber furzfichtige und leibenschaftliche Belb bes Studes, welcher fich nach bem Naturrechte jum Weltrichter und Weltverbefferer aufwirft, Diefelben Unthaten begeht, Die er verfolgt. Im Fiesco werden Republik und Monarchie einander gegenübergeftellt, wobei ber Dichter ein wenig feltsam für bie erfte fampft und ber letten ben Breis läßt. In Cabale und Liebe fteht ber Bürgerstand mit feiner Reinheit und Burbe neben ber verberbten und gleichwol mit Brivilegien ausgestatteten Hofaristofratie. Diese Dinge waren bereits Gegenstände ber bramatischen Behandlung

Die Rauber find in mancher Sinficht ein schlechter Rachbrud bes Gob. Die Sauptfigur im Fiesco ift Leffing's Oboardo und endlich burfte felbit die Luife Millerin ein Seitenftud jur Emilia fein, wie die Britin jur Orfina. Alles Diefes ericeint bei Schiller nur in grelleren Farben, formlofer und unbeutlicher, wie auf einer umgekehrten Tapete. Im Don Carlos baaeaen übertraf ber Dichter alle feine Borganger infofern, ale er burch Bosa ein völlig flares und abgeschloffenes Syftem bes Rosmopolitismus entwideln lagt. In Betreff ber funftlerifchen Darftellung find alle Stimmen barüber einig, bag in biefen Dramen große Borguge mit großen Mangeln um ben Borrang ftreiten. Ramentlich in den Raubern und im Fiesco zeugen nicht allein die Sandlungen und bie Charaftere, sonbern jebes Bort von einer unnaturlichen Ueberspanntheit, indem Alles und Jebes burch feine Rraft und Erhabenheit außerorbentlich werben und Effect machen ioll. So weit verftiegen fich von Klopftod's Schulern nicht einmal bie Stolberge. Jene verzudten Amalien und Leonoren, jener eble Rauber, jener philosophirende Batermorber, jener Kiesco an ber Leiche feiner Gattin, ber "viehisch um fich haut und mit frechem Bahnebloden gen Simmel blidt": alle biefe Geftalten zeigen, baß bie Broduction ben Dichter immer in eine fieberhafte Aufreaung verfette. Erft im Don Carlos entbeden wir den Uebergang ju einem ruhigen und besonnenen Schaffen. Andererseits ließen auch icon biefe Jugendarbeiten nicht verfennen, bag unter ben Ausschweifungen eines ungebilbeten Geschmades eine achte bichterifche Rraft verborgen war. Go ift gleich über jene Rauberwelt ber unwiberftehliche Bauber ber Romantif ausgebreitet, und aus ber Menge ber vergerrten Gestalten erhebt fich endlich eine Glisabeth von Balois, welche, ohne bie weiche Ratur bes Beibes gu verleugnen, ihr tragisches Loos mit einer wahrhaft fürftlichen Soheit bes Sinnes hinnimmt.

In Allem, was die Darstellung angeht, haben Schiller's Dichstungen aus dieser Periode mit der antiken Poesie nichts gemein. Bahrend die Göttinger Dichter schon durch das antike Element in Alopstock's Poesie veranlaßt wurden, bei ihren Universitätsstudien mit dem Alterthum in Jusammenhang zu bleiben, sehlte es Schiller an Gelegenheit und auch an Reigung, die classischen Schriftskeller kennen zu lernen. Wir erfahren, daß er in der Lateinischen Schule zu Ludwigsburg Dvid, Birgil und Horaz gelesen und daß er sich überhaupt im Lateinischen Kenntnisse erworden, doch zeigen seine Gedichte, daß seine ganze Bildung nicht eine philologische

Grunblage hatte. So weicht er auch in feiner Lyrif, wennaleich fo Bieles an Rlopftod erinnert, baburch von ben Dichtern bes Hainbundes ab, bag er nur eine einzige Dde (Der Abend, 1795) gebichtet 1) und nur zweimal ein Boragifches Metrum imitirt hat 2). Eine Reminiscens an die lateinische Schullecture waren nur die Operette Semele nach Dvib, aus beffen Schilberung ber Seuche zu Aegina auch bas fleine Gebicht: Die Beft, entstanden fein foll; ferner Der Sturm auf bem Tyrrhener Meere, eine Ueberfetung in Berametern (1780), in welcher bie prunkende Diction bes Birgil noch mit neuem Zierrathe geschmudt ift, fo daß auch die Bahl ber Berse sich um ein Drittel vermehrt hat. Das merkwürdigfte Bebicht biefer Art, welches auf die griechischen Balladen in ben folgenden Berioden hinweift, ift Settor's Abichied. Schiller felbft erzählte später, daß ihm die objective Kalte bes antifen Styles nicht zugesagt; Somer und selbst Shaksveare hatten ihn nicht befriedigt, weil er in ihrer Darftellung nirgends mahrgenommen, baß Berfonen und Ereigniffe bas Mitgefühl bes Dichters erregten. Dagegen tritt in einer anderen Beziehung ichon jest eine Befreunbung mit bem Alterthume in aller Stärke hervor. Der fturmische Thatenbrang, ber Sinn fur bie Größe bes Charafters und bas Freiheitsgefühl bilben ben eigentlichen Rern in Schiller's erften Dichtungen. Richt minder als seinem Moor war ihm felbft bas "tintenflechenbe Saculum" juwider; er spottete über bie friedliche Befehmäßigfeit in bem Bange ber Dinge, welche nur Alles eben machen und die Welt verflachen will, und sehnte sich nach einer unruhigen Zeit, welche Koloffe und Ertremitäten ausbrute. feiert er gleich ben Stolbergen bie großen Manner bes Alterthums. Eine llebersetung des Plutarch war sein Lieblingsbuch. 1788 empfahl er eine folche Lecture als bas befte Mittel, fich über bie platte Generation zu erheben. Er hatte bie Absicht, wenn das Alter feine Dichterfraft schwächte, einen beutschen Blutarch ober eine Geschichte Roms zu schreiben. Raturlich verband fich mit biefer Begeisterung für das morglische Seldenthum noch eine große Unflarheit der Ansichten; wie sich jedoch seine Ibeale immer mehr lauterten, fo auch Schiller's eigener Charafter, und bas tobenbe

<sup>1)</sup> Die Obe: Der Eroberer, in einem reimfrelen, nur wenig veranberten Asclepiabeum (abgebrudt in ben "Rachtragen" von E. Boas, 1839, I, 5) ift nicht von Schiller, fonbern von Duchler.

<sup>2)</sup> Die Größe ber Belt (1782) und bie hymne: An ben Unenblichen (1782), Boas, I, 28.

Ungestüm verwandelte sich endlich in eine besonnene mannliche Kraft. Gescheiterte Unternehmungen, unerfüllte Versprechungen, unerwiderte Reigungen und Entbehrungen aller Art nothigten ihn, sich von der Sonnenhöhe, zu der ihn der Rausch der Phantasie emporgetragen, zu der Wirklichkeit heradzulassen, und das Gemeine bandigte ihn wie Alle. Daher durchzieht jene Sturmlieder plöslich der weiche Klang der Resignation, und endlich sehen wir den Dichter, nachdem ihn solche Ersahrungen gereift, wieder seine Kräfte sammeln, um der Dinge Meister zu werden.

Schiller fam 1787 nach Weimar, wo er mit herber und Wieland befannt murbe. Der Lette war gang bagu gemacht, folche iugendliche Schwarmer für fich einzunehmen. Seine lebhafte Phantafte und feine fcheinbare Barme liegen fie glauben, bag er auf ihre Ideen eingebe, und fie ahnten nicht, welche große Ginfchranfungen er fich im Stillen vorbehielt, indem er ihnen beizustimmen Löblich mar es, daß Wieland fich bisweilen nicht scheute. icien. bas Feuer junger Genies, beren Butrquen er gewonnen, ju bampfen. Er war es, ber jest auch Schiller barauf aufmerkfam machte, baß allen feinen Dichtungen etwas Unmäßiges anklebe, und baß ihm bas Studium griechischer Borbilder febr forberlich fein möchte. 3mei Gebichte zeigen, bag biefes Wort nicht in ben Wind gefat In ben Gottern Griechenlands, Die Schiller 1788 fur ben Deutschen Mertur verfaßte, spricht fich rathlofe Cehnsucht nach einem Standpunfte aus, ber fur immer verloren icheint und burch nichts zu ersen fei; in ben Runftlern (1789) seben wir, bag es bem tieffinnigen Forschen bes Dichters bennoch gelungen ift, einen folden Erfat ju finden. Jenes erfte Bebicht beurtheilt man nicht richtig, wenn man es als bas Erzeugniß einer augenblicklichen Laune entschulbigt; es muß als ber Anfangspunkt einer wirklich neuen Wendung in bem Bilbungsgange bes Dichters bezeichnet werden, doch ift auch nicht zu leugnen, daß ihm alle Berworrenheit eigen ift, welche fich in folde Uebergange hineinzudrangen Das Gebicht ift an und fur fich leicht verftandlich; bie Bahrheit, bag bas mythologische Beibenthum es einft bem Dichter erleichterte, für bas Ueberfinnliche eine plaftische Bestalt ju finden, ift ber beutlich ausgesprochene Grundgebanke, und ebenso wenig verbirgt fich ber Irrthum, daß bem hellenischen Aberglauben eine größere sittliche Rraft eigen gewefen, und daß er feinen Befennern beseligendere Beilswahrheiten bargeboten als bas Christenthum. Bergleicht man bagegen ben Inhalt bes Gebichtes mit Anfichten, Die in Schiller's gangem Befen wurzelten, fo ftogt man auf rathfel-

hafte Wiberspruche. In seiner Naturbetrachtung wich er ftets von Goethe und von ben Alten ab. An den Gestalten ber Schöpfung feffelte ihn nicht bie Schönheit ber Erscheinung; fie belebten fich in feiner Bhantafte nicht zu felbständigen göttlichen Wefen; er verehrte in ben Naturdingen nicht die Formen des Geiftes, sondern umgefehrt die Geifter ber Form, die Principe ber Rothwendigfeit und ber Freiheit, des Saffes und ber Liebe. Diese Auffaffuna findet man in dem Gedichte Der Triumph der Liebe (1782), weldes ein Seitenftud ju Burger's Rachtfeier ber Benus ift, und in ben Briefen bes Julius an Rafael, und fie tehrt, burch Rant unterftugt, in fpateren Gebichten und Abhandlungen wieber, fo baß iener Anschluß an bas Antife in ben Göttern Griechenlands nur als ein vorübergehender Abfall Schiller's von fich felbst betrachtet werben fann. Ebenso munberbar ift es, bag wir ben Dichter der Ideen hier plotlich die Materie, ben Dichter ber sittlichen Freiheit das Reich der Rothwendigkeit und der Sinnlichkeit preisen Schiller felbft fuchte in fpateren Ausgaben bas Grellfte gu tilgen und zu milbern, wie in anderen gleichzeitigen Bergenserguffen (Freigeisterei und Resignation); aber jenes Gebicht mar fo angelegt, daß eine vollständige Umschmelzung nicht möglich war. Merkwürdig bleibt es uns jedoch als ber erfte rohe Grundrif berjenigen Runft = und Beltanficht, welche und bie Runftler in reifer Ausbildung barlegen. Weder die Belehrungen Bicland's noch bie Befanntschaft mit Moris, ber bamale ein hochft unflares und fragmentarisches Schriftchen über die bildende Nachahmung bes Schonen (1788) herausgegeben, konnen eine folche Umwandlung hervorgebracht haben. Dehr Ginflug ift ficher bem Umftanbe auguichreiben, daß Schiller mahrend seines Aufenthaltes bei ber Familie von Lengefeld in Rudolftadt mit seinen Freundinnen Bogens Dopf= fee und die griechischen Tragifer, wenn auch nur in franzofischen Uebersepungen, las und felbst bie Iphigenie in Aulis und einige Scenen aus ben Phonizierinnen bes Euripides aus bem Frangofischen (1789) übersette 1). Das Meiste aber verbantte er gewiß bem eigenen ernften Nachbenfen.

In den Kunftlern beschäftigt sich Schiller mit folgenden Fragen: 1) worin ist das Wesen des Schönen zu suchen und in welchem Verhältnisse steht es zu dem Wahren und zu dem Guten?
2) welchen Einstuß hat die Kunft, als die Darstellung des Schösnen, auf die Sittlichkeit des Menschen, und zu welchen Lebens-

<sup>1)</sup> Bgl. über biefe Arbeiten hoffmeifter, "Schiller's Leben 1c." (1838), U, 103.

anfichten foll fie ihn führen? 3) welches war die Aufgabe ber Runft. und wie gestaltete fie fich felbst in ben verschiebenen Berioben unferer Cultur? endlich 4) welches Biel foll in ber Gegenwart bem Runftler vorschweben? - In bem Schonen fab Schiller mit Rant ein Symbol fur bas Wahre und bas Gute; die 3been in finnliden Bilbern barzuftellen, sei bes Menschen eigenfte Aufgabe, ba es feiner Doppelngtur gemäß fei. - Das Schone verebelt bie Reis gungen und Empfindungen bes Menfchen; ebe bas Gefet ibm einen 3wang auflegte, liebte er das holde Bild der Tugend und ein jarter Ginn ftraubte fich gegen bas Lafter. Dit ben Ibealanichauungen bes Schonen verträgt es fich nicht, daß wir Sandlungen und Schicffale ale ein Studwerf betrachten. Wie ber Beltenbau fich ber Phantafie als ein Ganges barftellt, fo wird ieber herbe Biberfpruch burch einen Blid auf bas Unendliche aufgeloft; vertrauend schließt fich die Seele an ben Meifter bes Lebens, ber bie Rothwendigfeit mit Grazie umzieht, ber in bas Schredliche ben Bauber bes Erhabenen mischt, die Graber mit Urnen schmudt und Die Sorge verfüßt. — Der Kunft verbankt ber Menich seine erfte Erhebung jur Beifterwurde. Gie machte bem bufteren Raturftande ein Ende, als die Biffenschaften, die Philosophie und die Religion noch nicht vorhanden waren, ba ber Beift, jeder Abstraction abgeneigt, nur in finnlichen Bilbern bachte. Die Runft selbst mar in Diefem Zeitalter ein bewußtlofes Schaffen und ihre Werfe entiprangen bem Triebe ber reinen Ratur. Als bann die Barbaren Diefe schone Belt in Trummer zerschlugen, ward die neue Anbahnung ber Cultur den Wissenschaften vertraut. In ihrem Gefolge stellte fich auch bie Runft wieder ein, die jest jedoch nicht mehr eine Tochter ber Ratur ift, benn was auf Besperiens Gefilden hervorsproßte, das waren Bluthen Joniens. Die Runft ift aber auch in diefer neuen Umgebung nicht eine Dienerin der Wiffenschaften; sondern wie fie bie Schape berfelben mehrt und abelt, so hat fie Die felbständige Bestimmung, bas Wahre und Gute wieber mit ber Sinnlichkeit zu verbinden. - Der Mensch foll, burch fie geleitet, fein ganges Befen ausbilden und auf diefem Bege wieder ju Der vollendeten Ratur gurudfehren. Darum foll ber Runftler ein= gebent fein, bag ber Menschheit Burbe in feine Band gege= ben ift.

Bergleicht man bieses Gebicht mit den Göttern Griechenlands, so macht es einen wohlthuenden Eindruck, daß jene Zweisel und Rlagen verschwunden und daß nunmehr wieder Friede und Klarsheit in des Dichters Seele zurückgekehrt sind. Das Alterthum und

bie Gegenwart erscheinen bier in ihrem mahren Berhaltniffe. Noch immer versteht es ber Dichter, Die naive Beriode ber Boefie und bie finnliche Schönheit ber griechischen Borwelt zu murbigen, aber er beklagt es nicht, daß fie verschwunden ift; er sucht nicht Das mas an ihre Stelle getreten ift, mit unbilligen Bormurfen au erniedrigen. Er weiß, daß die neue Welt eine hohere Aufgabe zu lofen hat, daß in bem Zeitalter des Bewußtseins die Philosophie und die Wiffenschaften die Bebel ber Cultur find. Wieber aber scheint ihm die Kunst beswegen nicht entbehrlich, sondern wie ber Mensch nicht aufhören kann und foll, zugleich ein sinnliches Wefen au fein, so fieht er gerabe in ber Runft bas einzige Mittel, Die Ergebniffe ber geiftigen Bilbung mit ber finnlichen Ratur in Berbindung zu fegen. Unter ihrem Ginfluffe foll fich unfer Befen wieder nach allen Seiten entwideln; wir follen bie Griechen burch eine höhere Cultur übertreffen, aber barin ihnen gleichen und bies von ihnen lernen, daß wir gange Menschen find.

Obgleich biefe Sage nur die Frucht einer bivingtorischen Anschauung waren und noch ber wissenschaftlichen Begrundung ent= behrten, meint man boch, baß Schiller biefen Weg nicht weiter hatte verfolgen sollen. Rachdem er sich über ben Gegensat ber antifen und ber neuen Boefte flar geworben, und ba er felbst es wiederholentlich aussprach, daß die Unreife seiner erften Dichtungen nur von feiner Unbefanntschaft mit ben alten Dichtern berrührte. follte man glauben, es mußte feine nachfte Aufgabe fein, fich mehr und mehr mit ben Werten ber Griechen befannt zu machen und fich in ben Geift bes Alterthums hineinzuleben. Dan halt es nicht für vortheilhaft, bag er fich noch Jahre lang mit ber Speculation beschäftigte, ba bas wiffenschaftliche Intereffe bie Reigung jum Dichten gang gurudbrangte. Bis 1794 erschien nur bie Uebersettung bes zweiten und bes vierten Buches ber Meneis in unregelma-Bigen Octaven und diese Arbeit fann man auch nur zu ben Stubien gahlen. Indeffen war es einmal nicht Schiller's Sache, auf halbem Wege ftehen zu bleiben, und über ben fpeculativen Forschungen verfaumte er feineswegs ben Berfehr mit ben Alten. Außerbem bestimmte ihn auch mancher äußere Umftanb. wunschte, seinem unftaten Wanderleben ein Ende zu machen und seiner Erifteng einen festen Salt zu geben. Darum übernahm er 1789 die Professur der Geschichte in Jena. Diese Stellung nöthigte ihn zu wiffenschaftlichen Arbeiten, die ihm für die Boefie weber Stimmung noch Muße ließen. Ferner mar gerabe Jena ber Ort, wo die Kantische Philosophie am frühesten Wurzel schlug, und

Schiller felbft, ben fein Bedurfniß, fich über big Rathfel bes Lebens flar zu werben, icon langft zur Behandlung physiologischer und metaphyfischer Fragen geführt, wurde burch fie lebhaft angeregt, obaleich er bie Grundfage berfelben anfange nur aus Unterrebungen mit Reinhold und Fischenich fennen lernte. Balb ergab er nich indeffen mit dem gangen Keuer seines entschiedenen Wefens bem Studium Rant's, ba er in ber Rritif ber praftischen Bernunft (1788) und in ber Kritif ber Urtheilsfraft (1790) Fragen behanbelt fab, welche bas Befen ber Boefie betrafen, und boch auch wieber Luden entbedte, welche auszufüllen er fich als Menich und als Dichter gebrungen fühlte. Auch bie neuere Philosophie fnupfte ibre Forschungen an ben Wiberspruch zwischen ben Ibeen und ben Dingen; balb follten biefe bas mahrhaft Seienbe, bie erfteren nur ein Gebachtes und Scheinbares fein, bald wieder umgefehrt. Diefe lette Annahme wurde von Kant unterftugt, indem er behauptete, baß wir nicht die Dinge felbst, sondern nur ihre Erscheinung erfaffen fonnten, und auch biefes nur nach besonderen ursprunglichen Befeten, an welche unfere Denkthatigkeit gebunden fei. bachte felbst habe baber zwar Realität, es ftimme aber nicht mit ben Dingen, sonbern nur mit ihrem Scheine überein, und transscenbentale Gegenstände, die fich fogar ber finnlichen Erfahrung entrieben, seien baber auch fur die Erfenntnis unzuganglich. Diesem Resultate, welches die lebendige Welt in eine unfruchtbare, von verschwimmenden Rebelbildern durchzogene Ginobe verwandelt, mochte Rant felbst nicht ftehen bleiben. Die uns ins herr ge= ichriebene Beroflichtung zur moralischen Bollfommenheit und unser Anivrud auf moralische Gludfeligfeit nothigen une, bie Blide auf ein Benfeits zu richten, und es ward auch von Rant zugeftanden. daß bort Dinge seien, weil bas Berg ihre Erifteng forderte. Biermit ward ber Erfenntniß ein Theil von Dem, was ihr die Sfepfis geraubt, jurudgegeben. Weitere Bersuche, jenen Widerspruch zwiichen bem Ideellen und bem Realen aufzuheben, führten Rant nun auch auf die Entwidelung bes Schonen. Er ftellte ben Sat voran, bag Demjenigen eine eigene, freie und wirfliche Erifteng que erfannt werben muffe, was nicht Mittel zu einem 3wede fei, fonbern in fich felbit rube; ein folder Begenftand aber, ber, obgleich er nicht bem Bedurfniffe bient (obgleich er ohne Intereffe ift und obgleich er in feiner 3wedmäßigfeit ju feinem außeren 3wede verwendet wird), bennoch ein unmittelbares (allgemeines) und nothwendiges Wohlgefallen erregt, sei eben schon. Co war benn nun in einer bestimmten Sphare jener Einheitspunft bes Ibeellen und ber Materie gefunden, benn in bem Schonen burchbringen fich bas Beiftige und bas Sinnliche, und ber Schein ift zugleich bas mabre Sein. Gleich aber machte bie Rritif wieber ben Boben ichmanfend, indem nun Rant boch jene Busammenstimmung wieder nicht als wirklich vorhanden, sondern nur als eine Annahme ber fubjectiven Auffaffung betrachtete und folgerecht eine Wiffenschaft bes Schonen, die fich auf objective Gefete bes Gefchmadburtheils grunbete, für ein Unding erflarte. Sier nahm Schiller Die Untersudung auf, indem es ihn in feiner poetischen und menschlichen Ratur verlette, daß Rant bas mahre Leben nur in geiftigen Abstractionen fannte, die Sittlichkeit auf ein tyrannisches Bebot grundete und hinwieder die Sinnlichkeit nur als eine feindfelige Macht behandelte, die den Geift verwirre und einschränke, die seiner Freiheit Schlingen lege und baber von ber Bernunft unterworfen werben muffe. Schiller ging von bem Sape aus, bag ber Denich auch nach seiner sinnlichen Natur sich als ein Wefen höherer Ordnung barftelle, ba feine Sinnlichkeit, Die Gefühle und Reigungen bilbfam feien. Indem fie fich aus freiem Triebe an das Bernunftige und Sittliche, an bas Bahre und Gute anschmiegten, und biefes wieberum aus ber Abstraction in finnliche Gestaltungen übergebe, erzeuge fich eine Ineinsbildung bes Beiftes und ber Ratur, bes Ibealen und des Individuellen, welche nun nicht blos nach einer willfürlichen subjectiven Annahme, sondern nothwendig und wirklich bas Wahre sei und als bas Schone erscheine. Schiller verbankte biefe Entbedungen neben feinem Tiefblid vorzüglich auch feinem poetischen Sinne, und er eilte hier ben Philosophen von Kach voraus, fo baß fich jenes Wort in ben Runftlern:

Rur burch bas Morgenroth bes Schonen Drangft bu in ber Erfenntnig gand -

an ihm selbst bestätigte, wie es benn im Allgemeinen wol wahr sein mag, "daß sich die philosophirende Bernunft weniger Entsbedungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geahnt und die Poesse nicht geoffenbart hätte"). Bei seiner Prüsung der Kantischen Lehrsätze hatte Schiller natürlich auch das Altersthum im Auge; denn jenen idealen Menschen, der das Humanum

<sup>1) &</sup>quot;Schiller's Berte" (1838), XI, 328. Ueber Schiller's Berhaltniß zu Kant vgl. man Begel ("Aesthetif", 1835, I, 80) und Karl Grun ("Friedrich Schiller als Mensch, Geschichtscher, Denter und Dichter", neue Ausgabe 1849, S. 248—336), ber hier ein befferer Führer ift als Hoffmeister.

in harmonischer Totalität reprasentire, fand er eben in ben kunftlerischen Schöpfungen ber Griechen und in ihrem Bolfscharafter porgebildet, da bei ihnen ftets die Idee einen Körper anziehe und felbft bie Sandlung bes Inftinttes augleich ber Ausbruck ber Kittlichen Bestimmung bes Menfchen fei, ba in ihren Dichtungen Ratur und Sinnlichkeit, Materie und Beift, Erbe und Simmel in munberbarer Schonbeit ausammenfließen 1). Sierauf werben wir spater zurudfommen und bann zugleich angeben, woburch Schiller bei feinen Korfdungen über ben Geift bes claffifchen Alterthums unterftust wurde. Jest beschäftigen wir uns junachft mit ben Abhandlungen, welche ihn theils auf bas Studium ber Rantischen Philosophie hinleiteten, theils aus bemselben bervorgingen. Es find folgende: lleber ben Grund bes Bergnugens an tragischen Gegenständen (1792), Ueber die tragische Runft (1792). Ueber Anmuth und Burbe (1793), Bom Erhabenen (1793, ber Auffat über bas Bathetische ift ein Theil dieser Abhandlung) und Ueber bas Erhabene (1796).

Die erften beiden Schriften enthalten bereits Sinweisungen auf Rantische Cape, boch fteht bier Schiller offenbar noch in naberer Berbindung mit Leffing, beffen Unfichten nur erweitert und tiefer begrundet werben. Er fest zuerft auseinander, daß bas Bergnugen überhaupt ber Endawed ber Runft ift, und ferner zeigt er, in welcher Beise die Tragodie diesen 3wed zu erreichen ftrebe. In früheren Auffagen (leber bas gegenwärtige beutsche Theater, 1782, und Die Schaubuhne als moralifche Anftalt betrachtet, 1784) batte Schiller, als wollte er die Wahl feines Berufes por fich rechtfertigen, Alles bervorgefucht, was ben Rugen bes Dramas beweisen konnte, und mit Scharffinn und Barme bas Recht ber Bubne, neben Religion und Gefeten ju eriftiren, vertheibigt. Best bekannte er fich ju bem Brincipe, bag bie Runft als folde mit außer ihr liegenden 3meden nichts zu thun habe. Doch verwahrte er fich naturlich ebenfalls vor jenen Folgerungen, gegen welche wir Berber vorhin ankampfen fahen. Denn auch nach feiner Anficht beruht ein freies Bergnugen, wie es die Runft hervorbringt, durchaus auf moralischen Bedingungen, und bei bemfelben ift die gange fittliche Ratur bes Menichen thatig; ebenfo sei die Bervorbringung Dieses Bergnugens ein 3wed, welchen bie Runft schlechterdings nur burch moralische Mittel erreichen fonne.

<sup>1) 6. 28.</sup> a. a. D. Cholevins. II.

Es verwandele fich demnach bas Spiel in ein ernfthaftes Geschäft, boch burfe es barum nicht aufhören ein Spiel zu fein 1). man herder's Rritit herabsegen, so muß man ihn nicht mit Leffing, sonbern mit Schiller vergleichen. Leffing bachte flarer als Berber, aber er war ihm nicht gleich an Tiefe und Reichthum. Berber betrachtete die Schöpfungen ber Runft und ihre Grundfage wie Schiller mit einem mahrhaft bichterischen Sinn, und mahrend Leffing fich mahrscheinlich mit ben begriffsmäßigen Theorien Rant's febr aut vertragen hatte, emporte fich fein volles menschliches Gefühl gegen die Besetgebung bes abstrahirenben, in reine Logif aufgelösten Verstandes. Aber ihm war nicht iene burchbringenbe Denkfraft eigen, mit welcher Schiller die Fragen beantwortete, welche Berder nur verdrehte, und es bleibt feltfam, daß biefer bie Ralligone schreiben konnte, nachbem Schiller in biefem Auffate über bas tragische Bergnügen, in ben afthetischen Briefen (1795) und fonft über ben ihm anftößigen Spieltrieb und mas bamit aufammenbangt, Erflarungen abgegeben, bie auch Den zufriedenftellen mußten, welchem die Runft nicht ein Spiel, fondern eine beilige Sache mar. Schiller zeigt nun weiter, daß die Tragodie infofern Bergnugen hervorbringt, als fie uns ben Sieg ber Bernunft über die machtigen Reize ber Endlichkeit barftellt, und bie Bahrnehmung bes Erhabenen fei immer mit Luft verbunben.

Gehaltvoller ist die zweite Abhandlung lleber die tragische Kunst (1792), welche eine systematisch geordnete und umfassende lleberssicht gibt. Schiller hat hier an Aristoteles angeknüpft und offensbar auch Lessing's Dramaturgie zu Rathe gezogen. Er stellt ben Sat voran, daß die Tragödie das Bergnügen des Mitleids hersvorrusen wolle?). Dabei ist nun die doppelte Verirrung möglich, daß unser Mitgefühl mit dem Leiden zu wenig oder zu sehr erregt wird. So wird unser Mitleid geschwächt: 1) wenn der Leidende sich selbst durch Fehler, die ihm unsere Achtung entziehen, wie durch Mangel an Urtheil, durch Kleinmuth u. dergl. ins Ungluck gestürzt hat; 2) wenn der Urheber des Unglücks ein Bösewicht ist, dessen Anblick Abscheu erregt, so daß das Gemüth für jenes Mitleid nicht

<sup>1)</sup> XI, 431.

<sup>2)</sup> XI, 454. Hoffmeister (II, 308) ift hiermit gar nicht zufrieden, ba bas Bergnügen stets nur etwas Sinnliches fei. Offenbar wollte Schiller, indem er nicht die Ruhrung, sondern bas Bergnügen an ihr als den Zwed der Trasgobie angab, ber Kunft auch auf biesem Gebiete ben Charafter bes freien Spieles sichern.

genug Sammlung befigt. Es ift auch 3) nicht angemeffen, bas Leiben allein von äußeren Umftanben (von ungludlichen Bufallen) berguleiten, weil fich bann in bas Mitleid ein Unwille über bie Barte bes Schicffale mifcht. Dagegen haben wir ein tiefes und reines Mitgefühl, wenn 4) ber Urheber bes Leibens (wie Thous in Goethe's Iphigenie) nicht ber Moral zuwiderhandelt, oder 5) soaar felbit burch sittliche Motive bestimmt wirb, so bag er, indem er Leiden verurfacht, selbst leidet und ebenfalls ein Gegenstand bes Mitleibens wird. Bon biefer Art fei die Situation Chimenens und Roberich's, und fie mache ben Cib bes Corneille jum Deifter-In biefen beiden letten Källen bleibt indeffen boch eine völlige Berfohnung fraglich. Ift nämlich die Urfache ber Leiben nun weber in einer Berschuldung bes Leibenden selbst noch in ben Handlungen Derer, die ihm bas Leiden bereiten, ju fuchen, fo wird uns ja boch wieber, wie bort, wo blos außere Umftande bie Quelle bes Unglude maren, Die Willfur und ber feinbselige Gang der Beltordnung erbittern und für unsere "Bernunft fordernde Bernunft" ein unaufgelöfter Anoten gurudbleiben. Dies bat nun Schiller nicht übersehen, und er beutet hier auf ein Mittel hin, das nicht nur einen Ausweg barbietet, sondern es der neuen Tragobie möglich macht, einen Borgug zu erftreben, welcher ber antifen mangelt. Denn ienen Anoten fonnte nur ber Katalismus bes beibnischen Alterthums nicht auflosen, ber neuere Dichter dagegen barf nicht an die bittere Rothwendigfeit appelliren, sondern er fann, um jenen Mislaut zu entfernen, an die Stelle ber Rothwendigfeit die teleologifche Berknupfung ber Dinge, eine erhabene Ordnung, einen gutigen Willen segen 1). — Jene zweite Berirrung, welche bas Bergnügen an tragischen Gegenständen mindert ober bas Tragische unschon macht, fah Schiller barin, bag bas Mitgefühl ju fehr bewegt wird, und bies geschieht, menn die Borftellung des Leibens unfere Ginne gang einnimmt, ohne bag bie Bernunft gugleich angeregt wird, ben Affect burch fittliche Ibeen zu beruhigen. Rachdem Schiller so ben 3wed ber Tragobie bestimmt, stellt er die Regeln zusammen, welche ber Dichter bei der Darftellung und Aussuhrung zu beobachten hat. Das Mitleid wird nur empfunben, wenn bas Leiben gur Anschauung fommt. Die Darftellung fei daher 1) lebhaft. Wir muffen das Leiden sehen und von bemselben nicht blos hören; ber Dichter muß ber Berson, welche lei-

<sup>1)</sup> XI, 458.

bet, nicht über ihren Buftand Betrachtungen in ben Mund legen, welche nur ber falte Buschauer anftellen fonnte. Das Leiben muß 2) in der Darstellung objective Wahrheit haben. Wir werben. worauf auch Leffing hinweift, nicht bewegt, wenn wir ein Leiben feben, von bem wir glauben, daß es uns felbft nicht treffen Weiter unten folgt noch ber Bufan, bag uns nicht nur mahre Leiden, sondern auch mahre Menschen vorgestellt werben muffen, und bag also ben gemischten Charafteren ber Borgug gebubre, mas Leffing ebenfalls nach Aristoteles ichon hervorgehoben. Die Darftellung muß 3) vollständig fein; fie muß bas tragifche Moment aus ber Berfettung der Umftande hervorgeben laffen und bie Situation burch eine Reihe von Sandlungen zeichnen. muß endlich 4) ben Borftellungen bes Leibens Dauer geben, inbem baffelbe in allmählicher Steigerung bie Seele burchbringt; nur ber Anfanger wird ben gangen Donnerftrahl bes Schreckens und der Kurcht auf einmal und fruchtlos in die Gemuther schleubern. Rach biefen Auseinandersetzungen kommt nun Schiller zu bem Schluffe, daß Rührung der Zweck der Tragodie und ihre Korm die Rachahmung einer jum Leiben führenden Sandlung fei.

Wir haben uns bei biesen Abhandlungen langer aufgehalten, weil es nothwendig ift, die Ansichten eines Dichters über diesenige Gattung der Boesie, welcher er selbst sich vornehmlich widmete, kennen zu lernen. Wir wollen nun diese Analyse des Tragischen naher betrachten, um uns auf die Beurtheilung der Dramen Schiller's vorzubereiten, denn es wird sich ergeben, daß Manches in den Tragödien desselben seinen eigenen Grundsäsen widersspricht und Anderes mangelhaft blieb, weil jene Analyse selbst ihre Mängel hatte.

Der zweite Auffat weicht von jenem über bas Bergnügen an tragischen Gegenständen barin ab, baß nur der lettere das Trasgische unmittelbar mit dem Erhabenen in Berbindung sett. Dies hatte die Folge, daß Schiller jett das Leiden selbst als den Gegenstand der Tragödie betrachtete. Run ist aber schon nicht jedes Leiden tragisch, sondern nur ein solches, in welches der Leidende sich selbst verstrickt und zwar durch Handlungen, die wir, weil sie aus allgemeinen Mängeln unserer. Natur entspringen, verzeihlich sinden, oder sogar mit Beisall betrachten, weil sie nur die Berirzung eines edlen Gemüthes und eines tüchtigen Charasters sind. Eine solche Collision niederer und höherer Pflichten sett das Gesmüth in Berwirrung; für jene streitet die menschliche, irdische

Reigung, fur biefe die Bernunft, und der Sieg ber erfteren labet bann bie außeren Machte, die Keindseligfeit ber Bersonen und ber Dinge, ju Angriffen ein. Dieses hat Schiller bort, wo er von ben Urfachen fpricht, welche bas Leiben herbeiführen, nur burch neaative Bestimmungen erlautert, und in den vier andern Fallen, die er aufgahlt, liegt die Ursache des Leidens gar nicht in einer Berirrung des Leidenden felbft, sondern die Handlungen anderer Bersonen und die Gewalt außerer Umftande fturgen ihn ohne seine Schuld ins Unglud. Es ift aber ferner auch nicht einmal ein soldes Leiden, welches fich daran fnupft, daß der Einzelne feinen Billen gegenüber bem absolut Rechten zu behaupten wagt, ber Gegenstand ber Tragobie, sonbern vielmehr ber moralische Sieg über biefes Leiben. Als bas Studium Rant's bie Aufmertfamfeit Schiller's auf bas Schone und bas Erhabene lentte, zeigte er uns auch bas Tragische wieder im innigsten Busammenhange mit dem Erhabenen. In dem Auffate über bas Bathetische (1793) construirt er die Tragodie gang einfach aus zwei Elementen. hat erftlich ein Leiden ober vielmehr ein Bathos, die Empfindung bes Leibens, barguftellen und zweitens ben moralischen Biberftanb Dort erscheine ber Mensch als ein Sinnengegen bas Leiben. wefen, und es fei biefer feiner Ratur gemaß, bag er bie Schmergen empfindet. Daher tabelt Schiller mit Lesffing und Berber bie Thorheit ber frangofischen Dichter, daß ihre Deceng (ihre Reprasentation) ber finnlichen Ratur feine freie Meußerung gestattete, wahrend fie bei Somer und ben griechischen Tragifern ftets mahr, aufrichtig und tiefeindringend jum Bergen fprechen burfte. fei aber zweitens bas Beichen seiner hoheren Burbe, bag ber Menfch in bem Leiden gefaßt bleibe und fich nicht unter baffelbe beuge. Um bies zu erörtern, erinnert Schiller an bie Statue bes Laofoon. Der ohnmachtige Leib wird eine Beute bes Schmerzes, aber ber geistige Mensch rettet fich in die Burg ber moralischen Freiheit. Beiter hat nun Schiller auf die Tragodie feine Anwenbung gemacht, fonbern er ftellt in bem letten Theile bes Auffates nur ben Unterschied zwischen bem moralischen und bem afthetischen Urtheile über bas Erhabene fest. Es blieb noch ju bestimmen übrig, was unter jenem moralischen Wiberftanbe gegen bas Leiben, unter "ber Rettung in die Burg ber Freiheit" ju verfteben fei, wenn man ben Belden ber Tragobie, ber fich felbft burch bas Ueberschreiten bes Dages bas Leiben bereitete, im Auge hat. Die tragischen Gestalten in Schiller's eigenen Dichtungen, Maria Stuart, Die Jungfrau von Drleans, lehren uns, jener Sieg

über bas Leiben werbe nur baburch errungen, bag ber Seld, inbem sein befferes Selbst fich von der Leidenschaft und der Berblendung frei macht, wieder ben Ausspruch bes ewigen Rechtes anerfennt und willig bie Folgen seiner Sandlungen bulbet. Rehren wir nun zu bem Auffate über die tragische Runft jurud und au ber Behauptung, mit welcher Schiller abschloß, baß bie Tragobie eine jum Leiben führende Sandlung barftelle, um uns ju rühren, fo fieht man nunmehr, daß ein wichtiges Moment überfeben mar; benn ohne ben Anschluß an bas Erhabene mirb bas Leiben nicht tragisch sein und die Tragodie nicht eine sittliche Rührung hervorrufen, sondern nur ju ber gewöhnlichen Sympathie mit bem Unglude, ju jenem gutherzigen Bebauern führen mit welchem, wie Begel bemerft, besonders die fleinftabtischen Weiber gleich bei ber Sand find und welches ben Ungludlichen nur herabsett 1). Jene Theorie ift nun ferner auch barin mangelhaft, daß zwar auf die teleologische Weltbetrachtung hingewiefen wird, aber nun burchaus jede Bestimmung barüber fehlt, unter welchen Bedingungen fie ju einer Aussohnung, Beruhigung und Erhebung führt. Es handelt fich hier gang einfach um bie Frage: in welchen Kallen wird ber Anblid bes Leibens unferen Glauben an eine gerechte und gutige Weltordnung nicht erschuttern? Die Borsehung ist bie gewaltige Themis, welche bas Bernunftige und Rechte unter allen Umftanben zur Geltung brinat: sie ist die Nothwendigkeit, weil eben das wahrhaft Freie nothwenbig ift und weil fie alles Willfürliche vernichten muß; fie ift bie strafende Remesis und zugleich die Erzieherin des Menschen, welche ihn burch finnliche Schmerzen zu sittlichen führt und, wenn es nicht anders fein fann, was an ihm irdifch ift, bahingibt, um fein unfterblich Theil zu retten. Dies Alles wird bie Borfehung aber nur bann fein, wenn fie nicht rechtlos und zwedlos webe thut, und nur fo fann von einer Beruhigung und Erhebung bes Gemuthes, mithin von einer reinen Runftwirfung die Rebe fein. Batte Schiller hierauf mehr geachtet, fo murbe er bas Leiben ausfolieflich mit sittlichen Urfachen und Wirfungen in Bufammenhang gebracht und seinen Ursprung nicht vorzugeweise in außeren Berhaltniffen gefucht haben; er murbe ferner als ben 3med ber Tragodie nicht die Rührung genannt haben, ohne aus Aristoteles zugleich die Furcht herüberzunehmen, und somit bas Bergnugen,

<sup>1) &</sup>quot;Aefthetif" (1838), III, 531.

welches die Tragodie erweckt, nicht allein in dem schmelzenden Afsfecte der Rührung, sondern auch in dem energischen der Erhebung gefunden haben 1).

## Siebentes Capitel.

Schiller's Forschungen über bas Schone und das Erhabene und über den Einzuß beiber auf die Sitten. "Was die Griechen zu completen Menschen machte und die Einseitigkeit in der Bildung der Neuern." Ueber die naive Dichztungsweise der Alten und den sentimentalen Charakter der modernen Poesie. — Humboldt's Antheil an der Ergründung des Antiken. Anwendung seiner Anssichten auf die Philologie durch Wolf. — Schiller's Streben nach Sinnlichzkeit in der Darkellung. Antikes in seinen lyrischen Gedichten und den Ballazden. Daß das naive Element mehr und mehr hervortrat, der Grundton seiner Dichtungen jedoch sentimentalisch blieb. Das Lied von der Glocke und Homer's Schild des Achill.

Schiller schloß fich nunmehr eng an Rant an, und aus ben Studien beffelben entstand junachft ber Auffat über Anmuth und Burde (1793), in welchem er bas Wefen bes Schonen und bes Erhabenen, ihre Arten und ihr gegenseitiges Berhaltnig unter-Bier findet fich jener berühmte Sat, bag Rant bei feiner Forderung, die Sinnlichkeit als eine Keindin bes Beiftes zu befampfen, nur die Anechte und nicht bie Rinder des hauses im Auge gehabt, und auf bie Annahme, bag eine Berfohnung biefer beiden Madte möglich fei, grundet Schiller feine Theoric bes Schonen. Er vergleicht zuerft die Schonheit und die Anmuth. Unter jener ift in Diefer Entgegenstellung nur bas Raturichone, nur die finnliche Geftalt zu verfteben. Diese Geftalt fann nur durch einen sittlichen Inhalt belebt werben, und find ihre Bewegungen ber unwillfürliche Ausbrud moralifcher Empfindungen, fo tritt zu der Schönheit die Anmuth hinzu. Dadurch erhebt fich bas Sinnliche in das Reich ber Freiheit, und was eine Gabe ber Ratur war und nur bie Sinne ansprach, erscheint nunmehr zu-

<sup>1)</sup> Bas unter dieser Furcht zu verstehen sei, haben wir schon oben, wo wir Lessung's Dramaturgie beleuchteten, angegeben. In einem später geschries benen Auffate ("Ueber das Erhabene", 1796, XII, 313) spricht auch Schilster von dem Schauer vor dem ernsten Gesete der Rothwendigkeit und von dem schlassen, verzärtelten Geschmacke, der uns solche Empsindungen erssparen will.

gleich als eine Wirfung bes Geiftes und bas Naturschöne verwandelt fich in die Schonheit der Seele. — Der Anmuth sest Schiller bann bie Burbe entgegen, und in ihrer Bestimmung schloß er fich an Rant's Lehre von dem Erhabenen an. Er fonnte auf die Burbe nicht mehr jene Ginstimmung bes Bernunftigen und bes Sinnlichen, ber Bflicht und ber Reigung ausbehnen, ba bie Seelengroße eben erft bann hervortritt, wenn Reigungen, bie fo machtig find, baß fie ber Bernunft nicht weichen mogen. unterbrudt werben. Es handelte fich hier also um bas Berhaltniß bes Erhabenen jum Schonen. Eine Erhabenheit, welche mit ftolzer Ueberlegenheit die Ansprüche ber Sinnenwelt niederdrückt und une nur Achtung ober gar Furcht einflößt, schließt Schiller mit Recht von bem Schonen aus. Daher forbert er, bag in ben Runftgebilden, wie die Anmuth von ber Burbe ihren Werth empfangt, ebenso auch bas Erhabene burch bie Grazie beruhigt und gemildert erfcheine. Diese Dischung habe auch Windelmann, ber nur die Merkmale beiber nicht gehörig sonderte, als bas Ibeal menschlicher Schönheit in ben Antifen erfannt. Mit gemilbertem Glanze fteige in bem Lächeln bes Munbes, in bem fanftbelebten Blid, in ber heiteren Stirn bie Bernunftfreiheit auf, und mit erhabenem Abschied gehe die Naturnothwendigkeit in ber eblen Majeftat bes Angesichts unter.

Den Auffat vom Erhabenen und Anderes, was nicht unmittelbar jur Aesthetik gehört ober nur Ansichten ausführt, Die wir bereits fennen, übergeben wir, um uns noch mit zwei Schriften ausführlicher zu beschäftigen. In bem Gebichte an bie Runftler hatte Schiller gezeigt, was bas Schone und bie Runft bem Menfchen gewesen und was fie ihm in ber Begenwart fein konnten. Den erziehenden Ginfluß ber Runft hatte er bann auch weiter in seiner Abhandlung über die Tragodie berücksichtigt. Dabei war er auf die Elementarbegriffe bes Erhabenen und bes Schonen gefommen, beren Analyse ihn lange beschäftigte. Runmehr kehrte er ju jenem ethischen Gesichtspunkte jurud, und es entstanden bie Briefe über bie afthetische Erziehung bes Menschen (1795), bie Schiller nicht allein ben größten Denfern beigefellen, fonbern auch von seinem eblen Charafter zeugen, ba er mit Ernst und schoner Barme über eine Aufgabe fpricht, an beren Lofung ju arbeiten er felbst entschlossen war. Er fah in feiner Gegenwart bas Berberbniß von zwei Seiten hereinbrechen: bie nieberen Rlaffen ber Befellichaft verwildern, weil in ihrem Kreise nichts als bas thierifche Bedurfniß gebietet, die civilifirten feien bas Bilb ber Schlaffbeit und der Depravation, weil die bloße Verstandescultur den Menfchen nicht veredelt und die Berfeinerung ber Sitten nur ben Egoismus und die Erstorbenheit bes Bergens verbeden lehrt. Bolitische und sociale Reformen fonnen nicht belfen, solange ber Charafter ber Beit fich nicht erft aus ber tiefen Entwurdigung Die gewaltthätigen und felbstsuchtigen Rrafte bes Roben au fittigen und bie erschlafften bes Entarteten au beleben, fei nur die Bildung bes Empfindungevermogene, bie Bildung ber Triebe. Gefühle und Willensfrafte im Stande, nur bie Erwedung bes Sinnes fur bas Schone und Erhabene, und hierzu fei bas wirffamfte Mittel bie Runft. Diefe Cape find in ben erften neun Briefen ausgeführt. In ben übrigen folgt wieber eine theoretifche Entwidelung bes Schonen, Die, fo geiftvoll fie ift, boch, wenn man fie mit bem eigentlichen 3wede ber Schrift vergleicht. einen weit größeren Umfang hat, als bie Sache erforberte. Schiller befürchtete, man werbe einwenden, daß jene Bilbung bes Empfindungevermogens ein trugliches Mittel fei, ba die Geschichte geigt, bag mit ber Bluthe ber Runft nicht auch moralische Große. fondern umgekehrt immer ber Berfall ber Sitten verbunden gewesen. Er unterscheidet nun eine schmelzende und eine energische Schonheit, welche ber Anmuth und ber Burbe, bem Schonen und dem Erhabenen entsprechen. Man fieht, er will jenen Begenfan, ber fich in ber Geschichte ber Bolter gwischen ber afthetischen und ber moralischen Cultur fundgibt, bavon herleiten, baß in Perioden ber Berweichlichung die Dichter nicht bem Zeitgeifte widerstanden, sondern von dem allgemeinen Uebel ergriffen, in ihren Gebilden der schmelzenden Schönheit vor der energischen den Dann feten bie Briefe noch auseinanber, auf Vorzug gaben. welche Beise die schmelzende Schönheit ber roben Naturfraft ent-Sie führt ben Menschen burch einen Buftand hinburd, in welchem fich bas Geiftige mit bem Sinnlichen verbindet, ne lehrt ihn allmählich die Korm höher schäten als die Materie. es treten fittliche Reigungen an die Stelle ber Triebe, und ber afthetische Ginn (obwol man, was andere gleichzeitige Auffage nachweisen, von ihm nie ein Moralprincip ableiten fann) wird ein machtiger Bundesgenoffe ber Religion. Der Ginfluß ber energifchen Schönheit ift in ben Briefen nicht mehr bargelegt. eine Erganzung fann man jedoch bie Abhandlung über bas Erhabene (1796 - 1801) betrachten. Sier finden wir ben berebten Stoifer, ber mit Freude unter ben gerftorenben Gewalten ber Ratur verweilt, ba bas Große außer ihm ein Symbol bes Großen

in ihm ift; ber in ber Geschichte bie furchtbar herrlichen Gemälbe ber in ben Kampf mit bem Schicffal eingehenben Menschheit auffucht, um bas Erhabene empfinden ju lernen. 3mar gebe uns fcon ber Sinn für das Schone einen hohen Brad von Freiheit. ba bie finnlichen Neigungen fich an bie Forberungen ber Bernunft anschmiegen; verlangt aber ber Ernft bes Lebens, bag fie ganglich schweigen, daß der Beift handle, als ob er unter keinen anberen als feinen eigenen Gefegen ftunbe, fo verlaffe uns jener freundliche Benius; ernft und schweigend trete in bem Sinne fur bas Erhabene ein anderer Kührer hinzu und trage uns mit ftarfem Arm über die schwindlige Tiefe. Daher ift die afthetische Erziehung erft vollendet, wenn fie neben bem Gefühle für bas Schone auch ben Sinn fur bas Erhabene gepflegt hat 1). Schiller schwebten, als er ben Ginfluß ber Runft auf die Charafterbildung erwog, vornehmlich bie Griechen vor. Man war gewohnt, die Natur als eine Feindin ber Cultur zu betrachten, und rühmte an biefer, daß fie die Gebrechen ber ersteren ausrotte; im Alterthume fannte man einen folden Zwiespalt zwischen bem Beifte und ben Sinnen noch nicht. So hoch bie Bernunft auch flieg, fo zog fie boch immer bie Materie liebend nach, und ber ibeale Menich bes Griechenthums hatte ben großen Borgug, baß er ein ganger Mensch war. In ber neuen Welt bilbe fich ber Mensch immer nur als Bruchstud aus; um eine besondere Unlage mehr zu entwideln, murben bie anderen verwahrloft. Bei biefer Theilung ber Arbeit gelinge es nun zwar bem gegenwärtigen Befcblechte, in ber Gesammtcultur bas Alterthum zu übertreffen, aber welche einzelne Neuere konnten heraustreten, Mann gegen Dann mit bem einzelnen Athenienser um ben Breis ber Menschheit zu ftreiten? Die Urfache fei aber feine andere als bie, bag bie Bilbung im Alterthume sich auf die Alles vereinende Ratur, in der neuen Zeit fich auf ben Alles trennenben Berftand geftust. Diefer Berftudelung muffe eben bie Runft burch bie Pflege bes Empfindungevermögens begegnen. Die Totalität ber griechischen Bilbung muffe unfer Biel fein, bann werbe fich bie Natur und amar auf ben Grundlagen einer reiferen Berftanbescultur wieber-

<sup>1)</sup> Grün bezeichnet es (Seite 305) als einen Wiberspruch, daß Schiller hier nach bem Beispiele Kant's das Erhabene bem Schönen entgegenset; doch hat Schiller auch jett wol nur jenes Erhabene im Sinne, welches er schon früster zwar von ber Anmuth und ber schonelzenden Schönheit unterschied, aber gleichwol in die Grenzen des Schönen einschloß.

herstellen 1). Mit biesen Saten beseitigte Schiller jenen Hellenismus Wieland's und seiner Genofien, die einmal darin geirrt, daß sie die Moral allein auf ein ästhetisches Princip gründeten, und den Fehler hinzusügten, daß sie das Schöne auf die Anmuth beschränkten, welche nach Schiller selbst ihren Werth erst von der Burde empfängt und um so mehr in dem Erhabenen eines Zusabes bedarf, als die schmelzende Schönheit, was Schiller auch in einem Briese an Suvern hervorhob, nur für glückliche Menschenalter sei und unserer erschlassenden Zeit nur durch Bilder der energischen Schönheit geholsen werden könne. Dagegen ergibt sich auch, daß Schiller bei seinen Untersuchungen zulest mit Herder zusammentrisst; benn er bezeichnet eben mit der Totalität, mit der Allseitigkeit in der Ausbildung unserer Kräste Dasselbe, was Herber unter der Humanität verstand.

Bahrend die Briefe über die afthetische Erziehung auf bas Bedicht an die Runftler gurudweisen, erinnert ber Auffat über naive und fentimentalische Dichtung (1795) an jenes über bie Botter Griechenlands. Schiller hatte ehemals die alten Dichter gludlich gepriesen, weil fich ihnen bas Unendliche gleich in sinnlicher Besonderheit darstellte; Die neueren Dichter, glaubte er, murben, weil ihnen dieser Bortheil fehlte, niemals mit jenen mett-Runmehr ließ ihn die nabere Befanntichaft mit Der Dichtungsweise Goethe's gwar erfennen, bag bie Ratur auch in ber neueren Beit noch manchen ihrer Gunftlinge mit jener Gabe bes anschauenden Denfens und Dichtens ausstatte; ba ihm selbft aber dieselbe nicht zu Theil geworben, so mußte er noch angstlicher werben. Gleichwol war in ihm die Liebe gur Dichtkunft, ber er nun fieben Jahre lang entsagt, von Reuem erwacht, und er mußte auf ein Mittel finnen, fich Die Buverficht zu feinem Talente au retten. Es gelang ihm, ber antifen Boeffe eine neue moderne gur Ceite ju ftellen, Die in ihrem Befen verschieben, bem Berthe nach jedoch jener gleich sein follte. Diesen Ursprung hat die 21b= handlung über naive und fentimentalische Dichtung, welche jene Frage über die Borguge ber alten und der neuen Dichter, mit welchen fich einft bie frangofischen Schongeifter beschäftigt, gang anders behandelte, und es ift wunderbar, daß wir eine fo grundliche Aufflarung über bas Befen der antifen Boefie und über ben

<sup>1)</sup> Ueber die incompleten Menschen ber neueren Zeit vergl. auch Goethe III, 153.

Beift bes claffischen Alterthums einem Manne verbanten, ber fich weniger auf die Renntnig ber Literatur ftutte als auf die Bunbigfeit seiner Schluffe. Wir begnugen uns bie Grundansicht berausegen, daß ber antife Dichter, weil er noch in einer bichterischen Zeit und Umgebung lebte, auch nur das poetische Leben ber Birflichfeit in feiner Freiheit, Barmonie und Beiterfeit barftellte, ber moderne hingegen, ba in ber neuen Zeit fich Cultur und Ratur entgegenstehen und bie Wirklichfeit hinter ben Ibealanschauungen zurudbleibt, auch ftete im Bewußtsein biefes Wiberipruches bichte, weshalb er jene ichlechte Wirklichkeit entweder in Satiren angreife, ober in Elegien betrauere, ober endlich auch in Ibyllen fich eine Wirklichkeit vorbilbe, die feinen Ibealen entspricht. moberne Dichter wird, bamit feine Zeit ihren Abfall von ber reinen Ratur erfennt, bie jest nur noch in ben 3bealgebilben ber Boefie lebt, auch vorzugsweise Ibeen entwickeln, und ba bas Bewußtsein bes Gegensages zwischen Dem, was wir find, und Dem, was wir waren und fein follen, junachft bas Gemuth bewegt. heißt feine Dichtung auch die fentimentalische. Die Dichter bes Alterthums burften nicht burch Ibeen aufflaren, sondern nur Erscheinungen barftellen, weil ihre Wirklichkeit selbst von bem Ibealen burchbrungen war, und ihre Boesie, welche nur ber Bluthenschmud ber Natur ift und fich bes von ihr umschloffenen Ibeengehaltes faum bewußt wird, heißt beshalb naiv. Während also ber sentimentalische Dichter reicher an Ibeen erscheint, werben bie Schöpfungen bes naiven eine lebendige Sinnlichkeit und eine vollfommenere Bestalt poraushaben.

Diefe Bestimmungen sind oft angegriffen, boch barf an ihnen nichts geanbert werben. Schon humboldt erhob einige Bedenken, aber fie wurden burch erganzende Erlauterungen beseitigt. muß fich nur vor bem Irrthum huten, bag Schiller mit jener Einheit bes Ibeales und ber Wirklichkeit angenommen, die Griechen hatten fich in bem Zustande ber Bollfommenheit befunden. Die Ibeale felbst find ja einer unendlichen Läuterung fähig, und Dasjenige, was dem griechischen Dichter als bas Vollkommene vorschwebte, war ber Lauterung noch sehr bedürftig. Hinter fei= nen subjectiven Idealanschauungen blieb indessen die Wirklichkeit nicht so weit jurud, und innerhalb biefer subjectiven Auffassung ber Alten durfte Schiller in der That jene Einheit als vorhanden betrachten. Gleichwol muß immer noch eingeräumt werden, daß selbst bei Homer schon das Gefühl eines Widerspruches in einzelnen sentimentalen Bugen bervortritt. Er erinnert, sagte Sum-

bolbt 1), schon häufig, daß die größere und beffere Ratur, die er in seiner Schilberung hinzustellen sucht, nicht mehr ba ift, und Die übrigen alten Dichter thun bies noch mehr. Satte man jenen Begensat gar nicht empfunden, so wurden ja ber alten Literatur bie Elegie mit ber Tragodie, die Satire mit ber Romodie und bas 3byll, also bie Dichtungsgattungen fehlen, welche Schiller als fentimentalische bezeichnet. Diesem selbst mar auch namentlich bei Euripides, Sorgy und andern lateinischen Dichtern Die Sinneiaung zu ber fentimentalen Empfindungs = und Darftellungsweise nicht entgangen 2). Aber er berief fich mit Recht barauf, bag Abweichungen in den Gattungen nicht den Charafter der Art auf-Außerbem vermißte humbolbt ben Bufat, bag auch ber fentimentalische Dichter, insofern er Dichter fein wolle, feinen Gestalten Individualität und wo moglich eine vollige geben muffe 3) In der That hat Schiller, als scheute er fich, Dasjenige, mas in feinen eigenen Dichtungen mangelhaft mar, beutlicher auszusprechen, auf biefe Forberung, welche bie fentimentalen Dichter nur in geringerem Grade befriedigen, nicht bas ihr gebührende Bewicht gelegt. Es verfteht fich von felbft, baf ber geiftige Inhalt eines Bebichtes fich ber Bhantafie darftellen muß. 3m naiven Zeitalter. wenn bas lleberfinnliche bem Auge bes Dichters nur in Bilbern und Gestalten vorschwebt, werben bie Ibeen auch in feinen Bebichten nur verförvert erscheinen: baher bie bezaubernde Ursprunglichfeit und Bewußtlofigfeit bes Schaffens bei Somer; baher bie finnliche Wahrheit ber mit bem Gebanten verwachsenen Korm. Bei dem fentimentalen Dichter find, wie Schiller an fich felbft wahrnahm 4), die dichtenden Kräfte nicht zugleich thatig. Er wird, wenn er in einer poetischen Stimmung ift, erft ein bestimmtes Dbject absondern, es folgen die Reflerion, die Beranschaulichung, die Bildung ber Form als so viele einzelne Operationen, und bei biefer Bewußtheit bes Berfahrens, bei biefer Ueberfegung bes Bebankens "aus ber Sprache ber Botter in bie ber Menschen" mer-

<sup>&#</sup>x27;) "Briefwechsel zwischen Schiller und B. v. humbolbt " (1830), G. 356.

<sup>2)</sup> Dan. Jenisch in seinen "Borlesungen über die Reifterwerke ber griechisschen Boefie", 2 Thie. (1803), wollte in einer kritisch shiftorischen Darftellung ber antiken Boefie zu Schiller's Ansichten die Belege hinzusügen und hat einige hierher gehörige Bunkte nicht ohne Geschild behandelt.

<sup>3) &</sup>quot;Briefwechfel", G. 367.

<sup>4) &</sup>quot;Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe" (1828), Rr. 158.

ben die Gestalten niemals die frische Lebendigkeit der Ratur, sons bern mehr oder weniger das Ansehen eines mühsamen Kunstgesbildes haben. Schiller kannte diese Mängel sehr wohl; es kam ihm aber darauf an nachzuweisen, daß die sentimentalische Poesie troß berselben sich neben der natven behaupten könne, da sie in ihrem größeren Ideengehalte einen Borzug besitze, der wieder der letzteren sehle. An sich sei beiden etwas Unvollkommenes eigen; beide seien nur Arten einer idealen Poesie, in welcher eine Berseinigung der höchsten Idealität und Individualität statthabe 1). Das Bewußtsein, daß er Goethe's Dichtungen in ihrer Naivetät nie erreichen, aber im Stande sein werde, für diesen Mangel einen reichen Ersatzu zu geben, ermuthigte ihn, wieder als Dichter aufsautreten.

Der abstracte Ibealismus ber fritischen Philosophie, welcher bie Anspruche ber Sinnenwelt gurudbrangte und ihre Reize verfannte, hatte Schiller veranlaßt, fich mit ber Speculation ju beschäftigen, und durch alle feine Abhandlungen geht bas Streben, awischen bem Subjecte und bem Objecte eine Einheit herzustellen. Diefe Liebe jum Reglen lag ichon in feinem bichterischen Charafter; aber wie Schiller felbft angibt, bestärfte ihn boch vornehm= lich bie Berbindung mit Goethe und bie Befanntichaft ber antifen Boesie in dem Entschluffe, Die Rechte ber finnlichen Ratur gu Der Grieche war ihm ber ibeale Mensch und zugleich ber Sohn ber Natur, ba in allem feinem Thun und Treiben bie geistigen und die finnlichen Rrafte, wie fie die Ratur in ihn gelegt, jusammenwirften. Schwerlich wurde Schiller, hatte er fich nicht auf bas Borbild griechischer Art und Runft beziehen fonnen, jenen Rampf gegen ben einseitigen Ibealismus unternom= men haben. Woher nun aber biese Einsicht in bas Wesen ber alten Welt, woher die eindringenden und hellen Urtheile über einzelne Schriftfteller und Schriften, ba Schiller nur wenige lateinische Autoren gelesen und, Boffens Obnffee ausgenommen, bie griechischen nur in untreuen Uebersetzungen fannte? ausgemacht, daß Schiller ohne die Unterftugung eines mitftrebenben Freundes, ber in ber alten Literatur wohl bewandert war, auf diefem Gebiete fich nicht mit folder Sicherheit bewegt hatte: als ein folder Freund ftand ihm aber Wilhelm von Sum= boldt jur Seite, mit bem er bereits im Winter 1789-90 burch

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt", S. 376.

die Familie seiner Frau befannt wurde, ber bann seit bem Frublinge 1794 einige Jahre hindurch in Jena wohnte, mahrend melder Zeit fie einander täglich faben. Sumboldt fteht in ber Mitte amischen Schiller und Friedrich August Wolf. Er mar wie iener ein Freund ber fritischen Philosophie und der Dichtfunft; er liebte wie biefer bie claffiche Literatur, und feine Studien führten ihn bis in die innere Wertstatte ber philologischen Fachwiffenschaft. Sumboldt hatte in Göttingen unter Senne ftubirt. Er entsagte 1791 bem Staatsbienfte, um in einem Otium, welches langer als gehn Jahre mahrte, fich ben Wiffenschaften zu widmen. Bornehmlich fühlte er fich von ben griechischen Dichtern angezogen, namentlich von Pindar und Aeschylus, aus benen er schon in ben neunziger Jahren übersette, obgleich fein Agamemnon erft 1816 erschien. Es ift uns hier von Wichtigkeit. Sumboldt's Besammtanficht von bem Alterthum, Die er in Briefen an Wolf und in einem Auffage über bas Studium ber Griechen nieberlegte. fennen zu lernen. Er schrieb an jenen schon 1792, er könne nicht Philolog fein, wolle fich aber gleichwol dem Studium ber Alten gang ergeben. Gin großer und ebler Menfch muffe bie Starte der intellectuellen, die Gute ber moralischen, die Reigbarbarfeit und Empfanglichfeit ber afthetischen Fahigfeiten verbinden. Diefe Besammtheit ber Ausbildung nehme ab; fie sei aber in febr hohem Grade unter ben Griechen vorhanden gewesen, und fein anderes Bolf habe augleich fo viel Einfachheit und Ratur mit fo viel Cultur verbunden. Schon biefe Gabe erinnern uns an ben Mittelpunft, von welchem fich Schiller's Anfichten in immer weiteren Rreisen quedehnten. Sumboldt nimmt ferner mit Schiller an, daß vorzüglich die Ausbildung bes afthetischen Sinnes ben neueren Zeiten heilfam fein mochte, ba mit ihr bas Dieverhaltniß unserer Krafte schwinden wurde. Er macht nicht nur benselben Unterschied amischen ber naiven und ber fentimentalen Boesie, sonbern wir finden auch bieselbe Begrundung, benfelben Bang ber Untersuchung wieder. Es ift nicht auszumachen, wer von Beiden der Lehrer, wer ber Schüler war. humboldt hatte seinen Auffap über bas Studium ber Grieden icon 1792 an Schiller gefandt und biefer barauf geaußert, er konne in bas Bange nicht eingehen, weil ihm die alte Literatur zu fremd fei. Schiller's größere

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber bie Busammenftellung in Schlefier's "Erinnes rungen an 2B. von humbolbt" (1843), I, 210 fg.

Auffate, in welchen bas Berhaltniß ber neueren Zeit jum Alterthume entwickelt wird, wurden erft geschrieben, als er sich über biefe Dinge in Jena täglich mit humboldt unterhielt, und fo könnte man wol ben Letteren für ben eigentlichen Urheber biefer Auffaffung bes Hellenismus ansehen. Run aber läßt fich auch wieber nicht leugnen, bag biefelbe bereits in bem Bebichte an bie Runftler enthalten ift, und fo bleibt wol nur die Annahme übrig. daß sich Beide in jener Grundansicht begegneten, und daß fie bann biefelbe gemeinsam entwickelten. Go viel geht aber aus ihrem Briefwechsel hervor, daß humboldt über literarische Einzelnheiten immer mit ber Ueberlegenheit bes Renners fpricht und baß Schiller fich mit vollem Bertrauen belehren laßt. Schwab hat in feinem Leben Schiller's 1) wieber bie Rlage erneuert, baß Sumboldt als ber Geift ber Reflexion und ber Reflexionspoefie ben Dichter gehindert, ju feinem eigentlichen Berufe früher jurudgu-Schiller felbft urtheilte über feine Beschäftigung mit ber Philosophie verschieden. Einmal freut er sich, daß ihm die Gewöhnung an die ftrenge Bestimmtheit ber Bebanten gur Leichtigkeit verholfen 2), und bann wieber erklart er, Theorien forberten nicht bei ber Broduction, nicht einmal beim Urtheilen 3). Dies laffen wir benn auch unentschieben. Bewiß ift aber, bag bie nahere Befanntschaft mit ber alten Literatur Schiller außerorbentliche Bortheile gebracht, und baß humboldt, ber in biefer Beziehung fein Rührer war, beshalb nicht burchaus fur ben bofen Damon bes Dichters zu halten ift. Auch Wolf hat es bankbar anerkannt, baß ihn sein Berkeht mit Sumboldt barauf geführt, ein Syftem ber Alterthumskunde au entwerfen. Es ift intereffant au feben, wie Grundfage, welche man jum Theil ber Philologie verbanfte, während sie auf ber einen Seite für die poetische und sittliche Bildung ber Zeit benutt murben, bann wieder auch auf die Philologie felbst gurudwirften. Dieselbe Sache, von welcher bort bie Aefthetifer sprachen, bezeichnet Wolf als Philolog auf folgende Beife: bie Staaten und Bolfer ber Griechen, ihre politischen Beftrebungen, wie endlich Runft und Wiffenschaft hatten fich ftets bem Gesammtbegriffe bes Menschen untergeordnet; fo fei bas gesammte Leben zwar ein durchaus nationales gewesen, die Ratios

<sup>1) (1840)</sup> S. 494.

<sup>2)</sup> Brief an Goethe 1795, Dr. 111.

<sup>3)</sup> Brief an humbolbt 1798, S. 438.

nalität aber habe zugleich ben Charafter einer ideellen Sumanität getragen, und weil nirgends bie Menschbeit fich fo tief und fo vollständig offenbart, fei jene Belt zugleich eine originale gewesen. Demnach muffe bas Studium ber Alten feine einseitige, geringere Aufgabe verfolgen, als die, eine organisch entwickelte, bedeutunaspolle Rationalbildung au erforschen und ihrem Wesen nach an bie Spite unserer Cultur ju ftellen 1). - 3m Jahre 1794 perbanben fich auch Schiller und Goethe zu einer Freundschaft, welcher ber gemeinsame 3wed, in allem Schonen zu wachsen und zu wirfen, ben ebelften Charafter gab. Bas Jeber für ben Anderen that, bas ift oft erörtert und neulich von Riemer in seinen Dittheilungen über Goethe sogar nach Bfund und Loth berechnet morden. Einzelnheiten fonnen indeffen hier zwar erlautern, aber nicht entscheiben; bas Berhaltniß awischen Beiden war biefes, bag Schiller in theoretischen Untersuchungen ftets voranging. So zeigt ihn auch ber Briefwechsel immer in lebendiger Thatigfeit. Er geht auf Alles ein, jebe Frage wachft ihm unter ber Sand ju einer Abhandlung an, während Goethe immer abbricht und bas Beitere auf die munbliche Unterhaltung verspart. Dagegen ift es auch unnöthig nachzuweisen, baß Schiller in Allem, was bie Darftellung betrifft, auf Goethe's Beispiel und Belehrungen achtet. Er zeichnet ihn in ben afthetischen Briefen als ben mahren Reprasentanten ber realistischen Boefie, ale ben naiven Dichter ber neuen Zeit, welchen die Dilch eines beffern Alters genahrt und der griechische Simmel jur Mundigkeit gereift. Goethe's Dich= tungeweise und bie antife Boefie waren für Schiller bas Borbild, als er nun wieder zu dichten anfing, und nachdem er, als ob der Uebergang zu schroff mare, noch in einigen philosophischen Gedichten bie Sauptgebanken, welche ihn fo lange beschäftigt, mehr in rhetorischer als in poetischer Beise abschließend ausgesprochen, feben wir ihn unablaffig bemubt, in feinen Dichtungen bas reale Element zu verftarfen.

Bir betrachten jundchst Schiller's lyrische Gebichte. Die werthvollsten berselben sind noch vor dem Wallenstein oder während er an demselben arbeitete, also zwischen 1795 und 1798 verfaßt. Er hat sie theils rasch hingeworfen, weil ihn sein Almanach, den er seit 1796 herausgab, zur Eile nothigte, theils auch, wenn ihn

<sup>&#</sup>x27;) Ueber humbolbt's Antheil an biefem Brincipe vergl. Schleffer a. a. D. 1, 223.

bas langfame Borruden bes großen Wertes ermübete, ju feiner Erfrischung gebichtet, und vielleicht athmet eben beshalb in ihnen ein fo frifches geiftiges Leben. Gin bebeutenber Rachtrag fam in bem neuen Jahrhunderte hingu.

Da es Schiller nicht ernstlich in den Sinn kommen konnte. ben fentimentalen Dichter von ber Berpflichtung zu einer concreten Darftellung freizusprechen, fo fuchte er fich in ben Beift ber naiven Boefie zu verfegen. Allen fpeculativen Arbeiten und Lesereien, schrieb er 1795 an humboldt, habe ich entfagt. Was ich lefe, foll aus ber alten Welt, was ich arbeite, foll Darftellung fein. Er machte fich mit Ramler's Martial, mit Wieland's Horazischen Evisteln befannt; er beschloß Juvenal, Berfius und Blautus ju lefen und erbat fich von humboldt frangofische und beutsche llebersepungen. Er beschäftigte fich mit Terenz und Sophofles, insbesonbere feffelte ihn ber Logische homer. Man schwimme ordentlich in einem poetifchen Meere, fagte er; aus biefer Stimmung falle man auch in feinem einzigen Bunfte und Alles fei ibegl bei ber finnlichften Bahrheit. Je fester sein Entschluß wurde, als bramatischer Dichter aufzutreten, besto angelegentlicher ftubirte er Ariftoteles und bie griechischen Tragifer; sogar die Sprache wollte er noch lernen. In Goethe's Rahe founten ihm auch die Werke ber alten Sculptur nicht fremd bleiben, und diese regten ihn ebenfalls an, bei feinen Dichtungen mit einer gewiffen plaftischen Besonnenheit zu verfahren 1). Die stufenweise Annaherung an Goethe's antifen Stol bat Soffmeifter mit großer Rlarheit erortert 2). Schiller übte fich in ber Beschreibung finnlicher Gegenstände, an welche er Die Reflerionen anknupfte, wie im Spaziergange, ober er erlauterte feine Ibeen durch ausführliche Gleichniffe, wie in ber Racht bes Besanges (1795). In anderen Gedichten, wie in bem Madchen aus ber Frembe (1796) und spater in ber Sehnsucht (1801), mahlte er die allegorische Form, in welcher zwar die Idee nicht zu einer concreten Erscheinung wirb, sich aber boch in einem finnlichen Bilde abspiegelt. Mit biesen Gedichten find andere, wie ber Tang (1795), die Rlage der Ceres (1796), nahe verwandt, in benen das sinnlich Individuelle durch eine symbolische Auffaffung vergeiftigt wird. Ferner gewöhnte fich Schiller auch in ben Xenien und Epigrammen (1795 und 1796) baran, dem Gedanken durch Sinn-

<sup>1)</sup> An Goethe 1798. Dr. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) III, 144.

bilder und Gleichniffe ober durch den Anschluß an besondere Thatfachen und Umftande einen poetischen Körper zu geben. famen ihm denn auch das antife Epos und die Mythologie überbaupt mit ihrem Reichthum an Gestalten und Kacten zu Sulfe. In ben Epigrammen finden wir Obuffeus, hercules und bie Da-In einigen langeren Gedichten ift Einzelnes mit griechiichen Mothen verglichen. An Die Sinnenwelt find wir gleich ber Tochter ber Ceres auf ewig gebunden, wenn wir von ihren Kruchten brechen; Laofoon's Schmerzen follen uns menfchlich empfinden lehren, aber in den Regionen der Kreiheit begrüft die lächelnde Bebe ben geplagten Alciden (bas Reich ber Schatten, 1795). Der Canger fteht mit ben Schidfalsgottern im Bunbe, er beherricht mit bem Stabe bes hermes bas bewegte herz (bie Dacht bes (Befanges, 1795). Die Ratur wird an ber Bruft bes Dichters lebendig wie Bramalion's Statue (bie Jdeale, 1796). Das Gemeine geht flanglos jum Dreus hinab, aber die ehrende Rlage begleitete Eurydice, Abonis, Achill und alle Bortrefflichen (Ranie, In Dem flüchtigen Worte bes Cangers ericheint uns bas unenbliche All, wie auf bem Schilde des Achill (bie Weltalter, In anderen Gedichten finden wir eine gange Menge von Gottern bamit befchäftigt, ben Menschen aus bem Buftanbe ber Robbeit in ben ber Gefittung zu führen (ber Spaziergang, 1795; ras eleufische Keft. 1798), oder ihre Lieblinge zu schützen, zu verherrlichen und mit Gaben zu erfreuen (bas Glud, 1798). iconfte biefer Gaben ift die Runft bes Besanges, welche ber Dichter von Zeus für alle andern Guter jur Entschädigung erhalt (die Theilung der Erde, 1796) und welche ihn in die Gesellschaft der Gotter verfest (Dithyrambe, 1797). In dem eleufischen Feste und noch mehr in ber Rlage ber Ceres werben die alten Götter nicht blos gelegentlich eingeführt, sondern diefen Dichtungen liegt bereits eine mythologische Situation ober, wenn man will, eine bestimmte Kabel zu Grunde, die in symbolischer Beise ausgeführt wird. Damit langen wir benn bei ber eigentlichen Ergablung an; der Dichter ber Ibeen betritt bas Gebiet bes Epos, oder er gewöhnte fich baran, mobei ihm Goethe behülflich mar, ftatt bas Allgemeine nur durch finnliche Bilder zu veranschaulichen, bas Besondere darzustellen und nur eine Durchsicht in die Weite bes Bu einer gangen Reibe von Ergablungen Breellen zu eröffnen. und ahnlichen Gerichten hat Schiller antife Sagen gewählt. Sie wurden ichen fruh durch Seftor's Abichied angefündigt (1780), welches Gedicht die Innigfeit ber neueren Lyrif zu ber epischen 10 \*

Große des Alterthums gesellt und, obgleich bie Raglofigfeit ber Rauber auch hier zu Uebertreibungen verleitete, nich boch icon burch eine Rulle von concreten Begiebungen empfiehlt. 3m Babre 1797 fam Schiller auf ben Gebanfen, Ballaten ju bichten, und burch ihn murbe auch Goethe angeregt. Die Bebichte bes Lepteren, welche hierber gehören, find wirflich größtentheils Ballaten ober Romangen, benn fie fint fangbar und burchaus lprifch gebalten, so baß fie bisweilen in bas eigentliche Lier übergeben. meiftens ein einziges factifches Moment bervor und ichilbert bann ben Eindrud beffelben auf bas Gemuth, indem er bald mit einer himmlischen Befriedigung abichließt (bas Beilchen, Der Ronig in Thule), bald in ben sehnfuchtsvollsten Zon ber Romantif einftimmt (Schafers Rlageliet), bald an das buntle Rathiel unferes Dafeins und Befens erinnert (Dignon), balb nach mothischen Borftellungen ber alten Boltereligion (Erlfonig, ber Fifcher) Die gebeimnifeelle Macht ber Ratur über bas Menidenhers andeutet x. Schiller's Gebichten ift nur ber fruh verfaßte Graf Cberbart (1782) eine Ballade, und zwar in bem Stole Bleim's. Mandes, wie ben Grafen Toggenburg, fonnte man zu ben Romanzen gablen. Er selbst bat bie meisten ber neueren Gebichte biefer Art Ballaren genannt. Sie find indeffen weber mit der fühlichen noch mit ber nordiiden Ballade verwandt, von ber fie icon bie unlvriide Saltung und bie gusammenhangenbe und erschöpfenbe Darlegung ber Facta unterscheidet, und fie gehören mehr zu den poetischen Erzählungen. Als folde übertreffen fie jedoch alles Aebnliche einerfeits baburch, bag ihnen fiets eine bebentungevolle fittliche und religioie Ibee jum Grunde liegt, und ferner burch bie acht poetische Aus-Der Ring bes Bolpfrates und bie Rraführung aller Theile. niche bes 3bolus find noch 1797 verfaßt, die Burgicaft 1798. Die beiben letten Bedichte verbanten bas Deifte ber Erfindung, benn Blutarch und Sogin, aus benen Schiller Die Stoffe ent: lehnte, haben bie Begebenheiten nur furz ermahnt. Das erne ging aus einer ausführlichen Ergablung tes herobot bereor, roch ift auch bier tie Anordnung bes Stoffes nach tramatischen Befictebunkten Schiller's Werf. Die Geidichte bes Bolvfrates mochte fur ten Dichter beshalb angiebent fein, weil ibm bei ber Beidäftigung mit Wallenstein ter griechische Fatalismus im Sinne lag. Die Remefis mirmet ten Ronig tem Untergange, weil er bei feinem Glude es verlernt, Die Gotter qu furchten. Diefelbe Remens weiß ben verborgenen Frevel, welcher an 3bplus verübt worten, auf eine munterbare Beife qu entbullen.

herrliche Gedicht zeigt fo recht, was die Romantif im Bunbe mit dem Antifen vermag, indem fie theils die verwandten Glemente beffelben hervorzieht, theils ihren verklarenden Bauber über bie Thatsachen ausbreitet. Wie ansprechend ift bie Zeichnung bes Ibufus, des leichtgeschurzten Sangers, des liederreichen Freundes ber Götter und ber Menschen, bem auch bie manbernben Bogel befreundete Schagren find; wie ergreifend ber Contraft amifchen feinen Soffnungen und feinem Schicffale; wie fehr feffelt ber Bech-Aus bem abgelegenen, schweigenben fel ber Scenen bie Sinne. Baine, ber burch ben Frevel entweiht ift, führt uns ber Dichter in bas Gewühl ber Bolfer. Die Bettfampfe, bas Theater mit bem prachtvollen Chore bes Aefchylus, ber gaftliche Beus, bie Eumeniden eröffnen eine weite Durchsicht in bas reiche Leben ber Griechen. Enblich bestätigen bie Botter burch ein glanzenbes Beugniß por ber gangen Ration bie Bahrbeit eines Sakes, ber in dem herzen aller Bolfer ber erfte Glaubensartifel ift. Gin aus fälliges, an fich geringfügiges Ereigniß, in welches die Eumeniben, wie es Gottern geziemt, ihre unfichtbare, germalmenbe Rraft legen, ftellt bie Berrichaft bes Rechtes ber. Die Burafchaft gehort nur nach ihrem außeren Stoffe bem Alterthume an und verfinnlicht feine besondere Anficht beffelben. Dagegen febrt jene Schickfalbibee jum Theil in driftlicher Auffaffung auch in anderen Erzählungen und Gedichten wieber, bie nicht antifen Urfprunges find. Go fnupft fich in bem Taucher ber Untergang bes fühnen Junglinge an ben Uebermuth, mit bem er die Gotter, die ihn einmal gerettet, wieder versucht. Die rauschenden Waffer bringen ihn nicht jurud, aber in tragischer Beise beruhigt uns ber Dichter mit dem Gedanken, bag ber niebrige Anabbe fich groß genug gefühlt, um einen folden Breis zu werben. Wie Schiller für jene antifen Erzählungen ben Sauptgebanfen aus bem Sinne ber Briechen entnahm, fo hat er auch bie romantischen Stoffe nach driftlichen Brincipien burchgebildet. Der Taucher wagt in der alten Sage fein Leben um einen Beutel Golb, Schiller feste bie • Motive der Ehre und der Liebe ein, und wenn nun in anderen Erjablungen bie rachenbe Remens in eine belohnende und schützende Borfehung übergeht, die oft ebenfo wunderbare Bege liebt, fo find es driftliche Tugenden, mit welchen er die Helden neuerer Der Malteser gleicht ben Beroen bes Alterthums Darin, bag er bie Belt von Ungeheuern reinigt, boch feine Demuth erhebt ihn über die Lowenfieger. Dort find Bott und feine Schaaren mit bem schuldlosen Anaben, welcher feiner Frau in

Buchten bient und welchem Rirchengehen fein Berfaumniß ift. Endlich gelangt ber Sabsburger zu den höchsten irdischen Ehren. weil er nicht mehr bas Rok besteigen will, bas feinen Serrn und Schöpfer getragen. In feinen letten Lebensjahren hat Schiller gu biesen Gebichten noch einige hinzugefügt, die mit jenen antiken Ballaben verwandt find. Ihre hohe Schönheit fann in dem Alter, in welchem man noch, von fanguinischen Soffnungen und Entwurfen fortgeriffen, in die Welt hineinsturmt, nicht empfunden werden. Sie betrachten ben bittern Ernft bes Lebens, und aus ber Bahrnehmung, daß alles irdische Wefen Rauch ift, fließt eine wehmu-Diefe Lebensansicht, die uns weniger munthige Refignation. ichen, aber vielleicht besto eifriger ftreben lehrt, knupft ber Dichter nicht blos an Erzählungen, die fich vielleicht nach Dem geftalten, was bas Alterthum von den herben Fügungen ber Nothwendigkeit bachte, sondern auch ber Schluß ber Glode und andere gleichzeitiae Dichtungen, bie bem Stoffe nach bem Alterthume gang fremb find, heben es hervor, daß nichts besteht und daß alles Irbische verhallt. Go zeigt une Bero und Leander (1801) ben furchtbaren, unerbittlichen Willen jener Machte, beren Wege nicht unfere Wege find, und es wird une die Frage vorgelegt, ob wir reif genug find, über einer Treue bis in ben Tob bie Berftorung unseres Glückes zu verschmerzen. In der Kaffandra (1802) hören wir die befränzten Trojaner und Achaer in trunkener Freude jauchzen; der thranenreiche Streit ift vorüber und ein gludlicher Entschluß hat Die Berfohnung der Bolter, Bergeffenheit der Leiben, den freien Gebrauch bes Eigenthums, bie Rudfehr in bie fuße Beimat gur Folge. Aber die einzige Sehende unter den Blinden flieht in die Einfamkeit; in tiefen Rlagen, in ohnmächtigem Trope gurnt fie bem Schidfale, daß fie ihre Jugend, ihre Liebe, ben frohen Ge= nuß ber Stunde und Alles hingeben muß, um ben morberischen Stahl zu feben, welcher fur fie felbit geschliffen ift, und im Boraus zu erkennen, warum die Wolken so schwer auf Ilion herabhangen. Das Siegesfest (1803) endlich, mit welchem fich Schiller "in bas volle Aehrenfeld ber Ilias hineinfturzte", um auch hier die lyrische-Bluthe bes Epos zu pfluden, ift gang aus hochft tragischen Momenten zusammengesett. Die Sieger ruften, an Ruhm und Beute reich, ihre Schiffe zur Rückehr; aber Die Besten sind gefallen, bas Meer droht mit neuen Gefahren, und wie wird man sie, die als Fremde aus der Fremde zurudkommen, in der Heimath empfangen? Dort fist die bleiche Schaar ber gefangenen Weiber und blidt auf die rauchende, leichenvolle Baterstadt und in die troftlose Jukunft; sie ist von allen Göttern verlassen, der Menschlichseit ihrer neuen Herren mehr bedürftig als gewiß. Es liegt in viesen Gedichten ein unbeschreiblicher Zauber. Die mächtige, spröde Ratur des Alterthums sehen wir einmal in einer bewegten und erweichten Stimmung; die Schönheit der Gestalten erfüllt sich mit seelenvollem Leben, die Kraft der Charaftere besleidet sich mit dem Schmelze eines zarten Sinnes und die dunklen Anschauungen werden zu lichten Gedanken. Diese moderne Durchbildung bestühmter und lebensvoller Geschichten und Sagen des Alterthums, die Ausdichtung derselben in ihrem eigenen Wesen ist es, was in Goethe's Iphigenie mit solcher Macht zu dem Geiste und zu den Sinnen spricht, und benselben Charafter haben diese Dichtungen Schiller's.

Wir gingen bavon aus, daß Schiller durch bie alten Dichter und burch Goethe angeregt wurde, auf die finnliche Seite ber Boefie ju achten, bag er fich burch Beschreibungen. Gleichniffe. Beispiele, Allegorien ju helfen fuchte, bis er endlich in feinen Ballaben gur Darftellung bes Thatfächlichen vorschritt. Run muffen amar in epischen Dichtungen schon Die Stoffe felbft bem Dbiectiven Das Uebergewicht geben, aber natürlich findet auch hier ber Dichter genugiam Gelegenheit, feine Runft zu erproben. icon die Lebendigfeit, mit welcher und die Arbeit in den Schmelgofen, die Deffe, die Erlegung des Drachens, die monftrofen Beimlichfeiten ber Meerestiefe, ber tochende Strubel ber Charpbdis (dieser jum Theil nach Homer) und Anderes geschildert werben, ein gerechtes Lob; eine genauere Analyse, zumal wenn eine Bergleichung ber Dichtungen mit ben Duellen hinzufommt, zeigt ieboch auch, wie ber Dichter ftets bemuht mar, zuerft die Phantafie durch eine bestimmte Scene zu feffeln, wie er bann die Ergablung in bramatischer Beise anzulegen versteht, so baß immer Die pragnanteften Momente jum Mittelpunkt gemacht find, auf Die eine flare Exposition vorbereitet und die Auflösung in einem motivirten Stufengange folgt, wie er die Charaftere fich felbft in handlungen barftellen läßt und endlich die Ideen und die Thatsachen zu demselben Ziele hinführt. Daffelbe Verfahren nehmen wir jedoch auch sogar in manchen rein lyrischen Dichtungen wahr. Mus alterer Zeit gehören hierher an Emma (1796), Die Erwartung (1796), die Begegnung (1797), bas Geheimniß (1798), Des Marchens Klage (1798), Die alle mehr ober weniger burch Die Unterbreitung einer Situation das Allgemeine als ein Besonberes vorstellen, und manche Gedichte aus ber britten Beriobe,

wie die Sehnsucht (1801), der Jüngling am Bache (1803), der Bilgrim (1803), der Alpenjäger (1804), sind fast Erzeugnisse ber epischen Anschauung, so daß man nicht anstehen darf, sie zu den Romanzen zu zählen. Auf diese Beränderung der Darstelzlungsweise hat die Befanntschaft mit der antisen Poesie, wie wir schon gezeigt, einen bedeutenden Einsluß gehabt, doch läßt sich nicht erweisen, daß Schiller auch die alten Lyriser zu Rathe gezozgen, außer daß einige Stellen an Horaz erinnern. In der Macht des Gesanges hat er bei dem prachtvollen Bilbe:

Ein Regenstrom aus Felfenriffen, Er kommt mit Donners Ungestüm; Bergtrummer folgen seinen Guffen, Und Eichen fturzen unter ihm 2c.

vermuthlich die Dithpramben Pindar's und die Schilderung derselben bei Horaz (IV, 2)

Monte decurrens velut amnis, imbres Quem super notas aluere ripas, Fervet immensusque ruit profundo Pindarus ore —

im Sinne gehabt. In ben Geschlechtern heißt es:

Schen wie bas gitternbe Reh, bas ihr horn burch bie Balber verfolget, Flieht fie im Mann nur ben Feinb zc.

was mit bem

Vitas hinnuleo me similis Chloe, Quaerenti pavidam montibus aviis Matrem —

(1, 23.)

einige Aehnlichkeit hat. Eine unzweifelhafte Rachbildung bes

Scandit aeratas vitiosa naves Cura; nec turmas equitum relinquit

nebst der Anwendung

Laetus in praesens animus; quod ultra est, Oderit curare —

(II, 46.)

ist der Schluß des Siegesfestes:

Um bas Roß bes Ritters schweben, Um bas Schiff bie Sorgen her; Morgen können wir's nicht mehr, Darum laßt uns heute leben! Auf bas unvermeidliche Beatus ille findet fich wenigstens eine Anspielung in der Braut von Messina:

Bohl Dem, felig muß ich ihn preisen, Der in ber Stille ber lanblichen Flur 2c.

In den Jugendgebichten sahen wir zweimal ein Horazisches Metrum nachgeahmt. In der fogenannten zweiten Beriode bebiente fich Schiller haufig bes elegischen Dages, und er fonnte für Dichtungen, welche ju ber Gattung gehören, bie er bie fentimentale Elegie nannte, faum ein paffenberes Metrum finden. In biefer Zeit ift auch ber Abend verfaßt (1795), bas einzige Gebicht Schiller's, welches man auch im antifen Sinne eine Dbe nennen fann, ba es nicht nur reimfreie, bem Asclepiadeum nachgebildete Strophen hat, sondern nach humboldt's Urtheil 1) auf ben Lefer benfelben Einbrud macht, welchen man bei Studen ber Griechen und Romer empfindet. Sonft ware nur noch ju erwähnen, baß Schiller in mehren Bebichten immer auf eine Strophe. welche die Anficht eines Einzelnen ausspricht, eine andere folgen last, in welcher ber Gebanke ober Die Thatfache nochmals von einem höheren Standpunkte betrachtet und bald eine Bestätigung oder eine Berichtigung, bald wieder eine wichtige allgemeine Folgerung ober eine Anwendung hinzugefügt wird. In bem Siegesfefte klingen biefe Einlagen gang wie tragifche Chorftrophen. Bermuthlich hat Schiller hier auch bas griechische Drama im Auge gehabt; uriprunglich aber wollte er wol nur ben Wechsel bes Recitativs und bes Chores in den Gefellschaftsliedern, welcher allerdings auf ein abnliches Berhaltniß hinweift, nachbilden. Gedicht an die Freude (1785) und das an die Freunde (1802) find folde Gefellichaftelieber; ju biefer Rlaffe gablte Schiller feltsamerweise auch bas Siegesfest, und fo mag endlich bas Lieb an die Glode, welches einen ahnlichen Bau hat, ebenfalls bahin gehören.

Die zulett behandelten Gedichte Schiller's haben vor denen, welche er 1795 an seine philosophischen Abhandlungen anschloß, einen solchen Reichthum an objectiven Elementen voraus, daß wir in der That über die Erfolge erstaunen mussen, welche der ernste Wille, mit Einsicht und dichterischem Sinne verbunden, zu erringen vermochte. Doch irrte Schiller, wenn er annahm, daß seine Ber-

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechfel", G. 218.

ichiebenheit von den alten Dichtern mehr ein Werf der Umftande war, als in feiner Ratur lag. Er fchrieb (1795) an humboldt er habe fich vom vierzehnten bis jum vierundzwanziaften Sahre nur aus modernen Quellen genahrt, bie griechische Literatur (fomeit fie fich über bas Reue Testament erftredt) völlig verabfaumt und felbit aus bem Lateinischen fehr fparfam geschöpft - baber feine unariedische Korm; ber Ginfluß philosophischer Studien erflare bas Demnach sei er unter ben ungunftigften Umftanben ber bichterischen Borstellungsweise nur naber gekommen, und bies, meil er zugleich in biefer Beit, obwol nur fehr mittelbar, aus griechiichen Duellen schöpfte. Diese schnelle Aneignung ber fremben Ratur beweise, bag nicht eine ursprüngliche Differeng, fonbern blos ber Bufall zwischen ihn und bie Griechen getreten sein konne. bemerke in fich eine größere Affinitat ju ben Griechen als in Anberen, und wolle mit Muße und Gesundheit Producte machen, Die nicht ungriechischer sein sollten als die Broducte Derer, welche ben homer an ber Duelle ftubirten. 1) Es bleibt ausgemacht, baß Schiller bie Schönheit ber Darftellung nur ber Runftbemuhung, die Schöpfung eines bichterischen Ideengehaltes bagegen feiner Ratur verdanfte. Dies beweisen bie Dramen, und wir murben es noch beutlicher sehen, wenn Schiller seinen Entschluß, sich in einem Epos zu versuchen, ausgeführt hatte. Wir wollen eine Dichtung betrachten, in welcher er mit Somer ausammentrifft. Man fann die Bergleichung insofern ungerecht finden, ale bie Berichiebenheiten, welche fich ergeben werben, jum Theil außeren Umftanden juguschreiben fein mogen, boch find fie ficher auch eine Kolge von der entgegengesetten Natur beiber Dichter. Auf dem Schilbe, welchen ber erfindende Sohn bes Zeus fur Achill verfertigte, erbliden wir ben himmel, bas Meer, bie Erbe und bas Leben und Treiben der Menschen auf ber Erbe. Auch Schiller gibt uns in seinem Liede von der Gloce ein Bild von den wichtigften Erscheinungen im menschlichen Leben. Er zeigt uns zunachft, wie ber Saugling bei ber Taufe bem herrn bes Lebens, ber die schwarzen und die heiteren Loose vertheilt, übergeben wird, wie die Mutterforge den hülfolsen Liebling bewacht, beffen Bufunft noch ein undurchdringliches Dunkel verhüllt; wie bann ber Jungling in Selbstvergeffenheit Die Welt burchfturmt, mahrend bie Jungfrau in ber Stille bes Saufes erbluht und nur mit

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechfel", G. 258.

schüchternen Ahnungen des Augenblickes gedenkt, der auch fie in bas Leben bineinführen wird, bis bann die Liebe ben Unbandigen gabmt und que ihrem Bergen das icheue Gefühl bervorlockt. Beiter zeigt er, wie die finnliche Leibenschaft der fittlichen Kraft ber Liebe Blat macht, wie Mann und Frau unermudlich ichaffen und sammeln und bas junge Geschlecht erziehen. Aber auch hier lernen wir, daß ein vollfommenes Glud nicht des Menschen Loos fei. Die Elemente gerftoren bas Bebilde ber Menichenhand und auch der Tod beginnt aufzuräumen. Diese Geschichte des hauslichen Lebens fann naturlich nur in einem Zeitalter, welches ein ausgebildetes Kamilienleben befitt, auf eine folche Beise bargestellt werden. Der Schild bes Achill zeigt uns baher auch von allem Diefem nichts als bie Beimführung ber Braute, welche von ben jungen Leuten mit Dufif und Fadeln burch die Stragen ber Stadt begleitet werben, mahrend die Frauen in die Borhofe eilen und dem Buge nachbliden. Runmehr geht Schiller auf Die Buftande im burgerlichen Leben über. Er preift bas ordnende Gefes. Es hat dem Menschen die Wohnung gegeben, an die er auch seine Beerben gewöhnt, in der er feine Garben unterbringt, in der er mit den Sausgenoffen fich Abends um die gesellige Flamme verfammelt. Das Gefet hat die Stadte gegrundet und die Gewerbe In Diesen Dingen muß auch wetteifern unter feinem Schute. homer seine Kunft zeigen. Er bezeichnet die burgerliche Ordnung durch einen Rechtsbandel. Dem Gewerbe widmet er fünf Bilder. Bir feben querft bie Bestellung bes Aders, bann bie Ernte und bie Beinlese. Auf bem vierten Bilde gieht eine Seerde von Rinbern auf bie Beibe und zwei Lowen erbeuten einen Stier, indem fie den hirten und den hunden trogen. Auf dem letten Bilde weidet eine Beerde weißer Schafe in einem lieblichen Thale und in der Rahe ftehen die Burben, Butten und Stalle. Bei Schiller eilt bas muntere Bolt ber Schnitter jum Tange. Auch homer gibt ber landlichen Jugend ein Fest. Die Junglinge und die befrangten anmuthigen Radden breben fich beim Rlange ber Phorminr im froblichen Reigen, mahrend ein Saufe von Bufchauern herumsteht und fich an den flüchtigen Wendungen ergött. Schiller stellt endlich neben die Bilder bes Gludes, welches fich auf Orbnung und Gintracht, auf Fleiß und Sitte grunbet, Die Schreden bes Burgerfrieges, ber allen Bohlftand verwuftet und an allem Beiligen frevelt. Solche Dinge durfte Somer nicht übergeben, boch feine Rrieger, welche vor ben Mauern fampfen, find wenigstens nicht Burger berfelben Stadt. Endlich hat ber neue Dichter alle Lebensbilder mit religiosem Sinne entworfen und bas Irdische überall auf den ewigen Urgrund der Dinge zurückgeführt. Bielleicht hätte auf Achill's Schilde noch ein Opfer Platz gehabt, vielleicht ist es zur Bezeichnung unseres Berhältnisses zu den Götztern auch genug, daß die Erde dei Homer von den heiligen Fluzten des Oceans umschlossen ist, und daß sich über ihr und Allem, was auf ihr ist, der Himmel mit der Sonne, dem vollen Monde und allen Sternen wölbt, die den Ouranos schmücken.

Beibe Dichtungen unterscheiben fich in folgenben Begiehungen. homer zeichnet nur Thatfachliches, ber neuere Dichter entwidelt burchweg bie Bebeutung ber Dinge und schilbert an ben Borgangen bas innere Gemutheleben. Dies brachte nun allerbings auch bie Berschiedenheit ber Dichtungsgattungen mit fich, aber ebenso wenig wie es homer möglich gewesen ware, an seine Bilber Reflerionen anzuschließen, ebenso wenig wurde Schiller, wenn er in einem Epos Anlaß genommen, einen folden Mifrofosmus barguftellen, die Refignation befeffen haben, nur die Objecte ju geichnen: benn seine Ratur trieb ihn bagu, bem Lefer vorzubenten und vorzuempfinden, und wenn bies Berfahren fich badurch vollommen rechtfertigt, daß wir, ohne von feinem überlegenen Beifte geführt zu fein, nicht im Stande waren, ben vollen Inhalt ber Dinge zu begreifen und une anzueignen, fo bleibt es boch ausgemacht, bag eine folche Dichtungsweise bem naiven Style ber Alten burchaus widerspricht. Auch die Glode ift barin bewunbernswerth, bag es Schiller trot feiner abweichenben Beiftesrichtung gelang, in feine Darftellung fo viel finnliche Bestimmtheit Einzelne Bezeichnungen, g. B. ber Schwung ber au bringen. schnurrenden Spindel, ber weitschauende Giebel, die oben Kenfterhöhlen, die breitbestirnten Rinder, bas schwere Schwanken bes bochbelabenen Wagens, bas Berren an ben Strangen ber Glode, ihr heulender Schall, find burchaus homerifch. Gine gleiche Anschaus lichfeit ift auch ganzen Abschnitten eigen, und es genügt an bie meisterhafte Beschreibung bes Branbes ju erinnern. Wieberum mag es auf bie Berichiebenheit ber Dichtungsgattungen gurud= geführt werben, bag Somer und in feinen Lebensbildern ftete beftimmte Borfalle geichnet, baß er ergablt, mabrend Schiller 'nur Greigniffe charafterifirt, um ihre Bebeutung ju entwickeln. Wo er bie heilige Ordnung preift, ba zeigt une homer bie Barteien im Rreise bes eifrig theilnehmenden Bolfes vor ben Richterftühlen ber Melteften; wo er und an bas Schaffen und Streben bes taufendhandigen Gewerbsteißes nur erinnert, ba lagt homer por unfern

Augen pflügen und ernten. Brufen wir indeffen noch die Anlage Somer konnte muhelos feine Bilber aneinander bes Gangen. reihen, bei Schiller finden wir eine zweifache Motivirung. Ginmal binbet er bie Scenen baburch, baß fie alle ber Rlang ber Glode begleitet. Sier fehlt es nun ichon an Gleichmäßiafeit und Dandes verlett unfer Gefühl. Bird die Glode auf profane Beise bei einer Keuersgefahr ober gar beim Aufruhr gebraucht, um ein Signal au geben, so klingt fie nicht erbaulich, und fie ift bann nicht bie Stimme von oben, welche fie nach ber gangen haltung bes Bebichtes fein foll. Dit biefem Motiv fam aber Schiller auch nicht aus. Er theilte bas Berfahren beim Guffe ber Glode in einzelne Acte, von benen nun jeber meistens in symbolischer Beise ein befonderes Lebensbild einführt. Die Arbeit selbst wird nicht beschrieben, sondern nur burch die Befehle bes Meifters angebeutet, moburch die Schilderung allerdings an bramatischer Lebendigfeit gewinnt, jedoch vielleicht in gleichem Grabe auch an epischer Anschaulichkeit verliert. In einer Beschreibung ober in einer Erzählung ware gewiß Manches nicht fo matt ausgefallen. Jenes

> Rocht bes Rupfers Brei, Schnell bas Binn herbei!

wozu nichts weiter als das Aufschwellen ber weißen Blasen, gibt eine gar ju ichwache Borftellung von ber Banbigung ber fproben Metalle. Dan fdilt auf ben boswilligen Schlegel, ber es rugte, baß Schiller die Blode nicht mit einem Rloppel versehen, aber es ift boch auch gewiß, daß homer biesen Rloppel nicht vergeffen hatte. Bie steht es nun mit ben Motiven? Sind fie natürlich, find die Vergleiche bezeichnend und ansprechend? Schiller hat die höchst schwierige Aufgabe, eine gegebene Reihe von Lebensbildern mit ben Eigenschaften eines ebenfalls gegebenen und feineswegs gleichartigen Gegenstandes fo zu verbinden, baß bie letteren als Symbole ber erften erscheinen, mit großem Scharffinn ju lofen Daß biefe Busammenftellung bennoch im Gangen nur ju einer fünftlichen Zubereitung geführt hat, wird Riemand ableugnen wollen, ba zwischen bem Berlaufe bes Menschenlebens und Dem, was bei bem Guffe ber Glode vorgenommen wirb und fich ereignen kann, gewiß nur wenige Aehnlichkeiten zu finden find, die fich aus einer natürlichen Berwandtschaft ergeben, und so ift benn auch im Einzelnen Bieles erzwungen und Manches Das Erg foll von Schladen frei fein, benn bie Jugenb ift ein heller, reiner Glodenflang. Diefen Bergleich fann man

sich gefallen laffen. Würde aber Schiller etwa in seinem Gebichte von ber Burde ber Frauen wol auf eine fo profaische Beise Die Starte bes Mannes mit bem Rupfer, bie Milbe bes Beibes mit bem Binne und die Che mit ber Busammenfegung ber Glodenfpeife veralichen haben? Die Kurcht, bag bas Gieghaus burch bas Ueberfließen bes Metalles entzundet werden fonnte, gibt bem Meifter Anlag, die Verwüftungen zu fchildern, welche bas Feuer anrichtet. Diefer lebergang ift nun allerdings natürlich, aber bas Motiv entspricht nicht ben übrigen, weil hier fein Symbol ben Gegenstand vorbildet, sondern nur Dieselbe Sache in einer weiteren Anwendung wiederfehrt, und fo find auch die Betrachtungen bes Meiftere über bie burgerliche Ordnung nur an ben gang au-Berlichen und zufälligen Umftand angefnüpft, bag bas Metall fich abfühlen muß und beshalb in ber Arbeit eine Baufe eintritt. Das Metall wird in die Erde gegoffen und ersteht in der edlen Geftalt ber Glode: baran fchließt fich auf eine ansprechende Weise Die Erinnerung, bag wir unfere Tobten in ben Schoos ber Erbe senken, damit fie zu einem schöneren Loofe erblühen. benkt man fich in biefer Berbindung bei ben Fragen:

> Wenn ber Guß mislang? Wenn bie Form gerfprang?

Rur das lette Symbol, das Zerschlagen des Mantels, gestattet wieder einen leichten Ilebergang zu dem Gegenstande der Betrachtung. Aus dem Ganzen ergibt sich wol, daß etwas Unmögliches durchgesett werden sollte, und zu einem solchen Kunststücke würde Homer, wie alle seine Gleichnisse beweisen, sich nicht haben versleiten lassen. Eher hätte bei ihm Hephästos jene Lebensbilder aus Erz gemacht und sie neben die netten Schilder des Wappens auf die Glode gesett. Kurz, dies mühsam ausgearbeitete und sonst vortressliche Gedicht bestätigt es vollkommen, daß Schiller von der Natur nicht mit der epischen Ausschauung ausgestattet war, daß er immer von den Ideen ausging und zu ihnen nur den Körper suchte, daß er bei seiner Wahl oft glücklich war, nicht selten aber auch sehlgriff.

Im Allgemeinen gilt von der Darstellung Folgendes: sie ift, wie meistens in der neueren Pocsie, nicht in dem Grade sinnlich, daß sich die Gedanken durch Handlungen und Thatsachen aussprächen; dagegen gesellt sich zu der Reinheit, Würde und Eleganz der Diction doch stets eine phantasievolle Bildlichkeit des Ausdruckes, wobei die einfache Metapher nicht selten zu glänzen-

ben Gleichniffen und Gemälden anwächft, und überdies macht eine Menge von Begiehungen auf die concrete Birflichkeit ben Gebanten lebendig. Gine Ginnlichkeit Diefer Art merben mir nie vermiffen, und obwol das Suftem fie rhetorisch nennt, so ift fie boch wol hinreichend, Schiller's Gebichten auch in Betreff ber Darftellung einen poetischen Charafter ju geben. Begel bezeichnet Diefe Dichtungsweise als eine besondere Battung Des lyrifchen Styles 1). Er bezieht fich barauf, baß es nicht Schiller's Sache war, fich bewußtlos ben Erscheinungen ju überlaffen, bag er vielmehr ihrer Meister blieb. Indem er daher mit seinem Tiefblicke. mit feiner schwungreichen Empfindung und einer umfaffenden Beite ber Betrachtung ben voetischen Gehalt ber Dinge entwickelte, habe er bie großen Gedanken und grundlichen Intereffen, benen fein agnies Leben geweiht mar, nicht in bem einfachen und traulichen Tone Goethe's mit fich felbft und im gefelligen Rreife befprochen, fonbern fie ale ein Sanger bargeftellt, ber einen fur fich felbft wurdigen Gehalt einer Berfammlung ber Bervorragendften und Beiten portraat.

## Achtes Capitel.

Analpse der Dramen Schiller's fach ben hauptsägen der Theorie. Die Schicksfalsibee. Ueber Ballenstein, der in Betreff der Freiheit und der teleologisschen Berföhnung satalistischer ist als das griechische Drama. Ueber Maria Stuart, in welcher die Schicksalbee richtiger aufgefaßt, ihre Macht jedoch zu wenig entfaltet ist. Plan der Jungfran von Orleans; Berwandtschaft dieses Dramas mit der Tragodie der Alten, die nach ihrer ideellen Grundlage hier in reinster Form erscheint. Der herbe Fatalismus in der Braut von Messina.

Als Schiller wieber Muth gewann, sich in größeren Dichtungen zu versuchen, schwankte er eine Zeit lang, ob er sich für bas Gpos ober für bas Drama entscheiben sollte. Humboldt bestimmte ihn, bas lettere zu mählen, obwol er dem Freunde nicht die Anslagen für bas Epos absprach. Offenbar konnte Schiller jedoch nur in dem Drama auf glückliche Erfolge rechnen. Beide Gatetungen sind darin einander gleich, daß sie dem Dichter nicht gestatten, sich mit subjectiven Urtheilen und Interessen in die Dinge

<sup>1) &</sup>quot;Nefthetif" (1838), III, 465.

ju mifchen. Im Drama durfen aber wenigstens bie Berfonen felbst ihr Inneres burd Betrachtungen erschließen, ben Ginbrud ber Thatsachen auf ihr Gemuth angeben, Die Motive ihrer Sandlungen barlegen, ben Knoten burch Reben fcurzen und lofen: furg, Schiller brauchte, wenn er jum Drama gurudfehrte, berjenigen Darftellungsweise, die ihm naturlich war, nicht gang ju entfagen, ba die Berfonen in feinem Ramen fprachen, und oft genug erscheinen sie auch nur als die Interpreten seiner eigenen Ansichten und Empfindungen. Schiller's Dramen haben, wie es ihre Bedeutsamfeit verbient, eine lange Reihe von fritischen Abhandlungen hervorgerufen, und man fommt hier noch mehr als bei ben lyrifchen Bebichten in Gefahr, etwas lleberfluffiges ju Die meisten Untersuchungen, so scharffinnig und gehaltvoll fie fein mogen, leiben jedoch an Ginfeitigfeit und Unvollständigfeit. Manche Kritifer haben, weil in ben erften Dramen bie 3bee ber Freiheit vorherrscht, auch in ben späteren bas politische Brincip als die eigentliche Substanz betrachtet und bemuben sich in biefen eine spftematische Fortbildung beffelben nachzuweisen. In Wallenftein foll gezeigt sein, wie ber Brotestantismus in bem Rampfe wider die fatholische Monarchie zu Grunde geht, weil er von dem Egoismus angestedt ift; in Maria Stuart fei bie fatholische Belt bestegt, aber die protestantische bleibe talt, herzlos, abstract; in ber Jungfrau von Orleans komme bie eine, mahrhafte Religion jum Durchbruch im Staate, Die Deffentlichkeit bes Staatslebens werbe geboren; bie Braut von Meffina fei biefe Deffentlichfeit bes Rechtes und des Bewußtseins davon; im Tell endlich werde bies Bewußtsein des Rechtes That: die vollfommene Freiheit 1). bie Politifer! Bie, wenn nun ein Babagog, ber bie Entbedung machte, daß es fast kein Schiller'sches Drama gibt, in welchem nicht Eltern und Kinder gegen = und nebeneinander auftreten, auf ben Einfall fame, ein ahnliches Syftem ju entwerfen, und von bem Batermorber Frang Moor beginnend, die wiberftrebenden, die refignirenden, die gehorsamen, die liebevollen Rinder claffificirte, bis er benn endlich auch bei Wilhelm Tell anlangte, um bie Bietat bes Melchthal zu ruhmen, ben die Blendung bes Baters zu einem unerbittlichen Saffe entflammt, und ben fleinen Balther, ba er mit unverbundenen Augen ben Schuf bes Baters erwartet, als das Ideal des kindlichen Bertrauens hinzustellen. Andere wie-

<sup>1)</sup> Grün a. a. D. 773.

ber haben die Dramen der Reihe nach durchgenommen, jedoch nicht sowol von den obiectiven Gesetten der Boetif ausgehend unterfucht, inwiefern Schiller bie hauptfachlichften Korberungen befriedigt, als vielmehr jedes nach einzelnen, besonders hervorftechenben Gigenthumlichkeiten beleuchtet, fo bag balb von ber Freiheit und bem Schicffale, balb von ber Defonomie, balb von ben Charafteren, balb von bem Dialog und bem Chore, balb von bem Berhaltniffe ber bramatischen Fabel zu ber hiftorischen Quelle die Rebe Doffmeister empfiehlt fich auch hier burch eine größere Bielseitigkeit, boch find die Uebersichten, welche er am Schlusse seinen Abhandlungen über bie einzelnen Dramen binzufügt, febr burftig. Bir wollen baher einmal einen anderen Weg einschlagen und nicht jedes Drama Schiller's für fich, sondern im Allgemeinen bie Art seiner Darftellung betrachten. Bu biesem 3wede muffen wir bie wichtigften bramgtischen Gesete an Die Spike ftellen und nach ihnen die Grundlage und die Ausführung prufen. Wir werben uns jedoch babei begnügen, die Urtheile burch einzelne Beispiele au erlautern , benn eine vollständige und grundliche Behandlung ber Dramen nach biefem Befichtspunkte ift nur in einer Monographie moglich, die wir freilich langst besigen follten, ba fie nutlicher ware als andere, welche nur geschrieben icheinen, um Soffmeister's Anfichten ju ergangen und ju berichtigen, ober gar nur ju wiederholen, und die Sache baber immer auf biefelbe Beife bebanbeln.

Schon die Balladen zeigten uns, daß Schiller fich gern mit tragifchen Begenftanben beschäftigte und babei vorzüglich die Schicfsalsibee im Auge hatte. Er scheint auch, was sowol bie oben angeführten Abhandlungen als ber Ballenstein beweisen, ursprunglich von bem Gebanten ausgegangen ju fein, bag jebe achte Tragobie ein Schidfalebrama fein muffe. Bu biefem Grundfage hatte fic felbst Lessing weber als Kritifer noch als Dichter mit derselben Entschiedenheit befannt. Schiller führte bemnach icon in Diefer Sinnicht unsere bramatische Boefie in ein neues Stabium. Dag man nun die Einführung ber Schichfalsidee als einen namhaften Fortschritt ober auch als eine Berirrung anseben, jebenfalls muß ein so wichtiger Umstand mit Ernst erwogen werben. Kritifer find ber Anficht, daß die moberne Tragodie jenes Element ber antifen nothwendig aufnehmen muffe; vielen erscheint die Schidfalbibee als eine veraltete Sache und andere mogen nur an bie Berfehrtheiten benten, welche aus Diesem Bellenismus entsprangen. Cholevine. II. -11

sich gefallen lassen. Würde aber Schiller etwa in seinem Gebichte von der Burde der Frauen wol auf eine fo prosaische Weise die Stärke bes Mannes mit bem Rupfer, Die Milde bes Weibes mit bem Binne und die Ehe mit ber Busammenfetung ber Glodensveise veralichen haben? Die Furcht, daß bas Gießhaus burch bas lleberfließen des Metalles entzundet werden konnte, gibt bem Meister Aulag, die Bermuftungen ju ichildern, welche bas Feuer anrichtet. Diefer lebergang ift nun allerdings naturlich, aber bas Motiv entsvricht nicht ben übrigen, weil hier fein Symbol ben Gegenstand vorbilbet, sondern nur bieselbe Sache in einer weiteren Anwendung wiederkehrt, und fo find auch die Betrachtungen bes Meisters über bie burgerliche Ordnung nur an ben gang au-Berlichen und zufälligen Umftand angefnüpft, daß bas Metall fich abkühlen muß und deshalb in ber Arbeit eine Baufe eintritt. Das Metall wird in die Erbe gegoffen und erfteht in ber edlen Geftalt ber Glode: baran folieft fich auf eine ansprechenbe Beife bie Erinnerung, bag wir unfere Tobten in ben Schoos ber Erbe fenken, bamit fie zu einem ichoneren Loofe erblühen. bentt man fich in diefer Berbindung bei ben Fragen:

> Wenn ber Guß mislang? Wenn bie Form zersprang?

Rur das lette Symbol, das Zerschlagen des Mantels, gestattet wieder einen leichten Uebergang zu dem Gegenstande der Betracktung. Aus dem Ganzen ergibt sich wol, daß etwas Unmögliches durchgesett werden sollte, und zu einem solchen Kunststücke würde Homer, wie alle seine Gleichnisse beweisen, sich nicht haben versleiten lassen. Eher hätte bei ihm Hephästos jene Lebensbilder aus Erz gemacht und sie neben die netten Schilder des Wappens auf die Glode gesett. Kurz, dies mühsam ausgearbeitete und sonst vortressliche Gedicht bestätigt es vollsommen, daß Schiller von der Natur nicht mit der epischen Anschauung ausgestattet war, daß er immer von den Ideen ausging und zu ihnen nur den Körper suchte, daß er bei seiner Wahl oft glücklich war, nicht selten aber auch sehlgriff.

Im Allgemeinen gilt von der Darstellung Folgendes: sie ift, wie meistens in der neueren Pocsie, nicht in dem Grade sinnlich, daß sich die Gedanken durch Handlungen und Thatsachen aussprächen; dagegen gesellt sich zu der Reinheit, Würde und Eleganz der Diction doch stets eine phantastevolle Bildlichkeit des Ausdruckes, wobei die einfache Metapher nicht selten zu glänzens

den Gleichniffen und Gemalden anwächtt, und überdies macht eine Menge von Begiehungen auf die concrete Birflichkeit ben Gedanken lebendig. Gine Ginnlichkeit Diefer Art werden wir nie vermiffen, und obwol bas Suftem fie thetorifch nennt, fo ift fie boch wol hinreichend, Schiller's Gedichten auch in Betreff ber Darftellung einen voetischen Charafter ju geben. Segel bezeichnet Diefe Dichtungsweise als eine besondere Gattung Des lyrischen Stoles 1). Er bezieht fich barauf, bag es nicht Schiller's Sache mar, fich bewußtlos den Erscheinungen ju überlaffen, bag er vielmehr ihrer Meifter blieb. Indem er baher mit feinem Tiefblice, mit seiner schwungreichen Empfindung und einer umfassenden Weite ber Betrachtung ben poetischen Gehalt ber Dinge entwidelte, habe er bie großen Gedanken und grundlichen Intereffen, benen fein ganges Leben geweiht mar, nicht in bem einfachen und traulichen Tone Goethe's mit fich felbst und im geselligen Areise besprochen, fondern fie ale ein Canger bargeftellt, ber einen fur fich felbft murbigen Gehalt einer Berfammlung ber hervorragenbften und Beften vorträgt.

## Achtes Capitel.

Analyse ber Dramen Schiller's fach ben Sauptsagen ber Theorie. Die Schid: salsibee. Ueber Wallenstein, ber in Betreff ber Freiheit und ber teleologischen Berfohnung satalistischer ift als bas griechische Drama. Ueber Maria Stuart, in welcher die Schicksalbee richtiger aufgesaßt, ihre Macht jedoch zu wenig entfaltet ift. Plan ber Jungfrau von Orleans; Berwandtichast dieses Dramas mit der Tragobie der Alten, die nach ihrer ideellen Grundlage hier in reinster Form erscheint. Der herbe Fatalismus in der Braut von Messina.

Als Schiller wieder Muth gewann, sich in größeren Dichtunsen zu versuchen, schwankte er eine Zeit lang, ob er sich für das Epos ober für das Drama entscheiben sollte. Humboldt bestimmte ihn, das letztere zu mählen, obwol er dem Freunde nicht die Anslagen für das Epos absprach. Offenbar konnte Schiller jedoch nur in dem Drama auf glückliche Erfolge rechnen. Beide Gatztungen sind darin einander gleich, daß sie dem Dichter nicht gestatten, sich mit subjectiven Urtheilen und Interessen in die Dinge

<sup>1) &</sup>quot;Aefthetif" (1838), III, 465.

schwächen. Denn zulest sind jene Kräfte, welche den Menschen beherrschen, zwar nichts Anderes als vorwiegende Richtungen der Individualität, wie sie sich nach besonderen Anlagen, Umständen und Erlednissen ausgebildet. Hält man aber ohne Rücksicht auf den Krastauswand, welchen der moralische Widerstand erforderte, diese von der Ratur ausgehende Bestimmtheit des Charafters für gleichbedeutend mit dem Schicksale, welches sie ersehen soll, so wird die Tragödie ihre Helden aus jenem Kreise wählen, wo man Cabale macht, auf Pfänder leiht, silberne Lössel einsteckt, den Pranger und mehr wagt; und dann braucht man allerdings nicht

bas große gigantifche Schickfal, Belches ben Menschen erhebt, wenn es ben Wenschen zermalmt.

Es bleibt also wol unzweifelhaft, baß die Tragödie einer religiösen Grundlage nicht entbehren könne, daß der Dichter, indem er an großen Berhältnissen den Kampf eines gehaltvollen Charafters mit den höheren und niederen Lebensmächten darstellt, wirklich, wie Herber ihn nennt, ein Ausleger der Geheimnisse des Schickals sein musse und daß er in diesem Sinne jede Tragödie als ein Schicksfalsbrama zu behandeln habe.

Bon biesem Gesichtspunkte aus wollen wir nunmehr die Trasgödie Schiller's betrachten, die Composition der dramatischen Kasbeln und die Aussührung der Plane prüsen. Leider werden wir sinden, daß derselbe Mann, welcher es hundertmal aussprach, daß die Willensfreiheit den Menschen fähig mache, sich über die Geswalten der Sinnlichkeit zu erheben, und daß die Welt der Erscheisnungen von einem höchsten Vernunstgesetze beherrscht werde, doch seine Schickslaßtragödien bisweilen ganz verkehrt anlegte, indem er den Willen des Menschen der Macht der Umstände unterordnete und an die Stelle des vernünstigen Weltgeistes ein blindes, bösswilliges und despotisches Fatum setze.

Der Wallenstein, beffen Composition ben Dichter seit 1793 besichäftigie und ben er bann von 1797—99 ausarbeitete, ift die erste Schickfalstragodie, welche in unserer Literatur als solche betrachtet werden wollte. Hoffmeister hat nachgewiesen, das Wallenstein ursprünglich als ein Befreier Deutschlands erscheinen sollte, der die Absicht hatte, dem zerrütteten Lande den Frieden zu geben, die Reichsfreiheit zurückzusühren und dem bedrohten Protestantismus seine Rechte zu verschaffen und zu sichern 1); der dann bei diesem

<sup>1)</sup> IV, 33 fa.

boben Streben fich verleiten ließ, ben Berrath als ein erlaubtes Mittel anzusehen, was benn nothwendigerweise seinen Untergang jur Folge hatte. Bon biefem Blane finden fich in den Dramen. wie wir sie jest haben, nur schwache Reste, doch ist es allerdings au bedauern, daß Schiller ihn nicht beibehielt. Davon aber wird fich Riemand überzeugen, daß die Ginführung ber Schicffaleibee ben Dichter genothigt, jenen Blan zu verwerfen. Denn alle Stoffe, bie hiftorischen und bie fingirten, die antifen und die romantischen, alle Bebiete, auf benen die Belben mit ber fittlichen Rothwendiafeit in Conflict gerathen, verstatten die Anwendung jener Schicffalsidee, wenn die Dichtung nur nicht so flach oder so schief angelegt ift, daß fie überhaupt eine fittlich-religiofe Grundanschauung ausfchließt und feine tragischen Conflicte bat. Gin Ballenftein, Der für jene große 3bee in die Schranken tritt, ber, burch ihre Erhabenbeit verblendet, fich ju Allem berechtigt glaubt und, auf bie Rraft feines Eigenwillens tropend, die alten Ordnungen bes Rechtes und bie Beiligkeit bes Eibes und ber Treue verlett, ber eben beswegen ber Remesis anheimfällt, ift im Gegentheil gerabe ein Charafter, wie ihn die antife Tragodie liebt. Der neuere Dichter burfte bierin nichts andern und fonnte feinem Berfe nur noch ben Borgug einer reineren Auffaffung bes Schicfals und eines größeren Reichthums an Charafteren und weitgreifenden Thatfachen geben. Jene Bechselbeziehung zwischen bem Frevel und ber Guhne, ber Spbris und ber Remefis, ift, wie Tied in ben Dramaturgischen Blattern ausgeführt, auch jest vorhanden. Ballenstein entbehrt jedoch mehr ber tragischen Größe, benn ba ihn jest nur perfonliche Bortheile gu der Hybris treiben, so verliert fich die Handlung in ein unerquidliches Brivatintereffe. Guvern 1) fand bie Schuld bes Wallenftein barin, bag er mit seiner Rraft fpiele, worauf bie feindlichen Machte bas verwegene Spiel in einen Ernft verwandeln, ber ihn ju Grunde richtet. Ein solcher Uebermuth entspricht nun freilich jener Art ber Sybris, vor welcher die Alten am meiften warnten, ba jede Selbftüberhebung bie Botter verlete, und bie tragische Remefis schärfte nichts dem Menschen nachbrudlicher ein, als Daß zu halten. Dhne Zweifel foll auch nach Schiller's Abficht jene Berwegenheit mit in Rechnung gebracht werben; fie ift nur nicht bie einzige Schuld bes Helben und auch bann wird die Rraft burch bas niebere Biel entabelt. Es gehort ju ben fonberbarften Berirrungen,

<sup>1) &</sup>quot;Ueber Schiller's Ballenstein in hinficht auf griechische Tragobie" (1800).

daß ein so tiefer Denker wie Schiller seinem Helben, um ihn zu einer realen Gestalt zu machen, die Größe des Charakters nahm; denn wenn es uns bisweilen schwer wird, mit Achtung auf ihn zu bliden, so werden auch Furcht und Mitleid nicht aus der recheten Quelle sließen.

Zwei Dinge sind es besonders, über die sich Schiller bei der Einführung der Schickalsibee nicht klar wurde. Man kann nicht leugnen, daß es die antiken Borbilder waren, die ihn verführten, seiner Philosophie untreu zu werden; aber es ist mindestens zweisfelhaft, ob ihn die griechische Tragödie selbst oder nicht vielmehr eine unrichtige Auffassung derselben täuschte. Es ist hier von dem Berhältnisse der Willensfreiheit zu dem Einflusse des Schickals und von der tragischen Bersöhnung durch eine teleologische Weltsanschauung die Rede.

Ein finsterer Beist geht bei ben Alten burch so manches fürstliche haus. Der Fluch, welcher auf ber Familie laftet, zeigt fich besonders barin, bag eine unwiderftehliche Berblendung eine Generation nach ber anderen zu Freveln antreibt. Rach ber allgemeinften Borftellung ift jeboch bann nicht allein ber Anfang in ber Reihe ber Unthaten, nicht allein jene erfte Schuld, welche bie Enkel bis ins britte und vierte Glied bem Berberben weiht, die freie That des Ahnherrn gewesen, sondern jedes folgende Geschlecht macht fich von Reuem bices Fluches schuldig, indem es boch immer, obgleich von einem forterbenden Frevelmuth angesteckt, aus eigener Willfür ju ben alten Diffethaten neue hinzufügt. Sogar ba, wo ber Ahnherr felbst eine Berwünschung über seine Rachkommen ausspricht, erzeugt bieser Fluch nicht bie Frevel, sondern er enthält nur eine Prophezeiung, mit der sich allerdings rachsüchtige Wünsche verbinden mögen. Das Schickfal zwingt daher den Menschen eigent= lich nicht zu Frevelthaten, sondern es bietet nur die Anlässe zu ihnen bar, wie auch Debipus nicht ben Haß in die Gerzen der Brüder hineinflucht, sondern ihnen nur das Reich als einen Erisapfel hinterläßt, indem er wohl weiß, daß die Brüder, welche sich an bem Bater vergingen, auch balb gegeneinander wuthen wer-Biele mogen nicht zugeben, bag bies bie Ansicht ber Alten von ber Willensfreiheit gewesen, und sicher findet fie fich nicht bei allen Tragifern und in allen Dramen in gleicher Rlarheit. Begel's Urtheil unterscheibet jedoch nur die neue Beit awischen ber objectiven That und ben Absichten; nur wir Neueren finden nicht jene, sondern allein biefe sträflich. Die selbständige Gediegenheit und Totalität bes Charafters in ber griechischen Bervenzeit habe

es aber mit fich gebracht, daß der Gelb die ganze That und nicht blos den Theil berfelben, welchen er mit Wiffen und Willen verubt, als seine Schuld betrachtet und ihre Folgen über fich genommen; daß also Dedipus fich schuldig gefühlt, ber Morber des Baters und ber Mann feiner Mutter ju fein, obgleich er nur einen ibm fremben Reisenden im Streite erichlug und eine Ronigin beirathete, von ber es ihm nicht in ben Ginn fommen konnte, bag fie feine Mutter fei 1). Damit fiele benn ieber Ginmand fort, und wir hatten felbft in diesen Kallen anzunehmen, daß nicht bas Schidfal, nicht alte Bermunichungen, nicht eine in ben Geschlechtern forterbende Gunbhaftigfeit, sondern immer der freie Bille ben Ginen wie ben Anderen jum Bofen trieb und bes Unterganges fculbig machte. Co behauptet auch Berber, Die Schicfale jedes alten Belben seien eine Erposition seines Charafters. Rach Diesem gab also nicht einmal die alte Tragodie bem neueren Dichter das Recht. feinen Gelben als ein willenlofes Werfrena bes Schicffals barauftellen, und mit dem Bewußtfein unferer Beit fteht ein folches Berfahren burchaus in Widerspruch. Wie fam nun Schiller bagu, in feinem Ballenstein Die Freiheit unseres Geschlechtes zu leugnen, wovon fich bis babin in seinen Schriften feine Spur findet, es sei benn, baß man fich auf bie materialiftischen Deductionen in ber Abhandlung über ben Busammenhang ber thierischen Ratur bes Menschen mit seiner geiftigen beruft, welche er vor zwanzig Jahren gefdrieben und langft vergeffen. Es wird nun awar von Goethe gerühmt, daß biefer abweichend von Schiller bie Rothwendigkeit bes Geschides in ber Natur bes Menschen gesehen und nicht bie Gotter für bas Boje, welches ber Denich fich felbft bereitet, verant= wortlich gemacht 2); aber es liegt auch die Bermuthung fehr nabe, baß gerade Goethe's Borliebe fur bas Damonische ben Freund an-Denn man muß Goethe's Anfichten über biefen Bunft mindeftens schwankend nennen. Es ift wahr, daß er auch in dem Auffate über Chaffvegre eine Rothwendigfeit, Die mehr ober weniger ober völlig alle Freiheit ausschließt, mit unserer Befinnung nicht mehr verträglich findet 3). Dagegen ift auch ausgemacht, baß fich zu seinem religiofen Raturglauben eine tief eingewurzelte Deifibamonie gesellte, und er achtete immer gern auf Erscheinungen,

<sup>1) &</sup>quot;Meftbetif" (1835). I. 241; III. 551.

<sup>2)</sup> Gervinus, V, 496; Grun, S. 690.

<sup>3)</sup> XXXV, 376.

"bie durch Berftand und Bernunft nicht aufzulösen find". In ben Orphischen Urworten 1) leitet er von bem Gefete bes Damons

So mußt bu fein, du fannft bir nicht entfliehen !

und von den Einfluffen der spielenden Enche die Macht der Ananke ab:

Da ift's benn wieber, wie die Sterne wollten: Bebingung und Gefet und aller Wille Ift nur ein Bollen, weil wir eben follten, Und vor dem Willen schweigt die Willfür stille —

ein Text, zu welchem Jedem die eigene Erfahrung genugsame Roten barreiche, und endlich foll und nur die hoffnung von bem peinlichen Gefühle Diefer Abhangigfeit befreien. Roch naher liegt Das. was Goethe über ben Charafter feines Egmont fagt 2). Die ungemeffene Lebensluft, bas grenzenlofe Butrauen zu fich felbft, bie Gabe, alle Menschen an fich zu ziehen, waren schon eine bamonische Mitgift, bie ben Selben nicht anders handeln ließ; in ben Berhaltniffen, die ben Wiberftand unmöglich machen, trete bas Damonische von einer anderen Seite hinzu und so bilbe es "eine ber moralischen Weltordnung wo nicht entgegengesete, boch fie burchfreuzende Macht". In biesen Saten ift nun gewiß die Willendfreiheit nicht mehr ausgesprochen, nicht mehr eine solche Einheit ber menschlichen Ratur und bes Schickfale angenommen, bag bas Bose, welches sich ber Helb bereitet, aus Handlungen entspringt, bie feinem Willen jugufchreiben find 3). Sierbei haben wir jedoch nicht zu überfeben, bag auch im Egmont, "wenn bas Liebensmurdige untergeht und das Gehafte triumphirt", boch die Aussicht in eine verfohnende Zufunft, iene Hoffnung des Drobischen Suftemes, bas Berg beruhigt. Schiller hat nun in seinem Ballenstein offenbar dieselbe Herrschaft des Damonischen schildern wollen. finderischem Scharffinne weiß er um seinen Helben die Stricke ber Berführung und bes Berderbens immer enger zu schlingen. Lugen ber Sterne und ber Freunde, die Ohnmacht, die Blindheit bes Menfchen find bei ber Motivirung gang vortrefflich benutt. Aber nicht blos in bem Zusammentreffen ber Umftanbe ift bas Damonifche ju fuchen, fondern vor allen Dingen in bem Charafter, alfo, wie Goethe wollte, in ber entschiedenen Ratur bes Selben

<sup>1)</sup> III, 341.

<sup>2)</sup> XXII, 399.

<sup>3)</sup> Gervinus V, 104, fpricht bier von einer neuen Religion Goethe's, aber jenes Dogma war wol fein alteftes und lettes.

felbft. Gein ftolger, herrischer Ginn, fein Ehrgeig, sein Uebermuth find mit die Urfache feines Berrathes und feines Unterganges. Er erträgt feine Demuthigung, er fann nicht flein aufhören, nachbem er fo groß begonnen, ihn hat die Ratur aus groberem Stoffe geschaffen und feine Begierbe gieht ihn zu der Erbe, die bem bofen Beifte gehört. Darum entschließt er fich zu handeln, wie er muß, obgleich er wohl weiß, daß bie falschen Dachte fur ihre Gunft große Opfer forbern und bag ber Stabl ber Rache auch fur feine Bruft icon geichliffen ift. Immer wieder verwundert man fich über die Meußerung Schiller's, bas eigentliche Schicffal thue in biefem Drama noch ju wenig, ber Fehler bes helben noch ju viel au beffen Unglud, ba es boch gerade umgefehrt fei. Aber Schiller hat ben Bunkt, in welchem die Dichtung hinter seinen Absichten gurudblieb, gang richtig bezeichnet. Die Dacht bes Damonischen ericeint nämlich mehr in ben Umftanden als in bem Charafter Ballenftein's. Seine Berrichfucht macht nicht wie in ienem Dacbeth zu einer Leibenschaft an, die sein ganges Inneres erfüllt, die fein Besinnen verstattet und ihn mit unwiderstehlicher Gewalt forts treibt, fondern er reflectirt über feine Gigenheiten, über bas Berbaltniß seiner Reigungen und Absichten zur Sittlichkeit. Diese Bewußtheit verringert die Macht der Affecte, die Berblendung wird ju einem blogen Irrthum bes Berftanbes, bas Beharren auf bem falichen Bege erscheint als eine Schmache bes Charafters, und in biefer Beziehung thut baber bas Schidfal allerdings zu wenig. Der Einwand, daß im anderen Falle, wenn das Damonische fich in der Individualität bes helben noch ftarfer ausgeprägt, die perfonliche Schuld beffelben noch geringer fein und feinen Untergang noch weniger rechtfertigen murbe, hat fein Bewicht, ba ber Denfc seinem Besen nach bafur verantwortlich bleibt, bag er eine Beute ber Raturmacht murbe, und es ift ein Kehlgriff bes Dichters, bas feine eigenen Erflarungen uns verleiten, baran ju zweifeln.

Der hauptsächlichste Mangel ber Tragodie liegt aber darin, daß jenes dunkle und feindselige Walten des Schickfals auf keine hohesen Zwecke hinweist. Es verrath nur die tücksiche Absicht, Wallenstein, auf bessen Geschlechte doch nicht einmal eine alte ungefühnte Schuld lastet, zu verderben, und aus keinem anderen Grunde scheint es in ihm die bessere Gesinnung zu ersticken. Es gibt daher keisnen Kritiker, der nicht über den herben und trostlosen Eindruck, welchen man am Schlusse des Dramas empfindet, geklagt hatte. Ware Wallenstein wirklich jener Friedensfürst gewesen, und hatte sein Unternehmen, wenn auch in weiter Ferne, den Protestanten

eine gludliche Butunft gezeigt; wurde an unseren Bliden wenigftens ein folches Phasma vorüberschweben, wie die von Schiller fo fehr getabelte Erscheinung Rlarchens im Egmont, ober waren Mar und Thefla, wie einst Romeo und Julie, deshalb mit in den Abgrund gefunken, weil bas freffende Keuer eines Kamilienhaffes awiichen den Friedland und Viccolomini verlöschen follte, so wurde uns boch die Wahrnehmung eines fittlichen 3medes beruhigen. Best ift das Schickfal, wenn man Wallenstein felbst und seine Dit schuldigen im Auge hat, nur im roheften Sinne eine strafende Bewalt, und in Bezug auf bie Anderen, welche, ohne daß fie es verschuldet, von dem Berderben ereilt werden, bestätigt fich nur jenes Dogma ber Berzweiflung, daß alles Schone auf ber Erbe ein foldes Loos hat. Suvern konnte baber behaupten, daß ber Wallenftein in biefer Sinficht hinter ben attifchen Dramen gurudgeblieben. Schiller, bem er seine Schrift zusandte, antwortete: "Die Kunft habe in heterogenen Zeiten einen anberen Maßstab. Unsere Tragobie hat mit ber Dhnmacht, ber Schlaffheit, ber Charafterlofigfeit bes Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen, fie muß alfo Rraft und Charafter zeigen, fie muß bas Gemuth zu erschüttern, ju erheben, aber nicht aufzulosen suchen. Die Schonheit ift für ein gludliches Geschlecht, aber ein ungludliches muß man erhaben zu ruhren suchen." Dan wird fich iener Unterscheibung amischen ber energischen und ber schmelgenben Schönheit erinnern. Schiller bezieht fich auf dieselbe und war also wirklich in ben wunderbaren Irrthum gerathen, daß ber Glaube an ein gerechtes, liebevolles Walten ber Borfehung bas neue Geschlecht weichlich mache, dagegen die Annahme, daß wir einen finsteren. Alles vermuftenben Damon über uns haben, ben Menschen zu erhabenen Thaten ansporne. Die antife Tragodie ift hieran unschul-Bu rasch behauptet bie neuere Philologie, bas bas blinde Fatum, welches in bem griechischen Drama walten folle, eine Erfindung Schiller's fei 1). Denn es ift wol gewiß: in dem alteren Bolfsglauben ber Griechen, welcher bie Mothen erschuf. waren jene fataliftischen Ansichten vorherrichenb. Aber es gehörte mit zu ben größten Bestrebungen ber Tragifer, jene Mythen nach ihrer reiferen Erkenntniß auszubilben. Go ftellt ber gemaltige Aeschylus mit der Herrschaft jener blutigen Kluch= und Rachegotter eben ben menschlichen Anspruch auf Recht und Billigfeit, welcher in einem aufgeflärteren Zeitalter wach wurbe, in Gegenfat, und

<sup>1)</sup> Bgl. Bernhardy, "Grundriß ber griechischen Litteratur" (1845), II, 710.

er zeigt, wie die sinsteren Mächte einem jungeren Geschlechte von milben, versöhnlichen und wohlwollenden Göttern Blat machen. Bei Sophosles ist bereits eine völlige Bersöhnung des Menschelichen und Göttlichen eingetreten. Euripides gelang es zwar nicht, einen solchen Widerspruch zu beseitigen, doch kehrte er nicht zu jenem satalistischen Dogma zurück, sondern er stellte im Gegentheil die Rechtsansprüche des Menschen voran, und wo die starr gewordene mythische Uederlieserung es nicht zuließ, daß das Schicksalsich vor der Bernunftsorderung rechtsertigte, da scheute er sich nicht, die Götter mit herben Zweiseln anzugreisen. Dies mag nun-sein, wie es will; es kommt uns nicht auf die religiösen Ansichten der Alten an, sondern auf Schiller's Urtheil über sie, und es sieht sest, daß jener Fatalismus, mag er nun in der griechischen Tragödie geherrscht haben oder nicht, in keinem Falle von dem neueren Dicheter ausgenommen werden durste.

Schiller's zweite Tragobie, Maria Stuart (1800), ift fein Schidfalsbrama, wenn biefer Rame nur ba zu gebrauchen ift, wo eine entschieden fatalistische Ansicht ber Dinge hervortritt; ce gebort aber in weiterem Sinne allerdings zu berfelben Gattung, ba es nicht nur im Allgemeinen von einer religiofen Grundanschauung getragen wird, fonbern auch die geheimnisvollen Bege ber richtenben und ordnenden Borfehung verfinnlichen foll. Hoffmeister bemerft, baß Schiller in ber Stuart von bem antif Religiofen, welches fich im Ballenstein findet, jum mobern Religiofen bes fatholifden Glaubens übergegangen fei; daß diefelbe überirdifche Dacht. welche im Ballenftein als antifes Schicfal berricht, in Maria Stuart wieder in dem Glauben ber schottischen Konigin und burch ihn lebe 1). Dieser Gegensat ift nicht beutlich. Richt nur in dem Glauben ber Konigin, sondern in der ganzen Composition ericheint bas Schicffal hier als die fittliche Macht ber Borfehung. Sie führt die Berfonen gusammen, welche mit- und gegeneinander wirten, fie greift burch bebeutsame Bufalle in ben Bang ber Begebenheiten ein, fie ftellt bas Ansehen bes beleidigten Rechtes ber. fie erhebt Die, welche fich erniedrigten, und bemuthigt bie Stolzen. Es bleibt nur die Frage, ob ber Dichter ben Stoff gehörig benutt hat, um bie geläuterte Schicffalbidee auch außerlich in ihrer aangen Größe ericheinen ju laffen. Raumer hat es getadelt, baß Schiller von ber Geschichte abgewichen, ohne poetische Bortheile gu gewinnen, vielmehr nur um Tragobien zu entwerfen, welche ber

<sup>1)</sup> IV. 335.

Birflichkeit an tragischem und bramatischem Gehalte nachstehen 1). Es bestätigt fich die fcon einmal von uns ausgesprochene Bahrbeit, baß bie Beschichte, wo fie ein völlig abgeschloffenes Lebensbild hinstellt und nicht die fünften Acte in eine dem menschlichen Auge unerfennbare Butunft binaubrudt ober gar hinter bie Graber verlegt, an Gehalt und organischem Zusammenhange alle Boefie überflügelt. Richt leicht erinnert ein anderes Geschlecht aus der neueren Zeit fo fehr an jene Labbatiben und Belopiden wie bas ber Stuarts, in welchem nun Maria ale bie minber ichuldige und anmuthige Erbin einer Aussaat von frevelhaften Leidenschaften und Ihre eigenen Berirrungen fallen blutigen Schicksalen erscheint. beshalb, weil bie Schuld bes gangen Saufes fich über ihrem Saupte sammelt, indem die Bermurfniffe mit bem Abel und ber Bund mit Frankreich gegen England fich von Geschlecht zu Befolecht erneuern, fo febr ine Gewicht, bag feine Gubne in ben Gang ber Dinge eine Aenberung bringen fann. Anbererfeits wird auch Elisabeth, nachdem fie einmal gedacht, fich burch bie Sinrichtung ber Gegnerin ju ichuben, von ben Umftanben gezwungen. bie Unthat geschehen zu laffen, und mit Recht findet Raumer es tief ergreifend, daß feine Reue, fein befferer Entschluß machtig genug war, Das, was einmal in ber Rette ber Ereigniffe ein Doment geworben, in feinen Wirfungen aufzuhalten. Schiller hat absichtlich bie Maria Stuart nicht als bie Reprasentantin ihres Saufes bargestellt; ja auch Ronigin ift fie weniger nach ihrer Stellung als nach ber Burbe ihres perfonlichen Charafters. Dichter ließ ben hiftorischen Reichthum bes Stoffes unberührt, weil er nach ber Beenbigung bes Wallenstein, wie er fagt, ber Golbaten, Belben und Berricher als folder herglich fatt mar. bie Maria mehr als bas bulbende Beib auf, welches burch bie willige Uebernahme schwerer Leiben in fich bie Schuld vertilate. Ihre Anhänger und ihre Gegner handeln gwar unter dem Ginfluffe politischer und religioser Grundsate, fie felbft hat jedoch feine andere Absicht, ale ihrer perfonlichen Gefahr ju entrinnen. so fehlt es nun zwar nicht an ber tragischen Berfohnung, an ben Wirkungen ber Furcht und des Mitleidens; boch ift es auch gewiß, daß ergreifende Momente unbenutt geblieben find, daß es einen gang anderen Eindrud machen wurbe, wenn uns nicht der Tod eines Beibes, sondern die Geschichte felbst mit ihrer ganzen

<sup>1)</sup> Bgl. "Die Roniginnen Etisabeth und Maria Stuart" (1836) und über bie Boetif bes Ariftoteles im "hiftorifchen Tafchenbuch" für 1842.

Schwere bei dem Falle eines weit berühmten Hauses an jenen oft wiederholten und doch so gehaltvollen Spruch der antiken Tragödie erinnern möchte: "Des Maßes Besit überragt bei weitem jedes Glück; verachte darum nicht, was den Göttern gedührt!" Uebrisgens haben sich auch auf dieses Drama einige satalistische Borstelslungen aus dem Ballenstein übertragen. Elisabeth wird, als sie nach ihrer Unterredung mit Maria von Fotheringhap zurücksehrt, unterwegs von einem Fanatiker angefallen. Diesen Mordversuch hat Maria nicht gewollt und doch ist er mit die nächste Ursache ihres Todes. Mortimer sagt daher in Bezug auf dies unselige Zusammentressen der Umstände:

D bich verfolgt ein grimmig wüthend Schicklal, Ungluckliche! Best — ja, jest mußt du fterben, Dein Engel felbst bereitet beinen Fall.

Ebenfo fieht Leicefter barin, bag bie Morberhand bagwifchentam, ein unerwartet ungeheures Schicffal. Die Konigin wird noch einmal bitter getäuscht; fie glaubt in ber Racht bie Befreier arbeiten au boren, welche ihr Gefangniß erbrechen, aber man ichlagt bas Blutgeruft auf. Solche Gegenfate, in welchen fich mit ber Strafe ber Bohn ju verbinden fcheint, reigen une gegen bas Schickfal auf, indeffen muß das Bange die Einzelnheiten rechtfertigen, und die Gottheit will nicht allein geliebt, sondern auch gefürchtet sein. Der Ausruf ber Königin, bag noch fein Gludlicher Maria Stuart beschütt, wird und ebenso wenig irre machen. Eine Reminiscenz an bas Damonische ift es ferner, daß auch die Unthaten, welche Da= ria verübt, nicht fur ein Werf ihres freien Willens gelten follen. Bener foredliche Bothwell batte alle Geifter ber Berbammnis au Sulfe gerufen, um bas junge Weib zu verblenden. Sie war nicht mehr fie felbft; ihrem Bergen, ihrer Ratur blieben bie Berbrechen fremd und fie kann nicht fur bieselben verantwortlich sein. Dit Diefer Auffaffung will zwar nur Sanna Rennedn ihre Koniain entschuldigen, aber ber Dichter legt doch mit einer gewiffen Borliebe für die Anficht eine große Bestimmtheit in ihre Borte:

> 3ch wiederhol' es, es gibt bofe Geifter, Die in des Menschen unverwahrter Bruft Sich augenblicklich ihren Bohufit nehmen, Die schnell in uns das Schreckliche begehn Und zu ber Goll' entfliehend bas Entfeten In dem beffecten Bufen hinterlaffen.

Indeffen sollen nach Schiller's Absicht diese Sape boch wol nur

bazu bienen, daß wir das Schuldgefühl ber Königin, welche jene Beschönigung ablehnt, in seiner ganzen Starte erkennen.

Die vorigen Tragodien wurden an voetischem Gehalte und fünftlerischer Bollenbung noch von ber Jungfrau von Orleans (1801) übertroffen. Dies Drama enthält ein ebenso angiehendes und portrefflich ausgeführtes Charaftergemalbe wie Maria Stuart. Es aleicht ferner bem Wallenstein barin, bag bie Berfonen fich wieber auf bem Schauplate großer Weltbegebenheiten bewegen, und es hat jugleich ben Borgug eines rascheren Ganges. machte es baburch Evoche, daß Schiller in ihm die phantastischen und muftischen Elemente bes Mittelalters zur Darftellung brachte und den Geift der Romantif beinahe richtiger aufgefaßt als Die. welche ihn in ber neuen Runftphilosophie zu enthüllen suchten. Endlich hat dies Drama, und daburch wird es erst zu einer mahren Tragobie, auch eine gleiche Anlage mit ben alten Schicffalsbramen, nur daß bas religiofe Element reiner ausgebilbet ift. Der Blan, welchen Schiller seiner Dichtung zu Grunde legte, ift oft angegeben, boch hat man feltsamerweise benfelben immer nur mit halbem Bertrauen angeführt und lieber einen anderen untergeschoben, obschon bann sogleich Bebenken zu heben und Irrthumer zu rügen waren, die doch nur vorhanden find, wenn man durch willfürliche Annahmen die Grundlage unsicher macht.

Die Rapelle und der Druidenbaum in ber erften Scene bezeichnen in ber bem Mittelalter eigenen Theofrasie ben Bunberglauben als einen Bunft, in welchem bas Christenthum und bie alte heibnische Bolkbreligion, die jest freilich nur als ein frevelhafter Bögendienst betrachtet wird, sich berühren. Thibaut, welder nachher die Tochter anflagt, bringt die fromme Schwarmerei berselben nur mit bem letteren in Busammenhang und spricht gleich anfangs ben für die ganze Tragodie fo bedeutungsvollen Sat aus, baß es ber hochmuth ift, wodurch bie Engel fielen. Johanna wird nunmehr zu ihrem Werke berufen. Sie scheut fich nicht vor der Bedingung, daß der Brautfrang nie ihre Loden gieren folle, ba ber Bolfeglaube es erheischt, bag bas Berg, welches ber Simmel mit seiner gangen Rraft erfüllen foll, für bie Erbenlust keinen Raum haben barf. Sie entfagt allen Lebensgütern, ohne einmal an die Größe dieses Opfers zu benten. hierauf zeichnet uns ber Dichter in großartigen Umriffen ben troftlosen Buftand Frankreichs, bis Johanna, welche schon burch Brophezeiungen angefündigt ift, an bem Soflager Karl's erscheint und burch Zeichen, bie fast zu fehr gehäuft sind, ben gottlichen Ursprung ihres Werkes

beweift. Die übermuthigen Englander trogen auf ihre Starte, aber es verspricht nichts Butes, bag ber Gottesleugner Talbot, die schamlose und unngtürliche Mutter Karl's und ber Berrather Burgund an ihrer Spipe ftehen, bie ju Johanna in Allem einen vollkommenen Gegensat bilben. Lionel, an bem fich auch Diefer Uebermuth racht, will in seiner Bermeffenheit bas Gespenft aur Luft bes heeres ine britanische Lager binübertragen. Johanna mischt fich nun mit fturmischer Leibenschaft in ben Kampf und bort nicht auf die Bitten besorgter Freunde. Der Balliser sucht vergebens Alles hervor, mas bas Berg jum Mitteiben bewegen fann; er fallt burch ihr Schwert, wie Alle, die ihr begegneten. Roch find ihre Kraft und ihr Glud im Steigen; benn auch ber Burgunder fann ihrer Beredtfamfeit nicht widerstehen. Roch vermahnt fie ben König, immer menschlich ju sein im Glude, wie er es im Unglud war; fie felbit gebentt bes Hochmuthes, ber einft bie Balois fturgen werde; fie gurnt, bag man in ihr nichts als ein Beib febe, und ruft felbft ein Bebe über fich, wenn fie ju einem irdis iden Manne Reigung truge. Diefer Gottestreue fieht ber Unglanbe bes fterbenden Talbot gegenüber, beffen Atheismus nur ju febr nach modernen Bbilofophemen schmedt. Sier ift man nun ber Reinung, daß jene Scene mit Montgomery und bie aulett angeführten Meußerungen ber Jungfrau uns die folge Sicherheit, Die Bermeffenheit berfelben zeigen follen, daß bies ihre eigentliche Schuld sei, zumal da fie fich auch nicht burch ben Schatten Talbot's warnen läßt. Dagegen ift aber einzuwenden, daß jene Todtung bes Ballifers nicht ihrem Gelübde widerspricht und baß die Ericbeinung Talbot's von der Junafrau felbst nur als ein Berfuch ber Ginschüchterung betrachtet wirb. Denn noch zeigt fich Die völlige Reinheit ihrer Seele in bem Abichen gegen bas Befpenft; ichon ein buntles Gefühl lehrt fie bas Bofe haffen, wie dort Greichen, ohne einen Grund ju wiffen, den tiefften Widerwillen gegen Kauft's Gesellen empfindet. Es ift vielmehr ihr Bergeben einfach in bem Bruch bes Gelübbes zu fuchen, als Johanna, von ber Liebe zu Lionel ergriffen, Diesen Feind verschont. Berfonliche Reigungen, beneu zu folgen fonft die Ratur bem Beibe zur Pflicht macht, mußten hier vor bem Gebote eines höheren Berufes verstummen. Auf eine vortreffliche Beife bat nun Schiller gezeigt, wie fich in bem Bewußtsein Johanna's bas Schuldgefühl immer mehr herausarbeitet. Gie erfennt ihr Bergehen, aber noch murrt ne, daß bie Simmelskönigin fie ju einem Werte berufen, bem feine menschliche Rraft gewachsen ift. Der Konig, Die Ritter, Das

Bolf sehen in ihr eine Heilige und überschütten fie im lebhaftesten Befühle ber Dankbarkeit mit Liebkosungen und mit ben höchsten irbischen Ehren. Aber in bem Gemuble ber Menichen ift fie bie Einsame, bei bem bochften Glanze des Kronungsfestes empfindet fie ihre Niedrigkeit und wirft sich in schmerzlicher, leidenschaftlicher Liebe ben Schwestern an bie Bruft; sie will sich in die engen Berhaltniffe ihres Jugenblebens gurudverfegen, als konnte fie baburch bie Unschuld beffelben wiedergewinnen. Run tritt Thibaut auf. Er flagt fie bes Bunbes mit bem Bofen an, bem fie um eines furgen Weltruhmes willen ihr unfterblich Theil verfauft. Johanna fann biefe grafliche Antlage widerlegen, aber fie weiß, daß fie nicht mehr zu ben Reinen gehört. Dies fturzt fie in eine bumpfe Bewußtlosigfeit. Sie bulbet eine unverbiente Schmach, um bie Liebe zu Lionel, also jenes Bergeben abzubußen, beffen fie Riemand anklagen möchte und beffen fie fich boch schuldig fühlt. Darum beharrt fie in ihrem Schweigen, und ber himmel billigt biefen Entschluß burch Zeichen, bie ihr allein verftanblich find. Der Erzbischof betrachtet fie als eine Berlorene, ber Konia, welcher ibr bie Krone verdankt, wendet sich von ihr ab; nicht minder Die, welche fich eben um ihre Sand bewarben; auch Dunois, den fromme Scrupel sonst am wenigsten plagen; felbst ihr Bater und ihre Schwestern flieben por ihr. Die Berftoffene flüchtet in eine obe Wildniß, mahrend bie Racht hereinbricht und bas Unwetter forttobt. Das Donnern bes Geschützes verfundet die Rabe Der Beere; nur ber Bald, in bem fie herumirrt, ift amifchen ihnen, und bie Franzosen sind jest ihre Feinde wie die Englander. gige Raimond begleitet fie, jener schlichte Landmann, beffen Sand fie einst verschmabte, weil es schon damals, worauf uns das bebeutungevolle Borfpiel ber Tragobie aufmertfam macht, ihr Bernf forberte. Ein Köhler und sein Beib bieten ihr ein Obdach, aber als man die here von Orleans erfennt, verwandelt fich ihr Mitleib in Abscheu und fie reißen ihr ben Becher Baffer vom Munde. Der Gipfel bes Elendes ift erreicht. Die folgende Unterredung awischen Johanna und Raimond gehört wegen ber ftillen Größe, bie fich in der Gefinnung des Letteren fundgibt, au den ergreifendften Dichtungen. Wir erfahren, bag jener Jugenbfreund ber Berstoßenen nicht deshalb ins Elend nachgefolgt, weil er fie für unschuldig hielt, sondern weil er bei seiner Treue nur nicht die Soffnung aufgegeben, die Schulbige werbe in fich geben. Andererfeits fehren in Johanna's Seele wieber Klarheit und Friede jurud. Sie murrt nicht mehr über bas Geschick, wie jene Raffandra; fie

1

fühlt sich durch die Leiben geheilt, und mit vollem Bertrauen blickt sie zu Dem auf, welcher die Berwirrung lösen wird, die er gessendet. Run wird sie von den Engländern gesangen; weder Schmähungen noch Drohungen können sie irre machen. Doch ein Ramps steht ihr noch bevor: sie soll an Lionel ausgeliefert werden. Da will der Kleinmuth sie einen Augenblick übermannen; sie möchte sterben, um ihn nicht zu sehen. Roch einmal wird sie auf die Probe gestellt. Lionel bestürmt sie mit leidenschaftlichen Bewerbungen, aber sie gehört nicht mehr sich selbst, sondern wiesder ihrem Baterlande an. Die Erklärung:

Richts fann gemein fein zwischen bir und mir!

zeigt, daß ihre Läuterung vollendet ist. Jum zweiten Male darf sie Frankreichs Retterin werden, und obgleich sie tödtlich verwunset wird, scheidet sie mit heiterm Lächeln aus der Welt, da ihr König und ihr Bolk sie nicht mehr verkennen und der Himmel über ihr seinen Friedensbogen ausspannt.

Diefer Blan bes Dramas fpricht fich, wie es uns fcbeint, fo beutlich aus, daß es nur Zeitverluft mare, ihn mit Dem, was man fonft in bem Stude gesucht, zu vergleichen. Es ift baber ersprießlicher, Das zu beleuchten, was man an ihm felbft ausgesett hat. Rach Raumer's Anficht ift es abermals eine unvortheilhafte Entstellung, ber Befchichte, baß Johanna bei Schiller burch bie Liebe in Berfuchung geführt Die mahre Johanna, berichtet er, mar auch zweifelhaft und gerieth in viele innerlichere und tieffinnigere Kampfe, als hodverehrte Beiftliche und Bifchofe fie auf bie allgemeine Bebrechlichfeit bes Menschen und barauf aufmertfam machten, daß ber Teufel bie reinsten Gemuther am leichteften burch eble Borfviegelungen taufche. 1) hier fah indeffen gewiß ber Dichter weiter als ber Hiftorifer. Dan muß jene Rampfe im Sinne bes Mittelalters auffaffen. Es konnte nicht die Frage fein, ob Johanna fich nur felbst tauschte, wenn fie mit einer wunderbaren Rraft ausgeruftet zu fein glaubte; benn Freunde und Feinde mit Ginschluß jener hochverehrten Geiftlichen waren, ba fie ihre Thaten faben, auch völlig bavon überzeugt, daß Johanna diese Wunderfraft besaß. Es handelte fich nur barum, ob fie wirklich von Bott berufen war, ober ob ein Bundniß mit dem Teufel ober wenigstens die verführerische, wenngleich unerbetene Sulfe beffel-

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung über die Poetif bes Ariftoteles a. a. D. Cholevius. II.

Auf welchem Wege follte ben ihr eine folde Macht verlieben. nun wol, da biese Frage so unvernünftig ift, die Bahrheit ermittelt werben? Die Berenproceffe tennen, obgleich bie Beiftli= den und die Juristen, die Concilien und die Facultäten ihren Bis genugsam angestrengt, feine anderen entscheibenden Beweismittel als etwa die Keuer = und die Wasserprobe, die Aussagen blod= finniger Zeugen und auf ber Folter erpreßte Geftandniffe, und man wird es Schiller wol banten, bag er uns ben Anblid biefer Wirthschaft erspart hat. Der wenn Johanna selbst ihr Inneres prüft, um zu erforschen, ob fie nicht etwa ber Teufel in sein Ret gezogen, was follen biefe Rampfe, bie, abgefeben bavon, baß bie Sache boch zulest auf ein unklares Grubeln hinausläuft, fich besto weniger für die bramatische Darstellung eignen, jemehr sie innerlich find? Dit richtigem Gefühle lagt Schiller wol bie Anberen, aber nicht die Belbin felbst an bem göttlichen Ursprunge ihres Enthustasmus zweifeln und ihre Schuld aus bem Begenfate amifchen einer flar ausgesprochenen Berpflichtung und einem bestimmten Factum entstehen. Daß es die Liebe ift, burch welche Johanna sich von ihrer Bahn ablenken läßt, dies scheint ben Berhaltniffen fo fehr ju entfprechen, bag eine Rechtfertigung bes Dichtere faum nothig fein follte. Auf welche paffenbere Beife fonnten fich wol die Dachte ber Sinnlichkeit, wenn Johanna in fühnem Selbstvertrauen, mit jenem Hochmuthe, burch ben bie Engel fielen, ben Forberungen ber menschlichen Natur und ihres Beschlechtes Trop bietet, an ihr rachen, als baburch, bag fie jenen gewaltigen Trieb in Bewegung festen, ber, wie bei ben Mannern ber Ehrgeig, wir durfen auch fagen, die reinsten Bemuther am leichteften burch bie ebelften Borfpiegelungen tauscht. Bilmar meint, in der Bruft der Jungfrau hatte der Chraeis dem gottlichen Berufe entgegentreten und ben tragischen Conflict berbeiführen sollen. Ein solches Motiv wurde uns aber in Johanna nicht bas Weib zeigen und entspricht auch nicht ihrem Charafter. Andere Ausstels lungen, 3. B. daß bas beharrliche Schweigen Johanna's unbegreiflich fei, und bie Behauptung, baß bie gange Scene, in welcher Thibaut die Tochter anklagt, so unnaturlich widerwartig als unnothig fei und nur Effect machen folle '), fallen in fich felbft qu= sammen, benn wenn unsere obige Darlegung bes Blanes richtig ift, so erklart sich bas Schweigen, und die Anklage bes Baters,

<sup>1)</sup> Sillebrand, "Die beutsche Rationalliteratur" (1845), II, 433.

bem das Seelenheil der Tochter mehr gilt als ihr Weltruhm und der gleich anfangs über ihren abgöttischen Berkehr mit der Geiskerwelt seinen Unwillen geäußert, ist ebenso natürlich wie in der Berknüpfung der Begebenheiten nothwendig. Die Scene macht auch nicht blos durch äußere Mittel Effect, sondern ihre Wirfung beruht hauptsächlich auf dem Hervortreten der tragischen Conslicte, wobei der Dichter nur ein schickliches Ebenmaß beobachtete, wenn er Das, was eine ungeheuere Bedeutung hat, auch äußerlich mit Größe ausstattete.

Wir wollen nunmehr, wie wir es bei den anderen Dramen thaten, die Behandlung der Schickfalsidee prüsen und dabei vorsnehmlich die Momente der Freiheit und der Bersöhnung ins Auge fassen. Johanna spricht es östers aus, daß ihr Beruf ste mit damonischer Gewalt zu Handlungen treibe, denen ihre Reigungen widerstreben. Gleichwol erscheint Alles, was sie thut, als das Wert der freien Selbstbestimmung, sobald sich erweisen läßt, daß es ihr eigener Entschluß war, diesem Beruse zu solgen. Dies hat man geleugnet. In Johanna's Worten:

Doch bu riffest mich ins Leben, In ben stolzen Fürstensaal, Mich ber Schulb bahinzugeben. Ach! es war nicht meine Bahl!

fehren jene tiefen Klagen des Harfners in Wilhelm Meister wieber, daß die Götter uns ins Leben hineinführen, den Armen
schuldig werden lassen, um ihn dann der Pein zu überlassen. Sie
macht es der Himmelskönigin, welche diesen furchtbaren Beruf
auf sie geladen, zum Borwurfe, daß sie nicht ihre Geister ausgesendet, die nicht fühlen, die nicht weinen, und so scheint sie wirklich aus ihrer stillen Heimat nur in das Leben hineingerissen zu
sein, um schuldig zu werden. Man irrt jedoch, wenn man mit Hillebrand dus diesen Aeußerungen solgert, der Dichter habe
hier wieder den Menschen als ein willenloses Wertzeug des Fatums betrachtet, wodurch Johanna zu einer somnambülen Träumerin werde. Man muß nur nicht übersehen, in welchem Zusammenhange jener Monolog des vierten Auszuges mit dem Ganzen steht.

Johanna's Lebensgang gleicht bem bes Barcival. 3hr warb

<sup>1)</sup> a. a. D. II, 430.

Die Bunberfraft, wie biesem bie Ehre bes Einzuges in Die Gralburg als eine Gabe zu Theil, welche fie in bewußtloser Unschuld hinnahmen, aber auch ohne baran zu benken, welchen Werth solche Guter haben und wie schwer fie fich erringen laffen. ben wird baber bas Seil entzogen, und fie erhalten es nur wieber, nachbem fie es fich felbst in beißen Rampfen erworben. Barcival trat aus bem Stande ber Einfalt in ben bes 3meifels. Diefes Stadium bezeichnet nun auch bei Johanna jener Monolog. Reine Sylbe zeigt une, bag fie, ale fich ber gottliche Enthufiasmus in ihr entzundete, jenem Rufe ungern folgte. Bis fie Lionel fah, handelte fie vielmehr mit leibenschaftlicher Beftigkeit, und wenn ber Dichter fie bisweilen bebauern lagt, bag ihr Schwert so vielen Englandern den Tag ber frohen Biederkehr raubt, fo foll bies nur ihren Thaten bas Wilbe nehmen, nicht aber eine eis gentliche Unzufriedenheit mit ihrem Berufe anzeigen. Ferner ift es auch nicht mahr, daß nur die Unsterblichen, die Reinen, einer folden Aufgabe gewachsen seien. Zwar vermochte es Johanna anfange nicht, mit Lionel wie mit ben anderen geinden ju verfahren, aber es gelang ihr boch fpater, ihre Reigung ju ihm ju bestegen, und so war benn zwar Großes, aber nicht Unmögliches Jener Monolog zeigt uns Johanna von ihr gefordert worden. auch in ber Situation ber Raffandra. Bahrend die Beibin aber ben Göttern gurnt und tropt, erhebt fich bie driftliche Prophetin endlich jum Gehorfam und jur Resignation, und fo ergibt fich aus bem Fortgange in ber Entwidelung ihres Seelenlebens, baß jener Monolog nur ber Ausbruck einer augenblicklichen Selbsttäuschung war. 1)

Die Bemerkung eines Kritikers, daß Johanna's Schickfal im Grunde dadurch entschieden werde, daß Lionel seinen Helm nicht gehörig festgeschnallt ), verdient, wenn daraus folgen soll, daß Schiller hier einen kleinen Zufall über Schuld und Unschuld, über das Wohl und Wehe des Menschen entscheiden läßt und das sittsliche Leben, geschweige denn das außere Gluck von den Launen

<sup>&#</sup>x27;) Unverständlich ift mir ber Tabel bei hillebrand, baß Johanna's Schuld auch blos eine Schuld ber Empfindung fei. Benn hier bie Liebe zu Lionel gemeint ift, so geht biefe Empfindung, ba fie zur Berschonung Lionel's vers leitet, boch gleich in eine handlung über, und zwar in eine fehr folgenreiche, weil fie ben Bruch bes Gelübbes einschließt, und ber lette Grund ift bei sträfslichen handlungen boch gewöhnlich in einer Empfindung zu suchen.

<sup>2)</sup> Soffmeifter, VI, 365.

eines willfürlichen Fatums abhangig macht, feine Biberlegung. Dies ift Diefelbe Geschichts = und Religionsphilosophie, welche uns lebrt, bag ber Blig, ber ben Alexius tobtete, die Urfache ber Reformation gewesen, daß das schiefe Fenster au Trianon die Bfala verheert, daß die Omajjaden ihr Reich verloren, weil Merwan mabrend ber Schlacht wegen eines naturlichen Bedurfniffes vom Bferbe fteigen mußte. Das gange Leben ift ein Gewebe folder Aufalle, aber fie rechtfertigen fich baburch, baß in ihnen eine bobere Ordnung waltet und daß fie bie Sandlungen ber Menschen awar veranlaffen, aber nicht ihr Grund find. Denn ber Kunke bringt feine Explosion hervor, wenn er nicht eine Mine trifft. Sind die Bufalle nur nicht unwahrscheinlich und verleten ihre Birfungen nicht bas aus einer gefunden Beltbetrachtung flie-Bende religiose Gefühl, so muß es dem Dichter unverwehrt bleiben, fie unter die Motive aufzunehmen. Auch in folgender Stelle erfenne ich nicht die Absicht, bem Drama einen fatalistischen Charafter zu geben:

> Ein finfter furchtbares Berhangnis waltet Durch Balois' Geschlecht, es ift verworfen Bon Gott; ber Mutter Lafterthaten führten Die Furien herein in dieses haus; Mein Bater lag im Bahufinn zwanzig Jahre, Drei alt're Brüber hat ber Tob vot mir hinweggemäht zc.

Diese Thatsachen sind traurig genug, aber die Sendung der Jungfrau beweist dem unglücklichen Karl, daß das Schickfal nicht mit solcher Consequenz zu verderben fortsährt. Es gibt hier weber ein despotisches noch ein zerstörungssüchtiges Fatum. Denn in dieser Tragödie hat man überhaupt wol nur selten das Moment der Bersöhnung vermißt; dagegen ist oft gerügt, daß dasselbe nicht auf eine angemessene Beise dargestellt worden. Rach dem Urtheile Schlegel's 1), Raumer's 2) und Anderer war es nicht wohlgethan, daß Schiller mit dem Kettenzerreißen und mit der rosafardenen Berklärung abschloß, da das strengere Bathos, welsches in dem schmachvollen Märtyrerthum der Heldin und dem unglücklichen Ausgange ihres Processes liegt, ergreisender sein würde. Hierüber ist nun Folgendes zu sagen. Die Tragödie

<sup>1) &</sup>quot;Ueber bramatifche Runft und Literatur" (1811), II, 2, 410.

<sup>2) &</sup>quot;Ueber die Poetif des Ariftoteles", a. a. D.

hat am Schluffe zwei Forberungen zu genügen. Die Berkettung ber Folgen, welche fich an bie Berirrung bes Selben fnupfen, führt zu einem unvermeiblichen Untergang beffelben. äußeren Uebel baben es ihm inzwischen möglich gemacht, seine Burbe und Reinheit wiederzuerlangen, fodaß er größer erscheint als fein Blud und, wenn man will, burch biefen fittlichen Aufschwung bas Schickfal befiegt. Gewöhnlich ftellt bas Drama hauptfächlich jenen tragischen Untergang bar, während bas zweite Moment nur so weit jur Anschauung gebracht wird, daß berfelbe im rechten Lichte erscheint. hier hat Schiller die Sache umge= Er stellt uns die Berklarung bar, und jener furchtbare Ausgang ift nur baburch angebeutet, bag Johanna im Rampfe Die alte Tragobie fennt allerbings eine gleiche Dilbe, und man wird hier unwillfürlich an ben Schluß bes Debipus auf Rolonos erinnert. Andererseits mied fie aber auch nicht so anastlich ben Vorwurf ber Grausamteit, und fo hatte, wie jene Antigone lebendig eingemauert wird, auch Johanna ben Scheiterhaufen befteigen können. Gleichwol bleibt es fraglich, ob nicht ber Feuertob zu den Dingen gehört, von welchen Schiller in ber Abhandlung über die tragische Runft bemertte, daß fie der reinen Wirfung ber Tragodie midersprechen, da fie unfer Mitleid zu fehr bewegen und unfere Sinne ju fehr einnehmen, als bag uns die fittlichen Ibeen beruhigen könnten.

Rein anderes Drama Schiller's hat in ber literarischen Belt einen folden Sturm erregt als Die Braut von Meffing (1802-3). Die Runftfritif hatte damals bas antife und das romantische Element einander gegenübergestellt. Bald suchte man biefem, balb jenem den Supremat zu verschaffen, und endlich schien die Ansicht ber Bermittler, daß in ber mobernen Boefie Beibes einander burchbringen muffe, ben Sieg zu erlangen. Die Dichter nahmen an ben Untersuchungen Theil und wagten es, burch Broductionen bas Urtheil ju lautern und auf die Entscheidung einzuwirken. solche vermittelnde Dichtung ift auch die Braut von Messina. Sie entnahm ber Romantif die phantastevolle Scenerie, sie behanbelte Affecte, die in ihr herrschend find, das hellere Bewußtsein legte in sie jene Innerlichkeit und Tiefe, welche bas Alterthum nicht fannte. Dagegen sollte in ber Kunstform die antife Tragobie maßgebend sein, indem aus ihr nicht nur die Diction und bie ganze Anlage bes Dramas, sondern auch die Grundidee, nach welcher fich die tragische Fabel und die bramatische Anordnung berfelben richten muß, hinübergenommen wurde. Ein folches

Drama, welches an fich bedeutend ift und in die verschiedensten Gebiete hinübergreift, mußte von der Kritik beinahe zerfasert werben 1).

Bir wollen uns zuerft ben Inhalt bes Studes vergegenwartigen. Gin Kurft ber Rormannen auf Sicilien hat feinem Bater bie Braut entführt und ben Fluch beffelben auf fich und feine Rachfommen gelaben. Seine beiben Sohne haffen einander von Rindbeit an. Auch eine Tochter ward ibm geboren. 3weideutige Traume und balbwiffende Ausleger baben verfundet, daß biefelbe die Brüder verfohnen, und auch wieder, daß fie die Urfache ihres Tobes fein werbe. Darum befahl ber Bater, bas Rind zu tobten, die Kurstin aber erzog es heimlich. Rach bem Tobe bes ersteren gelingt es ber Mutter, zwischen ben Brübern Frieden zu ftiften, und die Anfunft ber Schweftern foll benfelben befestigen. aber hatten die Unbefannte bereits aufgefunden. Gie ift bie Braut bes Einen und der Andere glaubt gleiche Anspruche auf fie ju baben. worauf ber jungere ben alteren aus Gifersucht tobtet und, als er bie Unschuld beffelben erkennt, fich selbst ben Tob gibt. Mutter und Tochter bleiben übrig, um den Kall bes Saufes zu betrauern, und bas Drama schließt mit ber Bahrheit, baß feine menfchliche Rlugbeit es vermag, das Berberben abzuwenden, welches nach dem Billen bes Schickfals ein Geschlecht in Folge einer Frevelthat treffen foll. Dhne weitere Hinweisungen erkennt man, baß biese Rabel aus ber Lajibenfage hervorgegangen ift. Sie erinnert auch an Die Zwillinge von Klinger und an Julius von Tarent von Leisewit, worauf wir unten jurudfommen, aber nach ber Grundansicht fteht fie in einem naberen Busammenhange mit ber antiken Tragodie.

Es ift sehr schwer, zu einem festen Urtheile barüber zu gelangen, ob die Dichtung an dem Fehler leidet, daß die Bersonen wie in anderen Schicksalsbramen zu bestimmten Handlungen geszwungen werden, benen ihr eigentlicher Wille fremd bleibt. Es ist wahr, daß der wechselseitige Haß den Brüdern von der Ratur ins Herz gelegt ist, daß ihre gemeinsame Liebe zu der Schwester, auch wenn sie sich auf das dunkle Gefühl der Bervandtschaft gründet, ebenso einen dämonischen Ursprung hat, daß ferner zu jenem Hasse und zu jener Liebe sich Umstände gesellen, welche die verderblichen Entschlüsse recht aus der Seele hervorzulocken scheis

<sup>1)</sup> Bon den alteren Recensionen verdient noch immer bie von Bottiger in bem Taschenbuch "Minerva" (1814) geleseu zu werben.

nen, und bag fich mit ber Bewalt ber Leibenschaften und ber Umftande eine munderbare Rurxsichtigfeit verbindet. Aber in biefem Allem burfen wir nicht nothwendigerweise einen 3mang feben, ba wir ben Grundfat aufrecht erhalten muffen, bag ber Menich seinem Wesen nach über seine Reigungen und auch über die Umftanbe, insofern fie feine Sittlichfeit bestimmen wollen. Berr fein foll. Bedenklich ift es jedoch, daß jene Frevel, welche verübt werben, jugleich ber Absicht bes Schickfale ju entsprechen icheinen. welches eben bas Geschlecht burch folche Frevel verberben will. Dies gehört indeffen bereits zur Theodicee, zum zweiten Theile ber Schidsalsfrage, ben wir nun untersuchen wollen. Hier for= bern awei Dinge eine Erörterung: haben die Berfonen, vorausgesett, baf fie als freie Menschen handeln, es verbient, baß alle ihre hoffnungen gertrummert werben, und ift ber Ausgang ber Dinge nicht blos ein trauriger, sonbern ein tragischer, ba und ein Blid in die Geheimniffe ber Beltordnung mit Bertrauen und Rraft erfüllt.

Die Brüder allein find in bem Drama die Schuldigen. Das. was ber Dichter zur Erflarung ihres Saffes angegeben, reicht nicht hin, um fie für benfelben verantwortlich zu machen. tiger hat uns mitgetheilt 1), daß Schiller im Anschluffe an bie driftlichen Anfichten von ber Erbfunde, mit benen auch bie griechischen Borftellungen übereinstimmten, ein Forterben und eine Steigerung ber moralischen Berberbtheit in ben Kamilien angenommen, ba fich phyfische Anlagen übertrugen und bie Ginwirfung ber Erziehung und des Beispieles die Ausgrtung beschleunigten. Dafür, bag ihm fehlerhafte Reigungen angeboren und anerzogen werben, kann ber Menfch jeboch nichts, und bie Schuld ift also vielmehr in ber Billfährigkeit zu suchen, mit ber bie Bruber ben unnaturlichen Wechselhaß fortwuchern laffen. Soffmeifter hat fich bemuht, ein ganges Gundenregister ber Berfonen ju entwerfen 2). Es wird Don Manuel und ber Beatrice noch angerechnet, daß sie die Heiligkeit des Alosters verlett und fich auch fleischlich bes Incestes schulbig gemacht. Doch ift in bem Drama selbst bas Erste entschulbigt und bas Andere nicht einmal beutlich ausgesprochen. Daß Beatrice gegen Manuel's Willen einmal heimlich bas Klofter verließ, um ber Bestattung bes alten Fürften

<sup>1)</sup> a. a. D. S.

<sup>2)</sup> IV, 78.

beizuwohnen, bei welcher Gelegenheit sie von Cesar bemerkt wurde, hatte allerdings für den Gang der Begebenheiten wichtige Folgen, ist ader gewiß kein so strässliches Bergehen. Erheblicher wäre der Umstand, daß sie in ihrer Leidenschaft für Manuel lieber nicht die Stifter ihrer Tage kennen, als ihn verlieren will; doch ist dies im Drama nicht geltend gemacht. Ebenso wenig legt Schiller ein Gewicht darauf, daß Isabella die Frau ihres Entführers wurde; er entschuldigt sie vielmehr damit, daß sie nicht die Macht hatte, sich einem solchen Berhältnisse zu entziehen, und daß ihr dasselbe niemals Freude gemacht. Auch ihr Bersuch, dem angedrohten Unheile vorzubeugen, soll uns nur als vergeblich und nicht als strässlich erscheinen, und so ist in der That jener Bruderhaß, der endlich zum Morde führt, der erste und der letze Frevel.

Bon ben Brubern wenigstens fonnen wir also annehmen, bag fie fich felbst ben Untergang bereiten, und wir durfen bas Schickfal eben nicht ber Ungerechtigfeit anklagen. Ruffen wir aber bamit schon aufrieden sein? Benn der Glaube an die unerschütterliche Herrschaft bes Rechtes allerdings zu ber troftreichen und begeisternben Gewißheit nothwendig ift, daß bas Leben auf sittlichen Grundlagen ruht, fo wird bie Gerechtigfeit hier boch au einer Barte, Die bas menschliche Gefühl nicht erhebt, sonbern uns eher ju einer bumpfen Resignation, ju einer Verzweiflung an uns felbst führt. Das Schicfal erleichtert ben Brübern, welche einer bamonischen Raturgewalt preisgegeben sind, nicht die Umkehr, sondern es nahrt im Gegentheil den Sag burch scharffinnig erfundene und bochft verführerische Intriquen. Ja, als in jener außerft mohlthuenben Scene bie Bruber jur Befinnung fommen und mit findlicher Buneigung einander umfaffen, fo daß ihre eigene Schuld getilgt scheint, ift bas Schicksal nicht befriedigt und ftellt nach bem Grundfate:

## Berfohnen fann uns feine Ren',

ihnen gleich wieder eine Falle. Wen sollte nicht die Angst und der stürmische Eiser der Mutter, als sie zum Frieden ermahnt, zu dem Bunsche bewegen, daß ihr das Werf gelingen möchte; auch die Fürsorge, mit der sie in der Tochter heimlich die Bersmittlerin auszieht, ist ein rührender Zug und verdiente einen beseren Ersolg. Aber Alles bleibt vergeblich: das Schickal läßt sich nicht versöhnen, weder durch jenen mächtigen Umschwung in der Gesinnung der Brüder, noch durch die Mutterliebe, und der herzslose Höllenrichter thut, was seines Amtes ist. Rehrmals spricht

bas Drama von bem Reibe bes Damons, ber ben Gludlichen auflauert, und biefer berbe Katalismus, welcher bie Dichtung burchbringt, lagt felbft bie 3bee ber Gerechtigfeit nur in einem getrübten Lichte erscheinen. Aber vielleicht ift Diefe Grausamteit burch höhere 3mede gerechtfertigt, vielleicht laffen uns sittliche Wirfungen erfennen, daß bas Furchtbare geschehen mußte? Dffenbar wollte ber Dichter bas erschütterte Bemuth beruhigen, benn fein Drama follte mit einer milberen Auflösung schließen als bie Fabel des Alterthums. Sier spaltet fich noch die Klamme, welche bie Leichen ber Bruber auf bem gemeinschaftlichen Scheiterhaufen verzehrt, in zwei Saulen. Run hatte icon ber menichlich fuhlende Euripides die Sage verbeffert 1). Als Mutter und Schwefter ju ber Ungludsftatte hineilen, lagt er ben fterbenden Bolynices es noch mit reuigem und verfohntem Bergen aussprechen. baß ber Freund, welcher ihm jum Feinde ward, gleichwol fein Freund geblieben, und Eteofles fann noch durch feine Thranen bezeugen, bag über bem Saber bie Liebe nicht völlig erloschen Dies Moment wollte Schiller noch mehr ausbilben. töbtet fich an ber Bahre bes ermorbeten Brubers. Die reinigenbe Rraft bes Todes foll ihn felbft von ber Schuld befreien, fie foll ben alten Fluch des Saufes aufheben; entsundigt und verfohnt werben fich die Bruder im Jenseits vereinigen und in dem Gebachtniffe ber Ueberlebenden bem 3willingsgestirne gleichen, welches nach heftigen Sturmen Frieden und Rube bringt. folde Auflösung ware nun an sich nicht unpaffend; find wir bieser Wirkungen gewiß, so begreifen wir, warum bas Schickfal selbst ben Krevel ber Brüber zur Bluthe brachte. Die unrichtige Darftellung verwischt jedoch den beabsichtigten Gindrud. Es mußte nämlich ber Selbstmord immer ein Act bes getrübten Bewußtseins sein, wozu sich auch der wilde Sinn des jüngeren Bruders sehr aut schickte, und er wurde une jum Mitleide und gur Berfohnung stimmen, wenn eben die moralische Berzweiflung über die furchtbare That bas Bewußtsein getrübt hatte. Run aber läßt Schiller, damit wir die Bedeutung biefer Trauerscene ja richtig auffaffen. Don Cefar felbst feinen Entschluß motiviren und mit vollem Bewußtsein an fich Gerechtigfeit üben. Die falte berech= nende Berhandlung mit dem Chore, mit der Mutter und der Schwefter verwandelt ben Selbstmord in eine hinrichtung, welche in

<sup>1) &</sup>quot;Phoenissae", 1451.

Diefer Korm ben veinigenden Ginbrud einer neuen Schuld gurudlast. Schlimmer wird die Sache endlich noch badurch, bag fich in bas Schuldgefühl unlautere Motive mifchen. Denn noch immer flammt bei jedem Argwohn, bag bie Mutter ben ermordeten Bruber ihm vorgezogen, Cefar's Leibenschaft von Reuem auf, und ebenso beneibet er den todten Staub deffelben um die Thranen Beatricens, in ber er nicht die Schwester sehen will. wollte ber Dichter noch nachträglich bie jahe Ermorbung bes Brubere burch biefe unvertilabare Giferfucht erflaren. Gie ift aber bier nicht mehr an ihrem Blage, benn die Fortbauer der feinbseli= gen Stimmung verträgt fich nicht mit ber Reinigung bes Gemuthes. Ja, Cesar geht so weit, daß die Absicht, Mutter und Schwester zu franken und ber Disgunft bes Geschides zu trogen. ibn mindeftens in demfelben Grade wie bas Rechtsgefühl bestimmen, fich ju tobten. 3m Julius von Tarent wird Guido. fobald er ben Bruber fallen fieht, von ber Bergweiflung ergriffen. drangt fich ebenso jum Tobe und greift auch nach dem verhangnifvollen Dolche. Aber ber Bater halt ihn ab und warnt ihn, Sunde auf Sunde ju haufen. Lieber will er felbft als Berricher bem Gefete Genugthuung verschaffen und bem Berameifelnden gur Rube verhelfen, und so erfticht er ben Morber, indem er ihn umarmt und ihm einen Ruß bes Friedens an ben Bruder mitgibt, worauf er selbst zu ben Karthäusern geht, um seine Tage unter bem memento mori zu beschließen. Diese Scene hat Schiller vor Augen gehabt 1), aber es ift bei ihm Alles peinlicher geworden. Man fühlt, daß bas lette Schidfal, welches Cefar fich felbft bereitet, ihn nicht abelt, und so scheiben wir von diesem blutigen Schauspiele ohne Bertrauen ju ben Gottern und ohne Bertrauen ju ber Burde bes Menschen. Ifabella ruft: Bas fummert's mich noch, ob die Gotter fich als Lugner zeigen, ober fich als wahr bestätigen? Mir haben fie bas Mergfte gethan. - - Alles Dies erleid' ich schuldlos; doch, fest fie mit bitterer Fronie bingu, bei

<sup>1)</sup> Soffmeifter will nur eine allgemeine Aehnlichkeit bes Stoffes zugeben (V, 73); aber es finden fich fogar im Einzelnen Reminiscenzen. Gefar fagt zum Beifpiel:

Das Recht bes herrichers ub' ich ans jum letten Dal -

ebenso ber alte Fürst beis Leisewig: Ich habe mein oberrichterliches Amt zum letten Male verwaltet. Auch in Klinger's Zwillingen wirb ber Brubermorber von bem Bater getöbtet.

Ehren bleiben die Orafel. Der Chor möchte, da die Menschheit und das Leben eine so traurige Gestalt hat, sich in den stillsten Winfel der ländlichen Flur oder in die Zelle des Klosters verktieschen. Dies ist der natürliche Ausdruck der Stimmung, in welche und das Drama versett. Der Umstand, daß der begabte und weitwirfende Nationaldichter bereits im Wallenstein das Schicksal zu einer despotischen, blinden und schadensrohen Gewalt heradswürdigte und und auf einen Standpunkt zurücksühren wollte, den die reiseren Denker schon in dem heidnischen Alterthum überwunsben, war es, was Herder an dem Abende seines Lebens mit Unsmuth erfüllte und zu jenen beißenden Strasseden in der Abrastea veranlaßte. Das letzte Drama unseres Dichters, der Wilhelm Tell (1804), hängt nach seiner ganzen Anlage nicht mit der anstiken Tragödie zusammen, weshalb wir es hier übergehen.

## Neuntes Capitel.

Schiller's Studien ber alten Dramatifer. Sein Schwanken zwischen bem Charafteristischen und bem Symbolischen. Die Charaftere in seinen Dramen. Ihre Mannichfaltigkeit und die Abstusungen des Ideales zeugen von der reichen Phantaste und dem humanen Sinne des Dichters. Ob man allen seinen Charafteren Einheit zugestehen kann. Wiele sind wie im griechischen Drama nur moralische Abstracta. Bergleich der Dramen Schiller's mit der Theorie und den Tragodien der Alten in Bezug auf Dekonomie, Motive, Diction, rhetosrische und lyrische Momente der Darstellung. Beshald Schiller der Homer der Deutschen ist.

Die Schicksliebee ift nicht bas Einzige, was aus ber antiken Kunft in Schiller's bramatische Dichtungen überging, und wir haben nunmehr noch andere Einflüsse nachzuweisen. Biele Kunsturtheile und Borschriften der Alten waren bereits allgemein bekannt, auf Anderes wurde Schiller von Goethe und Humboldt
bei seinem vielfachen Berkehre mit ihnen aufmerksam gemacht.
Dazu kam nun noch sein eigenes Studium der alten Literatur,
welches vielleicht umfassender war, als wir wissen. Bestimmte Angaben über seine Lecture sinden wir hauptsächlich in den Briefen
an Goethe; natürlich sind solche zufällige Mittheilungen jedoch
nicht vollständig, und von den Studien, die er zu den letzten Dramen gemacht, erfahren wir überhaupt wenig, da beibe Freunde
einander nicht viel zu schreiben hatten, seit Schiller in Weimar

war. Bon Dramen, die Schiller, wahrend er am Ballenstein arbeitete, gelesen, nennt er im Briefwechsel ben Bbilottet, bie Trachinierinnen, ben König Dedipus, Ajar, Antigone und Die Bhabra bes Euripides, ferner auch Tereng. In ben Briefen an Sumboldt Ariftophanes, und in Bezug auf die Braut von Deffing erwähnt er, daß es ihm der Aefchylus von Stolberg erleichtert, fich ben fremben Beift bes Alterthums zu eigen zu machen. homer scheint Schiller ftets gelesen ju haben; burch ihn mar er einft angeregt worden, fich mit ber antifen Literatur befannt au machen, und die letten Dramen, namentlich die Jungfrau und ber Tell, verrathen neben gleichzeitigen lprischen Dichtungen eine innige Befreundung mit ber Ilias. Schon die Behandlung ber Schickfalbibee zeigte uns, wie Schiller's Liebe zu ber antiten Boefie in bem Grade junahm, daß fie ihm jum Fallftrid wurde, und als ein Zeichen biefes übertriebenen Sellenismus fann man es ansehen, bag er noch in fpaten Jahren auf ben Bebanten fam, bie griechische Sprache ju lernen, und humboldt um eine Grammatif bat. Endlich beschäftigte fich Schiller fleißig mit Ariftoteles' Boetif. Da auch Goethe an theoretischen Korschungen Geschmad fand, wurden häufig über ihn Conferenzen gehalten. In Diefen afthetischen Studien erscheint jedoch jest eine gang andere Methode. Krüber hatte Schiller es hauptsächlich auf die Analytik des Schönen abgesehen und auf die Entwidelung ber Grundbegriffe. Jest schlug er, wie man fich erinnern wird, den speculativen Theil seiner Abhandlungen, obgleich er noch einige angefangene Arbeiten biefer Art beendigte, sehr gering an; er war der Meinung, daß ihn einige Sandgriffe, Die er von Goethe lernte, mehr forberten ale bie früheren Studien. Indeffen fonnten fich beide Dichter boch nicht jeder Untersuchung über allgemeine Saupt- und Grundbegriffe enthalten. Bier mare besonders die Feststellung des Unterschiedes awischen bem Epos und ber Tragodie hervorzuheben 1). Ferner gab ihnen ein neues Runftprincip viel zu benten, und hierbei zeigte es fich recht deutlich, daß Schiller seinen Standpunkt gang ver-Die Boren brachten nämlich 1797 einen Auffat von Sirt über bas Runfticone, in welchem biefer bie Auffaffung bes Charafteristischen und bie Darstellung ...jener bestimmten Individualitat, wodurch fich Formen, Bewegung und Geberbe. Diene und Ausbrud, Localfarbe, Licht und Schatten, Bellbunkel und Saltung

<sup>1)</sup> Bergl. hieruber hoffmeifter, IV, 152 fg.

unterscheiben", ale bie eigentliche Aufgabe ber Runft bezeichnete. Seit Windelmann galt die gottliche Ruhe, welche fich in ben Gebilben ber alten Sculptur ausspricht, nicht allein fur bas Ibeal ber Sculptur, sonbern fur bas Schone überhaupt. Diefer Ginseitigkeit wollte hirt entgegentreten, indem er außer ber Rube auch bas Leibenschaftliche in ben Rreis ber Darftellung hineinzog und das Individuelle über das Allgemeine feste, da in jenem gerade die besondern Merkmale enthalten feien, welche ben Cha-Goethe fah es bei feiner Borliebe fur charafrafter ausmachen. teriftische, ftarf ausgeprägte Besonderheiten gern, bag folche Grundfage auftauchten, boch icheint er auch beherzigt zu haben. was die Begner Sirt's einwendeten, daß nämlich ber Charafter awar jedem Runftwerke jum Grunde liege, aber nicht bas Schone fei, wie benn auch bie Darftellung wol bas Charafteristische aur Anschauung bringen burfe und folle, aber felbft wieber von bem Schönheitefinne und bem Geschmadeurtheile geregelt werben muffe 1). Er wollte mit Meyer ein anderes Brincip an die Stelle seken, zu bem sich auch Biele bekennen; boch empfiehlt fich basfelbe eben nicht burch eine größere Bestimmtheit und Grunblichfeit. Sie behaupteten, ber höchfte Grundfag ber Alten mar bas Bebeutenbe, bas hochfte Resultat aber einer gludlichen Behandlung bas Schöne. Renes Bedeutende ober Bedeutsame, welches fich außerlich barftellen follte, ift nun aber im Grunde nichts Anberes als Das, was Birt bas Charafteristische genannt. bezeichnet den Inhalt bes Kunftwerkes, ohne bas Berhaltniß beffelben aum Runftichonen ju bestimmen, und bas Lette wird wieber in der Form gefucht 2). Schiller erklärte fich für die Anficht Birt's mit einer merfwurdigen Ginseitigfeit. Ihm schien, die neueren Analytifer hatten, von Bindelmann und Leffing verleitet, burch ihre Bemuhungen, ben Begriff bes Schonen abzusonbern und in einer gewissen Reinheit aufzustellen, ihn beinahe ausgehöhlt und in einen leeren Schall verwandelt. Wie audle man fich, die berbe, oft niedrige und häfliche Natur im Somer und in ben Tragifern bei ben Begriffen vom griechischen Schonen durchzubringen. Man muffe baher ben Begriff bes Schonen mehr auf die Behandlung als auf den Inhalt beziehen. ber Entgegensepung bes Schonen gegen bas Richtige und Tref-

<sup>1)</sup> S. 20. XXIV, 158; XXVI, 12.

<sup>2)</sup> Begel, "Aefthetif" (1835), I, 24.

fenbe viel zu weit gegangen; bas Wort Schonheit follte gang aus bem Umlauf gebracht und an feine Stelle Bahrheit gefest merben 1). Es ift unnöthig auszuführen, daß die Kritit mit folden Anfichten wieder zu Batteur zurudging, dem bei feiner Annahme. bag ber Runftler bie Ratur und bie Wirklichkeit nachzughmen babe. auch die Bahrheit der Rachbildung für das höchfte Gefes galt. Schiller's Dichtungen fonnten jedoch bei biefer Ginseitigfeit nur gewinnen; benn in Betreff bes Inhaltes ichuste ihn feine ideale Ratur vor Berirrungen, Die jene mangelhafte Theorie hatte veranlaffen fonnen, und bei feiner Eigenthumlichfeit fonnte es nur gute Kolgen haben, bag jene Bestimmungen über bas Charafteriftische ihn anregten, auf das Besondere ju achten und in ber Darftellung nach Wahrheit und Raturlichfeit zu ftreben. vorher hatten beibe Dichter auch wieder die Entbedung gemacht. daß die Kunft Alles symbolisch behandeln, b. h. daß alles Inbividuelle eine Gattung reprasentiren muffe 2). Dies Symbolische ift nun icon theoretisch ichwer mit bem Charafteriftischen au verbinden und fann ju einer gang entgegengesesten Braris verführen. Schiller war eine folche Bereinigung am wenigsten moglich, und wir wollen gleich sehen, welchem Grundsate er folgte. Dben haben wir Schiller's Tragodien mit bem antifen Drama in Betreff ber Schicffalsibee verglichen; wir werden bas Berhaltnin beiber nun noch in anderen Beziehungen untersuchen. man bie lange Reihe von Charafteren, welche Schiller uns porgeführt, fo fann man ben ungeheueren Reichthum ber Phantafie. welcher ihre Berichiedenheit fundgibt, nicht verfennen. Gie laffen fich natürlich in gewiffe Gruppen eintheilen, aber man fann nicht fagen, baß fich ein einziger völlig wiederhole. So mußte Mar Biccolomini mit feinem lauteren, feurigen Bergen bes Dichters Lieblingsfigur fein, und boch zeigt ihn uns fein zweites Drama in berfelben Gestalt. In Mortimer steigert fich bie leibenschaftliche Gluth, aber ber Dichter verbindet dieselbe auf eine ben Berhaltniffen angemeffene Beife mit Sinnlichkeit und wilder Unbefonnenheit. Raimond endlich ftellt uns wieder jene reine Kraft der Jugendliebe bar, burch welche Dar die Bergen einnimmt, aber bei bem ichlichten Landmanne tritt, abgesehen bavon, bag bie engen Berhaltniffe feinen Beift und feinen Charafter nicht in anderen Beziehungen

<sup>9</sup> Brief an Goethe Rr. 334, 1797.

²) Mr. 284.

entfalten konnten. Der ftille und garte Sinn und die fefte Treue an die Stelle ber fturmifch erregten Empfindung. Benn ein rebliches, burchaus fledenloses Berg, ein menschenfreundlicher Sinn, Liebe jur Berechtigfeit, Besonnenheit und Rlarheit bes Beiftes, Entschiedenheit und Geradheit im Sandeln und neben allen biefen Borgugen die anspruchlosefte Bescheibenheit trop einer hohen Stellung in ber Gesellschaft geeignet find, und Liebe und Chrfurcht einzufloßen, fo gehort ber eble Schremsburg, jener Freund ber Maria, au ben herrlichften Charafteren, welche bie Dichtfunft erfunden bat. Baulet ift in mancher Sinficht fein 3willingebruber, und boch wird er zu einer gang anderen Gestalt, indem ber Dichter uns jene iconen Gigenichaften in bem truben Lichte bes religiofen Kangtismus erscheinen läßt. An ihn reiht sich wieder ber alte Thibaut, deffen Frommigfeit noch in höherem Grade zur Beschränktbeit und Sarte wirb. Wie verschieden find der mit foniglicher Soheit ausgestattete Ballenftein, ber ichleichenbe, falte Octavio, ber intriguante, schwankenbe und nur in ber Luge fuhne Leicefter, und boch find alle Drei die Reprasentanten beffelben berechnenben Egoismus. Talbot fteht und fällt ale ein fefter Dann. Er will nichts von den Gottern, die fur ihn nicht vorhanden sind, nichts von den Menschen, die er verachtet, und hat für Lionel, den treuen Waffenbruder, fein lettes Lebewohl. Auch ben Baftard icheint icon feine Geburt isolirt zu haben. Er ift nichts weniger als fromm, er fehrt fich ebenfalls nicht an bie Er ift Soldat und Diefer Beruf faat feiner Gefene ber Welt. frischen Lebenstraft ebenso zu wie seinem unabhängigen Sinne. Aber feine Jugend verwandelt die Festigkeit Talbot's in eine fede Entschloffenheit, und er braucht nicht fentimental zu werden, um fich auch einmal in ein Mädchen zu verlieben, welches zum Schwert gegriffen. Wie anders scheibet ein Talbot aus der Welt und ein Montgomern; biefer Unterschied ift nicht geringer als ber zwischen ben ehrgeizigen Planen eines Wallenftein und ber feigen Resignation eines Gorbon. Ebenso verhalt es fich mit ben Charafteren Thefla und Beatrice haben eine gewiffe Familien= ähnlichkeit, wenn man will, auch Johanna und Bertha, aber bie gang verschiedenen Berhaltniffe, in denen fie fich bewegen, enthullen bann immer eine andere Seite ihres Inneren. So ift es auch mit Maria Stuart und ber Kürstin von Melfina. Soheit des Standes und der Gesinnung vermählt sich mit der weiblichen Anmuth, aber bort wird ber Geist im Keuer moralischer Rampfe gelautert und hier erliegt er unter bem Drude ber

Sorgen. Die Gattin bes Tell und die Herzogin von Kriedland haben feine Freude an ben gefahrvollen Bestrebungen ber Manner. Dit ftillem Sinne und herzlicher Liebe mochten fie, fern von bem Larm ber Belt, im bauslichen Rreise walten und fur Dieienigen leben, welche ihr unruhiger Beift jest immer in die Ferne treibt. Der fanften Sedwig fteht bie feurige Gertrud gegenüber, welcher Die Freiheit und Ehre bes Landes über bas Glud bes Sauses gebt; ber Bergogin bie Grafin Tergfy, jenes Mannweib, welches faft nur ber Bestalt nach ju ihrem Beschlechte gehört. In einem abnlichen Gegenfate erscheinen Manes und Isabeau nebeneinander. aber auch biefe Charaftere find burch bebeutenbe Rebenguge veranbert. Agnes verliert nach ihrer Stellung an moralischer Burbe. bafür gewinnt fie wieber burch eine größere Thatigkeit, und es entfpricht fehr wohl ihrem Wefen, daß ihr Intereffe fur Franfreich fich nur auf die verfonliche Liebe zu bem Ronige grundet. follte augleich einen Gegensat au ber jungfraulichen Johanna bilben, und fie vervollständigt baber bie unweiblichen Eigenschaften ber Terzty noch burch eine schamlose Sinnlichkeit. In allen biefen Gestalten pragen fich die beiben hauptformen des weiblichen Charafters aus; bald ift die Burbe überwiegend, welche burch bie Anmuth bes Geschlechtes gemilbert werben foll, und wo biefelbe nicht hingutritt, entweber ju einem unweiblichen Benehmen ober gar zur Berwilberung führt; balb wieber ift bie Anmuth vorherrschend, welche burch die Burbe geabelt und vor mancherlei Schwaden und groben Berirrungen geschütt werben muß. Diese naturliche Entgegenstellung wiederholt fich auch in Elisabeth und Maria. Bon ber Letteren gilt es. baß Schonheit bie Kalle ihrer Jugend war, und wir seben fie in schweren Kampfen fich zu ber Burbe emporarbeiten; Elisabeth bat feinen Sinn für Die fittliche Grazie und fonnte in anderen Berhaltniffen auch eine Terafy fein. Schon biefe flüchtigen Anbeutungen beweisen gur Benuge, bag eine Phantafie, ber fo viele und verschiebene Bestalten entsprangen, nicht arm an Erfindung war. Gine genauere Betrachtung wurde uns ferner zeigen, baß Schiller bei der Ausbildung biefer Charaftere bie wichtigsten bramatischen Gesete sehr forgsam beobachtet hat.

So forbert es unfer Gefühl, daß wir auch in bem entarteten Menschen noch die Spuren unserer ebleren Ratur entbeden, daß neben Schwächen und Fehlern auch treffliche Eigenschaften zur Geltung kommen. Manche Charaftere waren vielleicht nicht zu retten: ein Gester mußte sein lettes Schickfal, eine Igabeau, ein Cholevins. II.

Leicester ihre Berachtung verdienen; fie konnten nicht beffer erscheinen, ale fie maren, weil andere Gefinnungen und andere Sandlungen auch in die Begebenheiten einen anderen Gana gebracht batten. Bo es aber die Dinge gestatteten, ba entbeden wir auch die milbernbe Sand bes humanen Dichters. Karl, ben ein Mabden auf ben Thron feten foll, hat die Bestimmung, ein Schwächling qu fein, aber fein liebreiches, verfohnliches Berg, feine ftillen Gebete, baß der Simmel biefen thranenvollen Rrieg endigen und ihn felbit jum Opfer für bas Bolf annehmen mochte, schuben ihn vor jedem au harten Urtheile. Wallenstein's Geschichte konnte nicht dargestellt merben, ohne baß er ein Berrather blieb. Es giemte ber Reblichfeit bes beutichen Dichters, feine Schuld nicht zu leugnen, und wenn Schiller auch bie Ungerechtigfeit bes Raifers, verlodenbe Drafel, bas Spiel bes Bufalls, Die Gewalt ber Umftanbe, Die befondere Ratur des Bergogs, den Ginfluß feiner Umgebung und andere Dinge geltend macht, um seinen Selben zu entschuldigen. fo läßt er ihn boch julest burch bas "Rechts um!" ber ehrlichen Ruraffiere verurtheilen. Auf der anderen Seite weiß er ihn jedoch wieber zu erheben, und nicht blos burch bie Große feines Beiftes. burch die Macht bes Willens, sondern durch einen acht menschlichen Sinn. Seine Entwurfe, fein rauhes Sandwerf hinderten ihn nicht, den fleinen halberfrorenen Mar mit feinem Mantel zu bebeden, ihn fich jum Freunde ju erziehen und es bis jur Schmermuth zu empfinden, bag mit bem Berlufte bes hochgefinnten, feelenvollen Junglings bie Blume aus feinem Leben binmeg mar. meldes nun falt und farblos vor ihm lag. Er tritt gegen ben Rais fer auf, aber im offenen Rampfe, und fällt felbst als ein Dofer bes Bertrauens durch die ichleichende Arglift Derer, Die ihm Freundschaft heuchelten. Auch das sprobe Berg ber Terzen feben mir que lett burch trube Ahnungen zu einer weiblichen Weichheit gestimmt. und hinter biefen nachtlichen Wetterwolfen bes Ehrgeizes blidt ber milbe Stern ber Schwesterliebe hervor 1). Octavio und Mar gerathen in ein Berhältniß, welches bie beilige Macht ber Ratur auf eine harte Brobe ftellt. Gin frangofischer Dichter murbe vielleicht bem eiskalten Bolitifer, ber ben Sohn nicht für feine ichlechte Sache gewinnen fann, bittere Bormurfe und Bermunfchungen in ben Mund gelegt haben, um mit einem grellen Contrafte Effect au machen. Der Deutsche ehrt bie Rechte ber Ratur. Sein Octavio fragt ben Sohn:

<sup>·1)</sup> Sie ift Ballenftein's Schmägerin.

Bie? feinen Blid Der Liebe? Reinen Ganbebrud jum Abfchieb? Es ift ein blut'ger Rrieg, in ben wir gebn 2c.

Jener burch seine religiosen Grundsage verhartete Paulet weist die Zumuthung eines Meuchelmordes mit Abscheu zurud. Auf ihrem letten Gange bittet ihn Maria, es ihr nicht zu gedenken, daß sie ihm in Mortimer die Stute seines Alters geraubt, und er ers widert:

Gott fei mit Guch! Gehet hin im Frieben!

Solche Buge, in benen die dramatische Kunft und ber humane Sinn einander bie Sand reichen, finden wir jedoch nicht nur an bervorragenden Charafteren. Es war für Schiller ein Bedürfniß. ben Menschen nicht unter bie Ratur unserer Gattung finken gu laffen. Davon überzeugt man fich, wenn man bie Scene betrachtet, in welcher Macbonald und Deverour gebungen werben, ben Bergog zu ermorben. Diese roben Gesellen scheinen burch die milden Ariegszeiten, in welchen Riemand ein Gewiffen hat und ber Briefter die Baffen jum Morbe weiht, genugsam entschuldigt. Gleichwol muffen, indem man ihre Habsucht und ihren Reid aufstachelt, auvor die Dankbarkeit und die Scheu vor der Beiligkeit des Soldateneides in ihnen erftidt werden, und endlich beruhigt fie doch erft die Vorstellung, daß dem Feldherrn eine Art von Wohlthat erwiesen wird, wenn er durch bie hand eines Solbaten und nicht durch die bes henfere ftirbt 1). Manches ift in diefer hinnicht allerdings verfehlt, indem Charaftere und Sandlungen unedler erscheinen, als nothig ware. So ift es 3. B. nicht wohlthuend, daß ber Batriotismus bes jungen Rubeng, als ihn bie Begeisterung seiner gandeleute ergreift, fich gleich wieder in ein personliches Intereffe verliert. So hatte Die große Elisabeth wol auch nicht so viel kleinliche Rachsucht verrathen und es une ersparen können, fie einen Meuchelmörder anwerben zu sehen. Streit beider Koniginnen ju Fotheringhan nimmt eine Bendung, die durchaus unziemlich ift.

Ein zweites Grundgeset schreibt vor, daß die Charaftere, wie fie einmal angelegt find, auch durchgeführt werden, und daß nasmentlich nicht unvereindare Eigenschaften einen Widerspruch in diesselben bringen. In den meisten Fällen wird man finden, daß der

<sup>&#</sup>x27;) Bie fchmach ift bagegen bie abnlich angelegte Scene in Brub' "Rarl von Bourbon" (III, 3) ausgefallen!

Dichter feine Zeichnung mit ficherer Sand entwirft. Wir wollen jeboch mit einigen Bebenfen nicht gurudhalten, um die Aufmertfamkeit auf biefen Bunkt zu lenken. Berträgt es fich wol mit Ballenstein's gerabem Befen, baß er ben treuen und braven Buttler anreigte, fich um ben Grafentitel ju bewerben, und heimlich bie Minifter aufforberte, feinen Dunfel burch eine empfindliche Rranfung ju juchtigen? Burleigh muß als Batriot, als treuer Diener feiner Konigin, ale Gegner Leicester's Maria bis auf ben Tob verfolgen; man möchte munichen, er hatte auch ben Glaubenseifer Baulet's, damit noch bas religioje Moment, welches bei bem Broceffe ber Stuart fo bebeutsam ift. im Rathe ber Minifter vertreten mare. Seine Gerabheit und Entichloffenheit foll ein Begenbild gu Wenn nun aber feine feindfelige Leicefter's feigen Ranten fein. Stimmung gegen Maria fich fonft fehr wohl mit feiner Reblichkeit vereinigt, warum laßt ber Dichter ihn bem Suter ber Konigin vorftellen, wie fcon es mare, wenn feine Befangene franter und franfer werben und endlich ftill verscheiben möchte? Buttler's Liebe au Ballenftein konnte fich in Sag verwandeln, aber Beibes mußte fich auf gleiche Beife außern. Der Buttler, welcher nachber fo grundlich zu beucheln verfteht, welcher mit pfaffischen Disvutirfunften Ballenstein's Mörber bearbeitet und endlich, nicht zufrieden, feine Rache gefühlt zu haben, nach Wien reift, um fich, wie er fagt, für feine gehorfamen Dienfte und die Befreiung bes Reiches bas Judasgelb zu holen, ift nicht berfelbe, welcher früher, mahrend bie Anderen noch jurudhielten, seine Anhanglichfeit an ben Feldherrn offen aussprach und bie faiserlichen Rathe mit Grobheit abfertigte. Auch über Tell wird nur fo verschieden geurtheilt, weil es biefem Charafter an Einheit zu fehlen scheint. Man fragt fich, mas mußte Tell, welcher von bem Ropfe bes Sohnes ben Apfel Schießt und Befler zu todten magt, fur ein Mann fein. Bir versehen und diefer Thaten zu einem raschen Alpenjager, ber in fühnem Bertrauen auf fich und feine Baffe, ohne viel zu überlegen, beschließt und ausführt, mas der Augenblid fordert. So handelte auch ber Tell ber Sage .. im porausgefühlten Triumphe feiner überlegenen Runft, in einem gewiffen Bramarbasleichtfinn, als rauber, wilder Gebirgeschung, ber bamals noch jung und magetoll mar und vor nichts zurudbebte" 1). Es ift mahrscheinlich, bag eine Geftalt

<sup>1)</sup> Bgl. Beber, "Goethe's Iphigenie und Schiller's Tell" (1839), S. 341. Goethe, ber ben Tell epifch behandeln wollte, bachte fich ihn als einen "foloffal traftigen Lastrager, ber robe Thierfelle und fonftige Baaren burch bas Gebirg

diefer Art auch Schiller anfangs vorschwebte. Die Rettung Baumgarten's, bie Beigerung, an den Berathungen ber Gemeinde Theil ju nehmen, die furgen, boch treffenden Spruche, welche feiner wortfargen Rede Rachdruck geben, die Gewohnheit, fich in Allem felbit au helfen, die eigenfinnige Gleichgültigfeit, mit ber er ben Bea mablt, mo er den but auffteden fah; bies Alles laft ienen Charafter zwar nicht flar hervortreten, beutet ihn jedoch wenigstens an und widerspricht ihm nicht. Spater aber zeigt uns bas Drama in Tell einen gang anderen Menfchen. Der Abfelfduß follte als eine Rothwendiafeit, die Ermordung Gegler's als eine Sandlung Der Rothwehr und ber Gerechtigfeit erfannt werben. Darum muß Tell im erften Kalle seine Lage in alle einzelnen Momente zerlegen; er empfindet das Grafliche, was ihm augemuthet wird, mit ber gartlichen Angit einer Mutter und bemuthigt fich vor bem Landvogte, fo daß diefer felbit fein Befremben über eine Befonnenheit ausbrudt, die nach bem Urtheile ber Leute nicht in Tell's Charafter lag. Rur ber zweite Bfeil mochte uns an ben beimlichen Tros bes Alpenschüßen erinnern. Dan bat gemeint, ein Tell, ber folche Empfindungen aussprach, durfte gar nicht schießen; Andere entgegnen, bes Bogtes Drohung, fein Rind mit ihm ju tobten, zwang ihn bennoch bagu. Dann fteht wenigstens feft, bag ein Borgang, der fo peinliche Gefühle erweckt, fich nicht mehr für die poetische Behandlung eignet. Auffallender ift noch der Monolog, in weldem Tell felbft, wie vormals Don Cefar in einem ahnlichen Falle, bie Ermordung Befler's motivirt. Diefe weiche Stimmung, Diefe ruhige Ueberlegung, Dieje flare und ausführliche Darftellung feiner Lage zeigen und ben Befreier von einer gang anderen Geite, und eine solche Umwandelung fann ber schwere Ernst bes Augenblickes nicht hinreichend erflaren. Schiller wollte aus ben Motiven alles Rachfüchtige und Leidenschaftliche entfernen. Es ift auch an fich wohl bentbar, daß Jemand fich zu einer folchen That mit biefer rubigen Besonnenheit vorbereitet. Sollen wir nun aber in ihr ben mabren Charafter Tell's ertennen, fo mußte er auch früher nicht

herüber und hinüber zu tragen sein Lebenlang beschäftigt, ohne fich weiter um herrschaft und Rnechtschaft zu befümmern, sein Gewerbe trieb und bie unsmittelbarften personlichen Uebel abzuwehren fähig und entschloffen war". Es sehlt hier für die Phantasie ein Jusammenhaug zwischen diesem Gewerbe und der helbenthat; man müßte wenigstens voranssehen, daß dieser Pacträger auch sein Lebenlang den Bogen zu sühren gewohnt gewesen, da wir offenbar eine Schübensage vor uns haben.

seine Landsleute bitten', ihn aus dem Rath zu lassen, da er nicht lange prüsen oder wählen könne. Rur rasche Entschlüsse und kühne Thaten konnten ihn im Bolke bekannt gemacht haben. Es ergibt sich aus dem Ganzen, daß Schiller sich nicht getraut, den Charakter so durchzuführen, wie er ihn anfangs aufgesaßt, und daß seine Meisterschaft in der sentimentalen Darstellung ihn verleitet, dem Befreier allmählich eine ganz andere Gestalt zu geben. Die Unsfähigkeit, den sentimentalisch sidealen Standpunkt zu verändern, kommt auch zum Borschein, wo Schiller nur nachzubilden hatte. Die Turandot von Gozzi (1802) konnte er nicht übersehen, ohne das Burlesse mit ernstem Pathos und Tiefsinn zu verfälschen. Im Macbeth wurde der kecke Pförtner ein frommer Betbruder und den grotessen Heren gab er den Ernst der Aeschyleischen Eumenisden, obgleich doch diese das Heilige und jene das Böse vorstellen.

Rachbem wir uns im Allgemeinen ben Reichthum an Charafteren und ihre Durchbildung vergegenwärtigt, geben wir zu einem Bergleiche berfelben mit benen bes antifen Dramas über. stellt fich in einer wichtigen Beziehung eine große Aehnlichkeit beraus, Die aber feineswegs munichenswerth ift. Schon 1797 machte Schiller die Entdedung, daß die Charaftere des griechischen Trauerspiels mehr ober weniger ibeglische Masten und feine eigentlichen Individuen seien, wie er sie in Shatspeare's und in Goethe's Studen finde: So fei Uluffes im Mar und Philoftet offenbar nur bas Ibeal ber liftigen, über ihre Mittel nie verlegenen, engherzigen Alugheit; fo fei Rreon im Dedipus und in ber Antigone blos bie falte Roniaswurbe. Man fomme mit folden Charafteren in der Tragodie offenbar viel beffer aus, fie erponiren fich ge-Schwinder und ihre Buge feien vermanenter und fester. Die Bahrheit leibe badurch nichts, weil fie blogen logischen Wefen ebenfo entgegengesett seien als blogen Individuen. Auch humboldt hieß bies gut. Er fcbrieb, es fei Mangel an achtem und großem Runftsinne, ber Charafterzeichnung einen viel wichtigeren Antheil an ber tragischen Wirfung beigumeffen, als ihr gufommt. Biergu bemerkt Schlefter mit Recht 1): Die Alten wurzelten fo tief im Gebiete des Anschaulichen und lebendig Individuellen, daß fie ohne Gefahr nach bem Symbolischen trachten fonnten. Dagegen mochten bie Reueren, ohnehin mehr auf bas 3beal gerichtet, in biefem Streben, bas Poetische ju fteigern, es juerft verlieren. Bu welchen Ungeftalten habe es die neuere Romantif und die fvatere Goethe'iche

<sup>1)</sup> A. a. D., 334.

Dichtung gebracht. Die Gestalten find in ben antifen Dramen noch aus einer anderen Ursache folche Abstracta. Der gange Reichthum an Sandlungen und Berhaltniffen und die regle Bielseitiafeit ber Charaftere entwidelte fich im Epos. Die Tragodie war gleichsam die Bluthenfrone ber epischen Boefie. Deshalb lag fur Die alten Dramatifer die Bersuchung nabe, fich nicht mit einer vollftanbigen Ervofition und einer ausführlichen Charafterzeichnung Bei und ift die Tragodie nicht ber Abschluß eines aufzuhalten. evischen Cuflus. Sie fann auch bei einem geschichtlichen Stoffe feine ins Einzelne gehende Renntniß vorausseben; fie muß ben Stoff, Berhaltniffe, Charaftere von Reuem erschaffen und uns über bies Alles felbit unterrichten. Goethe war ebenfalls gleich ber Meinung, daß in den Geftalten ber alten Dichtfunft wie in ber Bildbauerkunst durch den Styl ein hobes Abstractum gewonnen worben. In biefer Sinficht fonnen aber die Alten burchaus nicht unfere Fuhrer fein, fonbern hier ift Chafiveare bas einzige und unübertreffliche Rufter 1). Richt nur die Charaftere Schiller's, sondern auch die der meisten deutschen Dichter find nur aus moralischen Eigenschaften zusammengesett. Gin foldes Moment muß nun allerdings die Grundlage bilden, aber man barf nicht vergeffen, daß der Charafter des Menschen nich nicht allein in dem nittlichen Werthe seiner Sandlungen zeigt, sondern daß Geschlecht, Alter, Temperament, Reigungen und Gewohnheiten. Stand und Bewerbe, Betragen und Sprache, daß Alles, mas man mit bem vielumfaffenden Ramen der Sitten bezeichnen fann, ebenfo die Charaftere unterscheidet und wie es in der Birflichkeit lebendig hervortritt, fo auch auf die poetische Darftellung Anspruch macht. Lernt man nur den moralischen Buftand ber Bersonen fennen, so bleiben fie ideale Abstracta, die sich der Phantasie nicht einprägen; verbindet sich aber mit ber moralischen Charafteristif die Zeichnung der Sitten, fo werden die Schemen ju lebenbigen Befen, Die fich uns in einer vielseitigen Individualität mit der finnlichften Bestimmtheit barftellen. Es ift zwar richtig, baß eine folche Befonderheit, zumal da fie gern zur Caricatur wird, hauptsächlich dem Luftspiele angehört; aber Chafipeare hat gezeigt, daß auch die tragische Dichtung fich ihrer bedienen fann und muß, wenn fie und mahre Menschen vorführen will. Bei Schiller wird man Giniges finden, was auf Richtungen bes Temperamentes ober auf eigenthumliche Gitten bindeutet, aber die Buge find faum fenntlich. 3m Bangen be-

<sup>1)</sup> An biefen Gegenfat erinnert auch Begel, "Aesthetif", III, 568.

schäftigen alle seine Bersonen immer nur unser morglisches Urtheil: por ber Bhantasie schweben sie wie zerfließende Traumbilber, mahrend uns Shaffpeare fogleich mit einer lebendigen Welt umgibt. Ein Erapriefter und ein Ritter, ein Minifter und ein Sennbirt werben naturlich auch bei Schiller Lebensweise, Stand und Bebantentreis zu erfennen geben, ebenfo ber Sentimentale und ber Berftanbesmenich, ber Schwarmer und ber Realift fich nicht blos moralisch unterscheiben, wie man benn wot einraumen fann, baß die Gattungen fenntlich gemacht find; so weit aber geht bie Charafteriftif felten ober nie, baß fie nun auch in ber Battung mit schärferen Umriffen die Individuen absonderte. Bie wenig treten an Louison und Margot, welche in Rheims bei bem Kronungefefte bie Schwester sehen wollen, die individuellen Buge hervor. Erfteren fällt bei ihrem theilnehmenden Bergen bie Blaffe Johanna's auf, die Andere hat nur Augen für ben weltlichen Glang berfelben; wie Biele merten biefen Unterschied? Die Zeichnung muß undeutlich genug fein, wenn man g. B. barüber streiten fann, ob ber Flurschut Stuffi eine fomische Figur fein folle ober nicht. Bas hatte Shaffpeare aus ber Tafelfcene in ben Biccolomini ae= macht; wie amfig batte er bie Gelegenheit benutt, und Wallenftein's Generale zu charafterifiren und intereffant zu machen. Aber fie erscheinen auch hier nur als gemeine Banblanger ober als Rullen, und wenn schon ein leichtfertiger Isolani, ober jener Tiefenbach, welcher ben Burgunder nur in ben Beinen fühlt und die Urfunden mit einem Kreuz unterschreibt, nicht zu verwechseln find, fo fann hier boch nicht von ber Entfaltung einer charafteristischen Bemuthbart und ausgeprägter Sitten bie Rebe fein, fonbern fie find nur wie mit einem Striche von Rothstein gezeichnet. Diefer Mangel an Befonderheit findet fich in allen Dramen Schiller's, und man glaubte baher lange, bag Ballenftein's Lager, welches eine gang vereinzelte Ausnahme ift, jum größten Theile von Goethe verfaßt sei. Soher aber ift bie Abstraction nicht getrieben als in ber Braut von Meffina, wo die Berfonen blos der Gedanken megen ba ju fein scheinen. Hiernach fann man nur bedauern, baß Schiller bas Charafteriftische, auf welches ihn jene Abhanblung von hirt geführt, doch wieder bem Symbolischen nachstellte, wahrend doch Jebes bas Andere in fich aufnehmen muß 1). Sehr unvollkommene Gestalten schienen ihm die Frauen ber antiken Boefie ju sein. Der Auffat von Kr. Schlegel über bie Diotima veran-

<sup>1)</sup> Ueber bie fymbolifchen Figuren im Tell f. Goffmeifter, V, 221.

laßte ihn zu folgenden Aeußerungen: Die griechische Beiblichkeit und bas Berhaltniß beiber Gefchlechter queinander fei immer fehr wenig afthetifch und im Gangen fehr geiftleer. 3m Somer fenne er feine icone Beiblichfeit; benn bie bloke Raivetat in ber Darftellung mache es boch nicht aus. Raufikag fei blos ein naives Landmadchen. Benelope eine fluge und treue Sausfrau, Selena eine leichtsinnige Frau zc. Und bann die Circe, die Kalppso! Die olumpischen Frauen seien noch weniger weiblich schon. Tragifern finde er wieder feine schone Beiblichfeit 1). Dies oberflächliche Urtheil läßt fich nur baburch entschuldigen, daß es einer älteren Beit angehort. Ift benn aber eine icone Beiblichfeit auch in Schiller's Dramen ju finden? 3wei Charafterformen bat er meisterhaft bargeftellt. Jene Glisabeth von Balois wiederholt fich nach allgemeineren Eigenthumlichkeiten in ber Maria und in ber Rabella. Schwere Leiden bilden einen dunkeln Grund, auf melchem die Sobeit des Sinnes mit gedampftem Lichte, wie ein fanfter Stern erscheint; in biefer Rraft bes Dulbens, bie fich mit Milbe, Bartgefühl und Anmuth verbindet, liegt die weibliche Seite bes Erhabenen, und iene Frauen find portrefflich gezeichnet. Die weibliche Jugend ift bei Schiller burchaus fentimental, und auch hier ift die Darstellung, wenn bas lyrische Bathos feine anderen Ansbruche auffommen lagt, burchaus befriedigend. Goll nun aber eine icone Beiblichkeit fich vornehmlich barin zeigen, bag bas Geelenvolle und Sinnige fich mit ben Reizen einer geiftreichen Lebendiafeit, mit finnlicher Grazie und naiver Beiterfeit verbindet, fo fuchen wir in Schiller's spateren Dichtungen vergebens ein Beispiel, und bei ber Erinnerung an jene Julia und Eboli in ben Rugendbramen, welche an biefe Charafterform ftreifen, werben wir nicht bedauern, daß der Dichter es bei jenen Bersuchen bewenden ließ. humboldt hatte es Schiller vorausgesagt, man werbe an seinen Charafteren und Schilderungen, ungeachtet ber größten Consequeng, die Karbe ber Ratur felbft vermiffen; es bleibe immer seinen bramatischen Figuren ein gewiffer Blang, ber fie von eigentlichen Raturmeien unterscheibe. Diesem Urtheil muffen wir wol beipflichten.

Auch in Betreff ber Abrundung und der Gliederung der brasmatischen handlung hatte Schiller die Theorie und das Beispiel ber Alten im Auge. Der Stoff, welcher zur Darftellung gewählt

¹) An humbolbt, 1795, S. 359.

wird, umfaßt, besonders wenn er aus der Geschichte genommen ift, eine Menge von Begebenheiten, Sandlungen und Berhaltniffen, und es ift nun bas erfte und wichtigfte Befchaft bes Dichters. von diefer Maffe die bramatische Fabel abzusonbern. wird die neuere Tragodie, ba fie immer ein Ganges fein, folglich auch bie Ratastrophe und bie Auflosung enthalten muß, auch bie letten Bestrebungen und bas lette Schidfal bes helben barftellen. und insofern scheint bem Dichter feine Bahl zu bleiben. wol find hier große Schwierigkeiten zu überwinden. nämlich biefer Ausgang ber Begebenheiten, gleichsam ber lette Act ber Geschichte, welcher ber Inhalt bes Dramas werben foll, felbft eine vollständige Sandlung fein, die ihren eigenen Anfang hat und, indem fie felbft ju ihrem Abichluffe fortichreitet. auch bas Bange abschließt, und ferner muß biefe abgesonberte Sandlung boch wieder ale ber lette Ring in ber Rette bes Gangen erscheinen. Daher hat ber erfte Theil bes Dramas gleich eine zwiefache Aufaabe au lofen. Er wird mittels ber Erpofition jene abgefonberte Handlung mit dem gangen Stoffe in Zusammenhang bringen und burch die Angabe Deffen, was vorausgesest werden muß, gleichsam ben Grund auftragen, und ferner wird er die Collisionen vorbereiten, um welche fich jene abgesonderte Sandlung bewegt. Die Mitte des Dramas zeigt uns die fortschreitende Berwickelung, inbem jedes Moment ein neues hervorruft, und ein wirkliches Ende wird bas Drama bann haben, wenn jener Zwiespalt völlig aufgelöft ift und die Aufmertsamkeit weber burch einen mußigen Bufat gestört, noch durch eine neue Verwickelung auf Runftiges gelenft wirb. Diesen Sinn hat die auscheinend leere Borfdrift bes Aristoteles, baß jebes Drama als ein Ganges Anfang, Mitte und Ende haben muß. Sehen wir nun zu, inwieweit es Schiller gelungen ift, diese Forderung zu befriedigen. Wallenftein ift eins ber erften historischen Dramen in unserer Literatur. Dem Dichter mar es nicht genug, ben verfonlichen Charafter bes Kurften und fein lettes Schickfal barguftellen, sondern bie Dichtung sollte ein umfaffendes Bild von ben politischen Bustanden Deutschlands in Diefer Beit und von den Menschen, die eine folche Beit schafft und zu ihren Tragern macht, enthalten. Der große Umfang bes Stoffes nothigte ihn jedoch, zwei Dramen ber Erposition zu widmen, Die nun feine Sandlung, sondern nur bramatische Schilderungen und Charafteristifen enthalten. Der lette Theil fann aber wieder nicht für ein Ganges gelten, weil die Motive ju ber Sandlung und bie Bedingungen ju ben Begebenheiten, welche er barftellt, größtentheils in jenen einleitenden Dramen entwidelt find, Die beibe bas Berbrechen bes helben und seinen Untergang erflaren. Die brei Dramen find daher in ber That nur drei Theile eines Gangen. Der ungemeine Reichthum des Inhaltes überflutete Die engen aber unverleglichen Grengen ber Runftform, und in Bezug auf Die lettere muß man jugeben, daß die Dichtung weniger ein Drama fei, als eine Schilderung ber Zeit und ber Menichen enthalte, melde Durch die Ginflechtung einer bramatischen Sandlung belebt ift, ober daß doch, wenn man fie als ein Drama betrachtet, die Schildes rungen den Anfang der handlung über Gebühr verzögern und ebenfo ihren Fortgang lahmen und unterbrechen. In der Stuart hatte der Stoff nicht diesen Umfang. Sollte aber der traurige Ausgang auf die ersten Urfachen gurudgeführt werben, follte bas Drama und nicht blos die tragischen Leiden ber Königin, sondern auch die Sybris zeigen, mit welcher fie die Remefis herausforberte. so widerstrebte auch dieser Stoff der dramatischen Behandlung, ba bie Berichuldung und die Guhne ber Beldin, die Berwickelung und Die Katastrophe um einen Zeitraum von zwanzig Sahren auseinanber liegen. Das Drama mußte fich baber auf die Analysis beichranten; es fonnte wieder nur ein Charaftergemalbe merben und weniger eine Sandlung als ben pathologischen Buftand ber Selbin darftellen, die bereits unter bem Ginfluffe der Remens fteht. Schiller wußte bas fehr wohl, aber er glaubte barin fich nicht von ben Alten ju entfernen, vielmehr ichien ihm ber Stoff fich ju ber Guripideischen Methode zu qualificiren, welche in der vollständigen Darftellung folder Buftande bestehe. Durch Diefe Autorität gerechtfertigt, nahm er es fur möglich an, ben gangen Gerichtsgang augleich mit allem Politischen auf die Seite gu bringen und bie Tragodie mit der Berurtheilung anzufangen. Es läßt fich nicht leugnen, daß namentlich bei Euripides, ber fo gern bie gange Erposition und die Synthese in die Brologe legt, folche Borbilder gefunden werden, indeffen barf man auch nicht erft erweisen, daß dieies Berfahren fehlerhaft ift. Gleichwol fordert uns bier Manches auf, ben Dichter, ber fein Drama fur ein bloges Charafteraemalbe erflatte, gegen fich felbft in Schut zu nehmen. Die bofen Berirrungen ber Ronigin gehören allerdings ber Bergangenheit an. Sie pflanzen fich jedoch nicht nur in ber Erinnerung fort, sonbern fie haben nicht aufgehört zu wirken, und es tritt manches Reue hingu, was bas Geschehene nicht als ein völlig Bergangenes erscheinen läßt. Maria ift nämlich am Anfange bes Dramas burch ihr Schuldgefühl nicht fo gebeugt, bag fie ganglich refignirt haben

Will sie auch nicht Elisabeth verbrangen, so behauptet fie boch ihr Recht auf Die Rrone Englands; fie bleibt in Berbindung mit den Feinden ber Konigin, fie läßt fich den Berrath ihres Dinifters gefallen, fie weift die ichwarmerischen Abenteurer nicht aurud, welche durch ihre Anmuth und burch ben wohlverdienten Ruf ihrer Leichtfertigfeit zu unvernünftigen Bunichen und verbrecherischen Blanen verleitet werben; fie will, obgleich die Laft einer fol= den Bergangenheit auf ihr liegt, noch einmal an Leicefter's Sand in bas Leben treten, fie ift nicht gebemuthigt genug, um nicht noch Unbere bemuthigen, haffen und vernichten zu wollen: bies Alles macht die gange Bergangenheit wieder lebendig. Ueberdies haben auch ihre Keinde noch nicht Alles gethan; benn nicht die Enticheibung bes Gerichtshofes, sonbern bie Bestätigung bes Urtheils durch Elisabeth ift, außerlich genommen, ber eigentliche Abschluß ber Begebenheiten, und ber von bem Bangen abgesonberte Begenftanb bes Dramas ift eben barin zu suchen, bag Maria burch biejenigen Sandlungen, welche uns bas Drama felbst barftellt, bie Beftätigung bes Urtheils und bie lette Entscheibung ihres Schidsals herbeiführt. Da also bie nächsten und gewichtigften Urfachen ber Ratastrophe wirklich nicht vorausgesett find, sondern in beftimmten Sandlungen liegen, die fich nebft ihren Urfachen und Folgen vor unferen Mugen entwideln, fo fann man wohl annehmen, baß ber Dichter auf eine fehr funstreiche Beife jenen Saupttheil ber handlung, welcher nicht bargestellt werden konnte, erfest hat, und daß die Dichtung fich zu einem wirklichen Drama erhebt.

Bon ber Jungfrau von Orleans ift nur zu sagen, daß sie sich burch eine musterhafte Anordnung auszeichnet. Anders ist es wiesber mit ber Braut von Messina, beren Plan boch, da hier kein gegebener Stoff zu bewältigen war, sich ben Kunstforberungen leichster hätte fügen sollen. Die Fabel des Königs Dedipus reizte Schilster bereits, als er noch am Wallenstein arbeitete, einen ähnlichen Stoff zu ersinden. Es schien ihm unermeßliche Bortheile zu gewähren, daß die zusammengesetzteste Handlung, welche der tragischen Form ganz widerstrebe, zum Grunde gelegt werden könne, indem diese Handlung schon geschehen sei. Das Geschehen als unabänderlich sei fürchterlicher; die Furcht, daß etwas geschehen sein könnte, afsieire mächtiger als die, daß etwas geschehen möchte. Der Dedipus sei gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles sei schon da und werde nur herausgewickelt. Dies könne in der kleinsten Handlung geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch so coms

plicitt seien 1). Rach biesem Borbilbe ift nun auch bie Kabel ber Braut von Messina erdichtet. Dort wie bier knupft fich bie Ratastrophe an die Enthüllung eines Geheimnisses. Im Debipus bilben jeboch bie ernstlichen und lange Zeit fruchtlosen Bemühungen. bas Dunkel, welches bie Bergangenheit bebedt, ju gerftreuen, bie eigentliche Sandlung bes Dramas, mabrend bei Schiller alle Bersonen, obgleich bie Umftande fie oft genug bazu auffordern, weber Rachforschungen anstellen, noch einander Mittheilungen machen, bis benn, nachdem in biefer fünstlichen Racht Alles zu Grunde gegangen, ber erfte Lichtstrahl einen unbeilbaren Schaben entbeden Bewiß hat es bem Dichter unfagliche Rube gefoftet, für jene Dunkelheit naturlich scheinenbe Ursachen zu erfinden. des läßt fich rechtfertigen, Anderes ift gang unhaltbar. Go ift es binreichend motivirt, bag bie Kurftin ihren Sohnen fo lange nichts von ber Schwester fagt. Don Manuel entbedt querft bem Chore fein Berbaltniß au Beatrice. Bir erfahren augleich, bag biefe fich felbst ein Beheimniß sei und auch ihn nicht als Fürsten Deffings Er felbft hat fein Blud fo lange verschwiegen, um nicht ben Reid bes Schichals ju erregen, und auch nicht nach Beatris cens Abfunft geforscht, weil ein Aufschluß über folche Dinge fein Blud nicht fleigern, aber möglicherweise gefährben fonnte. fommt ein junger Mensch zu solchen Grillen? Seltsam bleibt dabei noch, daß der alte Diener der Fürstin niemals mit Manuel in bem Rlofter, welches Beibe fo oft besuchten, zusammentraf. Dichter batte es nicht versaumen sollen, auch diesen Umftand, das mit er une nicht bebenflich macht, gleich anberen Bahrscheinlichfeiten zu leugnen. Cefar finbet nun Beatrice auf und erflart fie, indem er ihr bas Jawort erläßt, für seine Braut. Das Entsegen, welches fie ftumm macht, fieht er fur ein fittsam Schweigen an! Diefer Borgang ift unbegreiflich, ba er einer Scene aus bem Raube ber Sabinerinnen gleicht, und eine natürliche Affociation ber Borstellungen bringt ben Chor auch gleich auf die Korfaren. Schiller konnte jedoch die Sache nicht andern ober es ware bas gange Denn Cefar ermorbet nachher ben Gebäude jusammengefallen. Bruder, weil er ihn in den Armen Derjenigen fieht, die er, ba fie nicht widersprochen, als seine Berlobte betrachtet, und hatte er Beatrice jest nur zu einem Worte Zeit gelaffen, fo ware bie gange Beschichte zu Ende gewesen. Die Sohne theilen barauf ber Mutter mit, daß fie außer Beatrice noch zwei Tochter begrüßen solle.

<sup>1)</sup> Au Goethe, 1797, Rr. 365.

Manuel, ber immer jurudhaltend gewesen, bittet, fich nicht naber erflaren zu burfen, Cefar gefteht fogar mit Gelbftzufriedenheit, baß er nichts weiter von ber Geliebten wiffe, ba es ihm genug gemefen, ihr ins Auge ju schauen. Die Mutter läßt fich beschwichti= gen, boch scheint es, hatte fie hinlangliche Grunde, ein solches Berlöbniß eine thöricht kindische That zu nennen. Die Enthullungen fangen bamit an, baß Isabella ihre Tochter, bie inzwischen, wie man glaubt, von Mauren geraubt ift, Beatrice nennt. Cefar, melcher nicht einmal ben Ramen seiner Braut fennt, bleibt rubig, Manuel ift jedoch betroffen. Da aber ber alte Diener erzählt, baß Beatrice bem Begrabniffe bes alten Fürften beigewohnt, fo hofft er wieber, baf er fich tausche, benn feine Beatrice hatte, soviel er wußte, bas Rlofter nie verlaffen. Dies entspricht jenen Scenen im Debipus, in welchen man ber Wahrheit auf ber Spur ift, aber burch eine scheinbare Abweichung in ben Rebenumftanben wieder irregeleitet wird. Cefar ift inamischen ichon gur Berfolgung ber Rauber fortgeeilt. Er hatte feine Unbefannte querft bei jenem Begrabniffe gefehen; hatte er jest ebenfalls bie Mittheilung bes Dieners gehört, daß bie Tochter ber Fürstin dagewesen, so murbe biefer Umftand jur Entbedung bes Beheimniffes geführt haben. Rachbem bie Sache ergablt ift, fann er gurudfehren, um gu fraaen. in welchem Rlofter feine Schwefter gewohnt, ba er biefelbe ohne irgend ein Erkennungszeichen boch nicht suchen könne. Mutter nennt ihm bas Rlofter ber beiligen Cecilia, worin fur biefen Brautigam nichts Verfangliches liegt. Jest ift aber Manuel natürlich schon fort, ber dies Klofter fehr wohl fannte. her hatte er die Mutter auch beschworen, ihm Beatricens bisheriges Afpl anzugeben, da aber trieb fie ihn zur Gile an und hatte ju biefem einzigen Worte feine Beit. In einem folden Berfted: spiele wird Riemand bie Weisheit des Schickfals und ber dramatischen Runft erfennen wollen. Manuel fehrt gurud, auch Beatrice erscheint. Einige Fragen machen feine Ahnungen gur Gewißheit: es ist die Schwester, die er in seinen Armen halt. aber auch jest nicht bas Gräfliche noch burch eine Erklärung vermieben wird, muß ber hereinstürmenbe Cefar ben Bruber, ohne eine Antwort zu erwarten, in toller Buth nieberftogen. Go viel Unvernunft war Schiller genothigt, bem Schidfale und ben Menschen beizulegen, bamit die Fiction sich behauptete, und die Moraliften fonnten aus bem Bangen auch bie Lehre gieben: ber Uebel größtes ift bas Schweigen! In bem Drama von Leisewit ift Alles flar und einfach; Schiller hat ben Blau beffelben verborben,

indem er bas Beheimniß aus bem Debipus und bie Schicffalbidee in ihn bineinfünstelte. Julius von Tarent ift ein traumerischer Blatonifer, fein Bruber Guido ein Realift, ben in Allem bas reizbarfte Chraefuhl leitet. Beibe lieben Blanca; fie ift bem Griteren augethan, aber Buido hat fie öffentlich als feine Braut proclamirt und gibt feine Anspruche nicht auf, weil Schonheit ber Breis ber Tapferfeit ift (ein San, welchen auch ber Chor in ber Braut von Ressina auf den gleichen Fall anwendet), und weil Julius, ber icon als Thronerbe einen unverdienten Borgug genießt, ihm nicht auch bier in den Weg fommen foll. Der Bater hofft ber Sache damit ein Ende zu machen, daß er Blanca ins Rlofter ichickt. An seinem Geburtstage gelingt es ihm, eine Aussohnung zu Stande Bald aber habern bie Bruber von Reuem; benn Buibo erbietet fich zwar, nicht mehr an Blanca zu benfen, wenn auch Julius ihr entsagt; dieser aber will es nicht, ba er fich selbst vernichten mußte und ba bie Leibenschaft bes Brubers, wie auch jener Borschlag zeige, eine bloße Grille ift. Julius beschließt, Blanca zu entführen und mit ihr bas Baterland zu verlaffen. Er nahert fich in einer Racht bem Aloster mit Bewaffneten. Da versperrt ihnen Guido ben Beg. Julius befiehlt ben Dienern, bem Bringen die Gellebarben vorzuhalten. Bei biefer töbtlichen Beleidigung gerath Guido in Buth und erfticht ben Bruber. ler felbft hatte es einmal gesagt, daß frei erfundene Stoffe für ihn eine Klippe sein wurden. Die Bewunderung der griechischen Tragodie verleitete ihn aber bennoch ju biefem verwegenen Berfuche und er meinte fogar, man mußte, um für bas Schichalsbrama eine Berfettung von Ungludbfallen zu erhalten, eine bem Saufe bes Atreus und bes Lajus ahnliche Kamilie erfinden, als ob Bolfesagen gemacht werben fonnten.

Der Tell hat keine ganz einsache Fabel. Man kann schon über die Haupthandlung zweiselhaft sein. Sollen wir die persönliche Geschichte Tell's als den eigentlichen Gegenstand des Dramas dertrachten, dann bleibt es befremdend, daß so viel Bedeutendes ohne ihn unternommen wird und daß die Handlung sortgeht, nachdem er sich und sein Haus von dem Bersolger befreit. Sieht man wieder die Gährung im Bolke, die Berathung seiner Repräsentanten und den Aufstand als die Hauptsache an, so wird dies Interesse durch die Geschichte Tell's verdeckt, da der bloße Ausdruck der Bolksstimmung und selbst jene Berathung keine entscheidenden Volgen haben und auf die Ermordung Gester's ein solches Geswicht gelegt ist, daß die Erstürmung der Schlösser und die Berseicht gelegt ist, daß die Erstürmung der Schlösser und die Berseicht gelegt ist, daß die Erstürmung der Schlösser und die Berseicht gelegt ist, daß die Erstürmung der Schlösser und die Berseicht gelegt ist, daß die Erstürmung der Schlösser und die Berseicht gelegt ist.

iggung ber anberen Bogte nur ale ein leichtes Geschäft erscheint, an bem fich baber auch Tell felbft, ale ob bies unter feiner Burbe ware, nicht mehr betheiligt. Außerbem haben Delchthal und vornehmlich Bertha und Ruben; in bem Drama noch ihre eigene Be-Diese Bebenken werden jedoch nicht mehr erheblich erfcheinen, wenn man ermägt, daß bie Ratur bes Stoffes ben Dichter nothigte, die Einheit ber Sandlung burch die Einheit bes Intereffes zu erfenen. Bas jenen Einzelnen bedeanet, bas fteht im engften Busammenhange mit bem Buftanbe bes Bolfes, und barum haben fie bei der perfonlichen Rothwehr auch den Bortheil des Gangen im Auge, wie umgefehrt die Maffe folche an Ginzelnen verübte Gewaltthaten als eine allgemeine Rechtsverletung em-Alle Ereigniffe und Handlungen werben daher burch die vfindet. Befreiung ber Schweiz zu einer Ginheit verbunden und fie ift ber eigentliche Gegenstand bes Dramas, wobei Tell mit Dem, was er ift und leibet und thut, nur in bem Borbergrunde fieht. Gleichwol zeigt ber Entwurf an zwei Stellen ein unbegreifliches Berfeben. Auf bem Rutli benft außer Baumgarten Riemand mit einer Splbe an Tell, obgleich man boch wenigstens bei ber Ausführung ber Beschluffe vorzüglich auf ihn rechnen mußte, und Tell wieder vergilt biefe Bergeflichkeit mit einer eben folden Bleichgultigkeit; benn als er Befler in ber hohlen Gaffe erwartet, benft er, indem er seine Lage betrachtet und sein Borhaben motivirt, an alles Mogliche, nur nicht an die Roth bes Baterlandes, nur nicht baran, baß bie auf bem Rutli beschloffene Bolfeerhebung fofort auf bie Ermordung bes gefährlichften Tyrannen folgen mußte, wenn er felbst vor ber Rache ber anderen Bogte geschützt sein und bas Land wirklich frei werben follte. Beibe Scenen gaben bem Dichter Gelegenheit, ja fie forberten ihn bagu auf, bas Allgemeine und bas Perfonliche zu verfnupfen, und wir konnen jest immer nur sagen, daß jene Einheit zwar nicht fehle, daß sie aber nur gedacht und nicht flar ausgesprochen sei 1).

Merkwürdig ist es, daß Schiller an die wichtige Regel des Aristoteles, man solle das Ende nicht hinter das Ende verlegen, sich mehrmals nicht gekehrt hat, obgleich sie ihm wohlbekannt war. Bald soll ein Zusat die Auflösung vervollständigen, bald eine wichstige Folge andeuten, bald eine falsche Auffassung verhindern, und

<sup>1)</sup> Man mußte fich benn baran genügen laffen, bag Tell nach ber Ermorsbung Gefler's ausruft:

Frei find bie Gutten, ficher ift bie Unfculb zc.

boch ift es fur uns ein Beburfnig, nachbem ber Schlag gefallen. in ftiller Sammlung bei bem Hauptpunkte zu weilen. Wenn Ballenstein ermorbet ift, wer achtet noch barauf, bag bie Terzfy fich vergiftet. An Octavio's Belohnung und an seine Beuchelei glauben wir ohne ein Boftscriptum. Der funfte Aufzug ber Maria Stuart ift eine Dichtung von hinreißender Schonheit. Diese gegenseitige Treue ber Herrin und ber Diener, in welcher Sochherzigkeit und Bartfinn einander burchbringen, Die feierliche Borbereitung au bem letten Gange, bei welcher bas Berg fich von ben Reften bes irbifchen Grames völlig befreit, feinen Saß und feine Liebe opfert. um fich mit Spharen zu befreunden, zu welchen die Belt und ber Tob nicht auffteigt, find niemals wieder mit biefer fillen Erhabenheit dargestellt. Aber ber Dichter gonnt es uns nicht, daß wir es rubig empfinden, wie ben Menschen, ben tiefgesunkenen, bas lette Schidfal abelt. Leicester muß bie hinrichtung schilbern, um burch bie peinlichsten finnlichen Einbrude in uns die bobere Stimmung ju vernichten, wovor boch Schiller felbft gewarnt hatte, und bas lette Auftreten ber Elifabeth fturgt uns wieder in Die Gemeinheit bes irbischen Treibens. Im Tell wird nach bem Schlusse noch Johann Barricida eingeführt, bamit wir nicht die Ermordung Gefler's für eine folche eigennütige Unthat halten wie bie bes Aber mit Recht bemerkt Raumer von biefer Barallele. daß fie erft unfer fittliches Urtheil unruhig mache. Rur bie beiben anderen Dramen find nicht burch folche Auswüchse entstellt.

Enblich wurde bie Betrachtung ber bramatischen Anordnung noch eine Brufung ber Motive erforbern. Dan fennt Goethe's Mittheilung, bag Schiller bei feinem rafchen Befen fich nicht gern mit Borbereitungen aufhielt, doch find manche Dramen, a. B. die Jungfrau und ber Tell, fehr reich an Motiven, und bei ber Braut von Messing scheint bie Erfindung berfelben ben Dichter minbeftens ebenso fehr als die Ausführung beschäftigt zu ha-Inbeffen zeigte uns bereits bas lette Drama, daß biefe Motive oft nicht naturlich und wahrscheinlich find. fonnte nicht begreifen, bag man jenes Schweigen in ber Braut auffallend fand; benn eben in biefem Umftande, bag bas eine Bort, welches alle Schreden hatte verhuten fonnen, nicht ausgesprochen werbe, sei bas Damonische zu suchen. Wir haben aber icon gefehen, daß bas Schidfal hier ben Menfchen mit Gewalt ben Mund zuhält. Auch im Ballenstein foll bas Damonische in ber Zufälligfeit ber Anläffe erfannt werben. Der General befinnt fich nach feiner Unterredung mit Wrangel eines Befferen und will Cholevine II. 14

bemselben ben Vertrag auffündigen; aber der Oberft ift weg, als batte ihn die Erde verschlungen. Dahin gehört auch jener verbananifvolle Trompetenstoß, ben Buttler fur bas Signal ber anrudenden Schweben nimmt. Aber es finden fich auch Beispiele anderer Art. Am Anfange ber Stuart foll Baulet in Die Gemacher ber Königin bringen, damit wir aus seiner Unterredung mit ber Rennedy und mit Maria die Verhaltniffe fennen lernen. Dies wird baburch motivirt, daß ein Schmud in ben Garten berabaeworfen ift, mit bem man ben Gartner habe bestechen wollen. Ein folder Berbacht ift aber völlig grundlos; es ift auch frater von einem Gartner nicht die Rede, und fo bleibt ju bedauern, baß bie Lächerlichkeit eines Bolterers biefen braven Mann einführt und bas Drama eröffnet. Als Baulet fpater ber Glifabeth feinen Reffen vorftellt, erwähnt er ju feiner Empfehlung. daß Derfelbe ihm Briefe ausgeliefert, Die ihm Die schottischen Berbannten an Maria mitgegeben. Abgesehen bavon, bag Baulet nach feinem Charafter eine folde Untreue feines Reffen nicht rubmlich finden follte, wird auch von diesen wichtigen Briefen nicht im minbeften Rotiz genommen, obgleich alle Minifter zugegen find. Im Tell sollen wir aus dem Munde des Belden selbft erfahren, wie er fich aus bem herrenschiff von Uri gerettet. Der Dichter läßt daber jenen Fischer auftreten, ber früher fich weigerte, ben verfolgten Baumgarten zu retten. Dit biefem muß Tell aufammentreffen und ihm ben Bergang ergablen. Run ift es aber gewiß unwahrscheinlich 1), daß dieser weichliche Fischer, während bei einem fürchterlichen Sturme Blipe, Regen und Sagel aus ben Bolfen nieberrauschen, mit seinem Knaben vor ber hutte verweilt, ba fie in feiner anderen Absicht hinausgegangen zu fein icheinen, als um einen Landsmann ju begleiten, ber fich bei eis nem folden Unwetter auch nicht hatte auf ben Weg machen follen. Es paffirt hier Hoffmeister 2), daß er den hagel leugnet, obgleich er selbst wenige Zeilen vorher die Worte bes Knaben anführt:

Es hagelt fchwer; fommt in bie Butte, Bater.

Man kann wol nur annehmen, daß die Rachricht von der Gefangennehmung Tell's, welche den Fischer in die Stimmung des Königs Lear verset und ihm die Worte deffelben in den Mund legt, ihn gegen den Aufruhr in der Natur unempfindslich macht.

<sup>1)</sup> Weber a. a. D. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V, 186.

Bei ber Bergleichung ber Dramen Schiller's und ber antifen Tragobie haben wir endlich noch bie Ausführung ins Auge gu Bener Begensat zwischen ber fentimentalen und ber naiven Behandlung, den wir bei ber Betrachtung der lprifchen Dichtungen jum Grunde legten, fann bier nicht in aller Strenge jur Anwendung tommen. Dem fentimentalen Stole find eine vorwiegende Reflerion und Die Aufnahme lvrifcher Elemente eigen: iene erfte burchbringt jedoch auch schon bei Euripides die Darftellung bes Thatfachlichen, und die Lyrif macht bei Aefchylus und, wenngleich in geringerem Grabe, auch bei Sophoffes in manchen Dramen ben Diglog fast jur Rebensache. Es fehlte also Schiller nicht an Autoritäten, auf welche er fich bei feiner Darftellungsweise beziehen konnte. Andererseits erkannte er boch aber aus ber Behandlungsgrt ber Tragobien bei ben Griechen anch wieber, bag ber gange cardo rei in ber Runft liegt, eine poetische gabel gu erfinden 1), und es heißt ihm recht ben Ragel auf den Ropf getroffen, bag Ariftoteles bas Sauptgewicht in bie Berknupfung ber Begebenbeiten fest 3). Auch Goethe war ber Deinung, baf Alles auf dem Glud ber Fabel beruhe, und forberte fpater einmal Schiller auf, fich mehr auf bas bramatisch Birtenbe zu concentriren. Der lettere entgegnete, er glaube felbft, bag unfere Dramen nur fraftvolle und treffend gezeichnete Stigen fein follten, aber baju gehöre bann allerbings eine gang andere Fulle ber Erfindung, um bie finnlichen Rrafte ununterbrochen zu reigen und au beschäftigen. 3hm mochte bies Problem schwerer ju lofen sein als einem Anderen, benn ohne eine gewiffe Innigfeit vermoge er nichts, und biese halte ihn gewöhnlich bei seinem Gegenstande fefter, als billig fei 3). Go fommt benn in der That bas Kactifche bei Schiller niemals fur fich felbft jur Geltung. Er lagt meiftens feine Berfonen fich über Handlungen und Schicfale mit bem idealen Schwunge, mit jener ernften und tiefen Dentweise ausfprechen, bie ihn felbft auszeichnete, und mahrend die Reflerion den Gang der Begebenheiten aufhalt, verwischt auch biefe Gubjectivität bie Charafteriftif, bie an fich icon bie Bestalten nur wenig unterscheidet. Es war daher wol auch nicht vortheilhaft, daß der Dichter in der wohlgemeinten Abficht, Alles dem Geichlechtsbegriff bes Boetischen anzupaffen, seit ber Umarbeitung

<sup>1)</sup> An Goethe 1797, Rr. 284.

<sup>2)</sup> Rr. 304.

<sup>3)</sup> Nr. 842.

bes Don Carlos fich wieber ausschließlich bes Berfes bediente, ber in ber Regel jur Ginformigfeit verführt. Aber nur wenige Stellen werben ben Borwurf rechtfertigen, daß Schiller's Dramen burch Die Declamation entstellt seien; benn bas rhetorische Bathos fann man jugeben, von ber Leerheit an Behalt, Die ben Begriff ber Declamation vervollständigen wurde, fann man jedoch nur bei Schiller's Rachfolgern fprechen, mabrend nicht brei Dichter aufaufinden find, beren Dramen an großen und ichonen Bebanfen ebenso reich maren. Auch in Betreff ber Sprache, Die infofern allerdings einformig ift, als fie fich nicht nach ber Berichiebenheit ber Charaftere andert, muß man nicht vergeffen, daß fie wenigftens burchweg von bichterischem Abel zeugt. Die späteren Dramen laffen erfennen, bag Schiller bei feinem regen Bilbungstriebe nicht mube warb, feiner Darftellung auch in biefem Buntte bie höchfte Bollenbung ju geben. Go ift bie Jungfrau von Orleans unter bem Ginfluffe naiv gehaltener Borbilber geschrieben. Berbaltniß Johanna's zu ihren Schweftern bat einige Aehnlichfeit mit bem zwischen Joseph und seinen Brubern, und die ibpllische Einleitung erinnert uns daher an den einfachen Ton ber biblischen Sagen. Dazu fommen noch manche andere Anspielungen auf bie heilige Geschichte, g. B. auf den Tod der Jefabel, auf Samuel's Berufung, auf David's Kampf fur Jergel, auf Salomo's Urtheil, auf Simeon, Simson, und auf bedeutsame Ausfprude ber Bibel, mas ben religiöfen Anschauungen bes Mittelalters und bem Gegenstande bes Dramas fehr wohl entspricht. In anderen Scenen, namentlich wo wir an ben Sof ober auf bas Schlachtfelb geführt werben, hat Schiller wol Manches von Shaffpeare benutt. Sehr zahlreich find bie Anklange an Homer. Die Bob'fche Ueberfepung hatte an eine freiere Bortftellung gewöhnt. Gabe wie biefe: Der Pfeil muß fliegen, wohin bie Sand ihn seines Schuten treibt, ober: Der Mensch ift, ber lebendig fühlende, ber leichte Raub bes Augenblice, und viele andere finben fich in Schiller's Dramen und auch in ben lprifchen Gebichten. Kerner verrathen Wendungen wie folgende ihren Urfprung:

Wer find die gottgeliebten Eltern, die dich zeugten? — nicht lebendig mehr Burudemeffen werdet ihr das heil'ge Meer. — Denn nicht den Tag ber frohen heimfehr werd' ich sehn; Roch vielen von den Euren werd' ich todtlich sein, Noch viele Witwen machen, aber endlich werd' 3ch selbst umfommen und erfüllen mein Geschick. — Arglistger! Jest erkenn' ich beine Tück!

Du haft mich trüglich burch verftellte Klucht Bom Schlachtfelb weggelodt und Tob und Schidsal Bon vieler Britenfobne Saupt entfernt. Doch jest ereilt bich felber bas Berberben. -Rein ebles herz im Bufen zu erschuttern -- euren tapfern Belbenfohnen Den Tag ber froben Bieberfehr geraubt. -

Auch gange Scenen sind nachgeahmt. So vergleicht Bertrand bas Bewühl ber Rriegevolfer in Somerifcher Beife mit ben buntlen Geschwadern ber Bienen und Beuschreden. Dann bezeichnet er bie einzelnen Schaaren und ihre Kuhrer (z. B. bie beerbenmelfenben Sollanber, ben Mauernzertrummerer Salsbury) mit charafteriftiichen Beinamen, was an ben Schiffstatalog erinnert. Enblich ift Die gange Scene, in welcher Montgomery vergebens um fein Leben fleht, aus ber Ilias entlehnt. Die Ginfachheit und Sinnlichfeit ber homerischen Sprache, welche ben Dichter zur Rachbilbung reigten, fonnten jedoch bas Drama nicht völlig burchbringen; benn im Allgemeinen ift ber Glang bes tragischen Bathos vorherrschenb. und jene Anklange beweisen, bag ber Dichter vorläufig nur im Stanbe war, feinem Borbilbe in Gingelnheiten ju folgen. ber Braut von Meffina wurde Somer gang aufgegeben. fucht Schiller mit Aeschplus wetteifernd die reichste Bracht ber Sprache zu entfalten. Jebe Wendung ift abgerundet, flangvoll und erhaben. Auf einzelne Rachbildungen hinzuweisen ift hier unnöthig; wir vernehmen allenthalben ben Ton ber antifen Tragobie, welchen zugleich antife Borftellungen begleiten. Doch ift die Sprache rein und ber Hellenismus hat hier nicht wie in junaern Dramen ein abenteuerliches und geschmadlofes Gemisch von Ausbruden hervorgebracht, bie weder griechisch noch beutsch sind. Bermuthlich wurde Schiller auch burch bie vornehme Elegang und ben feierlichen Abel ber griechischen Runftbilbung, welche fich in bem Style ber Iphigenie und bes Taffo fundgeben, auf biefen Beg geführt. 1) Bang anders ift es nun wieder im Tell. Das

<sup>1)</sup> Die Borte Raimond's in ber Jungfran :

<sup>3</sup>ch ftaune über Gud, ich fteh' erschüttert;

<sup>3</sup>m tiefften Bufen fehrt fich mir bas Berg! fcheinen eine bunfle Erinnerung an bas lette Gefprach zwischen Antonio unb Taffo ju enthalten. Ebenfo wieberholt fich in Johanna's Antwort:

Und ich bin nicht fo elenb, ale bu glaubst -

bie Mahnung Antonio's:

Du bift fo elend nicht, ale wie bu glaubft.

Leben, welches uns hier bargeftellt wirb, gleicht ber Ratur bes Den Grundton bildet die liebliche Stille ber Bergthaler, ber schuldlose, befriedigte Sinn bes hirtenvoltes. Wie aber bie Gebirge mit ihren Gletschern und Kelfen auffteigen, so verbindet fich mit jener ansprucholosen Ginfalt ber Seele auch ein tiefer Ernft und eine mannliche Entschloffenheit. Endlich hat biefes Arfabien feine reißenden Bergftrome, die bonnernden Lauwinen, aufgeregte Seen und andere Schrecken, welche ben Menfchen nothigen, fein gludliches Loos durch fühne Thaten zu behaupten und es fich immer von Reuem zu ertampfen. Diefe Farbe und Diefen Bechfel zeigt auch die Sprache des Dramas. Reben dem Idyllischen forberten bas Tragische und bas Beroische einen angemeffenen Aus-Immer hat ber Dichter vermocht, bas reine Raturgefühl und die reine Raturfraft ju schildern, und weder eine Gegner'sche Sentimentalität, noch die Philosophie, noch der Thrasonismus ber heroen von Stand führen und mit ben erhöhten Karben bes rhetorischen Bathos in Lebenstreife, welche ber Alpenwelt fremb Es finden fich einzelne Ausnahmen, wie die Rlagen Melchthal's über die Blendung seines Baters und der Monolog bes Tell; aber baraus, bag hier bie Aenberung ber Sprache fo auffällt, ergibt fich, daß Schiller im Bangen ben nuiven Ton bes Epos getroffen hat. Seine Borbilber waren die alten Chronifen. bie Bibel, Shatspeare und wol auch homer. Dem Letten find nur wenige Wendungen entnommen, 3. B .:

> Des eblen Iberg Tochter ruhm' ich mich zu fein — Bo mir die Bettern vielverbreitet wohnen — Bei biefem Feuer, das hier gastlich lobert —

Bielleicht ist aber eben dieses ein Beweis dafür, daß Schiller sich nicht mehr die Manier Homer's, fondern feinen Stol anzueignen suchte.

Endlich begünstigte noch die antise Tragodie Schiller's Reisgung, seine Dramen mit lyrischem Schmucke auszustatten. Schon in der Maria Stuart bediente er sich im Dialoge einer größeren Mannichfaltigkeit im Sylbenmaße, welche Abwechselung sich ja auch in den griechischen Stücken sinde 1). So wurden auch die Jamben bisweilen gereimt, an seierlichen Stellen der vollständige Trimeter aufgenommen und Monologe eingelegt, welche die Musik

<sup>1)</sup> An Goethe, Rr. 635.

Auf Diesem Bege fam Schiller endlich bis gur Ginführung bes Chores. Er hat fich selbst in einem Bormorte zu ber Braut über biefen Berfuch erflart. Der Chor follte bie Sandluna nicht in ihrem engen Kreise laffen, sondern in eine hochpoetifche Belt erheben und, indem er fich über bas Menschliche, meldes in ihr liegt, verbreitete, Die großen Refultate Des Lebens gieben und bie Lehren ber Beisheit aussprechen. Er sollte dieses mit ber vollen Dacht ber Phantafie, mit jener fühnen Irrischen Freiheit thun, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge wie mit Schritten ber Gotter einhergebe. Daburch fomme qualeich Ruhe in die Sandlung, indem die betrachtende Reflerion den Buschauer nicht der Gewalt der Affecte überlaffe, sondern ihn in Stand febe, Die Dinge mit einem freien Urtheile ju beherrichen. Die Gegenwart Diefes richtenben Zeugen erleichtere es auch ben tragifchen Berfonen felbft, fich nach ben erften Ausbrüchen ber Leidenschaft zu sammeln, wieder mit Befonnenheit zu handeln und mit Burbe zu sprechen. Endlich reinige ber Chor bas tragische Bedicht, indem er bie Reflerion von der Sandlung absondere. An biefen Grundfagen mare nun nichts auszusegen; wie aber fcon humboldt an bem Chore in ber Braut es tabelte, bag berfelbe an bem 3wifte ber Bruber fich betheiligte, fo hat man taufendmal biefen Biderfpruch gerügt, bag bie Chore jest mit bem Anspruch auf eine hohere Stellung in Die Leidenschaften und Berirrungen eine ausgleichende Rube bringen wollen und bann wieber fich felbft ale Rnechtsfeelen bezeichnen, ale Stlaven im eigenen Saufe, welche blind und finnlos burchs mufte Leben treiben 1). Der Dichter hat baburch, daß er seinem Chore an einer Stelle folche Borte in den Dund legt, feinen Gegnern Die Baffen in die Hand gegeben; bei einer naheren Ansicht muß jenes Urtheil aber minbestens als einseitig erscheinen. Seiner außeren Stellung nach ift ber Chor in ber Braut allerdings nicht fehr refpectabel. Er unterwirft fich, feine Schwache betennend, bem eingewanderten Seldengeschlechte, welches ihm bas Land beichutt. Beniger noch vertragt es fich mit feiner Burbe, bag er fich von ber Reinbichaft ber Bruber anfteden läßt. Schiller glaubte, er fonne feinen Chor einmal als wirkliche Person und als blinbe Renge mithandeln laffen, wenn berfelbe nur ba, wo er als ideale Berfon und ale wirflicher Chor auftrete, mit fich felbft Gine fei.

<sup>&#</sup>x27;) Seinr. Collin, C. 20. V, 49.

Wenn aber auch die antife Tragodie dem Chor das overzwi-Teonal gestattet, so ift burch feine Beispiele ju rechtfertigen, bag er bier an ben Berirrungen Theil nimmt, Die er rugt. Barteiftellung bleibt alfo fehlerhaft; barum wollen wir jedoch nicht übersehen, bag fie taum in zwei ober brei Scenen hervortritt, und baf fonft in feinem Kalle ber Chor eine fo blinde und finnlose Menge ift. Seine Besorgniffe, feine Warnungen und Ermahnungen, mit benen er die Sandlung begleitet und auf die Berfonen einzuwirfen fucht, entsprechen gang ber Rolle. Die ihm Die griechischen Dichter gutheilen, und endlich in ber Tobtenflage, in ben Betrachtungen über bas ernfte und geheimnisvolle Spiel ber Lebensmächte, julet als er felbft erschüttert, boch mit Ehrfurcht vor der heiligen Themis, ben Rachegeistern, welche bas Berbrechen aus ber nächtlichen Tiefe heraufrief, ihr Opfer übergibt, sichert er sich die volle Burbe ber tragischen Erhabenheit.

Die Rauber zeigen uns am vollständigften, mit welchen gro-Ben Gaben die Ratur ben Dichter ausgestattet; Die letten Dramen, mit welchem glücklichen Erfolge er bieselben ausgebildet, indem fein reger Geift ihn antrieb, unermudlich zu forschen und zu schaffen. Wie in anderer Sinficht, fo wird auch nach ihrem Berhaltniffe zum Alterthume bie Jungfrau von Orleans als ber erfte Sobenpunkt einer claffischen Runftbilbung zu betrachten fein. feinem anderen Drama hat fich ber Reichthum ber romantischen Welt so innig mit ben reinen Darftellungsformen bes Alterthums Runmehr wollte fich ber Dichter überbieten, und es verbunden. wurde in der Braut von Meffina nicht mehr ber Geift ber antifen Kunft, sondern der Buchstabe zur Richtschnur genommen. Im Tell sehen wir Schiller wieder auf ben richtigen Weg gurudkehren, und wenn dieses Drama der alten Kunft insofern fremd ift, als es nicht das tragische Element aufnimmt, so steht es mit ihr boch wieber wegen ber naiven Behandlung bes Stoffes in einem naheren Zusammenhange als jedes andere, und es tritt uns aum aweiten Male ber Gegenfat awischen ber üppigen, boch rohen Naturfraft, welche fich in ben Raubern fundgab, und ber reifften fünftlerischen Durchbilbung entgegen.

Die, soweit es möglich war, auch auf bas Einzelne hinweisenbe Analyse ber lyrischen Dichtungen, ber fritischen Abhandlungen und ber Dramen hat uns mit dem Bildungsgange des Dichters bekannt gemacht, und wir fanden, daß er raftlos bemüht war, die theorestischen Anstichten des Alterthums und ihre Kunstwerfe auszubeuten.

Mandes murbe nicht richtig von ihm aufgefaßt; in Anderem verführten bie Borbilder felbit, weil fie einer gang heterogenen Beit angehören oder auch mangelbaft find. 3m Gangen ift nachaemie: fen, daß ber Dichter fich ohne Die Gulfsmittel, welche ihm die antife Belt darbot, nicht ju feiner Sobe emporgefdwungen. fangs ichante er nur bie moralische Große ber Alten. Doch auch Ginfluffe Diefer Art waren überaus wichtig, wenn Schiller's fitte licher Spealismus, welcher ben innerften Rern feines menschlichen und auch feines poetischen Charafters ausmacht, durch jene erften Gindrude aur Lauterfeit und Reftigfeit gelangt ift. Die Befanntfchaft mit ber antifen Boefie lehrte ihn bann bas Dafvolle und bas Ratürliche achten, und nachdem er einmal die Bahrheit ertannt, bağ nur bas Gefet die Freiheit, nur Bilbung uns bie Ratur wiebergeben tonne, erschien auch seine Boefie in allen Richtungen ber Beglbilbung und ber Darftellung als eine Runft. Schiller mußte, wie humboldt fruh erfannte, immer ein moberner Dichter bleiben, aber er ftand unter allen modernen ben Griechen am nachften, weil fich in seinen Schöpfungen die Kormen, welche bort ber Ratur entsprangen, mit innerer Rothwendigfeit erneuerten. Dazu fam die mehr und mehr wachsenbe Befreundung mit bem naiven und dem reglistischen Elemente, und wenn die Aufnahme befielben wefentlich ben voetischen Werth ber Runftwerfe bedingt, so fann ber Rugen, welchen die antife Boefie bem Dichter auch in biefer Sinficht gebracht, nicht hoch genug angeschlagen werben. Seine lyrifchen Dichtungen zeigten, bag es ibm oft gelang, feine Ratur ganglich umzuwandeln. In ben Dramen vermiffen wir diefen letten Schritt gur plaftischen Besonderheit. Sie fprechen mehr jum Geifte als jur Phantafie, boch nothigt ber machtige Strom ber Bedanken die lettere, mit ihren Anspruchen gurudzuhalten, und außerbem geben die malerischen Schilberungen und ber Sinblid auf große Beltverhaltniffe vornehmlich dem Ballenftein, ber Jungfrau und bem Tell einen bebeutenden Reichthum an finnlichem Leben. Das historische Drama machte, ba fich die beutsche Buhne jest faft nur mit ber Tragif im Kamilienleben beschäftigte, einen überwaltigenden Gindrud. Gelbft ale bie Biccolomini aufgeführt wurben, blieb man, von ber Dacht biefes großartigen Bilbes ergriffen, in Schlegel's Saufe, wo man Schiller nicht liebte, bis in bie Racht hinein auf und enthielt fich in scheuer Achtung vor bem Beifte des Dichters jedes Tabels.

Bie viel Gewicht man auch auf einzelne Rangel legen mag,

fie werden reichlich durch größere Borguge vergutet. Die Bechielbeziehung, in welcher Schiller und unfere Ration fteben, Die gleiche Richtung des Beistes und die gegenseitige Einwirkung ift die Urfache bavon, daß jene Mangel ebenso wie die Borguge einen nas tionalen Charafter haben, und fein Dichter verdient in dem Grade wie Schiller den Ramen des deutschen homer. Seine poetischen Werke find in allen Kreisen befannt; Ginzelnes findet fich oft auch ba, wo man fonft nur die Bibel und bas Gesangbuch hat. So fehr unsere Rritif fich Dube gegeben hat, bas reine afthetische Brincip zur Geltung zu bringen, es wird die Ration, wie nun einmal ihr Gefchmack ift, niemals völlig befriedigen. lingt es ber Dichtung nur, durch ihren poetischen Gehalt ben Beift zu erheben und bas Berg zu ergreifen, fo begnügen fich ber Formenfinn und die Phantafie gewöhnlich mit bescheibenen Forderungen. Schiller reprafentirt die fich ihrer Beiftesfreiheit und Bemuthstiefe bewußte Sumanität; barin liegt junachft fein beutscher Charafter. Die Deutschen muffen trot aller Berunglimpfung forts fahren, ce fur einen Ruhm ju halten, bag man fie eine benfenbe Nation genannt hat; es muß auch ihre Nationalität, so fehr bies Die Ausprägung einer individuellen Charafterform erschweren mag, fich mehr und mehr in ben Gattungsbegriff ber hoheren Denich= Auf diesem Wege ift uns Schiller vorangegangen. beit auflösen. Seine Dichtungen fielen in eine Zeit, welche von der Idee des Weltburgerthums erfult mar und jede Reigung zu einer specifiichen Besonderheit im Nationalleben für eine Beschränktheit erflarte; um so mehr fah Schiller, wiewol er wußte, daß bas Baterlandische bie ftarke Wurzel unserer Kraft sei, und trot seines universellen Standpunktes die Jungfrau und den Tell fur die Batrioten schrieb, auch in bem Deutschen vornehmlich ben Menschen.

Diese gereifte Humanität zeigt sich hauptsächlich in ber Gewohnheit, alles Erscheinende mit den höchsten Ideen in Berbindung zu setzen und das ganze sittliche Lebensgebiet der Bernunftfreiheit zu unterwerfen. Sie machte den Dichter zum Borbilde und zum Führer seines Bolkes. Ihm war nach Goethe's Ausdruck jene Christustendenz eingeboren, daß er nichts Gemeines berührte, ohne es zu veredeln 1). In dieser Berbindung von Geist

<sup>1)</sup> Edermann, "Gefprache mit Goethe", II, 41; "Briefe gwifchen Goethe und Belter" (1833), Rr. 747.

und Ratur, von 3beal und Leben, von Gottestiefe und Belts breite liegt der Centralpunkt der deutschen Biffenschaft, der Philosophie, der Kunfte, der Charafterbildung.

Schiller mar aber nicht blos Bhilosoph, sondern ein philosophi-Die Erhabenheit feiner Anfichten und Grundfake icher Dichter. fonnten nicht fo ganglich bas nationale Bewußtsein durchbringen. hatte es ihm nicht, wie er bei ber Polemit gegen Rant bie Bernunft und die Sinnlichkeit verfohnt, feine eigene Ratur jum Bedurfniß gemacht, die 3dee mit der Empfindung zu verschmelzen. Der Denfer und ber Mensch waren in ihm Gine; sein ganges volles Dafein mar ben ewigen und ernften Dingen geweiht, und indem er seine großen Gedanken amar fur die Bernunft barftellte. fie aber auch in bas Berg legte und mit Ivrifder Barme belebte. wurden die Gedanfen felbft, faft ohne einer Beranschaulichung und funftlerischen Bestaltung zu bedürfen, zur Boefie. Dies ift eine Art ber Beltbetrachtung, welche ben Denschen jum Dichter macht, auch wenn er fur die Runft ber Darftellung nur die nothdurftigfte Befähigung befitt. Die Kritif barf fich gwar nicht bas Recht nehmen laffen. Das, mas ihren Grundfagen widerspricht, als mangelhaft zu bezeichnen, aber es bilbet jene Beiftesfülle, jene feelenvolle Innigfeit, jener Aufschwung in ein ideales Sein immer einen poetischen Kern, welcher auch die Kritif nothigt, von jeder Dichtung, die fie tabelte, julest ju fagen:

## Dich fcuf bae Berg, bu wirft unfterblich leben!

Eine solche Einheit des Denkens und Empfindens erscheint aber bei Schiller nicht blos als ein in sich selbst ruhendes Prinzip, sondern sie durchdringt die Berhältnisse des Lebens nach allen Seiten, und es wird von den Dingen, welche in uns den Mensichen interessen, gewiß nur wenige geben, über die sich in seiznen Werken nicht mindestens ein gehalwolles Wort fande. So ist die Lebensphilosophie der Ration durch ihn wahrhaft erweitert, ihre Gesinnung wahrhaft veredelt worden. Richt allein die wenizgen Dichter, welche die Literaturgeschichte Schiller's Rachfolger nennt und, weil sie für Dichter gelten wollten, tadelt, sind durch seine Schäße reich geworden, sondern es haben schon zwei Mensichenalter hindurch Unzählige sein Brot gegessen und seinen Wein getrunken, denn die poetische Substanz unserer Rationalsprache ist zum großen Theile die Sprache Schiller's, die für uns dichtet und denst. Jedes Geschlecht, sedes Alter hat sich an seinen Ause

sprüchen, an seinen Ibealen, an seinen weitgreisenben Ansichten, an seinen Gestalten erbaut, und vornehmlich gehört ihm die gesbildete Jugend, der nichts Schöneres auf ihren Lebensweg mitgesgeben werden kann, als sein großer und freier Sinn, seine Wahrsheit und sleckenlose Redlichkeit, seine lebendige und dennoch maßsvolle Gesühlsweise, seine unermüdliche, stets auf das Höchste gesrichtete Strebsamkeit.

## Behntes Capitel.

Goethe. Bergleich mit Schiller. Ihre verschiedene Stellung zum Alterthum. Goethe's erste Jugendbildung. Die alten Dichter und mehr noch die plastischen Kunste unterhalten sein Interesse an dem Antisen. Die Beriode des Raturalismus. Die Strassdurger Genossen entsernen sich mehr von den Alten als die Göttinger. Rur homer wird neben Ofstan und Shafspeare geehrt. In Betress der Darstellung verstattet man dem Antisen keinen Einsuß, doch vergleichen sich die Kraftgenies mit den alten Titanen. Dichtungen, welche mit den ethischen Iden und den Mythen der Alten im Jusammenhange stehen. Got und Werther. Goethe's Abfall zum Sentimentalen. Das Titanische ist nur noch in den satirischen Dramen kenntlich, die sich jedoch auch an das Antise ansehnten.

Die Geschichte Schiller's und seine Werte nehmen, so reich fie find, ben Charafter ber größten Einfachheit an, wenn man fie mit Dem vergleicht, mas Johann Bolfgang von Goethe (1749 -1832) erlebt und ins Leben gerufen. Rachbem ber Erftere ben Drangfalen, welche ihn in feiner Jugend beunruhigten, entfommen war und ben- fturmischen Geift, ber in seine Erlebniffe und Beftrebungen etwas Abenteuerliches brachte, beschwichtigt hatte, begegnete ihm nichts, was nach bem Gange bes menschlichen Lebens ungewöhnlich gewesen ware. Er verlangte von bem Schickfale nur eine möglichft forgenfreie Subsifteng, und durch feinen mannlich feften Sinn por allen leibenschaftlichen Berirrungen geschütt, wibmete er fich gang feinen Studien und ber Dichtfunft, indem er als ein geborener Ibealist zwar auf die Ereignisse ber Beltgeschichte aufmertfam war, aber mit feiner Umgebung nur in fo weit verfehrte, als fein geselliger Sinn und ber Trieb nach einer Unterhaltung, welche ihm für seine Runft einen Gewinn versprach, es forberten. Goethe's

Geschichte ift nach inneren und außeren Borgangen burchaus eine andere. Schon feine Angbenighre verwidelten ihn in beftige Seelenkampfe, und bie Dichtungen, in benen ber Jungling, ber Mann. ber Greis sein Inneres aussprach, find ein Spiegelbild pathologiider Buftanbe. Gin nie raftenber Bilbungstrieb mar auch Schiller eigen, aber biefer befaß nicht bas allgemeine, nach allen Seiten ausstrebende Intereffe. Seine geschichtlichen Studien ordneten fich bald poetischen Zweden unter, in ber Philosophie verfolgte er hauptfachlich nur die afthetische Rritit, und im Gangen genommen blieb er bei bem Kant'schen Spsteme stehen. Goethe beschäftigte fich mit ber Kritif und Geschichte ber bilbenben Runfte, mit wichtigen Zweigen ber Raturwiffenschaft, er ließ fich burch Schelling und Segel in die neuen Entbedungen ber Philosophie einführen. und während Schiller nur bie berühmteften Dichtungen ber Alten und Beniges aus ber frangofischen und englischen Boefie fannte, ward Goethe nach und nach mit allen ben Literaturen vertraut, an welchen die Romantif ben Zugang eröffnete. Seine Berfonlichfeit, bas lebendige Mitwirfen auf ben verschiedenften Gebieten brachte ihn mit allen Kuhrern bes Zeitalters in Berbindung, was auch von Anfang an feine Stellung in ber Befellichaft begunftigte, und fo enthalt benn bas Berzeichniß ber Berjonen, mit benen er zu Sause ober auf seinen vielen Reisen befannt wurde, mit benen er eine langere ober furgere Beit in perfonlichem Umgange verkehrte ober einen Briefwechsel unterhielt, alle bie berühmten Ramen, welche zwei burch ihre geistige Regsamfeit bervorragende Menschenalter schmuden. Es ift baher biesmal mehr als eine schimmernde Bhrafe, wenn man fagt, die Geschichte Goethe's ift die Culturgeschichte seiner Zeit. Derfelbe Begenfat wiederholt fich in ben Boefien beiber Dichter. Schiller hulbigte in feiner Jugend bem fraftgenialen Raturalismus, feine fpateren Dichtungen find alle in bem gebildeten Style ber claffischen Runft geschrieben, welche Bezeichnung ihnen fowol nach ihrem eigenen Berthe als nach ihrer Beziehung jum Alterthume jufommt. Goethe's fruhefte Dichtungen liegen 'noch vor jenen Erftlingen Schiller's und brachten erft bas Brincip ber Raturpoefie gur Gels tung; er schloß auch nicht mit bem classischen Ibealismus ab. sondern er begleitete noch die deutsche Romantif bis zu ihrer Auflofung in die vielgestaltige Weltwoefie. Ebenso verschiebenartia ift Das Berhaltniß beiber Dichter jum Alterthume. Schiller burchforschte die Kritif ber Alten und ftudirte nur die griechischen Dich-

ter, porzüglich Somer und die Dramatifer. Goethe nahm, weil ihm feine Dragnifation bie lebendige Anschauung gum Bedurfniffe machte, die plaftischen Kunfte bingu und suchte auch in den Berfen jungerer Deifter, vorzüglich ber neuromischen, ben mit bem Antifen verwandten Beift zu erfaffen. Diefer Berichiebenheit ber Studien entspricht es, daß beide Dichter nach ihrer Ratur nicht in bemfelben Grabe geneigt und fahig maren, bas Antife in fich aufzunehmen und zu erneuern. Schiller fand ben Charafter bes Alterthums barin, daß fich eine tieffinnige, fraftvolle und allseitige humanitat noch nicht von der Sinnlichkeit geschieben, bag fich in unmittelbarer Ginheit ber Beift als Ratur, Die 3bee als bas Schone barftellte; in seinem eigenen Wesen war jedoch biese Einheit nicht vorhanden, und seine Dichtungen zeigten uns, welche Muhe es ihn fostete, fich auf ben antifen Standpunkt ber naiven Anschauung zu versegen. bagegen war ber epische Sinn ber Alten angeboren, und bie lange Beit andauernde Jugenbfrische seines Beiftes bewirkte es, bag er erft fpat au ber Symbolif bes Drientes überging. Erscheint nun icon bas antife Element in ben Berfen beiber Dichter nicht in gleicher Starte ausgeprägt, fo verbindet es fich bei Goethe auch wieder mit gang andern Gegensaben. Schiller's Dichtungen find in fo fern national, ale bie Deutschen ben Culturgehalt, welcher in ihnen liegt, fich zu eigen gemacht und in ihr Wefen hineingebildet. Diese Cultur ift allerdings eine nationale, fie hat jedoch jugleich ben Charufter ber allgemeinen humanität. Goethe aber ift nicht minder ber Dichter ber beutschen Bolfengtur, und mahrend Schiller baber nur einen mobernen Inhalt in Formen barftellt, bie nach antifen Runftgefegen ausgebilbet maren, finden wir bei Boethe fcon Dichtungen, die aller Runftpoefie entgegengefest find und nichts mit bem Alterthum gemein haben. Dazu kamen nun noch Rachbildungen im Style bes Orientes und eine fehr mannichfache Profabichtung, gegen welche Schiller's Beifterseher ein unwichtiges Argament ift. Bahrend baher in Schiller's Boeften fich immer ein Berhältniß jum Alterthum findet und durch alle eine Bechselbeziehung bes Antiken und Modernen hindurchläuft, erscheint bei Goethe bas Antife nur in einer bestimmten Beriode vorherrschend und sonft von vielen gang heterogenen Elementen umgeben. Demnach muffen wir bei biefem Dichter mehr als bei jebem anbern darauf verzichten, eine vollständige Stigge von feinem Wirken gu entwerfen, und es wird, bamit auf bie eine Seite feiner Boefie

cin helleres Licht fallt, auch eine scharfere Absonderung nos thig fein.

Bei dem damaligen Zustande der Philologie fonnte von einer unterrichtenden und den Geschmad bildenden Behandlung der alten Schriftsteller nicht die Rebe fein; Goethe lernte baber als Rnabe sein Latein und ein wenig Griechisch eben wie die Andern. Begierde, seine Phantafie durch die Bunder der Ferne und burch abenteuerliche Begebenheiten zu unterhalten, trieb ihn gur Lecture ber deutschen Bolfsbucher, ber Robinsonaden, Reisegeschichten ic., und so machten auch Dvid und homer auf ihn einen bleibenden Er wagte ben Ersteren noch in Strafburg gegen Berber's strengeres Urtheil in Schut ju nehmen 1). Somer lernte er querft in der früher erwähnten Sammlung von Reisegeschichten fennen. Die Uebersetung war mit Bilbern gegiert, auf welchen Die alten Beroen in frangonichem Coftum erschienen, und obgleich der Ton der Erzählung biefer Abgeschmadtheit entsprach, feffelte ihn bennoch die ungerftorbare Schonheit biefer Bebichte 2). Erganzung ward Virgil hinzugenommen. Spater, als er seine Schwester in die neue Belt, Die nich feiner Ginbildungefraft aufgethan, einführen wollte, las er ihr auch aus homer vor, indem er die lateinische Berfion in Clarte's Ausgabe aus dem Stegreife übersette und, um seinen Vortrag in lebhaftem Aluffe zu erhalten. alle Luden und Unebenheiten mit eigenen Buthaten verbedte. Die Unruhe ber Rriegszeiten brachte in die wenig geordnete Erziehung des Anaben eine noch größere Planlofigfeit. Doch wie feine fittliche Ratur machtig genug war, ihn in einem Strudel febr gefährlicher Zerftreuungen nicht untergehen zu laffen, so erhielt auch ber Uebelftand, bag er alles Mögliche und nichts grundlich gelernt hatte, baran ein Begengewicht, bag er mit richtigem Tafte das Bedeutende herausfühlte, und daß jeder Gindruck ihn fofort jur Gelbittbatigfeit anregte.

In seinem sechszehnten Jahre sollte Goethe eine Universität beziehen. Da man ber Ansicht war, baß poetische Köpfe sich nur burch bas Studium ber alten Literatur eine hinreichende Gesichmackbildung erwerben könnten, so wandte Goethe seine Augen nach Göttingen, wo Henne's Ruhm eben aufblühte. Der Bater schickte ihn jedoch nach Leipzig (1765 — 68). Bei dem wohlsbegründeten Ruse Ernesti's beruhigte sich Goethe über den Tausch,

<sup>1)</sup> XX, 36; XXI, 244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) XX, 45.

boch war bie Erwartung größer als ber Gewinn. Seinen Plan, fich ber Philologie zu wihmen, rebeten ihm die Bonner aus, an bie er empfohlen war, da die Philologie bamals nur als eine Hulfswiffenschaft ber Theologie und ber Jurisprudenz betrieben murbe, und bei Ernesti fand er nicht, was er suchte. Bon boes tischen Uebungen wollte selbst Gellert nichts wiffen, auf ben er hauptsächlich seine Soffnungen gesett. Wie die wissenschaftlichen Stubien, ba eine trodene Schulmethobe feinen ftrebfamen Beift nicht anregte, balb ins Stoden geriethen, so blieb er auch in ber Boesie ohne Kührer, und sich selbst zu helfen war ihm bei ber herrschenden Geschmadeverwirrung nicht möglich. Die Berfaffer ber Bremischen Beitrage gehörten mit ihren gahmen Dichtungen noch ber alteren Beriode an, burften jedoch auf Beifall rechnen, ba sie ihre Vorganger bei weitem übertrafen. Auf der anderen Seite verhießen Rlopftod, Lessing und Wieland eine neue Zufunft. So ftand ber junge Dichter rathlos auf "ber Scheibelinie zweier Epochen, wo so viel Reues auf ihn einbrangte, ehe er fich mit bem Alten hatte abfinden fonnen, fo viel Altes fein Recht noch über ihn geltend machte, ba er schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu durfen" 1). Er verbrannte seine poetischen Manuscripte, boch waren die neuen Dichtungen, welche in Leipzig entstanden, ebenfalls noch werthlos. Den bedeutenoften Gewinn brachte ihm vielleicht bie Aufmerksamkeit auf ben Grundsat ber Schweizer, daß ber Stoff bes Gedichtes gehaltvoll, die Behandlung moglichft concis und ber Ausbrud bilblich fein muffe, welche lette Borfcbrift ju einer luftigen Bilberjagd Anlaß gab 2). Anziehend ift noch die Mittheilung Goethe's, daß jene Forberung in Betreff bes Stoffes ihn ichon bamale, weil ihm von außen nichts Bebeutenbes entgegentrat, genothigt, ben Gehalt immer in seinem Bufen und in ben eigenen Lebenserfahrungen ju fuchen. Gbenfo mag es als ein Zeichen ber wachsenben Borliebe für einen natürlichen Musbrud angeführt werben, daß er ber schulmäßigen Obenform und bem mythologischen Zierrathe für immer entfagte. iden Literatur ward er wechselsweise angezogen und abgestoßen, Die französische gewährte ihm noch weniger einen sichern Anhalt. blieb nur die antife übrig, beren Bebeutung er abnte, die er aber noch wenig benuten fonnte. Er ergahlt, daß die geliebten Alten noch immer wie ferne blaue Berge, beutlich in ihren Umriffen

<sup>1)</sup> XXI, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 76, 82,

und Maffen, aber unkenntlich in ihren Theilen und inneren Bezgiehungen, ben Horizont seiner geistigen Bunsche begrenzten, und daß er beshalb ganze Körbe beutscher Dichter und Kritiker gegen eine Anzahl griechischer Autoren vertauscht 1). Dieser Schatz bezgleitete ihn, um ein Ansehnliches vermehrt, auch später nach Straßeburg, doch mußte er sich von Herder sagen lassen, daß er die Tröster ber Schulen mehr von außen besitze als von innen.

Schon bamals führte ihn indeffen feine Reigung auf einen anderen Beg, mit bem Beifte ber antifen Dichtung befannt ju werden. Er lernte bei Defer zeichnen, ber bereits in bem Sinne Bindelmann's die Schönheit bes antifen Ideales vornehmlich in bie Einfalt und Stille sette. Er ftubirte Die Schriften ber Borganger Bindelmann's und Leffing's, ging bann ju biefen felbft über und übte fich in ber Auffaffung ber Runftwerke, indem er bie reichen Sammlungen in Leipzig und Dreeben besuchte. Beschäftigung mit ben plaftischen Kunften erwecte auch in ihm ben Sinn fur ben plastischen Styl ber Dichter. Auf biesen Busammenhang bezieht fich eine Stelle in seinem Briefe an Deser, in welchem er ihn mit Dankbarkeit als Denjenigen bezeichnet, welcher in Leipzig allein ihm ben Beg jum Bahren und Schonen gezeigt. Er fchreibt: "Den Gefchmad, ben ich am Schonen habe, meine Renntniffe, meine Ginfichten, habe ich bie nicht alle burch Sie? Bie gewiß, wie leuchtend mahr ift mir ber feltsame, fast unbegreifliche Can geworben, daß bie Berfftatt bes großen Runftlere mehr ben keimenden Bhilosophen, ben keimenden Dichter entwickelt, als ber Hörfaal bes Weltweisen und bes Kritifers 2)."

Goethe ging im Herbste 1768 wieder nach Frankfurt. Seine Gesundheit war ernstlich angegriffen, und die langsam vorschreistende Genesung hielt ihn anderthalb Jahre in der Heimat zurud. In diese Zeit fällt sein Umgang mit dem Fraulein von Klettensberg, der auf die Durchbildung seiner religiösen Ansichten von grossem Einstuß war. Zu einer Beschäftigung mit den Kunsten sehlte ihm jedoch Anlaß und Stimmung. Goethe's dichterische Lausbahn beginnt mit seinem Ausenthalte in Straßburg. Hier erhielt er Ausschluß über Das, was die Wiedergeburt der deutschen Poesie herbeisühren konnte, und er steht an der Spise Derer, welche die Grundsäte der neuen Kritif mit Klarheit ersaßten und in ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) XXI, 146.

<sup>2)</sup> Schafer, "Goethe's Leben" (1851), 1, 73.

Schöpfungen mit jugenblicher Begeisterung jur Anwendung brachten. Die herkommlichen Begriffe von bem Befen ber alten Runft hatten, feit Windelmann und Leffing ben Bugang zu ber achten Antife eröffneten, ihre Beltung verloren, und man funbigte ber frangofischen Literatur, ber bebeutenbften Bertreterin einer auf iene Begriffe gegrundeten Runftpoefie, ben Behorfam auf; beiahrt und pornehm', wie fle war, konnte sie ohnehin einer Jugend, die fich nach Lebensgenuß und Freiheit umfab, nicht aufagen 1). Richt anbers war es mit ber Philosophie. Die nuchterne Berftanbigfeit ber Encofloodbiften verwandelte bie Welt in ein Erzeugniß mechanisch wirkender Kräfte, und das Système de la nature, nach welchem bie Ratur an die Stelle ber Gottheit treten follte, aber felbft ohne eine lebendige, belebende und gestaltende Seele blieb, ward als eine rechte Duinteffeng ber Greifenheit betrachtet. brachten es Diberot und Rouffeau, indem fie mit ihrem einbringenden Scharffinn und genigler Unerschrockenheit bie Bloken ber Cultur aufbedten, ju einem vollständigen Bruche mit ber Bergangenheit. Die aufstrebende Jugend fam ben Reformen, welche fich vorbereiteten, mit geiftiger Krifche, Talent und gutem Billen entaeaen; fie harrte nur bes Fuhrers. Da begann Berber bie Bauberformeln Samann's auszulegen. Indem er das Wefen ber bebraifchen Dichtfunft und ber Bolfepoefie entwidelte und ferner Die altesten Urfunden als Erzeugniß ber Boesie behandelte, zeigte er, bag bie Dichtkunft nicht ein Brivaterbtheil einiger feinen, gebilbeten Manner, fonbern eine Belt - und Bolferagbe fei 2). Diefe Lehre ichlug vorzüglich an zwei Orten Burgel. Die Gottinger Dichter fuchten, burch Rlopftod angeregt, eine beutsche Rational= poefie auszubilden. Daß fich in ihr ein deutscher Sinn ausspreden muffe, war Allen flar, aber es machte ihnen Schwierigfeit. Darstellungsformen zu finden, die ebenfalls beutsch waren, und die bunkeln Ueberlieferungen von einer uralten Barbenpoefie boten feine fichere Grundlage bar. Run lernten fie von Herber an bie Stelle ber alterthumeinden Deutschheit bas Bolfsmäßige fegen, und fie wählten in seinem Sinne die Ratur gur Kührerin. Wie man bei einem vielseitigen Streben bas Richtige fand ober fich tauschte. wie man bas Bolfsthumliche hauptfächlich in ben Stoffen und Dichtungsarten suchte, wie man felten in ber Beise bes Bolfes. gewöhnlich nur für bas Bolf ober von bem Bolfe bichtete, wie

<sup>1)</sup> XXII, 43.

<sup>2)</sup> XXI, 239.

Einzelne eine reichere Begabung ju groberen Berirrungen fortrig, wie im Gangen die Boefie nach Inhalt und Darftellung ber Ratur nabe gebracht murbe, wie aber boch auch qualeich wieber ber Einfluß bes Antifen auftauchte, ja in mancher Sinficht zu einer blinden Berehrung der Kormel verführte: bies ift an feinem Orte gezeigt worden. Gine zweite Bflangidule ber Raturbichtung war Straßburg. Herber selbst fam babin, und indem fich mabrend eines langeren Aufenthaltes Grethe, als bas Sanpt einer poetifc angeregten Genoffenschaft, an ihn anschloß, gingen bie neuen Grundfage von Munde ju Munde und riefen eine Bewegung bervor, die um so fturmischer war, als bunfle Ahnungen bereits ein unrubiges Suchen erwedt hatten und ber Eifer boch lange obne Begenstand geblieben war, bis nun endlich bas erfehnte Licht erhier konnte bas antike Element, welches bie Bottinger nicht aufgeben wollten, weil Klopftod's werthvollfte Dichtungen mit bemfelben in Busammenhang ftanben, fich kaum behaupten. Sonft stellt fich ber Unterschied beraus, bag ber Sainbund eine größere Rahl von talentvollen Dichtern befaß. Reben Goethe fleben von Denen, die fich burch ihre Boefien einen Ramen erworben, nur Stilling und Beng, und man muß ben Begriff einer Genoffenschaft schon sehr ausbehnen, wenn man noch Klinger und den Maler Ruller zu ihnen rechnen will. Andere, wie Merd und Schloffer, mit welchen Goethe an ben Frankfurter Anzeigen arbeitete, waren jedoch als Kritifer thatig, und ihnen gebührt bas Lob, bie Umwandlung ber herkömmlichen Ansichten beschleunigt zu haben. Riemand erfaßte indeffen bas Wefen ber Raturdichtung mit größerer Einficht als Goethe, fein Anderer bat fie mit einem solchen Talente Man verstand unter ber Raturpoeste eine Dichtung, erneuert. welche die Birflichfeit, die Erfahrung, die innere Ratur bes Denschen, hauptfächlich in gang inbividuellen und charafteriftischen Bugen, ferner auch bie dußere Ratur und ihr Mitleben mit bem Denfchen barftellte; in ber Form follte ebenfalls nur bas Raturliche nebft ber Babrheit und Lebenbigfeit, seinen schonen Gigenschaften, maggebend fein.

Diese Grunbsate nahmen den jungen Dichtern eine große Last vom Herzen. Sie durften hinfort sich nicht mit der abstrusen Phislosophie, mit dem muhseligen Studium der alten Sprachen, mit der Gelehrsamkeit unzulänglicher Compendien placen 1); man wollte das Leben im Leben, die Menschen im Umgange mit ihnen und

<sup>1)</sup> XXI, 171.

mit fich felbft tennen lernen. Dan floh die Ginfamfeit bes Stus diraimmers. Die Berwickelungen, in die man selbst gerieth, weil man fich bem Buge ber Reigungen und Leibenschaften überließ, und die Theilnahme an Dem, was man Andere treiben und leis ben fab, follten gur Aufflarung ber Anfichten, gur gauterung ber Leibenschaften und bes Charafters fuhren. In einem regen gefelligen Bertehre suchte man fich, indem die Offenheit ber iugenblis chen Freundschaft und bas gemeinsame Streben ju einem Austaufche ber Erfahrungen und ber Gebanten einlub, über einen fris ichen und eblen Gehalt bes Lebens nicht minder als bes Dichtens au vereinigen. Bon neueren Schriftstellern fam Wieland, mabrend ihn die Göttinger ercommunicirten, hier unverhofft ju Ehren. Dan ichenkte vielleicht nicht ben Resultaten seiner Beisheit Beifall; aber er führte in feinen Schriften die Philosophie aus ber Soule in bas Leben hinüber; er war ber Bergenstenner, er legte an ben Menichen nicht einen außeren ibealen Dagffab, fonbern er betrachtete ihn nach seiner Ratur, und bies entsprach bem eigenen Berfahren. Auch Dvib, ben Seelenmaler, ber in bie verborgenften Bintel bes menschlichen Bergens blickte, ber bie Phantafie geschickt macht, bas Schone auch in feineren Bugen zu erfennen, und eine Menge von Begriffen und allgemeinen Kenntniffen barbiete, bie in feinem Compendio zu finden feien, ließ fich bie Jugend empfohlen Die Erfahrung auf bem Gebiete ber moralischen Welt ward nach ihrer Breite und Mannichfaltigfeit als bas erfte Bilbungsmittel geschätt und selbst ber Geschichte vorgezogen, weil biefe zwar bie Menschheit, aber nicht mit berfelben Rlarheit und Grundlichkeit ben Menichen fennen lehrt. Goethe's Schilberung feines Aufenthaltes in Strafburg, in Betlar und in Duffelborf pflegt auf bie Jugend unserer Beiten einen tiefen und bitterfugen Ginbrud ju Bahrend fie felbst hinter ihren Buchern fist, Die erft gleich Feinden überwunden werben muffen, bis man ihr ben Gintritt in die Welt gestattet, entwickelt sich bort ber Beift mitten unter ben Freuden ber Befelligfeit, und biefe mit ihrem Anhange von Reisen und Correspondenzen ftellt fich nicht nur ale bie angenehmfte, sonbern auch als bie lehrreichfte Schule bes Lebens bar. Man unterrichtet sich über die wichtigsten Gegenstände auf Spaziergangen und an ber Tafel im Gafthaufe, und gehaltvolle Betrachtungen erscheinen als bie Resultate romantischer Abenteuer. Die Ungufriedenen follten fich jeboch baran erinnern, bag "anbers bie Anaben und anders ein Grotius ben Tereng lefen".

Das Intereffe für bie innere Ratur bes Menfchen führte

Goethe ju der pathologischen Dichtungsweise, ber er Zeitlebens treu blieb; mit gleicher hingebung widmete er fich ber außern Ratur. Die Berrlichkeit ihrer Erscheinungen pragte fich tief in feine Sinne. Er fuchte die Bilder ber reichen und frohlichen ganbichaften am Main und Rhein in Zeichnungen und in bichterischen Beschreibungen feftaubalten. Die Betrachtung ber Raben und Kernen, ber bebuschten Kelsen, ber sonnigen Bipfel, ber feuchten Grunde, ber thronenden Schlöffer und ber aus ber Kerne lodenden blauen Bergreiben 1) gewöhnte bie Bhantafie an Gegenstände, in benen fich bas Große und Liebliche, Die Rraft und Die Fulle mischten, und übte das Auge in der malerischen Auffaffung. Ueberdies war er icon lange gewohnt, in ber Ratur nicht nur Symbole für feine innersten Empfindungen aufzusuchen, sondern, wenn ihn besondere Erlebniffe bedrängten, ju ihr als ju einer ftummlebendigen Freunbin au flüchten. Daburch entstand eine wundersame Berwandtschaft mit ben einzelnen Gegenständen ber Ratur und ein inniges Anflingen, ein Mitstimmen ins Gange 2).

Der oberfte Grundsat in der Poetif dieser Zeit wurzelte also in dem gewichtigen, aber vieldeutigen Worte Ratur. Wir wollten, sagt Goethe, nichts gelten laffen als Wahrheit und Aufrichtigkeit des Gefühls und den raschen, derben Ausdruck desselben.

Freundschaft, Liebe, Brüberfchaft, Eragt bie fich nicht von felber vor?

war Losung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleisnen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pflegten. Diese Maxime lag zum Grunde allen unseren geselligen Gelagen, bei welchen und denn freilich manchen Abend Better Michel in seisner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte ). Man gerieth in Gesahr, sich selbst der rohen Ratur hinzugeben. Ginzelne Borbilder, die man doch gelten ließ, ja mit Leidenschaft versehrte, nothigten zwar zu der Wahrnehmung, daß auch über der Raturpoesie ein idealer Geist und ein zarter, gemessener Sinn schwebe, doch waren sie nicht mächtig genug, unschönen Uebertreis bungen vorzubeugen 4).

Bir versuchen nunmehr zu ermitteln, in welchem Berhaltniffe biese Raturdichtung zum Alterthume ftanb. Mehr als die Andes

<sup>1)</sup> XXII, 132.

<sup>2)</sup> XXII, 113.

<sup>3)</sup> XXII, 43.

<sup>4)</sup> XXII, 53.

ren fühlte Goethe bas Bedürfniß, fich über feine Runft eine grundliche Aufflarung zu verschaffen. Er hatte baber bie alten Theores tifer Ariftoteles, Cicero, Duintilian, Longin ju Rathe gezogen. Da fie aber ihre Urtheile gewöhnlich an Kunstwerke anschließen bie aus eigener Anficht tennen zu lernen in ben meiften Kallen nicht mehr möglich war, ba fie oft von Dichtern und Rebnern handeln, die ber neueren Zeit nur bem Ramen nach befannt find, so versprach fich Goethe von ber Beschäftigung mit ber Theorie teinen Gewinn, benn er warb auf eine Erfahrung ohne Erfahrung bingewiesen, und überdies schienen ihm namentlich jene Redner selbst und auch bie Dichter fich weit weniger burch Stubien als burch bas Leben gebilbet au baben 1). Dazu tam, bag ihm in biefer Beit fur ben antifen Styl wol auch ber Sinn fehlte. Er befuchte ben Antifensaal in Mannheim und befand fich bier ploglich in einem Walbe ber berrlichften Statuen, awischen benen er fich durchwinden mußte. Aber er gesteht, daß biefer Anblid fur ihn von geringen Kolgen gewesen, daß er vielmehr jene Eindrude, weil fie mit feiner bamaligen Anschauungsweise in Wiberspruch ftanben, ale läftig zu entfernen suchte 2). Bon ben Dichtern ber 21/2 ten ward homer, bem fich die Gottinger ebenfalls mit folder Borliebe zuwendeten, auch hier in die kleine Bahl ber Deifter, an benen man sich schulte, aufgenommen. Doch ift bamit nicht gefagt, baß seine Dichtungen nach ihrem mahren Wesen und in wichtigen Beziehungen Ginfluß gehabt; bie Deiften suchten und fanden vielmehr, wie es ju geben pflegt, in ihm nur, mas fie liebten. 3wei Extreme lagen unvermittelt nebeneinander: bie Rraft, welche ben Raturmenschen vor bem burch die Cultur verberbten Zeitalter auszeichnen follte, und die Beichheit und Bartheit ber Empfindungen, die gleichfalls als ju bem ursprunglichen Abel einer reinen Menschheit gehörig betrachtet wurden. Der Geschmad an biefen Contraften, ben fpater bie romantische Beriobe mit größerer Bewußtheit ausbilbete, fand junachft an bem Beispiele Offian's eine Stube. Eine folche Doppelfeitigfeit verträgt fich nun ichon ichwer mit ber Gefundheit bes Beiftes, und jebes Element für fich ift überdies zur Ausartung geneigt, wie benn auch balb in ben Rachahmungen bes Gos die Kraft zur Robheit wurde und mit bem Berther eine burchaus frankhafte Sentimentalität jum Borfchein Run hat man wol von Shaffveare behauptet, baß er vor-

<sup>&#</sup>x27;) XXII, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) XXII, 66.

züglich geeignet fei, alles Phantaftische, Unflare und Excentrische aus bem Seelenleben auszuscheiben. Diefes Zeitalter fonnte jeboch auch bas Gegentheil beweisen. Leffing und herber hatten querft Shafipeare's Borguge beleuchtet und Bieland's Ueberfenung machte ibn allgemein juganglich. Die Göttinger waren im Gangen genommen für Shaffveare nicht genug vorbereitet, bagegen wuchs in Strafburg bas Intereffe fur ibn ju einer mabren Danie und die Blaubigen wollten einer vor bem andern fich fhaffpearefest zeigen. Daß fur Goethe biefe Befanntschaft nicht nur insofern vortheilhaft gewesen, als bas Genie eines wahren Dichters ihm bie Aufgabe und die Birfung seiner Runft in bem Lichte einer boberen Begeifterung erscheinen ließ, sondern ihm auch zu grundlichen Anfichten verhalf und ihn in ber Erkenntnig bes mabren Befens ber Boefie förberte, bies beweisen seine nachften Dichtungen und bie im Deifter enthaltenen Bemerfungen über Shaffpeare, die mahricheinlich in iene Zeit gurudreichen. Gine andere Rlaffe von Jungern Shaffpeare's hat jedoch in Leng ihren Bertreter, ber bei feiner Reigung jum Bigarren gerabe burch Shatfpeare verleitet murbe, feine eigenen Kehler für Borguge zu halten, indem er nur auf die Ausichweifungen und Auswuchse in ben Berten feines Deifters achtete und eine mahrhaft geniale Korm bes Dramas zu ichaffen meinte, wenn er eine ftubirte Regellofigfeit gur erften Forderung Die Abfurditaten ber Clowns und die Schwermuth machte 1). Samlet's, ber balb eine Lieblingsfigur wurde, reprafentiren bemnach abermals Gegenfate, Die Shaffpeare felbft burch zahllose Mittelalieber ausaleicht, die aber in jener unnaturlichen Busammenstellung nur Symptome eines frantbaften Buftanbes find. man es nun hier verftand, fich bas Beilmittel jum Gifte ju maden, so wurde auch homer wahrscheinlich nur von Benigen erfannt. Bon ben Göttingern wiffen wir, daß ihnen feine Beife fur ein Genie zu einfach erfcbien, bag fie ihn, bis Bog ben richtigen Ion fand, mit moderner Eleganz und in schwungvoller Aufregung sprechen ließen. So ift es gewiß auch febr einzuschränken, wenn Goethe nicht nur von fich felbst, sondern auch von seinen Freunden behauptet, daß die ichlichte Bahrheit jener Dichtungen ihnen ein fraftiger Schut gegen die funstwidrigen Bespenster gewefen, welche ihnen die nordische Mythologie, Offian und die Inbifchen Kabeln vorführten 2). Indeffen blieb es immer wichtig, baß

<sup>1)</sup> XXII, 56.

<sup>2)</sup> XXII, 109.

man, burch Bood und herber belehrt, die Berte Somer's als bas Erzeugniß einer nationalen und ursprünglichen Bolfebichtung gu betrachten anfina. Mochten Biele auch ihre verworrenen Borftels lungen von dem Genie und von der Raturpoeste auf ihn übertras gen, es war boch zu einem richtigeren Berftanbniffe ber Beg gefunden; man batte ein neues Beisviel bazu, bag Dichtungen, welche nach allen Seiten bin ein fo frifches Leben burchftromt, nicht bem Schulfleiße entipringen, und man blieb mit ben Griechen im Bufammenhange. Goethe wurde überdies durch Berder felbft in Somer eingeführt. Ihn scheint vornehmlich ber ibyllische, patriarchalische Charafter ber alten Buftande angezogen zu haben. Sein Berther fcbreibt: Benn ich bes Morgens mit Sonnengufgang binausgebe nach meinem Wahlheim und bort im Birthsgarten mir meine Budererbsen felbft pflude, mich hinsete, fie abfabne und bazwischen in meinem homer lese; wenn ich in ber fleinen Ruche mir einen Topf mable, mir Butter aussteche, Schoten ans Feuer stelle, zubede und mich bazusete, fie manchmal umzuschütteln: ba fühl' ich so lebhaft, wie die übermuthigen Freier ber Benelope Dofen und Schweine folachten, zerlegen und braten. Es ift nichts. bas mich fo mit einer ftillen, mahren Empfindung ausfüllte, als bie Buge patriarchalischen Lebens, bie ich, Gott sei Dant, ohne Affectation in meine Lebensart verweben fann 1). Diese Stelle enthalt eine Erinnerung an Goethe's eigene Empfindungen. Die Uebersepung aus Offian, welche im Werther fteht, hatte er fur feine Freundinnen in Sesenheim gemacht, und mit ihnen las er auch ben homer 2). Die Liebe ju ihm ward in feinem bichterischen Wesen ber bauerhaftefte Grundzug. 3m Alter wurde er gegen Shaffpeare gleichgültiger, aber Somer hat ihn ftets beschäftigt.

In Allem, was die Kunstform angeht, wurde die antike Boesie in dieser Beriode des fraftgenialen Raturalismus als veraltet und entbehrlich betrachtet. Das Düstere und Schwermuthige, in welches nur der Humor seine im Grunde unerquickliche Heiterkeit mischte, die Ungebundenheit starker Leidenschaften, die rohe Raturslichkeit der Sitten und andere moderne Elemente stimmten auch nicht zu der Denkungsart der Alten, doch gab es einige sittliche Ideen, in welchen die neue Zeit sich selbst wiedersand, und diese Berwandtschaft nahm infosern auch einen poetischen Charakter an,

<sup>1)</sup> XIV. 33.

<sup>2)</sup> Bgl. noch Schafer, I, 115, mit ber Rote.

als man fich ber mythischen Borftellungen, in welche Die Alten jene Ibeen gefleibet, bemachtigte. Griechenland hatte ja auch feine Sturmperiode gehabt. Die erften Schöpfungen ber Ratur find foloffal, aber ungeftaltet und wild; fo war auch ber Menfch, Der mit den Ungeheuern um ben Bent bes Erbbobens fampfen mußte. ein tropiger Riefe, ber fich nicht scheute, selbst auf die Burg ber ewigen Botter einen Angriff ju machen. Jungere Befchlechter lernten refigniren; fie ertrugen es, bag Befen, bie über ihnen ftanben. fich größerer Borrechte erfreuten, und bag Befdranfung bas Loos bes Meniden ift. Dit frommer Scheu, aber auch mit Bewundes rung ergablten bie Dichter von jenen wilden Zeiten, von ber Rraft, ben Gefinnungen und Thaten jener Riesen, von ben graufamen Strafen, die den Trop nicht brechen fonnten. Dehr als einmal hat es aber ber Mensch versucht, fich wieber in jenen Anfang ber Dinge jurudjuverseben. Er wollte immer von Renem ben Rampf um die Souveranetat mit ben Gottern aufnehmen, und bei bem ibealen Triebe unferes Befens, ber ben Geift zu bem Göttlichen erhebt, sann er auf Mittel, Die physischen Schranken seiner Ratur ju burchbrechen. Gelang es nicht, so behauptete er wenigstens fein Recht, Die Schwere eines folden unbilligen Druckes ju empfinden und ber Gewalt, die ihn germalmte, mit tropiger Richt= achtung zu begegnen. Das Mittelalter hat biefen Sinn hauptfachlich in ber Sage von Kauft fundgegeben. Die Generation. mit ber wir und jest beschäftigen, machte benfelben Kauft zu ihrem Beros. Goethe faßte jedoch noch andere Trager der Ibee ins Auge: so Mohammed und Ahasver, endlich auch die Riefen ber griechischen Borgeit. Jenen Prometheus, welcher in fühner Oppofition gegen die Götter Allen voranging, ferner Tantalus, Irion, Sifpphus, welche als übermuthige Bafte fich ben Gottern gleichstellten und bafur als Frevler ju Qualen verdammt wurden, Die ihnen eine tragische Berühmtheit verschafften, erfor er zu seinen Beiligen 1). Andere Dichter erneuerten bas Andenken an die titas nischen Gestalten ber Mebea und ber Riobe. Das neubelebte Kraftgefühl ber Beit außerte fich nach allen Seiten bin und suchte que lest, wie Alles, mas nachhaltige Wirfungen hervorbringen will, einen Mittelpunft in ber Religion. Die Orthoborie lehrte ben Menschen auf seinen eigenen Werth und Willen verzichten und fagte beshalb bem fturmifchen Gefdlechte nicht zu. Dit ber Luft und der Kraft zu handeln verband fich die Zuversicht zu dieser

<sup>1)</sup> XXII, 237.

Kraft, und so wollte man nicht die Gnabenwirkungen abwarten, sondern lieber in Gesellschaft der Männer, die als unchristlich gesscholten wurden, aber Großes ausgeführt hatten, in männlicher Selbständigkeit auftreten und dem Gotte der Rechtgläubigen tropen. Daß solche Gedanken das allgemeine Bewußtsein durchbrangen, beweist in der Poesie die schnell wachsende Popularität der Faustsage und der Umstand, daß ein einzelnes Gedicht, wie Goethe's Prometheus, in der Philosophie und Theologie einen hestigen Kampf zum Ausbruch bringen konnte 1).

Rach diesen vorbereitenden Bemerfungen über ben Charafter ber Sturm= und Drangperiode, Die fich hauptfachlich aus ben Abschnitten über Samann, Berber, Rlopftod und Die Gottinger ergangen, laffen wir eine Ueberficht ber bichterischen Werte folgen, welche in diesem Kreise entstanden. Da man bem Alterthum arundlatlich teinen Ginfluß auf die Darftellung geftattete, fo tonnen wir und furt faffen und werben nur fo viel angeben, als nothig ift, um au zeigen, auf welchem Grunde und in welchem Busammenhange bie ethischen Ibeen und manche materielle Entlehnungen aus ber antifen Welt erscheinen. Die erste Krucht ber neuen Ansichten über die Boefie war Goethe's Got von Berlichingen (1773). Der Stoff war aus einer wichtigen Beriode ber nationalen Geschichte gewählt und entsprach ber Gegenwart, bie auch in einem Uebergange begriffen war, und folche Zeiten find immer reich an tragischen Conflicten. Das Recht ber Selbsthulfe war ber Lebenonero bes Ritterthums gewesen, ba fich große Charaftere immer nur auf bem Boben ber Willfur entwideln; es war aber auch gulett, ale bas Ritterthum entartete, Die Quelle rober Gewaltthas ten und bes Berberbens geworden. Ein geordnetes Staatswesen follte nun bem allgemeinen Uebel fteuern, und jenes Recht, weldes mit bemselben in birectem Wiberspruche fteht, mußte aufgeho-Der Staat nahm bem Bofen und qualeich auch bem ben werden. Guten bie Waffe aus ben Sanden, mar jedoch selbst noch nicht im Stande, ben erften zu banbigen und ben letten zu ichuten. tritt nun Bos auf, ber in ber Beife bes alten Ritterthums fich und Anderen selbst Recht schafft, aber indem er eigenmächtig banbelt, an bem Principe ber neuen und befferen Ordnung frevelt. Der Eble hat Alles auf feiner Seite, nur nicht bas Gefet, wahrend unter bem Schupe bes letteren Die feigen und falfchen Intriganten ihr Befen treiben. Man hat es bem Dichter jum Bor-

<sup>1)</sup> XXII, 229-236.

wurfe gemacht, daß fein Drama weniger die geschichtlichen Buftande darftellt als ben Charafter bes Helden. In ber That fehlen febr bedeutende Buge bes Beitalters; felbft ber religiofe Conflict und das Einbringen der Biffenschaft in die Cultur find nur schwach angebeutet 1), boch fonnte bas Drama fich unmöglich so ausbreiten, ohne barüber völlig die Einheit einzubüßen. Charaftere find ebenso mahr und scharf ausgeprägt, wie gehaltvoll und mannichfaltig. Borguglich ift, wie in allen Dichtungen Goes the's, die Zeichnung ber Frauen. Elisabeth gleicht jener Hiltaund und Chriemhild bes achten beutiden Alterthums. Gin verftanbis ger Sinn, Besonnenheit und Billensfraft verbinden fich mit einem reinen Gefühle, bas von ber Ralte und von ber Sentimentalität gleich weit entfernt ift. Aus ihrem gangen Befen leuchtet ber Abel einer iconen tunftlofen Ratur, und fie ift beshalb, obgleich ihr Charafter burchaus national ift, als ein Gebilde bes achten Denschenftunes auch mit ber verftanbigen Benelove, mit der bochbergis gen und gartfühlenden Andromache und anderen Frauen ber gries chischen Sage verwandt. "So viel Einfalt bei so viel Berftand, so viel Gute bei so viel Festigfeit, und die Ruhe ber Seele bei bem wahren Leben und ber Thatigfeit -", biefe Gigenschaften fand Berther in Lotte's Besen vereinigt; fie find ber Elisabeth ebenfalls eigen und mit ihnen pflegte Goethe auch spater bie trefflichften feiner Krauen zu ichmuden. Dagegen follten uns Maria und Abelheib an die Mängel der modernen Charafterformen erinnern. Maria ift, indem fich ihr Gefühlsleben bis gur Bergartelung fteis gert, nur in Augenbliden ungewöhnlicher Erhebung einer feften Entschloffenheit fabig, und Abelbeib zeigt zwar, wie viel Anmuth und Lebenbigkeit bes Geiftes bie Ratur bem Beibe gegeben, macht jedoch biefe Borguge einer feineren Bilbung burch ihre schlechten Sitten werthlos. Die Darftellung ift wie bei Shaffpeare burchaus obiectiv. Berfonen und Buftanbe werden nicht burch Schils berungen charafterifirt, sonbern burch Kacta. Bei biefer ausschließlichen Rudficht auf die plaftische Lebendigfeit und Raturwahrheit

<sup>1)</sup> Segel, "Nesthetit", I, 383, findet darin eine ungehörige Beziehung auf moderne Jutereffen, daß der kleine Karl Jarthausen aus der Geographie kennt, aber kaum weiß, daß er darin wohnt, indem hier an Basedow's Unterricht durch Auschauung gedacht sein soll. Barum aber darf dies nicht allgemeiner auf jesnen Unterschied zwischen der abstracten Gelehrsamkeit und der Erfahrungsbildung gehen, die gerade in dem Zeitalter der Humanisten sich zu trennen anskugen?

wurden indeffen auch die Gefete ber bramatischen Defonomie, die fich jugleich auf bas Befen ber Gattung und auf bie Forberungen ber Buhne grunden, wenig beachtet, und bas Werf glich, namentlich in seiner ersten Gestalt, einer scenischen Rovelle. Der baufige Bechsel bes Ortes und die lange Ausbehnung ber Zeit gerftudelten bas Drama und ftorten baburch bie Illufion. Es gab feine Saupthanblung; Die Beschichte bes Bos und Die Beschichte ber Abelheid liefen nebeneinander fort und waren nur locker verbun-Auch fehlte es an Dag und Sicherheit bei ber Ibealbilbung. Selbst in bem Charafter ber Elijabeth mar bas eble Metall noch mit Schladen vermischt, und es war ein Frevel an ber Sittlichfeit. baß die Reize des Lafters über jede Tugend triumphirten, indem fogar ber brave Sidingen burch Abelheib ber ichon einmal betrogenen Marie entriffen wurde. Richt nur die befangenen Freunde ber frangofischen Runftbichtung nannten baber biefen Bot ein fcones Ungeheuer, sondern felbft bem freier benfenden Lesting erschien bie Benialitat ju ungebunden.

Trop biefer Mangel blieb bas Wert eine mahrhaft große Erscheinung. Der Bos war ein beutsches Rationalgebicht nach bem Stoffe, nach ben Intereffen, nach ber Denfungeart und ben Sitten ber Berfonen, nach ber Sprache; und dies beutsche Befen hatte Würde genug, um das Nationalgefühl im Allgemeinen so mächtig wie wohlthätig anzuregen. Es ging über Lessing's Minna binaus, bas einzige Werk biefer Art in unserer Literatur, weldes ihm ähnlich war. Tied fagt: Sowie Goethe nur bie Augen aufthat und fie Anderen wieder öffnete, war Deutschland unmittelbar auch ba, und so viel herrliche Anlagen, Trefflichkeit, Befinnung und Gemuth, Berglichkeit und Wahrheit, furg fo viel eigenthumliche Rennzeichen, bie ben Deutschen fund geben, zeigten fich auf einmal, baß ber Erwecte fich felbst anstaunte, in einem solchen Lande ber Bunber, in einer solchen poetischen Begenwart au leben 1). Ueberbies fing nun in Betreff ber Darftellung eine neue Aera an, benn mahrend bie Rritif bis bahin bie herkommlichen Theorien nur angefeindet, war jest eine neue Form geschaffen; man konnte fich auf eine positive Thatsache berufen, und biefer frifchen Ratur gegenüber erschien nun erft die unlebendige Schulsprache in vollem Lichte. Endlich wehte burch Alles, mochte man über Dies und Jenes noch so sehr den Kopf schütteln, ein Geift, ber unzweifelhaft von poetischer Urfraft zeugte. Dit ber zuneh-

<sup>1) &</sup>quot;Leng gefammelte Schriften", herausgegeben von Tieck (1828). I, 69.

menden Begeisterung für Homer, Offian und Shakspeare war auch die Ueberzeugung fester und allgemeiner geworden, daß nur ein Genie die deutsche Boesie zu einem höheren Range erheben könne; nun waren bereits Biele aufgestanden, die sich als die Auserwählten ankundigten, aber da Lessing und Klopstock schwerer zu würdigen sind, bestritt man doch nur mit halber Zuversicht die Behauptung der Franzosen, daß Deutschland kein Genie hervorbringen könne, die endlich in dem Berfasser des Gos der Ersehnte erschien.

Die Romantifer blidten mit Borliebe auf ben Got gurud, als auf ben Grundstein ihrer Schule. Denn bas Drama ftellte nicht nur beutsches Leben auf eine volksthumliche Beise bar, sondern es wies auf bas beutsche Alterthum bin und enthüllte bie nationalen Bestandtheile unserer Bilbung, welche man feit Jahrhunderten gewohnt mar, allein mit ber antifen Literatur im Busammenbanae au sehen. Dieser Anschluß an das Mittelalter war eine der haupt= fachlichften Wirfungen bes Bob. In ben Dramen, Die ihm folgten, follte ber Beift bes Ritterthums wieder erwedt werben. Die erften Berfuche fielen jeboch schlecht genug aus; man borte zwar wieber von Burgen, Kapellen und Bildniffen, von Turnieren und Bilgerfahrten, von flirrenden Baffen und ftampfenden Roffen; mit ben froblichen Liebern ber Minnefanger und bem Rlange ber Sumven wechselten bie schauerliche Romantit ber Geiftererscheinungen, bie beimlichen Schreden der Rloftergewolbe und der Burgverließe. Dit diesem Apparate warb aber nicht zugleich ber achte Beift ber alten Zeit wiedergefunden. Um der modernen Cultur ihre Schwachlichkeit und ihr hohles Innere vorzuhalten, feste man das Ideal bes Ritters aus Bieberfeit. Rraft und Ungeschliffenheit ausammen; man vergaß, daß jenes Ritterthum, welches jur Beit ber Minnebichtung geblüht, fich jugleich burch Beift, burch Bartfinn, burch gesellige Keinheit ausgezeichnet. Dieser Borwurf trifft selbst Goethe. Seinem Bob und beffen Freunden gegenüber find Shafspeare's Belben aus bemfelben Stanbe Befen einer höheren Orbnung; benn jene haben außer ber moralischen Burbe nichts aufzuweisen und erheben fich taum über die Beschränktheit und Plumpheit ihrer Auch die freiere Anlage biefer Dichtungen und bie Dienftleute. epische Breite ber Behandlung führte zu einer völligen Auflösung ber bramatischen Korm, und es wurde schon jest bei ber Bearbeitung von Seldengeschichten, Legenden und Mahrchen üblich, ben Dialog, der überdies nur selten bramatisch war, mit Erzählungen abwechseln zu laffen. Goethe urtheilte spater: Die eigentliche geniale Epoche unferer Boefie habe Beniges hervorgebracht, was

man in seiner Art correct nennen könnte; benn auch hier sei die Zeit strömend, fordernd und thätig gewesen, aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend. Derühmt wird noch immer der Fust von Stromberg (1782) von Jakob Maier. Als Gedicht ist dies Drama sehr unbedeutend, und es verdankt sein traditionelles Ansehen wol nur dem hinzugefügten Commentare, in welchem die Sitten, Gedräuche und Rechtsverhältnisse des Mittelalters nach Duellen dargestellt und kritisch beleuchtet werden.

Die Leiben bes jungen Werther (1774) icheinen bem Gon gang unahnlich, ba ber Dichter in biefem bas Streben nach Recht und Freiheit, bort bagegen bie Auflosung ber Willensfraft burch bas Gefühl schildert. Goethe ward nicht allein durch sein Berhältniß zu einer Berlobten und durch den Tod des jungen Jerufalem veranlaßt, ben Roman zu fchreiben; ebenfo wenig ift Berther's Leibenschaft fur Lotte Die einzige Ursache seines Grames und feines Unterganges. Diefe Dinge gehören nur zu ben außeren Motiven. Den eigentlichen Inhalt ber Dichtung bilben bie Ungriffe auf die Culturverhaltniffe ber Gegenwart, und barin liegt ber Zusammenhang des Romanes mit dem Charafter ber Sturms Die Jugend war von bem Gefühle burchund Dranaveriobe. brungen, daß etwas Soberes erftrebt werben muffe: aber bie Deiften waren nicht fabig, ein bestimmtes Biel zu erfaffen. Dit bem geniglen Scharffinne eines Selbstveinigers zergliederten fie fich bie Bebrechen ber Beit; fie hatten Ernft und Tiefe genug, Diefe Bebrechen zu empfinden, und ihre Schwermuth wuchs über bem bumpfen und unfruchtbaren Grübeln jum Lebensüberbruffe. Ueberspannte Forberungen an ben Menschen und an bie Welt erfüllten ihr Gemuth mit einem 3bealismus, ber es ihnen unerträglich machte, ihre Tage in ber mechanischen, geiftlosen Regelmäßigkeit bes burgerlichen Daseins hinzuschleppen, ba fie fich zu gang anberen Dingen berufen glaubten 3). Cebr geschickt benutten fie Young, Diffian, Rlopftod, um fich mit ben Bilbern einer bufteren Phantafte ju umgeben, ja auch Chaffpeare und Somer nahmen fie ju Bulfe, um jenen Ibealismus und bie Weltverachtung au rechtfertigen. Berufsarbeiten find Diefen Menschen zu fleinlich, Die Gesellschaft zu schal; fie fliehen in die Einsamkeit, um mit ber Ratur, die für alle Wechsel des Gefühls symbolische Bilder darbietet und an den Leiden und Freuden der Menschen Antheil zu

<sup>1)</sup> XXII, 331.

<sup>2)</sup> XXII, 165.

haben scheint, um sich dann in der Gemeinschaft mit dieser fühlenben Ratur und im Gelbftgenuffe aufzugehren, bis endlich ein gesuchter Unfall es ihnen gestattet, eigenmächtig das Leben abzuschüt-Diese Zeitstimmung ift im Werther auf eine meifterhafte Beife bargeftellt. Mag man jene idealistische Kritif ber Buftanbe ober bie innere Seelengeschichte Werther's, endlich ben Berlauf ber Begebenheiten ober bie Sprache ins Auge faffen, immer findet man ein organisches Ganges, in welchem Gins bas Andere bedingt und Alles mit wunderbarer Confequenz zu demfelben Ziele hinftrebt. Der Roman verschlimmerte bie Krankheit ber Zeit, fatt fie zu beilen, weil Ungahlige fich bei ber bichterischen Schonbeit bes Charafters über seinen moralischen Werth täuschten. Diese Berwechselung hatte Goethe nicht veranlaßt, aber man kann auch nicht fagen, daß er ihr vorgebeugt. Die objective Saltung bes Werkes batte ihn nicht hindern follen, wenigstens Die Freunde Werther's fich in Briefen an ihn mit Bestimmtheit und Rachbruck über seine Selbstäuschung aussprechen zu laffen. Bie bamale Biele ben Samlet fpielten, obgleich fie feinen Beift gefeben und feinen foniglichen Bater ju rachen hatten, fo gefielen fich Andere in Berther's Schwermuth und Uniform, obgleich ihr Weltschmerz nur baraus entsprang, bag ihre Lotte einem Anberen angehörte. Diefe fleinliche Sentimentalität, zu welcher fich Werther's Ibealismus abschwächte, wurde in Miller's Siegwart, wie bereits oben erzählt, ebenfalls mit großem Talent und Beifall bargeftellt. übrigen Dichter bes Sainbundes hatte ber Berther feinen bedeutenben Ginfluß. Boß war für folche Dinge nicht empfänglich, Holty's Schwermuth hatte gang andere Urfachen, Die Stolberge schwelgten im Gefühle ihrer Kraft, Claudius fprach in einem Epis gramme einen birecten Tabel aus und wißelte auch sonft über bie falsche Sentimentalität, und so blieb nur Bürger übrig, der jedoch mehr bem Kernando in ber Stella als bem Werther gleicht. fing fah in bem Romane nichts als ein erotisches Gedicht und beurtheilte ihn nach bem flachen Sape, daß solche flein-große, verächtlich fchätbare Originale hervorzubringen der chriftlichen Ergiehung vorbehalten gewesen, bie ein forperliches Beburfniß fo icon in eine geistige Bollkommenheit zu verwandeln wisse 1). Doch behalt feine Frage, ob es glaubhaft fei, baß ein romischer ober griechischer Jungling fich so und barum bas Leben genommen haben wurde, ihre Bebeutung, auch wenn man ben tiefern Gehalt bes

<sup>1)</sup> Brief an Efchenburg, in ben "Berfen", XXIX, 53.

Romanes im Auge hat; benn ber Realismus ber antifen Belt ließ eine solche hochfliegende Regation der Wirklichkeit nicht aut auftommen, und man mußte bie Ebenbilber Werther's unter ben Blatonischen Schwarmern suchen, Die Wieland schildert. felbst endlich versichert, daß ihm der Werther nur eine General= beichte gewesen, die ihm zur Genesung verhalf. Die Beichte war indeffen boch fein grundlich helfendes Beilmittel. Er griff jest allerdings zu ben Stoffen, welche noch mehr als ber Got ben titanisch aufstrebenden Charafter ber Zeit vertreten follten. Kauft, Ahasver, Mohammed wurden nur in Gedanten ichematifirt, und die Letten find bis auf wenige Fragmente Entwurf geblieben. Beffer erging es dem Prometheus. Die tieffinnigen Combinationen über die erften Culturepochen ber Menschheit, welche ber Dichter in seinem Prometheus (1774) und in ber Pandora (1807) niebergelegt, die aber auch beide nicht vollendet wurden, burfen uns hier nicht weiter beschäftigen 1). Der Form nach find biefe Dramen allegorisch, und fie entsprechen beshalb, wenngleich fie an reis der Erfindung mit bem wirklichen Bolfomythus ber Alten wetteifern, nicht ber hoher ausgebildeten antifen Runft. metheus ift es überdies auffallend, bag er in jener Zeit geschrieben werben fonnte, welche burch Shaffpeare's lebenbige Belt bas Schattenspiel ber Berftandesbichtung verbrangen wollte. nachften Zeit entstanden ber Clavigo (1774) und die Stella (1775). Bas biefe Dramen Gutes und Schlechtes an fich haben, bas ift au oft wiederholt, als daß wir ein Wort bingufügen durften. Gangen ift man barüber einig, bag bie Beitgenoffen, als nach einem so machtigen Anfange biefe schwächlichen Producte folgten, Urfache hatten, an Goethe irre zu werben. Der Titanismus ift bis auf die leiseste Spur verschwunden. Wunderbar genug wird jener Beislingen, ber in bem Got eine untergeordnete und verachtliche Rolle spielte, auf einmal die Sauptfigur. Goethe wollte im Clavigo fich felbft jur Strafe feinen Belben an ben Branger ftellen und hatte also wieber etwas zu beichten. Er blidte auch fpater auf biefes Drama immer mit einiger Borliebe. Die Stella brachte benselben Charafter und außerbem noch einen auten Theil jener Sentimentalität, bie faum im Siegwart fo flach ift. ber erften Abfaffung blieb ber Seld wie ber Graf von Gleichen. ohne baß Charafter und Schicfale ein foldes Berhältniß entschulbigten, ber Mann zweier Frauen; in ber zweiten mußte er fich.

<sup>1)</sup> Siehe hierüber: Rofenfrang, "Gorthe und feine Berfe" (1847), S. 197.

ba die Bigamie boch eine zu arge Licenz war, erschießen. Rögen der Borzüge, die sonst diese Dramen auszeichnen, noch so viele sein, sie sind nicht im Stande, den Mangel an sittlicher Burde und mannlichem Sinne vergessen zu machen, und es bleibt immer der Berdacht, daß diese Dichtungen nur dem Bersuche entsprangen, steinliche Berirrungen dadurch zu beschönigen, daß sie als natürlich erscheinen sollten. Weniger streng darf man über die kleinen Singspiele urtheilen, welche in dieser Zeit entstanden, da sie anspruchsslosere Gelegenheitsgedichte sind.

Goethe war alfo burch ben Werther nicht fo ganglich von feis ner Sentimentalität geheilt, boch behauptete fich auch bas fraftigere Element in feinem Beifte. Dies zeigen besonders die fatiris iden Dramen. Sie find im Tone bes hans Sachs verfaßt, und bies ift ein wichtiger Umftand. Form und Sprache, die bas Genie aus ber Ratur nehmen wollte, blieben nicht ganglich bem Belieben preisgegeben; man fand in ber nationalen Entwickelung einen Boben, auf bem man fußen fonnte; bas Raturliche erhielt bie feste Gestalt bes wirklich Bolfsthumlichen 1). Es banbelte fich hier um mehr als um die poetische Kernsprache bes alten Deiftere, wiewol auch biefe ichon nichts Unbebeutenbes war, ba fich an ihr in nothwendigem Busammenhange eine gleichartige Anschauungsweise gesellen mußte. Die Minnesanger waren ju unbekannt und auch nach ihrem Befen ber Zeit zu fremb. genwart entsprach aber jenen chaotischen Buftanben bes 15. und 16. Jahrhunderts, in benen fich tuchtige Rrafte regten und mit Erfolg an einer neuen Welt bauten. Diefe Achnlichkeit führte gu Sans Sachs, wie fie ichon ben Gos ju einem Symbole ber Beit gemacht. Der schlichte Burger, ber ohne Philosophie, Gelehrsamfeit und Runft, nur mit frischen Sinnen ausgestattet, Die bamalige Belt ergriffen und in seinen Dichtungen geschilbert, ber feine Zeitgenoffen mit Lehre und Beispiel, mit Lob und Tabel, in Schimpf und Ernft geforbert, wurde auf einmal bas Borbild ber jungen Raturbichter. Leiber befaß jedoch außer Goethe Riemand die Kraft, in feinem Sinne ju wirfen. Sicher hat Goethe ihm mehr ju banfen als Ton und Bers, die er auch spater oft gebrauchte und die ihn bas Geheimniß lehrten, in Diction, Rhythmus und Reim mit bem Abel bas Schlichte zu verbinden. Seine Erklarung bes Solzfonittes, ber Sans Sachsens poetische Senbung vorftellt, zeigt, baß er biefe Art ber Raturbichtung von allen Seiten betrachtete.

¹) XXII, 332.

Cholevine. IL.

Seine satirischen Dramen blieben nicht ohne allen Zusammenhang mit bem Antifen. In bem einen bricht er eine Lange fur bie griedischen Beroen, und indem man auf diesem Beae fortschritt. murben enblich auch Luftspiele nach Aristophanes, Blautus und Tereng gebichtet. In bem Bater Bren, einem Faftnachtsspiele, griff Goethe Die Beuchler an, welche fich mit lammfrommer Sanftmuth, übergartem Empfindeln, freundschaftlichen Winken überall einniften und porzüglich gern die Frauen beruden, um in ber Stille Unfrieden au faen und etwas fur ihre unreinen Gelufte au erhafden. Satyros ober ber vergötterte Waldteufel stellte einen mobernen Raturphilosophen vor, der den Menschen ihr freudeloses, sieches Stubenleben zu verleiben weiß und fie einladet, wieber in ber Ratur zu leben; bas Bolf läßt fich leicht bethoren, bis endlich ber freche Sinn und die roben Begierben bes Propheten genugsam bemeisen, daß der Mensch in diesem gludlichen Naturftande bis zum Bieh berabfinten wurde. Endlich ift die Farce: Götter, Selben und Bieland gegen ben Dunkel Derer gerichtet, welche bie berbe, gefunde Ratur ber griechischen Seroen nach den flachen Ibealen und ber modernen Moral beurtheilten und, weil sie bei ihrem Spiele mit zarten und rührenden Empfindungen die Kraft ber Charaftere übersahen, von einer Robbeit sprachen, die man mit dem ungebildes ten Geifte jenes Zeitalters entschuldigen muffe. Auch bas Sahrmarktofest zu Blundersweilern mar volemisch, boch fennen wir nicht mehr die perfonlichen Beziehungen. Gingelne, erft fpater befannt geworbene Fragmente geißeln bie Seichtigkeit ber mobernen Aufflärer und ihre geschäftige Broselytenmacherei. In aleichem Sinne parobirt ber Doctor Bahrdt biejenigen Theologen, welche Chriftus und bie Apostel als gemeine Leute behandelten, beren Lehren man erft für bas gebildete Jahrhundert zurecht machen muffe. Alle biefe bramatischen Scherze sind mit frischem Sumor und fedem Jugendmuthe geschrieben. Die meisten richten fich gegen bestimmte Berfonen, boch find biefe fo gewählt, baß fie immer gange Rlaffen repräfentiren, und die symbolische Behandlung gibt ben Sachen ein allgemeineres und tieferes Intereffe. Bu ben bibattifchen Beziehungen gesellt fich in ber Regel ein ansprechendes Phantafiebild, und in biefer Hinsicht find namentlich ber Saturos und die mit Wieland habernbe Farce ausgezeichnet. Alle haben ben gemeinfamen Mittelpuntt, daß ber Begriff ber Ratur nach beiben Seiten bin burch fie begrenzt und sowol vor der Berfeinerung als vor ber Robbeit gewarnt wird. Die Ausartung des Raturalismus schildert jedoch nur ber einzige Satyros, und feine Philosophie ift, wenn man

weniger auf die Thaten als auf die Reben biefes bockfüßigen Rouffeau achtet, noch immer fehr verführerisch, besonders ba es ber Rigur bes Ginfieblers, welche ben Gegenfas barftellt, an Beftimmtbeit fehlt. Die anderen Dramen nehmen die berben und frafwollen Zuge ber Ratur gegen bie Halbbeit und Schwäche ber Scheinbildung in Schut, wobei ber Conismus nicht zu angftlich gemieben ift. Im Gangen fann man Goethe wol zugefteben, bag allen folden Ercentricitaten ein rebliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen ftritt mit Anmagung, Ratur gegen Bertommlichfeiten, Talent gegen Formen, Genie mit fich felbft, Rraft gegen . Beichlichkeit, unentwideltes Tuchtiges gegen entfaltete Dittelmaßigfeit 1). Bon ben Griechen fagt Goethe, bag bie jungen Raturbichter fie noch immer als Abgötter verehrten und eben beshalb fo heftig auf Wieland eindrangen "); boch schwebte ihnen babei gewiß nichts weiter vor als die idullische Ginfalt ber homerischen Sitten, bie Rraft ber Heroen, ber Trop ber Titanen, und ber poetischen Runft ber Alten entnahmen fie wol nur Beweise fur ben Sas, baß bas Genie feiner Schultheorien beburfe. Goethe ging 1775 im Berbste nach Weimar. Bas er in ben nachsten Sabren verfaste, bas gleicht noch burchaus ben letten Dichtungen, boch maden wir bier eine Baufe, um erft feine bebeutenbften Genoffen naber fennen zu lernen.

## Esstes Capitel.

Die Raturbichtung. 3hre Entartung bei Lenz. Seine Dramen in Bezug auf Stoffe, Tenbenzen und Darftellung; Luftspiele nach Plantus. Der Maler Müller. Das wahrhaft Dichterische in seinen Berken. Die griechischen, bie vollsmäßigen und bie religiösen Ibullen. — Tischbein's Zeichnungen nach Gomer und Theofrit. — Müller's Dramen. Der Titanismus, dargestellt an Golo, Fank und Niobe. Das Antife in Gerstenberg's Ugolino. Das griechische Monobrama. Erinnerung an Klinger.

Reinhold Leng (1750—92) ift nach seinem persönlichen und nach seinem bichterischen Charakter von Goethe aussührlich geschilsbert, und bas vielleicht etwas zu günstige Urtheil über ben unsglücklichen Jugendgefährten wird boch im Ganzen durch die Schriften bestelben bestätigt. Lenzens Werk war es hauptsächlich, daß

<sup>1)</sup> XXII, 332.

<sup>2)</sup> XXII, 247.

bas Benie, nachbem man ihm faum einen fo hoben Werth beigelegt, wieder verbachtig wurde. Er hatte ohne Zweifel Beift, aber seine Ibeen grundeten sich nicht auf eine tiefere Auffassung bes Lebens, sondern meiftens allein auf den Widerspruch. Sein Denfen lief baher in jenen nichtigen humor aus, ber feine gehaltvolleren Intereffen tennt, fonbern allein aus Scharffinn, Wis und ber Reigung jum Absurben jusammengesett ift, und feine Freunde thaten nicht wohl baran, baß fie fich an seinen Rarrheiten beluftigten und ihn burch Beifall zu benselben aufmunterten. mußten bemnach auch seine Dichtungen, obgleich er fabig mar, ab und zu einmal mahrhaft Bebeutenbes aufzufaffen und in bas Gemeinste Boefie zu legen, boch im Gangen ohne Behalt bleiben oben gar von baarer Unvernunft zeugen. Daffelbe gilt von feiner Darftellungsgabe. Es war Talent ba ohne Gefchmad, ja bie falfche Naturliebe, ber bilberfturmerische Gifer gegen Alles, was nach einer Regel aussah, führte ihn bazu, bag er bas Robe und Brelle fuchte und in feinen Compositionen ber Ginheit und bem Bufammenhange grundfählich aus bem Wege ging. Auffage über bas Theater tampft er für Shatipeare gegen Ari-Es ift mahricheinlich, daß Lenz einen brennenben Chraeix besaß und babei sein Unvermögen fühlte, benn ohne biese Annahme bleibt fcon feine Reigung, fowol fich felbst in fortwährendem Dismuthe ju qualen und fich nur burch Absurditaten ju betauben, als auch Denen, die ihn überragten und fo namentlich Goethe, burch beimliche Rante ju ichaben, rathfelhaft. Seine endlich bis gur Beifteszerruttung fteigende Berworrenheit ware aber ohne eine folde ernste Leidenschaft, wenn man auch eine allmähliche sittliche Bermahrlofung hinzugunehmen berechtigt mare, gar nicht zu erflaren. Er wurde schon im 28. Jahre wahnsinnig und ein Bettler. Sein Refrolog spricht bavon, bag bie taufend Demuthigungen, welche er hinnehmen mußte, nicht feinen reigbaren Stolz erftiden fonnten. Seine Dramen find ben berüchtigten Schleicheriaben und Pfopianen überaus ahnlich; in allen ift bas Benie ein gar unfauberer Leng hatte eine gang besondere Reigung, Berbrechen und luberliche Menschen barzustellen. Manches nimmt er als ein ngturliches Ergebniß ber Leibenschaften ober ber Berhaltniffe in Schus; Anderes tadelt er zwar, aber auch ba scheint jenes Gelufte, fich im Schlamme ju malgen, vorgeherricht ju haben. Der hofmeifter in bem Drama gleiches Namens (1774) verführt feine Schulerin. Er flieht zu einem Schulmeifter Wenzeslaus, ber fich feiner fraftigft annimmt, ihn ernährt, beschäftigt und mit ihm philosophirt.

Enblich entmannt er fich gar, boch ohne zu Wenzel's Berbruß ein Drigenes zu werben. Sein lüberlicher Sinn veranlaßt ihn, ein blutjunges Bauermadchen zu beirathen, und es folgt eine Scene. bie Lied nicht gewagt bat wieder abdruden zu laffen. Die Moral bavon ift, daß die Sofmeifter in ben Kamilien schlecht behandelt werben und fich schlecht betragen, wonach bie Bortheile ber Bris vaterziehung zu beurtheilen seien. Angerbem tritt ein Stubent auf. ber in Salle und Leipzig wuft gelebt und nun jene Berführte beirathet, die inamischen ein Rind geboren, woraus benn folgen foll. baß ein gefunder Ropf an folden Dingen nicht Anftog nimmt. Der nene Menoza (1774) [Rachahmung eines banischen Romanes von 1742, in welchem ein affatischer Bring Menoga die Welt burchreift, um mahre Chriften ju suchen 1)] ift ein Bring Tanbi, ein reiner Raturmensch, welcher die Deutschen für ihre verborbenen Sitten beruntermacht. Er beirathet eine Bilbelmine, boch finben fich Grunde zu ber Bermuthung, daß fie feine Schwefter ift. Das Confistorium fommt nicht zu bem Entschluffe, Die Gefchwisterebe ju trennen, bis man jum Blude entbedt, bag Wilhelmine ein untergeschobenes Rind ift. Das leibende Weib (1775) enthält in Brand ein Genie nach Lengens Begriffen. Er wollte bier Goethe portratiren. Gine Gefandtin, die burch die Lecture Bieland's romanhaft gestimmt ift, gerath mit Brand in ein au gartliches Berbaltniß. Ein Anderer entbedt bies und forbert nun fur fich eine gleiche Gunft', doch Brand erschießt ihn. Die Frau ftirbt und ihr Gatte nebft Brand und Anderen trauern um fie. Die Solbaten (1776) schilbern bas mufte Leben ber Offiziere, bie ihre Bachstube jum Borbell machen, mit ben grellften Farben. Leng icheint bier absichtlich bie Gemeinheiten gehäuft zu haben, um bie Dagregel, welche er vorschlägt, als nothwendig zu zeigen. Er geht von ber Behauptung aus, daß die Offiziere Burgermadchen verführen und auf bie roheften Benuffe verfallen muffen, weil ihre Lage es ihnen unmöglich macht zu heirathen. Der Staat folle baber eine Befellschaft von Amazonen unterhalten, die mit ben Offizieren in wilber Che lebten. Die Roften murben baburch gebedt werben, bag die Regimenter, indem sie sich aus den Soldatenkindern refrutirten, die Berbegelber ersparten. Diefes find nun Stoffe, beren Bahl man nicht gludlich nennen fann. Außerdem find noch Episoben eingeflochten, in welchen fich bas Phantaftische jum Fragenhaften steigert. So gibt 3. B. ber Brinz Tanbi in Leipzig ben

<sup>1) 3</sup>orbens, VI, 483.

lahmen und blinden Bettlern ein Fest. Es ift barauf abgefeben. baß fich bie Rruppel betrinken und bie wilbefte Scene machen. Das höchfte und einzige Gefet ber Darftellung war fur Leng bie Ratürlichkeit. Db biefelbe aber wirklich bichterisch ober gemein mar. fragte er nicht 1). Bisweilen gelang ihm eine Gestalt; fo ift in jenem Schulmeister bie Driginalität nicht ohne Kraft und Tiefe. Gemeinhin find feine Helben jedoch nur gang verschrobene Beicopfe, und ber Naturbichter tam nicht auf ben Gebanten, baß verruct zu fein nicht in ber Ratur bes Menschen liegt. Er fuchte Shaffpeare im rafchen Bechfel bes Ortes ju überbieten. Oft entbalt bie Scene nur einige Zeilen. Die Rebenben bleiben mitten im Sate fteden; ein Gebankenftrich, ein Ach! foll anzeigen, baß bie Kulle bes Bergens, die Dacht ber Ibeen gar nicht in Worte au faffen find. Auch in feinen profaischen Auffagen brauchte Leng biefe Schreibart, ju ber hamann und herber ein verführerisches Beispiel gaben. 3m Jahre 1775 erfcbienen funf Luftspiele bes Blautus für bas beutsche Theater. Gewöhnlich wird angenommen. baß Goethe und Leng an ber Arbeit nur Antheil gehabt. find mahricheinlich von Leng allein verfaßt und von Goethe nur Möglich ift es, bag ber Lettere vor bem Drude burchgesehen. überhaupt seine Freunde auf Blautus und Aristophanes aufmertfam machte, und bag Leng, bem man ein wahrhaft fomisches Lalent zuschrieb, ben erften Berfuch ber Rachbilbung magte. Es gibt von ihm auch ein Fragment aus Aristophanes. Die Dramen nach Blautus find an Werth fehr ungleich. Das Baterchen nach ber Afinaria und bie Aussteuer nach ber Aulularia wird Riemand obne Befriedigung lefen. Der Dialog ift auf eine verftandige Beife nachgebilbet und Leng hat nicht ben Leichtfinn gehabt, ihn mit eigenen Erfindungen ju ichmuden. Es ift eben nur Rothmenbiges hinzugefügt und bie ganze Sprache burchbringen Bis und Meiftens fühlt man fich in ber lebenbigften Gegenwart, boch find nicht immer die romischen Sitten und Berhältniffe ben unfern angepaßt. In ber Afinaria burfte g. B. bas Mabden nicht nothwendig eine Bublerin fein und ber Bater nicht, fo to-

<sup>1)</sup> Einige Zeilen aus bem Hofmeister werben bies zur Genuge barthun. Gustel fturzt sich aus Berzweislung in ben Teich. Der Bater sieht es und schreit: hulfe! 's meine Tochter! Saderment und all bas Better! Graf! Reicht mir boch die Stange: baß Euch die schwere Roth! (Trägt Gusten aufs Theater.) Da! Bersinchtes Kind, habe ich bas an dir erziehen muffen! Gustel, was sehlt bir, haß Wasser eingeschluckt? Bist noch meine Gustel. Gottlose Canaille!

misch die Scene auch ausgeführt ift, bem Sohne für bas jus primae noclis bie Geliebte zuführen. In ber Aulularia ift nicht verfucht, ben Beigigen burch ein paffenderes Motiv von feinem Gelbtopfe wegzubringen, sondern auch hier verläßt er bas haus, weil ber Bunftmeister Gelb austheilen will, welche Freigebigkeit ben beutschen Buschauern wunderlich vorkommen muß. In ben brei letten Dramen, bie Entführungen nach bem Miles gloriosus, bie Bublichwester nach bem Truculentus und die Türkenstlavin nach bem Curculio, bat Leng Bieles verandert. Da aber Die Kabeln gang mit undeutschen Berhaltniffen verwachsen find, so war eine völlige Umbildung unmöglich, und es ift ein gang abenteuerliches Gemifch von Altem und Reuem entstanden. Man fann auch an biesen Studen noch immer seine Freude haben, weil die portreffliche Anlage und Glieberung ber Drigingle, Die geiftreiche Ausbeutung ber Situationen, die Bestimmtheit ber Charaftere, Die Beiterfeit eines classischen Dichters burchschimmern, aber für unser Theater eignen fie fic durchaus nicht.

Der Maler Friedrich Muller (geboren ju Rreugnach 1750, gestorben in Rom 1825) gehörte nicht zu Goethe's Jugendfreunden und fie wurden erft spat mit einander befannt. Ehe er nach Rom ging (1776), um baselbft Dichel Angelo gu ftubiren, lebte er einige Jahre in Mannheim. hier wurde er burch die Raturbichtung angeregt, und die Liebe ju Boeften biefer Art feffelte ibn auch in ber neuen Beimat. Daß er ju ben begabteften Beiftern gehörte, wird Riemand leugnen wollen. Seine Dichtungen verrathen ein tiefes lyrifches Leben, und feine Bhantafiebilber zeugen von einer fühnen und reichen Ginbilbungefraft. Doch fehren auch bier die Mangel wieder, welche von ben Schopfungen biefer Beriobe ungertrennlich waren. Immer gab es, inbem man bas Starte und Derbe mit bem Barten zu verbinden suchte, nach beiben Seiten hin lebertreibungen, und bas Raturliche wurde bei bem Streben, alles Kunftmäßige zu meiben, nicht felten zur Unnatur. Tied fagt über Muller: "Bie Schabe, bag biefes mahre Benie, welches fich fo glangend anfundigte, nicht nachher bas Stubium ber Boefie fortgeset hat! Sein Beift scheint mir mit bem des Giulio Romano innig verwandt, dieselbe Fulle und Lieblichfeit, bas Scharfe und Biggrre ber Gebanten und biefelbe Uebertreibung!" Inbessen ift die Ratur hier nicht wie bei Leng ein Ruseum von lauter Disgeburten. Müller's erfte Dichtungen waren Idulen. Er suchte die Ratur anfangs noch hinter ber Menschenwelt bei den Kaunen und Saturn auf, wie denn folche Wefen

mit grotesten Gestalten und bem malerischen Bubehör von Kelfen und Wildniffen für bie Phantafie etwas Angiebendes baben, moau noch das Intereffe tommt, die Ratur und ben Menschen in ihrem Urzustande zu feben. In ber Ibylle Bacchibon und Milon (1773) bat ber Lettere, ein junger Ziegenhirt, einen Symnus auf Bachus gemacht und brennt vor Begierbe, ihn bem Satyr Bachibon vorzusingen. Dieser mag aber lieber mit bem Beinschlauche bes Anaben zu thun haben und verzögert, indem er bei feiner fprubelnben Geschwätigfeit immer von Reuem Gelegenheit findet, bem Borrathe augusprechen, auf eine unerträgliche Beise ben Endlich als ber homnus gesungen ift, weiß er wieber bie Lobspruche und bas Trinfen febr geschickt zu vermischen, bis fein Tropfen übrig ift, und er schließt mit einer humoristisch-tragischen Elegie auf ben leeren Schlauch. Hier ist nun wol ein wenig griechische Localitat, aber ungablige Wendungen verrathen ben eigentlichen Ursprung bes Gebichtes: es fteden namlich, wie icon Gervinus bemerft, Falftaff und Being in ben Masten. Die Ibylle Der Satyr Mopfus in brei Gefangen ift ber oft nachgeahmte Cyflove bes Theofrit. Buerft horen wir bie Liebesflagen bes Halbthiers. Seine ungeschlachte Zärtlichkeit und seine Betrubnig find noch ausführlicher und mit mehr fomischen Zugen geschildert als bei Gegner. Dann zechen die Freunde des Mopfus mit ihm und verabreben, daß biefer die Nymphe Abends burch ein Spottlied loden foll, worauf fie die Sprode überfallen und binden Dies wird ausgeführt. Die Muthwilligen broben ber wollen. Befangenen mit Gerten; boch wird es ihr gestattet, sich burch ein Lieb auszulofen, und fie fingt nun von ber Schopfung ber Belt, von ben Centauren, von Orpheus. Die Sprache bes Gebichtes wechselt mit bem Stoffe; balb spricht bas luftige Salbthier in conischem Sumor, bald ertonen bithprambische Gefange, und fehr anschauliche Gleichniffe, Die Müller auch fonft gern anbringt, lafsen in ihm einen Freund homer's erfennen. Aehnlich ift die fleinere Ibylle Der Faun. Sein Weib ift gestorben, und ber Bater trauert an ihrer Leiche mit ben Kindern. Es mischt fich wieber bas Lächerliche mit bem Tragischen, und man wird an bie rührenbe Tobtenflage ber Bilben erinnert. Berühmter find bie beiben pfalgischen Ibyllen: Die Schafschur (1775) und Das Rußfernen; Die erfte konnte jedoch heute nicht befriedigen. In ihr bisvutirt ein alter wohlhabender Schäfer mit bem Schulmeister. 36m behagen nicht Gefiner's feine Ibyllen, und er vertheidigt seine Liebe au ben alten Liebern und Ballaben, in benen Alles gerade fo hergeht, wie

man es benft, Alles so ehrlich, treu und traulich ift, daß es Einen anheimelt. Der Schulmeister tabelt bie Elisionen und bie ichlechten Reime in den Boltsgefängen, die vielleicht ein paar Sandwertsburiden in ber Schenke gemacht; er forbert eine wohlgesette Rebe. Sentengen aus ben Alten und ein Wortchen Griechisch ober Lateinisch barmischen; benn wenn man bie Runft nicht anwenden wollte, so ware fie ja umsonft in ber Welt. Die Volemif gegen Befiner bat, wie es auch mit Begner's Molfencur ber Kall ift, bas Urtheil bestochen; benn bie Dichtung felbft ift nun burftig genug. Der alte Walter fist mit beiben Tochtern, bem Liebhaber ber einen, mit seinem Schwager und bem Schulmeister ausammen und fie icheren Schafe. Bedes gibt ein Lieb jum Beften, und daran kuubft fich iene fritische Disputation. Die beiben Liebenben werben burch die alten Lieber erweicht und fallen einander um ben Sals; bies entbedt bem Bater ihre Zuneigung und er gibt fie ausammen. Die Charaftere und die Sprache find wol unmittelbar ber Ratur entnommen; aber bie Bolemif, welche fich vordrangt, läßt kein episches Interesse auffommen und verwischt auch bie Zeichnung ber Scene. Das Rußternen bagegen ift eine wahrhaft geniale Dichtung. Sie ift fo reich, bag man in wenigen Zeilen fein Bild von ihr entwerfen tann, jumal ba bie Ausführung angiehender und bedeutender ift als ber Plan. In bem Saufe bes reichen Schulzen versammeln fich Abends gute Freunde, alte und junge Leute, um Ruffe auszufernen. Gin Rachbar ift um feinen Sohn befummert, ber in bie Belt gelaufen und fur bas ichwere Gelb, welches feine Abenteuer toften, julet als Bruder Luberlich ju Grunde gehen werbe. Man beruhigt ihn bamit, daß ber Bein brav in die Bohe gahren muffe, bis er mild werbe. Der Sohn des Schulzen ftubirt auf ber Universität Theologie. Auch fein Bater muß ben Beutel immer offen haben, boch hofft er, von ihm einmal eine gebruckte Bredigt zu lefen und zwar über ben heiligen Dreifonigestern. Dan rudt um bas Licht zusammen. Bei ber Arbeit unterhalten fich bie Alten mit schauerlichen Geschichten von verungludten Mabchen. Die jungen Leute mogen aber bie Moral nicht hören und schäfern inzwischen. Unter ben Gaften ift auch ein Springinsfeld, ber luftig und fed, boch auch bescheiben und bienstfertig, mit taufend Wigen und Spagen bie Dirnen und bie Alten bezaubert. Der Schulz will jest flatt jener Spukgeschichten bei seinem Rußternen lieber einen Kastnachtsschwant bören und ber Gaft parodirt nun als Herzog Ernst II. in burlestem Stol die Reiseabenteuer seines Urgroßvaters. Inzwischen find zwei Beiber

fortgegangen, um einer Freundin in Rinbeenothen beizufteben. Much eine Großmutter, Die für Reimspruche und Rathselverse lebt. fint am Spinnroden und benft über ein Rathfel nach, bas ihr ber Fremde aufgegeben. Endlich ift die Reisegeschichte zu Ende, bas Rind geboren, bas Rathsel gelöft, und man entbedt in bem ... Karenmacher" jenen verlorenen Sohn, welcher nun um die Sand einer unvergeffenen Spielgefährtin aus ben Kinderjahren bittet. Die ihn icon firr machen werbe. Er überliefert bem Schulzen auch etwas Gebructes von seinem Sohne, bas aber nicht eine Bredigt, fonbern eine burledte bramatische Serenabe ift. Auerbach's Dorfgeschichten find nur reicher an Begebenheiten, benn Muller bat eigentlich Alles aus dem Richts erschaffen, aber bie Schilberung ber Bolfongtur ift in ihnen nicht treuer und lebendiger. von Cogheim ift ber Seld einer fehr unbebeutenden Ibylle, wenn man nicht ben Umftanb, bag ber Ritter ein hirtenmabchen beirathet, als einen bem Naturalismus entsprungenen Angriff auf bie Standesunterschiebe merkwürdig findet. Wir haben in anderen Abschnitten gezeigt, wie die fentimentale Schaferbichtung bas golbene Zeitalter nicht allein in bem claffischen Arfabien, sonbern auch in ber Mosaischen Borwelt aufsuchte. An Milton's Gebicht und bie Messiade schloß sich bas biblische Ibull, in welchem ber Empfindungsbrang bas Erotische mit ber Religion vertauschte. Berber's Schriften über bas Alte Testament lenkten bie Bhantafie und bas Gefühl auf biefen Bunft. Solche religiofe Ibullen find von Müller: Abam's erftes Erwachen und erfte felige Rachte (1778) und Der erschlagene Abel. Brachtvolle Gemalbe ber jungen Schopfung, bas Entguden ber erften Menichen, ihre feuertruntenen Lobgefange, ihre unschuldevolle Seligfeit, welche mit bem Sunbenfalle und ber Ermordung Abel's einen tragischen Sintergrund erhalt. auf bem sich bie gange Butunft bes Menschengeschlechtes abbildet. biefe Dinge werben hier mit ungleich größerer Gewandtheit als ehemals bargeftellt, und wenn man fich mit ber Gattung befreunben fann, so barf man einräumen, bag bie Mittel ber Darftellung. welche Klopftod, Gefiner, herber und bie Bibel barboten, von Müller hier fehr gludlich benutt find. Mit jenen querft erwahnten Satyribyllen ftehen einige Bilber von Wilhelm Tischbein in Bufammenhang, welche biefelben Ibeen und gleiche Bestalten bar-Boethe erfreute fich fehr an biefen Schöpfungen feines Freundes, ber fich mit homer jur heroisch-friegerischen Belt menbete und ebenso gern mit Theofrit jum unschulbigen golben-filbernen Zeitalter landlichen Wefen und Treibens, endlich am liebften

natürliche, selbst and Rohe grenzende Gegenstände wählte, in welchen die Anfänge der Sittlichkeit sich zu höherer Bildung entwickelten 1). Seine Bilder zum Homer, die von 1801—24 in neun Heften mit Erläuterungen von Heyne und Schorn erschienen, zeigten, welche bedeutende Fortschritte die Kunst nach Caplus machte, seitdem man über die Homerische Darstellungsweise Aufklärung erhalten 2).

Wir fommen nunmehr zu Muller's Dramen. Die herrliche Legende von ber Genoveva scheint dem pfalgischen Dichter gang bas Berg erfüllt zu haben. Einzelnes ift besonders behandelt 3), und bas Sauptgebicht ift Muller's vollendetfte Arbeit. Als Drama hat es einen zu schleichenben Bang; es ift ein scenischer Roman, in welchem die epische Anschaulichkeit burch bramatische Mittel erbobt ift. Im Borbergrunde fteben Golo und feine Mutter. vinus vergleicht fie mit Weislingen und Abelbeib, aber Duller's Charaftere scheinen mir reicher zu sein und höher zu ftehen. Golo abnelt anfangs mehr bem Werther. Er fampft mit feiner Liebe. mit feiner befferen Ratur, ift aber fcwach genug, eher an Selbftmord als an Alucht au benfen. Run tritt Die Mutter bingu, ein berrichfüchtiges, gewandtes und fühnes Beib, das mit ben Rannern buhlt und fie verachtet, die Unschuld und ben Bartfinn ber Frauen verlacht und jur Entschuldigung ihrer Berbrechen nichts aufzuweisen bat, als bag bei einer naturlichen Gemuthefalte boch die Liebe zu ihrem Sohne an ihnen Antheil bat und ein Mord immer ben anderen nothwendig macht. Indem Golo anfangs nur julagt, bag bie Mutter fur ihn handelt, wird er felbft in Berbrechen verstrickt; er beginnt sich zu haffen, und haßt endlich Genoveva, für welche, und die Mutter, burch welche er jum Berbrecher warb. Run schwanft er nicht mehr wie jener Beislingen. Rachdem die Burfel gefallen, tritt er im Trope der Bergweiflung Anderen mit Araft und Rubnheit entgegen, mahrend bie Schuld wie ein höllisches Feuer sein Inneres verzehrt, und ber Werther ift gu einem Macbeth geworden. Das Drama ift überaus reich an folden Charafteren, Scenen und Buftanben bes Gemuthelebens, welche bie jungeren Romantifer am liebsten barftellten. Da sind zwei blubende Dabden, beren Freude fich in Leid verkehrt und

<sup>1)</sup> XXXI, 152, 162.

<sup>2)</sup> XXVII, 83.

<sup>3)</sup> And bie Ibylle Ulrich von Coffeim enthalt eine bramatifirte Ballabe von Golo und Genoveva, in welcher biefe, um ben Sohn zu retten, ihrem Beisniger einen Auf jugefteht, worüber fie bann verzweifeln will.

Die gebrochenen Bergens auf einer weiten Bilgerfahrt Rube fuchen: ein alter Ritter, ber ben Berftand verliert, weil fein roftiges Schwert gegen die Bosheit ber Welt zu ichwach ift; ein zweimal verstoßener Liebhaber, in beffen Seele die Rachsucht und bie Liebe ftreiten und wilbe Krevel ausbruten. Der Schlofigarten fcmudt am Morgen bie Damen mit feinen Blumen, und im Sternenschimmer, mabrend fie auf bem Altane lauschen, ertont er von Der Wald ift ber Schauplat ber frohlichen Jagb und Das Gottesgericht, Rerferleiben, brenbes tudifden Morbes. nende Schlöffer und ber Tob in mancherlei Gestalt: bies Alles versett bie Phantafie und bas Gemuth in bie Welt ber Romantifer. An Goethe erinnert nichts als jene nur abnliche Anlage zweier Charaftere. Deutlicher ift ein Zusammenhang mit Shaffpeare mahrzunehmen, boch nach feinem gangen Geprage gehört bas Drama zu bem Nachwuchs ber beutschen Ritterbichtung. und es verbient gewiß mehr als ber Fuft von Stromberg genannt ju werden, wenn von gelungeneren Reproductionen berselben bie Rebe ift.

Biel weniger Gutes ift von bem Fauft (1776) ju fagen. einer Buschrift an Gemmingen berichtet Muller, bag ihm ber Fauft von Kindheit an im Sinne gelegen als "bas Symbol bes Denfchen, welcher alle feine Rraft gefühlt, gefühlt ben Bugel, ben Blud und Schidfal ihm anhielt, ben er gern gerbrechen wollt' und Mittel und Wege sucht; ber Muth genug hat, Alles nieberzuwerfen, mas ihm in den Weg tritt und ihn verhindern will, Barme genug in feinem Bufen tragt, fich in Liebe an einen Teufel zu hangen, ber ihm offen und vertraulich entgegentritt. Emporschwingen so hoch als möglich, gang zu fein, was man fühlt, daß man fein konnte - es liege fo gang in ber Ratur!" -Das Stud geht nur bis jum Schluffe bes Bertrages. Die Hauptscenen schilbern, wie Lucifer an ber Menschheit verzweifelt. Die selbst in ihren Lastern klein geworden, bis Mephistopheles verfpricht, ber Solle einen gangen Rerl ju liefern; ferner, wie Fauft in feiner Gelbnoth von maufchelnben Juben bebrangt, von Spielern betrogen, endlich auf Anstiften eines neibischen Dagifters von ben Sbirren verfolgt wirb; wie fein Anhang unter ben Stuben. ten einen Stragentumult erregt, und ber Teufel, indem er Fauft bie Schape, Ehren und Genuffe ber Welt verspricht, ihn fo verblendet, daß er fich burch ben Rummer bes Batere nicht abhalten laßt, seine Seele zu verkaufen. Die Teufel find hier solche thrafonisch prahlende und boshafte Caricaturen wie bei Lessing, und

Rauft bringt es mit seinem Tieffinn boch nur zu Tiraben. Das Drama reicht in feiner Begiehung an Goethe's Berf. Es bleibt aber wichtig als eine Rundgebung beffelben titanischen Sinnes. Diefes gilt auch von der Riobe, einem lyrifchen Drama (1778), welches nach Ursprung und Form ein Seitenftud jum Brometheus pon Meichplus oder von Goethe ift. Im Borbergrunde fteht naturlich Riobe felbft. Tros ber Warnungen eines blinden Briefters gebietet fie, als die Bermandte bes Zeus und bie Mutter von vierzehn Rindern, den Thebanern, fie felbft ftatt ber Latona gottlich zu verehren. Ihre Sohne und Tochter follen fich mit Enkelinnen und Enfeln Reptun's vermablen und Stammeltern eines machtigen Geschlechtes werben. Diesen Frevel bestrafen Apollo und Diana. Die Stadt und ber Tempel fteben in Flammen, und ein Rind nach bem andern wird von ben Bfeilen ber Racher burchbohrt. Es wiederholen fich die angstvolle Flucht, Bitten und Berwunschungen, Rlagen um die Gefallenen und Rlagen über bas eigene Loos. Außer daß ber eine Sohn auch zu trogen weiß und bie jungfte Tochter bas Entfegen am meiften empfindet und am gartlichsten an der Mutter hangt, haben die Rinder feine indivibuellen Buge. Ebenso fehlt alle Sandlung. Riobe fleht und tobt. Die Mutterliebe fampft mit ihrem Stolge, fle greift auch ju ben Baffen, boch immer von Reuem tont ber furchtbare Bogen. Enblich find ihr nur zwei Rinder übrig. Sie weibt ben letten Angben, um ihn zu retten, Apollo. Aber auch er fallt; ba fteigt ihre Beraweiflung fo, daß fie die fleine Laibe felbft tobten mochte, um. menschlichen Schmerzen nicht mehr zugänglich, fich wieder erheben au konnen. Endlich ift fie kinderlos. Frei und fuhn fteht fie ba und fest fich die vom Blute ihrer Rinder geröthete Rrone wieber auf bas haupt. Riobe wird jum Stein. Die Dufit nimmt jeboch einen prachtigen Schwung und feiert ben Sieg ber Beroine über bie Dhnmacht ber Gotter. Dit bem Grunbfate:

> Berflucht ihr Alle broben! Ber eurer nicht mehr bebarf, Achtet eurer nicht viel!

schließt sich die Fabel an die Sagen von Prometheus und Faust, boch ist sie lange nicht so reich an tieferen menschlichen Interessen. In der Darstellung wechseln musikalische und malerische Momente. Die Kunstler pflegten in ähnlichen, mit Beschreibungen durchstochtenen lyrischen Rhapsobien den Eindruck zu schildern, welchen sie vor antiken Statuen empfanden. Die Gruppe der Riobe wurde

1777 in Florenz aufgestellt, was mit die Entstehung bes Dramas veranlaßt haben mag.

Müller's Dichtungen haben und zu ben verschiebenften Gebieten hingeführt, in bas griechische Alterthum, in Die Mosaische Borwelt, in bas Mittelalter, in bas Bolfsleben ber Gegenwart. fo folgen einander in feinen lprifchen Bebichten Barbengefange. Anafreontifa, ein Elfenreigen, Dithyramben auf Bachus, Ballaben und Lieber im beutschen Bolfston. "Es gehört mit zu unferm Wesen", schrieb er an Gemmingen, "wie die Bienen über Thas und Auen bie Schöpfung ju burchwandern, um taufend neue Schate au finden, wo die Liebe mit allmächtiger Ruthe anschlägt; nicht immer mit bem Gebanken an einem Berb zu haufen, war's auch nur dann und wann, Bemegung und Ausbruch ber Gluth ju geben, die fonft auf eins verschloffen unfer Berg endlich gang vergehrte." Dies Wort charafterifirt ben Dichter. Mit ber Liebe gu ben Dingen bezeichnet er Die Iprische Erregbarteit seines Innern. welche ihn in Allem bas Dichterische entbeden läßt und ihm bie Welt in Phantasiebilber verwandelt, mit benen er bald in feligen Traumen verfehrt, balb, wenn fie bie Nachtseite bes Lebens ichilbern, ins Unbegrenzte fortsturmt. Diese vorwiegende Subjectivitat gibt auch Allem, was er anfaßt, biefelbe Geftalt und Farbe, und barum ift bas antife Element in seinen Dichtungen immer nur stoffartig in Ibeen und Bilbern vorhanden, mahrend es auf bie Darftellung ohne Ginfluß blieb.

In der Niobe und im Prometheus foll ber Tros burch ausgesuchte Qualen gebrochen werben. Das Alterthum lagt feine Titanen und Beroen oft in keiner anderen Absicht furchtbare Frevel verüben, als um die Allwiffenheit ber Gotter auf die Brobe gu stellen ober auch ihre Strafgerichte zu verhöhnen. So verbinbet fich mit ber Poefte bes fturmischen Thatenbranges, bie an fich schon bas Maglofe liebt, auch bie Reigung, fchauerliche Leiben und Berbrechen barzuftellen. Müller und Klinger haben in ihrem Fauft Gemalbe ber unmenschlichften Bermorfenbeit. 11m bie wilben Leibenschaften, benen unnatürliche Thaten entspringen, bis in bie innerften Falten ber Seele ju verfolgen, begann man ichon bamals ben Brudermord und ben Kindermord in Tragobien zu behandeln. Die Schilberung ber größten physischen Qualen machte fich Gerftenberg in feinem Ugolino (1768) jur Aufgabe. Er malt bie Berzweiflung ber Berhungernben, wie Klopftod bie Bein ber Ber-Während das Leben des Leibes mit dem Tode ringt, loft fich ber Beift in Wahnfinn auf und schauerliche Scherze begleiten bas Schwinden bes Bewußtfeins. Ugolino felbft ftirbt jeboch mit Brometheischer Refignation. Roch andere Beispiele anzuführen ift unnöthig, ba ber unflare Thatendrang im Busammenhang mit bem antifen Selbenthume nebft bem Schredlichen und Berruchten in Soiller's Räuber übergegangen ift. Die Riobe ift mit dem Ugolino noch in einer anderen Sinficht verwandt. Immermann nennt den laolino ein antifes Drama, weil es in ber Stetigfeit ber Situation, in bem Bestreben, folde von allen Seiten zu beleuchten, und bem Sinneigen zur Charafterbarftellung eine alterthumliche Geftalt offenbart 1). Dies ift auch in ber Riobe ber Fall, und bie Raturbichtung überhaupt trifft in biefer Gigenheit mit ber antifen Runft gusammen. haben icon oben angeführt, baß fie vornehmlich ben Denichen gum Begenstande ihrer Darftellung machte, und bag man von bem Dichter vor Allem eine auf Erfahrung und Bsychologie begrundete Menichenkenntniß forberte. So find benn viele Dichtungen bloke Seelengemalbe. In ihrer einfachften Geftalt traten fie als Monobramen bervor, und man wählte wol gern antife Fabeln, weil fich au ber malerischen Scene und ber leibenschaftlichen Situation, Die manchen Wechsel bes erhabenen und bes garten lprischen Tones aeftattete, noch ein allbefannter und bedeutenber epischer Sintergrund gefellte. Dabei wurde ftets auf eine musitalische Begleitung gerechnet. Am bekannteften find bie Ariabne auf Raros von Gerftenberg (1765), die jedoch auch mit ben schon früher gebrauchten Cantaten ausammenhangt, und die Proferpina von Goethe, die er in ben Triumph ber Empfinblamfeit einschaltete, wo er barüber spottet, baß Diese neueste Erfindung nach bem Griechischen so großen Beifall finde.

Rlinger wollen wir hier übergeben. Seine Dichtungen fonbern nich nach zwei Berioben. Die fruheften gehören gang zu ber genialen Raturpoefie und fteben nicht einmal burch materielle Elemente mit bem Antifen in Zusammenhang, indem er fich in Anfichten und Stoffen, in Sprache und Form ausschließlich von Boethe und Shaffpeare leiten lagt. Eins von feinen Werfen biefer Art haben wir auch schon erwähnt, wenn Gervinus' Bermuthung, daß bas Leibenbe Beib nicht Leng, fondern Klinger gum Berfaffer hat, begrundet ift. Spater ichloß er fich an Schiller, ohne barum Dem, was ihn in der Sturmperiode erfüllt hatte, zu entsagen. nen neueren Dramen behandelte er Einiges aus der Mythologie und Geschichte bes Alterthums; hierüber werden wir unten bas Rabere angeben.

<sup>1) &</sup>quot;Schriften" (1836), XIV, 87.

## 3mölftes Capitel.

Goethe in Beimar. Beshalb er kein hofbichter wurde. Bas er auch als Dichter feiner Stellung zu verbanken hatte. Reue Erhebung zu gehaltvolleren Schöpfungen. Gräcistrende Dramen. Die Rögel. Elpenor. Uebergang zur Beriode des classischen Ibealismus. Borin Goethe nach seiner Ratur mit den Alten verwandt war. Sein Bantheismus und der antike dichterische Charakter desselben. Sein sittliches Berhältniß zum Alterthum. Inwiesern seine Dichtungsweise antik und inwiesern sie modern war. Die Italienische Reise. Bertauschung bes Raturalismus mit der Kunstdichtung, die in ihrer hoheren Bollendung Ratur sei.

Das Beisviel Lubwig's bes Bierzehnten, ber baburch, bag er Dichtern, Runftlern, Philosophen und Gelehrten feine Gunft auwendete, Franfreich auch in Betreff ber Runfte und Wiffenschaften zum ersten Staate Europas gemacht und sich felbst einen Ruhm erworben, ber ben bes Augustus und ber Mediceer überftrabite, gewöhnte bie beutschen Kurften an ben Bebanten, bag fie "Felbberren ohne ein Beer" feien, wenn fie nicht die Talente um fich versammelten. Friedrich ber Große ging mit Gifer und philosophischem Sinne an bas Wert, boch fnupften fich feine Bestrebungen nicht an eine nationale Grundlage. In Wien blieb ber Blan. burch die Stiftung eines patriotischen Institutes unter Ropftod's ober Wieland's Leitung mit Baris zu wetteifern, unausgeführt. Roch weniger gelang es ben fleineren Sofen, fich jum Mittelbunfte ber beutschen Bilbung ju machen, obgleich bas Ansehen, zu welchem namentlich Rlopftod und Leffing bie Literatur erhoben. hier und ba zu ernstgemeinten Berfuchen anregte. Dem jugend= lichen Charafter ber geiftigen Bewegung in ben fiebziger Sahren entsprach es auch wol mehr, bag bie Dichter, ungeirrt burch ben Einfluß ber Gonner, fich vorerft in unabhangigen gefelligen Bereinen, wie fie ber Bufall und bie Bleichheit bes Sinnes ftiftete, an einander bilbeten. Endlich lofte Weimar bas Broblem. mit welchem fich so viele ohne Erfolg beschäftigt, und bas Werk marb. wie es oft geschieht, um so bedeutender, je bescheibener bie Anfange gewesen. Als die Bergogin Amalie Wieland 1772 ju fich berief, that fie es hauptsächlich aus Rudficht auf ben Ruf feines vadagogischen Talentes. Fragt man fich, mas ben jungen Berjog veranlaßte, Goethe in feine Rahe ju giehen und an fich ju feffeln, so wird Riemand annehmen wollen, bag er beabfichtigt, feinen Sof durch ben glangenben Ramen bes jungen Dichters au

1

verherrlichen ober gar fur fein gand einen Beamten ju gewinnen; Die nachte Urfache ift vielmehr allein in ber verfonlichen Freunds ichaft ju fuchen, bie fich allerdings größtentheils auf bas Intereffe an Goethe's bichterischem Charafter grundete. Der Fürft, welcher von bem ftrebfamen, gutunftevollen Geifte ber beutschen Jugenb ergriffen war, fühlte fich ju bem Reprafentanten biefer Jugend bingezogen und überließ fich, ba beffen Treue und Bescheibenheit jebe Burudhaltung überfluffig machte, bem Umgange mit einem ebenso geiftreichen wie liebenswurdigen Alteregenoffen, und biefem Berhaltniffe, welches mit bem gewöhnlichen Macenatenthum nichts gemein hat, entsprach es, bag auch bie trefflichen Rutter ber Junglinge perfonlich in Berkehr traten. Es war also nicht barauf abgefehen, bag Goethe fur Belb und Bunft burch ein großes Reifterwert feine Gonner unfterblich machen follte. Dan bachte nicht an die Stiftung einer Afademie von Dichtern und Gelehrten; der Urfprung von Dem, was geschah, liegt vielmehr in gang perfonlichen Berhaltniffen. Die Bergogin Amalie hatte ihre Jugend Anderen geopfert; sie widmete nun die sorgenfreien Tage einem froben Lebensgenuffe und ihre Hofbamen theilten ihre beis tere Stimmung. Der joviale Wieland war für fie ein angenehmer Gefährte, und ba ihm eine hohere Regsamfeit und ber Sinn für eine gebildetere Unterhaltung entgegenkam, so begann er fcon bie gefelligen Bergnugungen burch bie Boefie ju wurgen und namentlich bas Theater in Flor zu bringen. Als nun Goethe ankam, folgte man auch vorerft nur ber Luft bes Augenblides. Die fede Ungebundenheit, ber frischere Bis, Die reichere Erfinbung machten bie jungen Leute ju Suhrern, und bie alteren ließen fich gern von ihnen fortreißen, und wie es zu geschehen pflegt, vergaß man in bem Taumel auch wol mitunter bie Forderung des conventionellen Anftandes. Richt die Kurften. sondern Goethe gab ber Sache eine ernftere Wendung. Bieland war bamit umgegangen, aus Beimar ein fleines Athen au machen. Run trat auch Goethe, mahrend ber Bergog aus Bescheibenheit nicht bie Initiative ergriff, sondern nur mit ruhmlis chem Gifer bie Mittel bagu hergab, allmählich mit größeren Blas Bena murbe in Stand gefett, feinen alten Ruhm ju behaupten; Weimar erhielt reiche Runftsammlungen und ein Theater, bas fich balb zur Dufterschule ber Dramaturgie ausbilbete. Hier gesellten fich Berber und endlich auch Schiller, benen wieder Andere folgten, ju Goethe, und fo warb Beimar unverhofft aus einem Bethlebem die erfte unter ben Stabten Cholevins. II. 17

Deutschlands: "bas Werf ber Menschen, bie fich hier zusammen- fanben, und auch bes Fürsten, ber fie anzog und festzuhalten wußte."

In mehreren Jahren erschien nichts von Goethe, was bem Berschfler des Göt und des Werther neue Lorbeeren erworben. Diese längere Pause hat man ihm nie verzeihen können, sondern es bestlagt und getadelt, daß er sich durch Kestlichkeiten und durch die Uebernahme von Staatsgeschäften zerstreuen ließ und seinem eisgentlichen Beruse entfremdete. Seine Gegner gehen aber zu weit, wenn sie ihn für diese Zeit zu den Hosbichtern gewöhnlichen Schlages herabsehen, welche ihren Genius vergnügungssüchtigen Hösslingen vermiethen, denn die Feste, welche er mit seinem Taslente verschönte, bereitete er sich selbst ebenso gut wie Anderen. Aber die Entschuldigungen seiner Lobredner sind auch nicht auszeichend; denn wenn man jenen Kestgedichten einen Werth beilegt, den sie nicht haben, und wenn man hervorhebt, daß Goethe als Staatsmann außerordentlich viel für das Land gethan, so werden dadurch jene stücktigen Tagespoessen um nichts besser.

Mehr als folche Berhaltniffe mar aber Goethe's eigener Buftanb bie Urfache biefer Unthätigfeit. In seinem Innern batte fich ber fturmische Wogenbrang noch gar nicht geebnet. Stellung in Beimar berauschte ihn. Der Abkömmling einer Bürgerfamilie bugte fich mit einem Bergoge und ward ben alten Rathen bes Fürften vorgezogen. Das Schicfal felbft ichien zeigen au wollen, daß sich das Genie die Welt erobern könne, und dies verleitete ihn, auf bem Wege bes Ungewöhnlichen fortaufturmen und mit ber Beltrolle auf bem Gefichte von großen Thaten gu Ratürlich regten sich auch ber Reib, die nüchterne Berftanbigfeit, bie moralische Strenge; man mußte fich gegen gegrundete Rlagen und gegen Cabalen vertheibigen, und biefes um= gab ben Gunftling bes Gludes mit bem Nimbus einer gefahrlichen Lage, da ein Sturz von ber Sohe nicht unmöglich schien. Goethe hatte ferner fich eben von Lili Schönemann getrennt, und bie Leibenschaft für sie war nicht erloschen, als ihn schon andere gartliche Abenteuer anlockten. Dies Alles hinderte ihn, fich au sammeln. Seine Briefe an Auguste Stolberg, an Friedrich 3acobi zc. zeigen biefelbe Ueberspanntheit wie die Briefe ber Gottinger Dichter. Buversicht und Bergweiflung, ber Taumel bes Gludes und bas tieffte Leiden, bie Gefühlsseligfeit und ber Thatenbrang mischen sich in unruhigem Wechsel: Alles wird in ein ahnungsvolles Dunkel gehüllt, und gemeinhin spielt die Phantafie nur mit Phrasen. Man bachte sich unter bem Genie

einen gangen Rerl, ber Alles fann, ben bie Ablerflugel bes Geiftes über alles Gewöhnliche erheben, ber von ber Ratur ju bem machtigen Beifte ein tiefes Befühl empfangen, beffen bamonifche Rraft mit bem Schwierigen nur fpielte, ber im Berfehre bie Danner bezauberte und ben Frauen unwiderstehlich war, ber aber fein Blud mit irgend einem tiefen Seelenleiben, bas auf geheimnißvolle Erlebniffe binwics, bezahlen mußte. Rach biefem Ibeale formten fich bie Belben in ben Genieromanen. Boethe felbft er: ichien fich bamale in einer folden Gestalt, und auch Bieland, ber für ihn wie ein eiferfüchtiges junges Dabden fcwarmte, faßte ihn fo auf. Der Stillftand in Goethe's poetischer Entwidelung war hauptsächlich eine Folge bavon, baß er noch mit ben Reften biefer juvenilen Ercentricität zu fampfen batte. Jene Berhaltniffe brachten ihm bagegen, fobald er fie zu beherrichen anfing, einen nicht unbebeutenben Bewinn. Anfangs gerftreuten ihn allerbings auch feine Amtogeschäfte, benn er mußte eifrig and Bert geben, um Die Reiber zu beschämen; später bilbeten fie neben ben wiffenschaftlichen Studien für ihn bas Band gwischen ber realen Belt und ber Boefie, für die es in der Regel nicht vortheilhaft ift, wenn fie jum Tagewerke gemacht und nicht für geweihte Stunden aufgesvart wirb. In seinem Tagebuche bezeichnet er ben Drud ber Beschäfte als eine Bohlthat fur bie Geele, benn wenn fie entladen fei, spiele fie freier und genieße bes Lebens 1). Das Bergwefen, die Bflanjungen, bie Bauten, welche er mit Borliebe in feinen Geschaftsfreis jog, nahrten feinen Ginn fur bie Ratur und fur bie reine Art bes Menschen in ben niebern Stanben 2). Seine nabere Berbindung mit Jena erleichterte es ihm, seine Bildung durch ben Berfehr mit ben Dannern ber Wiffenschaft nach allen Seiten ausaubreiten und auf grundliche Renntniffe zu ftuten. Der Sof verschaffte ihm alle Bortheile bes gesellschaftlichen Ranges und Ginfluffes, ohne daß Jemand baran gebacht batte, burch Einwirfungen auf feinen Geschmad und feine Beschäftigungen, wozu es in einer größeren Refibeng ficher gefommen mare, aus ihm Das ju maden, was man einen Sofbichter nennt. Goethe felbft außerte spater gegen Edermann: Satte ich mich mehr vom öffentlichen und geschäftlichen Wirfen und Treiben gurudgehalten, und mehr in der Ginsamfeit leben fonnen, ich mare gludlicher gewesen und

<sup>1)</sup> Riemer, "Mittheilungen über Goethe" (1841), I, 92.

<sup>2)</sup> Rofenfrang 43 fg.

würde als Dichter weit mehr gemacht haben. So aber sollte sich bald nach meinem Göt und Werther an mir das Wort eines Weisen bewähren, welcher sagte: wenn man der Welt etwas zu Liebe gethan habe, so wisse sie dafür zu sorgen, daß man es nicht zum zweiten male thue 1). Hierin liegt aber eine große Ungerechtigkeit. Dhne Weimar und Jena, diese Sammelpläte und Standlager der Gelehrten, Philosophen und Künstler, können wir und einen Goethe gar nicht benken, und sie wären nicht solche an Hülfsmitteln und Anregungen überaus reiche Centralpunkte der Cultur geworden ohne seine öffentliche Stellung und ohne seine innige Befreundung mit dem Hose.

Goethe hat ben erften Theil feiner Biographie nur bis au feiner Ueberfiebelung nach Weimar fortgeführt und er beginnt erft wieber mit ber Italienischen Reise. Diese Lude ift von Riemer und Anderen burch Busammenstellungen aus ben Tagebuchern und aus bem Briefwechsel ausgefüllt. Wir lernen nicht nur bie Geschichte ber Dichtungen kennen, bie in bieser Zeit entstanden find, nicht nur die Erlebniffe Goethe's, feine Studien und Beschäftigungen, sonbern es liegt uns auch bie Umwandlung, welche in feinem Innern vor fich ging, ziemlich flar vor Augen. Jahre 1776 find Die Mitschuldigen und Die Geschwifter verfaßt, awei Dramen, in welchen fich zu ber bichterischen Schwachlichkeit noch die sittliche Unreinheit gesellt. Die Lila aus bemselben Jahre behandelt aber auch wieder die Seilung eines burch romanhafte Einbildungen und Bergartelung erfranften Gemuthes, und biefe Opposition gegen ben Werther sest fich im Triumphe ber Emvfinbsamfeit (1777) fort. In gleichem Sinne machte fich Goethe über Jacobi's Wolbemar luftig. Die letten bramatischen Festsgebichte Jern und Bateln (1779), Die Bogel (1780), Die Fisches rin (1782), List und Rache (1785) waren nicht ohne poetischen Behalt und fonnen ichon als Rebengrbeiten betrachtet werben, ba Boethe inamischen seinen Beift wieber au größeren Schöpfungen gesammelt hatte; benn ber Egmont, die Iphigenie, ber Taffo, bie erften Bucher bes Meifter und ber Elpenor gehören wenigstens in ihrer erften Geftalt bereits zu biefer Beriobe. Dazu fam noch bas ernstere Studium ber Raturwissenschaften. Goethe zog sich allmählich von ben Anderen jurud und blieb nur mit bem herzoge und mit ber Frau von Stein in Verbindung. Mit bem Er-

<sup>1)</sup> I, 107.

steren machte er eine Reise nach ber Schweiz. Sie waren vier Monate abwesend, und als sie im Januar 1780 zurückehrten, merkte man an Beiden, daß sie im Januar 1780 zurückehrten, merkte man an Beiden, daß sie mit der Bergangenheit gebrochen. Das Geniewesen war abgethan, und an die Stelle des ausschweissenden Jugendmuthes trat ein gefaßter mannlicher Sinn. Die Freundschaft mit Wieland ward immer loderer; dagegen schloß sich Goethe an Herder, desse Ernst ihm die dahin drückend geswesen. Es machte ihm jest kein Bergnügen mehr, "im Dienste der Eitelkeit die Feste der Thorheit zu schmücken". Es siel ihm auss Herz, daß das Leben so start vorrücke. Stille und Ernst zog in sein Gemüth ein. Die Lustigen von Weimar mußten sich an die Langeweile gewöhnen und die Herzogin Amalie flagte, daß Alle schliefen.

An die Bekanntschaft mit homer schloß fic bas Studium bes griechischen Dramas. Auch Goethe begann fich mit bemselben gu beschäftigen, ale er fich von ber Raturpoefie wieber zu ber Runftbichtung wendete. Seine Iphigenie führte ihn zu Euripides und Aristoteles, und er versuchte sich im Elvenor auch an einem frei erfundenen Stoffe. Gleichzeitig feffelte ihn Ariftophanes. Burleste Boffen, die man mit satirischen Anspielungen auf Freunde und Keinde wurzte, gehörten zu den beliebteften Unterhaltungen. Ginfiedel travestirte einige Kabeln ber Alten. So wurde 1779 die Karce Orpheus und Eurydice, worin er nochmals Wieland's Alcefte verspottete, und 1782 bas Urtheil bes Baris aufgeführt. ernst gehaltenen Festlichkeiten wurde bie griechische Mythologie benust. Dan ftellte 1781 an Goethe's Geburtstag bie Geburt ber Minerva bar. Goethe suchte folche Sachen "als Runftler ju tractiren" und in die Luftbarfeiten ein hoheres Intereffe zu bringen. In diefer Absicht bearbeitete er 1780 für bas Liebhabertheater bie Bogel bes Ariftophanes. 3m griechischen Drama fliehen Guelpis und Beifthetaerus aus Athen, um eine Stadt aufzusuden, in ber es feine Proceffe gibt. Sie tommen in bas Reich ber Bogel; biefe wollen fich bafur, baß fie von ben Denfchen fo verfolgt werben, rachen; die Flüchtlinge konnen ben auf fie losfturmenden Schaaren nicht widerstehen. Beifthetaerus weiß sie jeboch bamit zu fobern, bag er fie bie alteften und bie eigentlichen herren ber Belt nennt. Gie follen baher eine Bolfenftadt bauen, ben Berfehr zwischen ben Göttern und ben Menschen unmöglich und beide von fich abhangig machen. Bis dahin geht bie Rach-Es ift im Bangen berfelbe Bang beibehalbildung Goethe's. ten, und auch bie Ausführung foließt fich ziemlich genau an bas

Driginal. Goethe fagt, er habe nur ben Rahm abschöbfen wollen; ein Athener möchte inbeffen schwerlich die tausend satirischen Beziehungen auf Bolitif, Religion, Bolfssitte ic., Die hier meggefallen ober bebeutungelos geworben find, für unnuge Molten gehalten baben. Das Drama wurde ihm nichts fein ohne bie Chorlieber ber Bogel, in welchen die Gedanken felbft ein luftiges, geschwäßiges, wirres und höchft bewegliches Betummel bilben und zugleich die Bracht und ber Tieffinn ber Tragodie parobirt wird. Die wefentlichfte Beranderung ift bie, daß Goethe die beiben Freunde zu literarischen Sansculotten macht, Die ein Land luchen, in welchem man für die Kaulheit tractirt wird, und daß er ferner ben Schuhu als ben Alles verschlingenben Criticus und ben Bapagen ale ben einfältigen, empfindungeseligen Lefer ichilbert. Politische Motive find bem Luftspiel wol fremd 1). Bon bem Elpenor (1783) find nur zwei Acte ba. Giner Ronigin Antiope wurde ber Batte im Kriege erschlagen und ber Sohn von Räubern entriffen. Später tritt fle bem Bruber ihres Gatten ihr Reich bafur ab, bag er ihr feinen Sohn, ju bem fie fich beim erften Anblid unwiderfteblich hingezogen fühlt, zur Erziehung über-Der Knabe gleicht bem Philotas Lessing's an friegerischem Muthe. Als er heranwächst, nimmt Antiope ihm ben Schwur ab, fie an bem Mörber ihres Gludes ju rachen und ihn fammt ben Seinigen zu vertilgen. Der Bater bes Angben foll ihn jest aus bem Sause ber Pflegemutter abholen. Gin alter Diener wird vorausgeschickt. Er spricht von verborgenen Gräuelthaten. Bermuthlich hat fein herr aus Lanbergier bie Frau feines Brubers finberlos, vielleicht auch zur Witme gemacht. Elpenor wird burch fein Gelübbe gehalten fein, ben Bater au ftrafen, vielleicht auch in ber Berzweiflung fich felbft tobten, bis bann Antiope zu fpat entbedt, baß er ihr eigener Sohn ift, und bag bie eigene Rachsucht ihr ben-Diese Kabel erinnert an antike selben zum zweiten Male raubt. Dichtungen und auch bie Behandlung läßt ben Styl ber Iphigenic Das Drama mar anfangs in Profa geschrieben und wurde von Riemer in Berfe gebracht.

Die Italienische Reise bezeichnet in Goethe's Bilbungsgeschichte ben bebeutenbsten Wenbepunkt. Er schloß sich mit Begeisterung

<sup>1)</sup> Rach Rofenkranz 290 wollte Goethe bie Usurpation als bas Recht, und bas ewige Recht ber Gotter und Menschen als eine tuckliche Usurpation barftellen.

an bas Alterthum an, und nicht nur in feinen eigenen Berfen. sondern in Boefie und Runft überhaupt trat an Die Stelle bes Raturalismus wieder bas antife Element. Bei ber Schilberung Des naiven Dichtergenies bemerkt Schiller, baffelbe beburfe eines Beiftandes von außen, mahrend bas fentimentale fich aus fic felbst nabre und reinige; es muffe eine formreiche Ratur, eine bichterische Belt, eine naive Menschheit um fich her erbliden, folle es nicht fentimentalisch werben ober gur gemeinen Ratur verirren, um nur Ratur zu bleiben 1). Run mare es unbillig, wenn man Goethe's Umgebung in Beimar für eine folche gemeine Birflichfeit ansehen wollte; aber je mehr er aufftrebte, besto mehr fteigerten fich die Anforderungen, die er felbst an fich machte, und besto tiefer empfand er die Sehnsucht nach einer höheren Schule bes Lebens und ber Runft. Zweimal war er bereits an ber Schwelle Italiens umgekehrt. Es machte ihm jest Schmerzen, wenn er nur einen lateinischen Autor ansah, ober wenn ihm etwas bas Bild Italiens erneute. Die Begierbe, biefes Land zu sehen, war überreif: er burchbrach endlich bie undurchbringliche Rauer und cilte babin, wo feine Biebergeburt ju einem hobern Gein und Birfen erfolgen follte. Die unwiderftehliche Gebnfucht, Die Runftbenfmaler ber alten Belt in ihrer Beimat fennen ju lernen, fonnen wir ebenso wie ben Ginfluß, welchen bie italienische Reise auf feinen Charafter und feinen Geschmad ausübte, erft bann richtig beurtheilen, wenn wir uns vergegenwärtigen, in welchem Berhaltniffe feine Individualität zu bem Beifte bes Alterthums ftand. Man nennt Goethe im Gegenfaße zu Schiller ben realen Dichter. Diefe Bezeichnung ift ausreichend, boch muß man fich darüber flar werden, was fie umfaßt. Es handelt fich nämlich hier nicht um ein foldes Busammenleben mit ber Ratur, weldes fich blos auf eine liebevolle Betrachtung ihrer Schöpfungen ober auf einen empfänglichen Ginn fur bie Schonheit und ben geistigen Charafter ber Naturbilder beschranft. Goethe's Busammenhang mit ber Ratur ftust fich auf eine pantheiftische Grundlage seiner religiosen Ueberzeugungen. Mehr als einmal ift fein Berhaltniß jum Chriftenthume erörtert worden. auch fein mußiges Beschäft; benn die Anfichten eines so bebeutenden Mannes find auch in diesem Bunfte fur Ungablige maßgebend. Riemer hat bie Stellen aus Goethe's Schriften, welche

<sup>1)</sup> XII, 247.

fich auf die Religion beziehen, sorgfältig gesammelt; boch ift es schwierig, auch wenn man bie Abhandlung in Belger's Literatur= geschichte ju Bulfe nimmt, ju einem bestimmten Urtheile ju gelangen. Die ftrenggläubigen Chriften heben es hervor, baß Goethe's Wiberwille gegen bie einformigen vier Winkel bes Rreuges und gegen ben gemarterten Leichnam bes Gefreugigten, ber bas Symbol ber Rirche geworben, nicht blos afthetischer Ratur gemefen, sondern daß im hintergrunde die religiose Antivathie in einer Gehässigfeit lauere, die mahrzunehmen nicht wohlthuend ift; baß ferner nicht nur bie Belagianische Selbstgerechtigkeit, sonbern fogar ber Spinoziftische Bantheismus und zu Zeiten felbft ein fatas liftischer Aberglaube feinen Geift verbuntelt. Seine Bertheibiger berufen fich barauf, bag er icon als Rind fein Berg an bem frommen Glaubensleben ber alttestamentlichen Borwelt erquidt, baß er bie Sittenlehre bes Chriftenthums als bas wohlthatigfte Befchenk ber Gottheit betrachtet, baß er in feinem Kauft aulett einen Montserrat als Symbol ber Erlosung aufgestellt und bemnach in bem Beburfniß ber Erlöfung bas specifisch driftliche Dogma anerkannt, bag ihm endlich Chriftus felbft nach feiner bedeutungsvollen Perfonlichfeit als ber Selb und ber Seilige erschienen, vor bem alle Bolfer in Anbachtswonne knieen sollten, daß er die gottliche Tiefe seines Leibens empfunden, woraus benn folge, bag nur Bietiften und befchrantte Ropfe ihn aus ber Gemeinschaft achter Chriften ausschließen tonnen. Darin aber ftim= men Alle überein, daß ein tiefer religiofer Sinn ju feinem eigenften Wefen gehörte, benn ichon fein eifriger Berkehr mit Lavater und Jacobi, mit ben herrnhutern, bem Fraulein von Alettenberg, das Studium Spinoza's und Hamann's nöthigt ihn wenigstens ju Denen ju gablen, welche man bie Suchenden ju nennen pflegt. Erinnert man fich nun überhaupt an bie Stellung ber Beit jum Chriftenthume, fo wird man auch über Goethe's Anfichten nicht in 3weifel bleiben. Die bentscheue Oberflächlichkeit so vieler Orthodoxen, ihr leibenschaftlicher Kanatismus und bas Mortificationssystem ber Bietisten machten, wie wir oben bei Lessing ausführlich gezeigt, es gerade ben ftrebfamften Röpfen ichwer, fich ber Offenbarung hinzugeben, und man war ziemlich allgemein ber Ansicht, daß die Bibel zwar eine vortreffliche Grundlage barbiete, baß aber, was auch Leffing angenommen, boch aus ihr erft bie Religion der Zukunft hervorgehen muffe. Der Rationalismus suchte aber zugleich für feine Auslegungen Anhaltspunfte außerhalb ber Bibel, und bas Aufblühen ber Philologie brachte es mit fich, baß man gern in bas claffische Alterthum jurudging. Run liegt ein fehr verführerischer Reig barin, aus einzelnen Meußerungen ber Beisen bes Seidenthums eine driftliche Religion por Chriffus aus fammenauftellen. Dan beutete ihre Borftellungen von ber Gottbeit, ihre fittlichen Ideen, Maximen und Gebrauche nach ber Offenbarung, die Jeden wider seinen Willen beherrschte, und eine ngturliche Erscheinung war es auch, daß manche Irrlehren ber Alten bie Dberhand gewannen. Es gibt in Goethe's Schriften Sate genug, welche une vollfommen berechtigen, ihn einen Bantheiften zu nennen. Baggesen sagt einmal, nach Spinoza sei bas παν bie Mutter bes &v, nach Fichte bas &v ber Bater bes nav. hierauf last fich ber Unterschied in Goethe's und in Schiller's religiosen Ueberzeugungen gurudführen. Denfelben Begenfat bat wol auch Goethe im Sinne, wenn er behauptet, es gebe nur zwei mahre Religionen, die eine, die bas Beilige, bas in und um uns wohnt, gang formlos, bie andere, bie es in ber schönften Korm anertenne und anbete; Alles, was bazwischenliegt, fei Gobenbienft 1). Die lettere biefer beiben Religionen war bie feinige. Die ftrenge Gesehmäßigkeit, bie Beisheit und Liebe, mit benen bie bilbenbe Kraft aller Enden schafft und waltet, die herrlichkeit ber Schöpfung, welche mit ben Sinnen nicht zu faffen, mit bem Beifte nicht auszumeffen ift, überwältigten ibn, und Diefes Gine. in welchem fich alle Dinge sammelten, bas Leben alles Lebendigen, verehrte er als die Gottheit. Er ftraubte fich bagegen, bie Beltfeele als eine Emanation bes Schöpfers, ber außerhalb bes Geschaffenen fieht, anzuschen, und wenn er nicht geradezu Die Ratur und die Gottheit fur Eins nahm, fo erschienen fie ibm boch ftets in einer unauflosbaren Wechselbeziehung. Dies ift aber, nur bag bie polytheiftische Berfplitterung bes Gottlichen fehlt, auch der eigentliche Rern ber griechischen Raturreligion. Der Ban= theismus felbft ift jedoch fehr verschiedener Art. Wir baben icon gehört, daß Goethe eine Beisheit verabscheute, welche in ber Gottheit nur die Quinteffeng ber Materie fab. Gbenfo war ihm die Weltseele nicht ein bloßer Begriff, den der Philosoph, weldem es gelungen ift, bas Bedurfniß eines verfonlichen Berfehres mit bem Bater ber Menschen zu erftiden, nur mit einer metaphy= fischen Intuition verehrt. Goethe mar, wie er selbst fich nannte, ein Raturfrommer. Er fühlte in ber Reine feines Bufens bas Berlangen, fich einem Soberen, Reineren, Unbefannten aus

<sup>1)</sup> III, 227.

Dankbarkeit freiwillig hinzugeben. Eben die lebendige Empfinbung, bag wir in bem Ginen, welcher bas All erfüllt, leben und meben und find, hinderte ihn zu erfennen, bag bie Gottheit, welche in ber natur fichtbar geworben, zugleich außer ihr fteben und ein von ber Belt abgefonbertes, in fich felbft ruhenbes Dafein haben fonne. Seiner Einficht fann man bie lette Rlarheit abiprechen, aber fein Sinn war fromm, und hier wie ungablige Male wieberholt sich die Erscheinung, baß sich zu bem ftrengften Befenninis der Dogmen eine heidnische Bermahrlosung bes Bergens gesellt, und bag wieder eine Irrlehre bie achteften Elemente ber driftlichen Besinnung in fich aufnimmt. Goethe nannte fich bisweilen mit Bindelmann einen alten Beiben; ficher nicht, um fich vom Christenthum lodzusagen, sonbern nur um zu erflaren, daß er mit den Bictiften und Kanatifern in Chrifto, welche er für Seftirer hielt, nicht denselben Weg geben tonne. Wenn er Sofrates, Blato und Aristoteles als die Evangelisten ber vorchriftlichen Welt betrachtet, so sucht er barum noch nicht ber Offenbarung auszuweichen; er will nur zeigen, wie bie reifften Beifter Des Alterthums bereits ber Wahrheit auf Die Spur gefommen, und wie wir die hellere Einsicht, die uns ju Theil geworden, ju verwenden haben. Er ruhmt es an Cofrates, bag er ben fittli: chen Menschen zu sich rief, bamit biefer gang einfach einigermagen über fich felbft aufgeflart wurde; an Blato und Ariftoteles, daß fie gleichfalls als befugte Individuen vor die Ratur getreten; ber Eine mit Beift und Gemuth fich ihr anzueignen, ber Anbere mit Forscherblick und Methode sie für sich zu gewinnen. Annaherung, Die fich une im Gangen und Gingelnen an Diefe Drei möglich macht, fei baber bas Greigniß, mas wir am freubigften empfinden und was unfere Bildung au befördern fich jederzeit fraftia erweist. 1)

Goethe's Pantheismus wurzelt zugleich in seinem bichterischen Sinne und auch barin gleicht er ben Alten. Seine Organisation brachte es mit sich, daß er alles Ideelle im Concreten, das Wahre im Schönen erfaßte, und so waren ihm auch Ratur und Geist nicht zu trennen. Run ist man von jeher geneigt gewesen, alles Verkehrte, was eine schiefe Auffassung christlicher Lehrsäße im Gesolge gehabt, dem Christenthum selbst zur Last zu legen. So gehörte es zu den beliedtesten Meinungen der modernen

¹) III, 313.

Starkgeister, baß nur bas heibenthum im Stanbe gewesen, heroen zu erziehen, mahrend bas Christenthum bie Denschen trauria und fiech mache, hochstens humane Rrantenwarter liefere, obgleich boch wenigstens Das Reinem unbefannt sein konnte, mas Die Apoftel, was fpater Augustin, Luther und fo viele Diffionare in ber Rraft ihres Glaubens ausgeführt. Ferner follte, weil man im Mittelalter die Ratur feinbfelig behandelt, bas Chriftenthum felbft ben Ginn für die Schonheit ber Ratur erftidt haben und daburch die Runft untergraben, mabrend boch die ideale Seite bes Schonen burch bas Chriftenthum unendlich vertieft ift, und bie finnliche Belt nothwendigerweise entgottert werden mußte, um von bem mahren Sein, beffen Abglang fie ift, eine ungerftorbare Realität zu empfangen. Die vietiftische Selbstqualerei und Schlaffbeit, ber einseitigfte Spiritualismus wurden wie andere Muswuchse des Christenthums mit diesem selbst verwechselt, und es befestigte fich bie Anficht, baß man zu ben Seiben flüchten muffe. um eine heitere, fraftige Sinnlichkeit zu retten. Da Goethe nur in ber Anschauung lebte, war er gegen Alles mistrauisch, was ihm die Bedeutung ber Ratur herabzusepen schien, und so war es ibm nicht recht, daß die "innerliche fittlich = fanftmuthige Lehre bes Chriftenthums die Sinnlichkeit einschranke, ohne die es nun einmal feine Kunft gebe" 1). Die Sculptur fann allerbings im Chriftenthum nicht zu voller Geltung fommen; beswegen geben aber nicht alle plaftischen Elemente verloren, und es hatte Goethe auffallen follen, bag er, ber alte Beibe, und Samann, ber driftliche Kunftenthufiaft, in dem Saffe gegen die mordlugnerische Philosophie, welche burch ihre Abstractionen die Sinnlichfeit ausrotte. In bem Auffage über bie Beiftedepochen entaufammentrafen. wirft Goethe ein Schema ber Religionen, wie fie fich mit bem wechselnden Zeitgeiste verandern. Bulett herrsche die gemeine Sinnlichkeit, welche mit ihrer Broja bas Gottliche in bas Altagliche aufloft. 3hr voran gehe die Berftanbestlugheit ber aufflarenden Philosophie, welche es herabzieht. In einer früheren ebleren Beriobe forsche bie auf bas Beilige gerichtete Bernunft bes Theologen; fie entbehre nicht einer ideellen Erhebung, genuge aber mehr einzelnen begabten Menschen als gangen Bolfern. Diefer Sphare mag im Allgemeinen auch Goethe's Standpunkt angehören. Aber fein bichterisches Gefühl führte ihn wenigstens in

<sup>1)</sup> XXV, 192; XXVI, 317.

einzelnen Beziehungen auch noch einen Schritt weiter gurud, in jene Epoche, wo Philosophie, Religion, Poefie Alles in Ginem ift. "Eine frische, gesunde Sinnlichkeit blidt umber, freundlich fieht fie im Bergangenen und Gegenwartigen nur thres Gleichen. Dem alten Ramen verleiht fie neue Gestalt, metamorphosirt, personisicirt bas Leblose wie bas Abgestorbene und vertheilt ihren eigenen Charafter über alle Geschöpfe." Den Charafter biefer Epoche finbet er in einer freien, tuchtigen, ernften, ebeln Sinnlichfeit, burch Einbildungefraft erhöht. Das Reich ber Boefie blube auf, und nur Der fei Boet, ber ben Bolfeglauben befitt ober fich ihn anzueignen weiß 1). Das Bedurfniß, fich mit bem Beifte ber Ratur und allem Erschaffenen in Ginheit zu fühlen und bie Belt mit ben Augen eines Dichters ju betrachten, war bie Quelle, aus welcher Goethe's Baganismus entsprang, ber fich in feine driftlichen Ueberzeugungen mischte und bisweilen auch als ein erklarter Aberglaube jum Borichein fommt; benn bas Damonische jum Beispiel, welches Goethe zwischen bie Borfehung und ben Bufall in die Mitte stellte, hat bei ihm ficher eine mehr als mentale Bultiafeit.

Der sittliche Charafter ber Alten ober vielmehr ber Griechen, benn biefe tommen hier porzugeweise in Betracht, zeigt eine unbegrenzte Mannichfaltigkeit. Sie waren berufen, die Menschheit in allen Gattungen barguftellen, und fo gibt es auch feine Große, feine Schwache, ja feine Berruchtheit ber neuen Zeiten, Die nicht im Alterthum burch eine mehr ober minber gahlreiche Rlaffe von Menschen repräsentirt ware. Seit Herber vflegen wir für unsere reinsten sittlichen Ibeale in Griechenland Beispiele zu fuchen; bies hat uns schon längst daran gewöhnt, vornehmlich auf die trefflichften Clemente bes griechischen Bolfscharafters zu achten, und fo schwebt uns berselbe in einem ibealen Bilbe vor, welches an fich nicht unwahr, aber allerdings auch nicht umfaffend ift. wir uns nun weiter, welche Buge in bem Wefen Goethe's noch außer jenem Realismus seine Verwandtschaft mit bem Charafter ber Griechen bezeugen, fo werben wir auf einen Bergleich beinahe verzichten muffen, wenn wir nicht von jener Bielseitigkeit, welche bie ichroffften Gegenfaße in fich einschließt, abstrahiren und ben burch eine ideale Auffaffung gewonnenen Thous jum Grunde le-Gemeinhin hatten wir bisher, wo fittliche Einfluffe bes

<sup>1)</sup> III, 337.

Alterthums anzugeben waren, ben fühnen Selbenfinn ber Batrioten und Republifaner und ben weltverachtenben Stoicismus au nennen. Der fturmische Thatenbrang und ber Trieb zur Freiheit waren Goethe nur in jener Beriobe eigen, als er gleichsam aus feiner Ratur herausging. Sein Wefen war im tiefften Grunde fentimental und bies unterscheibet ihn von ben Alten. Dan muß hier jedoch nicht an eine weiche Berfloffenheit bes Gefühles benfen; es foll bamit nur gesagt sein, bas er am liebsten in ber innern Belt bes Gemuthes lebte. Der Grieche war ein politisches Befchopf, ihn bewegten bie Intereffen feines Staates, und er vergaß oft über bem Burger ben Menfchen. Go wird auch ber Dichter, bem bie Ratur einen gleichen Sinn verlieben, die öffentlichen Intereffen mit feinen Dichtungen begleiten und die Mitwelt jum Sanbeln anregen. Daher find Schiller's Charaftere meiftens beroisch, und feine Dramen ftellten nicht nur hiftorische Ereigniffe bar, fonbern fie nahmen bie politischen Motive ber Gegenwart auf. Goethe hat weit öfter bie Rrankheiten ber Beit geschilbert, als ihnen entgegengearbeitet. Seine Sentimentalitat wurde ieboch nur in ber Bertherperiode ju einer überspannten Reigbarfeit. Spater, als die antife Runft ihn alles Uebermaß vermeiben lehrte und feinen fittlichen neben bem bichterischen Charafter reinigte. gelangte er zu einer unbedingten Berrichaft über fich felbft, ohne baß fein Gemuth an Innigfeit und Empfanglichkeit einbußte. Steffens 1) fcbilbert uns fehr fcon bie machtige Rube, mit welcher ihm Goethe entgegentrat, mahrend fich eine reiche Welt in ihm bewegte. Er erblidte einen Egmont, ber fich als Dranien, einen Taffo, ber fich als Antonio barftellte. Das mannliche Element bes Heroismus ift bie That, bas weibliche bie Kraft ber Dulbung, ber Refignation; bies lettere fehlte Goethe wenigstens nicht und barin naberte er fich wieder ben Alten, die bei ihrer Borftellung von ber feinbseligen Dacht ber Gotter bie Runft erlernten. fich in bas Unvermeibliche zu fügen. Darum brachte Das, mas Andere zu leibenschaftlichen Klagen fortriß, in ihm nur eine tiefe Ruhrung hervor, und bis in fein spateftes Alter behielt ber Schwergeprufte, bem man anfah, bag er viel gelitten, bie Rraft, seinen Schmerz burch eine reagirende Thatigkeit zu überwinden. Schiller, ber Bergog, ber eigene Sohn und wie Biele gingen vor ihm babin, und bie Welt begann ihm fremd zu werben, aber jebes-

<sup>1) &</sup>quot;Bas ich erlebte" (1840), IV, 95.

mal regte ihn ber Verluft an, eine bedeutende Arbeit vorzunehmen ober au beendigen. Goethe hat fich burch seine Berhaltniffe au ben Krauen viele kummervolle Stunden bereitet 1). Solden Berfuchungen waren andere Dichter von mannlich heroischem Sinne, ein Rlopftod, ein Schiller, gar nicht ausgesett. Aber welche Berirrungen biefer und anderer Urt man ihm auch vorruden mag, er hat fie alle baburch abgebugt, bag er fie ftete jur Lauterung feines Innern benutte, und biefer unausgesetten sittlichen Gultur bes Gemuthes verdankte er die schönen Tugenden ber Sumanitat, bas Wohlwollen, die Berfohnlichfeit, die Dulbung, die neiblofe Anerfennung frember Berbienfte, bie Soflichfeit bes Bergens und bie gefälligen Sitten im Umgange. Er ift nur felten ein Belb gewefen, aber gewöhnlich ein Mann und immer ein Menich. Die ftoische Berachtung außerer Buter fehrt bei Schiller barin wieber. baß er bas Sinnliche unbedingt bem Beiftigen unterordnete und ber Bernunftfreiheit, wo es fein mußte, jum Opfer brachte. Goethe ift oft ein Epifuraer gescholten, und er hat zu biefer Berfennung felbft baburch Anlaß gegeben, baß er in bie Behaglichkeit und ben Genuß nicht nur die Schönheit, sondern auch ben 3wed bes Da-Auch hier wird man jedoch vor Allem zu fragen ha= feine fette. ben, welche Dinge ihm jum Lebensgenuffe unentbehrlich maren. Dahin gehören ein raftlofes Lernen und eine ebenso raftlofe Thatigfeit. Mit ber lebendigften Empfänglichkeit ftand er im Mittelpunkt seines Jahrhunderts und nichts blieb ihm fremd, mas in ber Runft und in jedem 3meige ber Wiffenschaften, Die ihm quganglich waren, Epoche gemacht. Die Ausbildung feiner Gaben, feiner Kräfte, bas Streben jum Tuchtigen waren fein Genuß, und fein Wahlsbruch memento vivere bezeichnete nach bem gang anberen Behalte, welchen er als Wieland in bas vivere hineinlegte, bie Summe einer gewiß fehr wurdigen Erifteng.

Goethe war als Dichter und als Mensch berselbe. Wie sich in seinem persönlichen Charafter zu bem antiken Realismus jenes bewegte Gemüthsleben gesellte, welches ber neuen Zeit eigenthum- lich ift, so sind seine Dichtungen nach ber Form antik und nach bem Inhalte romantisch. Schon seit Klopstod und Lessing hatte man erkannt, daß die Schönheit ber antiken Kunst nicht in den

<sup>1)</sup> Auf Andere wußte er bie Wahrheit anzuwenden, daß bie Manner, wenn fie fich mit ben Beibern schleppen, fo gleichsam abgesponnen werden wie ein Boden. III, 199.

einzelnen Formen ber Darftellung zu fuchen fei, bie man auf mechanische Weise nachbilden muffe. Doch erft in Goethe erschien ber Dichter, welcher von ber Ratur bie Gabe empfangen, bas Beiftige nur in ber finnlichen Gestalt zu benten und abzubilben. Er selbit fannte anfange nicht biefe feine Bermanbtichaft mit ben Schiller fprach jeboch gleich in ben erften Briefen, Die er mit Goethe wechselte, von berselben. Die tieffinnige Abhandlung über ben Unterschied ber naiven und ber sentimentalischen Dichtung und Alles, mas ungablige Male über Goethe's concrete Daritellungsweise gesagt ift, mit Ginschluß feiner eigenen, burch Beinroth's Anthropologie veranlagten Bemerfungen über fein gegenftanbliches Dichten und Denken, über feine Reigung ju Belegenheitegebichten ic., weift auf jene Briefe gurud, in benen Schiller im Feuer ber erften Befanntichaft Alles baran fest, um fich über Goethe's Beien und ben Unterschied in ihren geiftigen Richtungen flar zu werben. Auch später fam er oft barauf zurud. haft genialisch, fagt er, fei bei Goethe bie icone Uebereinftimmung feines philosophischen Inftinttes mit ben reinften Refultaten ber speculirenden Bernunft; genialisch die Dichtungefraft, mit welder er im Empirischen ben Charafter ber Rothwendigfeit entbede und ben Individuen, mit welchen allein ber intuitive Beift au thun habe, ben Charafter ber Gattung einpräge. Auf Die 3magination schienen ihm alle bentenben Rrafte Goethe's als ihre gemeinschaftliche Repräsentantin gleichsam compromittirt zu haben. 3m Grunde fei bies bas Höchfte, was ber Menfch aus fich maden fonne, fobald es ihm gelingt, feine Anschauung gu generaliftren und feine Empfindung gefetgebend zu machen 1).

Goethe's antife Dichtungsweise bestand barin, daß er stets von dem sinnlich Individuellen ausging und nur das Wirkliche darstellte. Dies gab seinen Dichtungen die höchste Lebendigkeit, Wahrheit und Bestummtheit. Das Individuelle wurde aber zugleich durch leise Hindenstungen auf das Ideelle zum Allgemeinen erhoben. Er hatte erkannt, daß in den Gestalten der alten Dichtfunst wie in der Bildhauerskunst ein Abstractum erscheine, das seine Höhe nur durch Das erreiche, was man Stol nennt 2). Anderswo heißt ihm daber die Kunst der Alten sombolisch, da eben das Individuum, welsches uns das Werf vor Augen stelle, immer zugleich ein Symbol

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechiel", Dr. 4, 7, 114.

<sup>2)</sup> Chentaf., Rr. 285.

feiner Gattung fei. Go haben eine Antigone, eine Benelope inbividuelle Buge, aber fie find jugleich Symbole ber Schwefterliebe. ber Beibertreue überhaupt. Darin aber weicht ber sentimentale Dichter wieber von ben Alten ab, daß er weit seltener ben Rampf bes Menschen mit ber Welt und bem Schickfal barftellt, als Die innere Bewegung ber Seele, mogen nun außere Buftanbe ober sittliche Conflicte dieselbe hervorrufen. Demgemäß tritt an bie Stelle bes Blaftischen wieber bas Musikalische, und bie Dichtung führt uns aus bem Rreise bes Antiten in bas Romantische binüber. Das Gemüth entzieht sich bem Streite mit ber Außenwelt burch die Restanation; es ist bald allein mit sich beschäftigt, mit ber Beschwichtigung ber Affecte, mit ber ftillen Bilbung bes Richt bas Erhabene, fonbern bie Seelenschönheit ift baher ber Gipfelpunkt, zu welchem bie meisten Dichtungen Goethe's hinstreben, ober, mit Schiller ju reben, nicht bas Energische, sondern bas Schmelzende ift ihrer Wirfung eigen-Bei ber Zeichnung mannlicher Charaftere begegnete thumlich. es ihm baher oft, bag bas erweichte Gefühl bie Energie bes Willens vergehrte; bagegen erhob er bie Anmuth seiner Frauen burch energische Buge, und fie find Gestalten, welche auch eine vollendete Meisterschaft in der Idealbildung und in der Darftellung nicht hervorgebracht haben wurde, hatte ben Dichter nicht fein eigenstes Wefen bagu befähigt. Er ruhmte bie Frauen bei Byron und meinte, bas Weib fei bas einzige Befaß, welches ben neueren Dichtern übrig geblieben, um ihre 3bealität hineinzugie= Mit den Mannern sei nichts zu thun. In Achill und Obpffeus, dem Tapferften und dem Klügsten, habe ber Somer Alles weggenommen 1).

Das, was die Natur in Goethe's persönlichen und in seinen dichterischen Charafter gelegt, war natürlich nicht gleich anfangs zu voller Reise entwicklt, sondern Irrthümer mancher Art führten ihn, ehe er sich selbst erkannt, von dem rechten Wege ab, und er sehnte sich nach einer Regeneration seines Wesens. Er fühlte, daß er die Phantasie und seinen Formensinn läutern, andererseits den Geist von trankhaften Empsindungen und kleinlichen Anschauungen befreien musse, und dazu gab es für ihn nur ein Mittel.

Goethe hatte feine Reigung bazu, fich wie Schiller burch bas Studium ber Kritif und ber Dichter und burch die Philosophie

<sup>1)</sup> Edermann, I, 363.

au bilben. Er war nicht frei von ber Untugend aller Regliften ber Speculation mit ber Erfahrung Schritt fur Schritt folgen au wollen und, wo fich nicht sofort ein empirischer Rachweis und eine praftische Anwendung barboten, eine Berechtigung jum Unglauben ju feben. Seine Begriffe gewannen babei wol an Rlarbeit und er war ftets ein Tobfeind von Wortschallen 1), aber bie tiefer liegenben Refultate mußten ihm oft verborgen bleiben. Aus ber antifen Poefie hatte er Manches fennen gelernt, aber fie fonnte fein Berlangen nicht befriedigen und, wie es scheint, aus bem Grunbe. weil die Darstellung durch die Sprache ihm noch nicht finnlich genug war. Er hatte fich gewöhnt und geubt, "mit ben Augen an bem Gegenstande ju fleben", und barum febnte er fich banach, bie vollenbeten Schöpfungen bes antifen Genius in ben fcharfen Umriffen ber Sculptur ju erfassen und fich in die Mitte Deffen, mas von ber Ratur und ber Menschheit ber alten Zeit übrig mar, au Dem Bucherstubium war er überbies nicht zugethan. Bas er von Renntniffen brauchte, ließ er fich, wenn es irgend ausreichte, am liebsten von gelehrten Freunden mittheilen. Seine Reisen und sein ausgebreiteter Berfehr ersetten ihm bie Schule. bie eigene Beobachtung und bas Gefprach jog er allen Bilbungsmitteln vor. Er fand es in Italien bestätigt, baß ber eigentliche Charafter eines Befens fich boch nicht mittheilen laffe, felbft nicht in geistigen Dingen. Zuerft muffe man felbft einen fichern Blid thun, bann moge man lefen und boren 2). Rur wenn er bie Urtheile geiftreicher Renner, die Runftwerfe felbft und die Ratur nebeneinander hatte. Eins im Andern ansehen und wiederfinden fonnte, hoffte er bie Seele ju erweitern, ju reinigen und ihr julett ben bochften anschauenben Begriff von Ratur und Runft gu geben ). Goethe richtete feine Abfichten nicht unmittelbar auf bie Dichtfunft. Er wollte auch nicht, wie es die Deiften bisher gethan, in Italien die Reliquien des Alterthums ftubiren, um für bie Archaologie zu sammeln ober einen lebenbigen Commentar zu ben lateinischen Dichtern zu haben, sonbern er suchte vornehmlich ben funftlerischen Geift ber Alten in ben Berfen ber Sculptur und ber Baufunft zu erfaffen, woran fich bann fein Intereffe fur bie

<sup>1)</sup> XXIII, 69.

<sup>2)</sup> XXIII, 185.

<sup>3)</sup> XXIV, 42.

Cholevius. II.

Ratur und das Bolksleben schloß. Bon großen historischen Erinnerungen an die Bergangenheit Roms und Italiens sindet man dagegen in seinen Berichten nur wenige Spuren und dies ist ihm oft zum Borwurf gemacht. Auch jene Borliebe für die dilbende Kunst gab zu manchen zeitraubenden Illusionen Anlaß, und man meint, daß namentlich die Bersuche im Zeichnen das poetische Studium zu sehr in den Hintergrund gedrängt; doch macht der Gebanke, die Poesie in der Sculptur und Malerei zu erobern, Epoche, denn es wurde hiermit auf das Entschiedenste ausgesprochen, daß der neuere Dichter, welcher sich an den Alten bilden wolle, hauptssächlich auf den Geist des Idealschönen und auf den Styl der Beshandlung zu achten habe, und daß allem Technischen in den einzzelnen Gattungen der Poesse nur ein untergeordneter Werth beizuslegen sei.

Schon in Berona und mehr noch in Benedig fühlte Goethe. baß ihn eine große Menschheit in ihr Dasein aufgenommen. riefigen Bauwerte zeigten ihm, wie weit ein fraftvoller und entfoloffener Mann feine Zeit erheben tonne. Ballabio mar ihm ein Symbol feines eigenen Bestrebens. Denn auch biefer hatte, von ber Erifteng ber Alten burchbrungen, bie Rleinheit und Enge feiner Zeit gefühlt und fie nach ebeln Begriffen umbilben wollen 1). Solche Eindrude wurden in Rom vervielfaltigt. Die Via Appia. ein Denkmal, daß hier Menschen gelebt, die fur die Ewigkeit arbeiteten, bas Colifeo, fo groß, bag bie Seele bas Bilb nicht fefthalten fann 2), die Peterefirche, die, an Große und Ruhnheit bem Antifen gleich, mahrnehmen ließ, was eine gesteigerte Bilbung in neueren Beiten wieder hervorbringen fann 3): bies Alles erfüllte bie Seele mit großen Entwurfen. Die Statuen, bie Bemalbe, bie geschnittenen Steine erinnerten immer an die Träger ber Menschheit. und ein Michel Angelo erfchien Goethe fo riefenhaft, bag ihm felbft bie Ratur nicht schmedte 4). Er erfannte, wie an einem großen Orte ber Aermfte, ber Geringste fich empfindet, und an einem fleinen Orte ber Befte, ber Reichste fich nicht fühlen, nicht Athem schöpfen kann. Gleich beim Erwachen von irgend einer bebeutenben Erscheinung begrüßt, wurde er unablaffig von bem Ebeln, Ungeheueren, Gebildeten angezogen, und ausgeruftet mit der Gigen-

<sup>1)</sup> XXIII, 80.

<sup>2)</sup> XXIII, 160.

<sup>3)</sup> XXIV, 173.

<sup>4)</sup> XXIII, 174.

icaft, neiblos, willig und mit Freuden alles Große und Schone gu verehren, schapte er es fur bas feligfte aller Gefühle, biefe Anlage an fo herrlichen Gegenftanben Tag fur Tag, Stunde für Stunde ausbilden zu konnen 1). Solche Runftstubien maren ihm ein binreichender Erfat fur bie Befchaftigung mit ber Literatur, benn in Allem, was die Alten erschaffen, waltet berfelbe Beift, ober wie es in ber Schilberung Bindelmann's beißt, es ift Rom ber Ort, in welchem fich bas gange Alterthum in Gins zusammenzieht. und was wir also bei ben alten Dichtern, bei ben alten Staats verfaffungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als zu empfinden, felbft anguschauen 2). Die Erfenntniß einer folden Ginbeit ber Boefie und ber bilbenben Runft, ber Rudgang auf bie gemeinsame bobere Anschauung und Empfindung bes Erhabenen und Schonen erhob Goethe über alle gerftreuenben und einseitigen Theorien. In biefem Sinne konnte er bie Juno Ludovisi einem Gefange homer's vergleichen und eine Agathe von Rafael jum Borbilbe für feine Iphigenie mablen ).

Dit berfelben Singebung überließ fich Goethe ben Ginbruden 3war hatte er ihre machtigen Einwirfungen auch der Ratur. icon früher erfahren, jumal ba fie vor ber Befanntichaft mit Shaffveare bie einzige Kreundin feines Beiftes gewesen, boch erfcbien fie ihm hier in einer bisher ihm unbefannten Gigenthumlichfeit. An ben Kelfen, ben Bebirgemaffen, ben großen Stromen bes Rorbens hatte er Ruochen und Mark ber Erbe und bie Bulfe ihres großen Lebens fennen gelernt. Bas er in ben Briefen aus ber Schweiz über bie Wolfenbilbungen fagt, vergegenwärtigt uns feine brennende Sehnsucht, in dem ungeheuern Meere der regelloseften Erscheinungen bas bilbenbe Befet ju entbeden. Seine Rachforschungen über bas Besen bes Lichtes und ber Farbe, über ben Urtypus ber Bflange, bes Thieres entsprangen bemselben Beburfniffe, in ber Ratur', in bem Gleichniffe und Borbilbe ber Runft, die Grundgesetze bes Werbens und ber harmonie aufaufinden. Der Wunsch, die höchste Bilbungsfraft ber Natur an ber menfchlichen Geftalt ju feben, war es, mas ihn fpater ju ben Statuen in Italien hingog, und verleitete ihn in ber Zwischenzeit ber Gahrung auf die abenteuerlichfte Beife Befriedigung ju fuchen.

<sup>1)</sup> XXIII, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) XXX, 23.

<sup>3)</sup> XXIII, 188, 124.

Bir wagen baran ju erinnern, wie er auf jener Schweizerreife bei bem Anblide ber nachten Geftalten feines Ferbinand und eines Mabchens die Bahrheit und Schonheit ber Natur, die ber Tauschungen eines funftlichen Dafeins entfleibet ift, mit Werther's Bergudung preift. In Italien beschäftigte ihn weniger ber Dragnismus der Ratur als ihre finnliche Kulle und die Anmuth ihrer Erscheinungen. Reapel und besonders Sicilien eröffneten ihm eine reizende Welt von Raturbildern. Unter ben eigentlich erhabenen Gegenständen waren ihm nur bie Feuerberge neu und bas Deer. welches feine Phantaste mit ber Anschauung von ber Unenblichfeit bes Raumes burchbrang. Dagegen führte ihn bie reiche Begetation, die erhöhten Karben, die unendliche Reinheit bes Simmels. bas duftige Berfdmimmen bes Lichtes über Infeln und Bergen jur Empfindung jener Ratur, welche in bie antife Dichtung übergegangen war. Dan muß bei Goethe felbst nachlesen, wie ihm in Neavel ber Natur gegenüber bie eben gefeierte Roma wie ein altes, übel placirtes Rlofter erschien; wie bescheiben ber grauliche Tag, bie farblofe Lanbichaft bes Rorbens mit ihren Strohbachern, bas buftere Ultramontane in feiner Bhantafie gurudtraten; wie ihm bie Organe fehlten, Alles barzustellen, wie ihm, wenn er Borte schreiben will, immer Bilber vor Augen ftehen. In Sicilien vor Allem ging ihm eine Ahnung von Dem auf, was ber Dichter bie feligen Gilande nennt. Er war überzeugt, bag es für ihn feinen beffern Commentar zur Obvffee geben fonne. Daß bas Berftandniß ber Alten erft, wenn man fie auf bem claffifchen Boben lieft, lebendig werbe, hatte er fcon an einem Berfe Birgil's auf bem Garbafee erfahren; hier ergriff ihn ber Bauber ber Bomerifchen Ratur. Roch gehn Jahre fpater fcbrieb er an Schiller: Und Bewohner des Mittellandes entzudt die Obuffee nur nach ihrem fittlichen Theile; bem gangen beschreibenden Theile hilft unfere Imagination nur unvollkommen und fümmerlich nach. meldem Glange aber biefes Bebicht vor mir ericbien, als ich Befange in Reapel und Sicilien las! Es war, als wenn man ein eingeschlagenes Bild mit Firnis überzieht, wodurch bas Bert gugleich beutlich und in harmonie erscheint. 3ch gestehe, bag es mir aufhörte, ein Bebicht zu fein. Wie viele unferer Gebichte murben es aushalten, auf bem Martte ober unter freiem Simmel gelefen au werben 1). Sonft hat Goethe in Italien wol wenig Boetisches gelesen, und man fann es ihm nicht verbenfen, baß er in ber

¹) XXIII, 22.

lebenbigften Gegenwart feine Luft hatte, ben Bagner unter Ber-

. Goethe versprach fich von seinem Aufenthalte in Italien einen unschatbaren Gewinn fur feinen fittlichen Charafter. Er hoffte bie Gesundheit seines Beiftes wiederzuerlangen. Sie ift es, ber bie tuchtigen Manner bes Alterthums ihr frifches Lebensgefühl, Die beneibenswerthe Sicherheit und Energie im Sanbeln verbanften. Ein gefunder Mensch fühlt sich im vollen Besite seiner Rrafte; fein Ziel fcwebt ihm in aller Rlarheit vor; er genießt und hanbelt mit ber Gegenwart; es macht ihn froh, bag er lebt und wirft. Die Spoodondrie ift eine Bluthe ber modernen Sentimentalität. bes einseitigen und überspannten Ibealismus. Goethe begann wieber Intereffe an ber Welt zu nehmen, um "bie Falten, bie fich in fein Gemuth geschlagen und gebrudt, wieber auszutilgen und feis nem Geifte bie Glafticitat gurudjugeben" 1). Er gebenkt burch biefen größeren Antheil an ben natürlichen Dingen von jenem Jammer, ber Rouffeau ju Gtunde gerichtet, frei ju bleiben 2). 36m gefiel es, bag bie Phaaten ju Reapel nicht ben norbischen Bug hatten, Gelb und But für bie Racht zu fparen, ba Riemand geniegen fann, sondern mit ber lebhafteften und geiftreichften Inbuftrie nur bestrebt waren, forgenfrei ju leben 3). Lavater, Jacobi und Claubius wurden, fo fchien es ihm, nicht burch bas erhabene Dunkel religiöfer Schwarmerei fteigen wollen, wenn fie nicht fcwache Menfchen maren, wenn fie fich nicht huteten, ben Boben ber Ratur zu betreten, wo Jeber nur ift, mas er ift 4). Er entschloß fich baber, mit ben fraftigen Alten zu manbeln; er ftellte feine Sache auf den Moment und wollte ben Blid ausschließlich auf biese Welt richten, Die feinem Tuchtigen ftumm geblieben: ein Realismus, welcher nebst ber Anfeindung bes Christenthums noch in ben letten Theil bes Fauft übergegangen ift.

Sein Geschmad verebelte sich auf dieselbe Beise. Er erkannte, baß das heroische ben reinen Menschen den Göttern ahnlich mache b). Er schrieb aus Rom an die Freunde: Wer sich hier mit Ernst umssieht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidität fassen, ber ihm nie so lebendig warb. Der

<sup>1)</sup> XXIII, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) XXIII, 261.

<sup>3)</sup> XXIII, 246.

<sup>4)</sup> XXIV, 126.

<sup>5)</sup> XXIII, 101.

Beift wird zur Tuchtigfeit gestempelt, gelangt zu einem Ernft ohne Trodenheit, ju einem gesetten Befen mit Freude. Dir wenigstens ift es, als wenn ich bie Dinge biefer Welt nie fo richtig geschant hatte als hier. 3d freue mich ber gesegneten Folgen auf mein ganges Leben 1). Den fleinlichen Zierrath an gothischen Baumerten, die Tabackpfeifenfäulen, fpipe Thurmlein und Blumengaden boffte er auf emig los zu fein. Er nannte feine Keftbramen jest Sachelchen, bie ihm fehr im Diminutiv vorfamen, und bemuhte fich, aus ihnen die alte Spreu feiner Erifteng herauszuschwingen 2). Bene heroische Großheit sollte jedoch nichts Wilbes und Sturmiiches an fich haben. Einfalt und Rube über ber Tiefe hebt humboldt als biejenige Eigenschaft Goethe's hervor, burch welche er fich von ben neueren Dichtern anderer Rationen unterscheibe. Goethe felbst weiche, wie sie alle, barin von ben Alten ab, bag er mehr bas innere Dafein bes Menschen und bas Ibealische barftelle; ihm allein aber fei bie Gemeffenheit bes Sinnes eigen, bie ihn wieder mit ben Alten in Berbindung bringe. ren Regungen seien sehr verschiedener Tone fahig, und unter biefen zeichneten fich vorzüglich zwei aus, bie gleichsam zwei Extreme bilben — ber hohe und ftarke und ber ftille und fanft gehaltene. Der Gebanke gewinne eine andere Gestalt, wenn er aus bem blo-Ben, von keiner außern Erfahrung unterftutten Rachdenken hervorgeht, ober, durch bie Phantafie geformt, als glanzende Sentenz auftritt, und wenn er in einfacher Wahrheit eine Menge von Erfahrungen aufammenfaßt und baraus gediegene Beisheit gieht. Berg fühle andere Regungen, wenn es von heftigen Leibenschaften burchfturmt und wenn es, nachbem es Alles, was es nur von ber Ratur zu erfaffen vermag, in feinen Rreis gezogen hat, von lauter machtigen und unendlichen, aber immer miteinander aufammenstimmenben Gefühlen harmonisch burchbrungen, ftill, aber tief bewegt ift. Diese lettere Stimmung sei es, in ber uns Goethe immer bas Gemuth schilbert; und wenn er Leibenschaften hervorrufe, fo erheben fie fich gleich Bellen auf bem unendlichen Deere, auf einem so zubereiteten Grunde und lagern fich wieber auf bie flare, nirgends umgrenzte, in allen ihren Bunkten leicht bewegliche Bahrend bie neueren Dichter anderer Nationen burchaus mehr Leibenschaft als Seele malen, mehr Beftigfeit und Keuer als Innigfeit und Barme besigen, trete Goethe wieder bem iconen

<sup>1)</sup> XXIII, 160.

<sup>\*)</sup> XXIII, 100; XXIV, 90, 147.

Gleichgewicht, ber ftillen harmonie ber Alten naher 1). Kaffung und Das, Die erfte Forberung ber Griechen in ber Runft wie in ber Denkungeart, follten von nun an auch in feinen Darftellungen ben Grundton bilben, und er schritt auf biesem Bege mit folder Entschiedenheit fort, daß er julett vielleicht wirklich bis jur Darmorfalte verirrte. Gine magvolle Energie liegt in ber Ditte amiichen ber roben Rraft und ber fentimentalen Berfloffenheit. Beiten eines unreinen Geschmackes wird immer eine biefer Ertreme. entweder die Ueberreizung ober die Weichlichkeit, Die Klippe fein. an welcher ber Dichter scheitert. Beiben Berirrungen ift aber wieber bas gemein, baß fie meiftens aus ber Begierbe bes Runftlers. Effect zu machen, entspringen. Auch in Sinficht bieses Umftanbes entbedte Goethe einen Unterschied amischen ben alten und ben mobernen Dichtern. Er außerte in einem Briefe an Berber: Bas ben homer betrifft, ift mir wie eine Dede von ben Augen gefallen. Die Beschreibungen, Die Gleichniffe zc. fommen uns poetisch por und find bod unfäglich naturlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, vor ber man erschrickt. Selbft bie fonberbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Raturlichkeit, bie ich nie so gefühlt habe als in der Rahe ber beschriebenen Begenftande. Lag mich meinen Gebanten turz fo ausbruden: die Alten stellten die Eriften; bar, wir gewöhnlich ben Effect; sie schilberten das Fürchterliche, wir schilbern fürchterlich; fie bas Angenehme, wir angenehm ic. Daber fommt alles Uebertriebene, alles Danierirte, alle falfche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effect und auf ben Effect arbeitet, fo glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen ju fonnen 2). Andere Bemerfungen, ju welden Goethe burch die Betrachtung ber alten Kunftwerte angeregt wurde, bezogen fich nicht unmittelbar auf bas Befen ber Boefte, waren aber boch für ben Dichter wichtig. Er erkannte ben Werth bestimmter Formen, er fah, wie viel bavon abhangt, daß ber Dichter Gegenstande mablt, die wirklich barftellbar find; er überzeugte fich von der Rothwendiafeit des beharrlichsten Fleißes bei ber Ausführung in allem Ginzelnen; er lernte auf die mechanischen Bortheile bes handwerks und ber Runft achten ). Bon ber größten Bebeutung war es, daß er nunmehr die Einheit ber Ratur und

<sup>1)</sup> Bilh. v. Sumboldt, "Aefthetifche Berfuche" (1799), I, 171—173.

<sup>2)</sup> XXIV, 4.

<sup>3)</sup> XXIV, 99, 64.

ber Kunst in tiefer liegenden Beziehungen erkannte. Er fand bas Ratürliche der Kunst nicht mehr in der rohen Ratur, sondern bas Ibealschöne selbst erschien ihm als natürlich, und er strebte von nun an, in dem hohen Style der Griechen zu schreiben, wie ihn Windelmann geschildert. Hohe Kunstwerke, sagt er, sind zugleich als die höchsten Raturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesehen hervorgebracht worden. Alles Willfürliche, Einzgebildete fällt zusammen, da ist die Rothwendigkeit, da ist Gott 1).

## Dreizehntes Capitel.

Dichtungen, welche nur zum Theil ben neuen Geift bes Clafficismus in fich aufnehmen konnten, weil sie schon früher entworfen waren. Egmont. Das Drama hängt mit ber Raturbichtung zusammen, entspricht jedoch in Composition und Auslösung ber antiken Tragobie. Sphigenie bei ben Tauriern. Die romantische Umbildung der Sage. Weshalb die Darstellung mehr malerisch als plastisch ausfallen mußte. Tasso. Das Antike in dem Platonismus der ideas len Charaktere und in dem tragsischen Consticte. Die realistischen Charaktere. Worin dies Drama noch sonst mit dem Alterthume verwandt ist. Sphigenie in Delphi und Rausstaa.

Wie fehr fich Goethe's Anfichten auch veranbert hatten, er konnte fich boch von seiner Bergangenheit nicht völlig losmachen. Ihn fesselten an die frühere Beriode icon manche bramatische Dichtungen, die er lange in feinem Bufen getragen, die bereits eine bestimmte Gestalt erhalten hatten und an bie fich unvergefliche Erinnerungen knupften. Bei einer Umarbeitung war es nicht moglich, die Sentimentalität aus ihnen fortzuschaffen, weil fie ben Plan und die Charaftere burchdrungen hatte und jum Theil an ben Stoffen selbst flebte. Die neue Anschauungsweise trat baher gang unvermischt nur in folden Dichtungen hervor, welche auch nach ihrem erften Ursprunge feiner alteren Beit angehören. Go erscheint in den Römischen Elegien, in hermann und Dorothea die Regeneration bes antifen Geiftes in völliger Rlarheit. Das Senti= mentale weicht hier bem Raiven, die bramatische Malerei bes Seelenlebens bem plaftischen Style bes Epos. Dagegen fonnten Egmont, Iphigenie und Taffo nur in Betreff ber Ausführung bem hohern Runftbeariffe folgen.

<sup>1)</sup> XXIV, 84, 100.

Camont (1788) wurde schon 1775 angefangen; er gebort noch au ber alteren Raturbichtung, in welcher Shaffpeare Kuhrer mar. und hat mit der burchaus ideal gehaltenen Tragodie der Griechen nichts gemein als bie tragische Grundanschauung. Benn hier bie Handwerfer, Aramer ic. vor der Schenke pokuliren und einen politischen Discours halten, ober wenn Klärchen in ber armlichen Bohnftube 3wirn widelt und bagu mit Bradenburg ein Lieb fingt. ober wenn Egmont mit prachtig gestickten Rleibern und bem golbenen Bließe au ber Geliebten fommt, um fich an ihrem Staunen au ergoben, fo find bies Scenen, die kaum eine metrische Sprache gestatten, bie bas gehobene feierliche Bathos ausschließen, welches ber Tragobie ber Alten eigen ift. Der Stoff felbft nothigte bie Dichtung, von bem Rothurn herabzusteigen, benn bas Burgerthum. und amar nicht ein romisches, sonbern bas nieberlandische, bilbet ihre Kolie. Db es aber fo burchaus wohlgethan war, bag Goethe nur bie niedrigfte Schicht bes Bolles vertreten ließ, bas ift eine andere Rrage. Es proteftiren nicht die Rathe ber großen Stabte, nicht die Stande ber Provinzen gegen die Berletung ihrer Brivis legien, nicht bie reichen Fabrifanten und Raufherren, welche mit einer Emigration broben, nicht ber bewaffnete niebere Abel, nicht bie burch Berbindungen mit bem Auslande machtigen Grafen, fonbern es rasonnirt nur ber gemeine Saufe mit schmachen Begriffen und unauverlässigem Gifer. Man behauptet awar gang mit Recht, baß in bem Drama, wie es einmal angelegt mar. Camont eine völlig isolirte Stellung haben mußte, bamit bas Intereffe bei ihm weilte. Aber die Tragodie konnte nun auch nicht burch eine unmittelbare Beranschaulichung zeigen, daß Egmont fur eine gang andere Erifteng fein Saupt auf ben Blod legte, als fur bie Brivillegien ber Zimmermeifter, Seifenfieber zc., Die ihrer geiftigen Beidranktheit und Rullitat baburch bie Krone auffegen, baß fie, als ihr Abgott im Rerter ift, Die erbarmlichfte Feigheit an ben Tag legen. Die Geschichte bat fehr viel zu erganzen, wenn bie Erfceinung Rlarchens, die fich julept in ben Benius der Freiheit umwandelt, wirklich als bas Symbol einer großen Zufunft begriffen werben foll, und bie Entwidelung bes Bolfes jum Staatsbewußtsein, welches ben Inhalt bieses politischen Dramas ausmacht 1), ift hier gewiß noch sehr in ber Kindheit. Schiller hat bereits in seiner Recension angemerkt, daß es der Tragodie an

<sup>&#</sup>x27;) Rojenfrang, 225.

einer eigentlichen Sandlung fehlt. Die muftvisch zusammengeftells ten Scenen follen nur ben Charafter bes Grafen zeichnen, und ber Sang ber Begebenheiten wird nicht von ihm gelenft, sonbern er hat nur Kolgen für ihn. Egmont's Untergang knupft fich baher nicht an eine einzelne bebeutsame Sandlung, sondern er wird im Allgemeinen burch seine Bopularität herbeigeführt, und bas Gingige, was er thut, ift bas, baß er nicht bei Zeiten entflieht. fragt fich nunmehr, ob biefe Umftanbe ber Art find, bag bie Rataftrophe nach ben bramaturgischen Bestimmungen ber Alten que einem tragischen Conflicte entspringt. Die Bopularitat bes Grafen grundet fich auf seinen patriotischen Sinn und auf seinen liebenswürdigen humanen Charafter. Diese Bopularitat ift nun awar eine Schuld in ben Augen Philipp's, aber fie ift feine fittliche Rechtsverletung, und es fann bemnach nicht aus biefem Grunde bie Remefis, welche über bem Mage waltet, bas Schicffal bes helben zu einem fo traurigen Ausgange führen. Anders verhalt es fich mit ber ftolgen ober leichtfinnigen Sicherheit bes Grafen. Sie ift auch nach ben Begriffen ber Alten ein Frevel. und wenn Goethe, wie wir oben gelegentlich angaben, ben Charafter Egmont's und feine Stellung, Die einander bedingten, auf bamonische Ginfluffe gurudführt, so murben bie Griechen in ber Misachtung ber Machte bes Ungluds immer noch eine perfonliche Schuld gefunden haben. Offenbar hat der Dichter eine folche Auffaffung auch im Sinne gehabt. Egmont forbert burch eine Sybris bas Schicffal heraus; es wirft ihn nieder, um ben fittlichen Denschen in ihm zu veredeln. Was Egmont so ruhig macht, daß er wenige Stunden vor feiner Enthauptung mit bem Frieben eines Rinbes fchlummert, bas ift nicht mehr bie blinde Buverficht aum Blude, fonbern bas Gefühl feines moralischen Sieges über bie frechen Schergen ber Bewalt und bas Bertrauen zu ber Rettung seines Bolfes. Er ift ein Anderer geworben. Sein Geift reift im Rerfer zu einer Rlarheit, zu einem Ernfte, Die ben herrlichen Charafter erft jett vollenden. Wie Napoleon auf Belena fonnte Camont von fich fagen: Bas mir noch fehlte, bas war bas Un-Die Wirfung bes Dramas ift baher eine mabrhaft traalüd. gische. Unser Blid wird balb von bem traurigen Untergange eines Einzelnen abgelenft, indem fich vor une bas Morgenroth ber Bolkerfreiheit ausbreitet, und so tritt uns in teleologischer Berklarung das Schidfal als bie behre Dacht entgegen, welche nicht ohne höhere Absichten eine ftrenge Gerechtigkeit ubt und bie Dinge mit weitblidender Weisheit und Gute ordnet. Die Erscheinung Rlardens befiegelt als eine Stimme aus ber Beifterwelt unfere Ermartungen. Dan hat an biefer Bifion getabelt, bag fie ju ben verbrauchten Bhantasmen ber Over gehört. Diefer Umftand ift wol nicht fo wichtig; mehr Bebenfen tonnte es erregen, bag burch Die Erinnerung an eine Liebe, Die boch immer nach ber Rurameil ber Bringen schmedt, jener erhabene Gindrud, welchen gulent bie gesteigerte Berfonlichkeit bes Selben macht, wieber geschwächt wirb. Denn batte biefer neue Egmont, wenn fich ihm ber Rerter geoffnet, wol wieber ju ben Tanbeleien mit feinem Rlarchen gurudfehren fonnen, ohne in unserer Achtung ju finten ? Andererseits laßt sich jedoch geltend machen, daß des Todes heiligende Kraft auch Rlarden erhoben; ihr perfonliches Intereffe an bem Belben verwandelt fich in ein vaterlandisches, und die Bereinigung ber Liebenden, welche in funftlerischer Sinficht bas Drama so vortrefflich abrundet, kann bemnach auch fittlich gerechtfertigt werben, weil ihre Liebe burch bie Beziehung auf die Freiheit Burbe genug erlangt hat, um im Reiche bes Geiftigen fortzubauern.

Die Johigenie bei ben Tauriern (1787) ift nicht nur eine ber vollendetften Dichtungen Goethe's, sondern fie gehört zu bem Bollkommensten, mas die Poesie überhaupt bervorgebracht bat. hier eine Aufgabe geloft, an welcher bie begabteften Dichter Frantreichs gescheitert waren. Die Berschmelzung bes Antifen und bes Mobernen wurde gleich bei ber erften Befanntschaft mit ber antifen Boefie als ber Gipfelpunkt ber neueren Runft betrachtet. Das Alterthum hatte die reichsten Schöpfungen ber Bhantafie überliefert, Die jugleich mit funftlerischer Deifterschaft gestaltet maren; es fam nun barauf an, bie Ibeen, welche in biefen Bildern lebten, durch bas Keuer ber mobernen Cultur zu läutern und burch bie Bereinigung ber Bahrheit und ber Schonheit bas absolut Bollfommene berauftellen. Die frangofischen Dramatifer brachten es jedoch nur zu einer mechanischen Busammensepung ber Elemente, indem fie Altes und Reues ohne ausgleichende Mittelglieder vermischten. Goethe erreichte bas Biel baburch, bag er bas Alte im Beifte ber neuen Beit fortbilbete. Alle nationalen Befonderheiten umschließen ein rein Menschliches; bies gilt auch von ben Localfagen ber Griechen. Goethe trug nun in die Geschichte ber Iphigenie nichts hinein, aber er sonderte von ihr alles Barticulare ab und gab bem ibeellen Gehalte berfelben eine hohere Bebeutung und größere Klarheit. Die Philologen finden seine Sphigenie ungriedifch, Andere wieder behaupten, fie fei griechischer als die des Euripides. Diefer Biberfpruch läßt fich leicht heben. Seine Berfo-

nen find Griechen, wie fie nie gewesen, aber es find Menfchen, wie fle auch in Griechenland gelebt, wie griechische Dichter fie fich gebacht haben murben, wenn bas Schidfal ben Bellenen eine ungestörte Fortbilbung ihrer Bealanschauungen vergonnt hatte. Bir wollen nunmehr bie Sauptpuntte angeben, in benen bas Drama Goethe's von bem bes Euripides abweicht; es find Unterschiebe. welche nicht nur beibe Dichter, fondern bie alte Welt und bie neue darafterifiren. Die Bernichtung bes Fluches, welcher burch mehre Generationen hindurch bas Saus ber Pelopiben verfolgt, ift ber Inhalt beiber Dramen. Auch ber Grieche magte es ju glauben, baß eine milbere Gottheit ben Rachegeistern enblich Schonung ge-So versprach Apollo bem Dreftes Sicherheit vor ben Eumeniben, die ihn mit Wahnsinn verfolgten, wenn er bas Bilb ber Artemis ben barbarischen Scothen entriffe. Bunberbare Umftanbe unterftutten ben Gequalten; icon mar bie Beute auf bem Schiffe: ba schleuberten erbarmungslofe Götter bas Fahrzeug an bas Ufer jurud, und bie Schthen eilten, fich wieder ihres Beiligthums ju bemächtigen. Aber Athene erschien und ihr Dachtspruch gebot ben Barbaren, fich ben Raub gefallen ju laffen. Das Bedurfniß ber Erlösung und ber Glaube an die Berfohnlichkeit ber Gotter find ber humane Rern ber Sage. Dem alten Dichter genügte es, biefe Berfohnung als eine Thatfache hinzustellen. Athene befiehlt, bas Bild bleibt in bem Besite bes Orest und die Gumeniben muffen sich beruhigen. In der neueren Dichtung hat bas schuldige Geschlecht fich felbst zu entfühnen. Die vollendete Reinheit und Seelenschonheit Iphigeniens überwindet ben Born bes Schickfals; ihr Anblick belebt in bem Bufen bes Brubers ben gleichen Ginn, und inbem fo ber. eble Theil bes angestammten Beiftes in ben Enkeln gur herrschaft gelangt, entweicht die Qual, die Berfinfterung, und es find ber Friede und die Burbe bes Geschlechtes wiedererobert. Mit biefer Umwandelung ber Ibee veranderten fich auch die Charaftere, bie Handlungen und ber Gang ber Dinge. In bem Drama des Enripides bewegt sich Alles um den Versuch, den Schthen das Bild zu rauben. Goethe wieder hatte die unvermischte Lauterfeit und Sobeit bes Sinnes, die sittliche Macht ber reinften Beiblichkeit zu zeichnen. Die eble Gesinnung seiner Iphigenie hat ihren Brennpunkt in ber Wahrheitsliebe; diese foll sich in einer schweren Berfuchung bewähren. 11m ben Bruber ju retten, ließ fich Iphigenie anfangs überreben, ben Ronig mit ber Angabe gu taufchen, daß bas Bilb ber Artemis am Meeresgeftabe entfühnt werben muffe; enblich in bem entscheibenben Augenblide fann bas Wort

á.

ber Lüge boch nicht über ihre reine Lippe; lieber opfert sie ben Bruber, ben Freund und fich felbft. Gine folche Iphigenie, Die Anftand nahm, einen Barbaren anzuführen, wenn es bas leben bes Brubers galt, hatte Euripides für thoricht und ruchlos gebalten. Er ftattet seine Selbin gwar auch mit iconen Bugen aus. Ihr Rationalfinn, ihr Familienstolz gibt ihr ein ebles Gelbstgefühl. Sie sehnt sich stets nach bem theuern ganbe ber hellenen. Die Erinnerung an ben Bruber erloscht nicht in ihrem treuen Bergen. Als das Berhangniß ihn herbeiführt, foll er gerettet werben und mußte fie felbft umfommen. Sie ift, mit ben Barbaren verglichen, Die gebildete, milbe Griechin. Als Die Enfelin eines Belbenhauses ift fie aber auch unternehmend, icharffinnig und umfichtig im Befoliegen, thatig und fuhn im Ausführen. Wahrend bie neue Iphigenie bei bem langen Dulben in ber Berbannung, bei ihrem einsamen Briefterbienfte bas Berg jeber unfreundlichen Regung ents wöhnt bat, wahrend fie fich in ihr schweres Loos ergibt und fich weber über Agamemnon noch über bie Gotter beflagt, fann es bie Iphigenie bes Euripibes bem Bater nicht vergeffen, bag er fie mit einem schmählichen Betruge aus ben Armen ber Mutter nach Aulis geloct 1). Sie haßt bie Belena, fie freut fich über Ralchas' Tob, fie wunscht bem Donffeus Berberben, fie gurnt bem Damon, ber bie Tantaliben verfolgt, und ber Artemis, Die ihr bies unerfreuliche Eril bestimmt. Als bie beiben Hellenen ankommen, finnt fie fogleich auf Rettung, und in ihrem tuhnen Beifte regen fich bie Entwurfe, bas Unmögliche auszuführen. Erft foll ber eine Frembling entlaffen werben, um nach Argos einen Brief an Dreft au bringen. Der Bruber entbedt fich ihr, aber vorfichtig forbert fie Beweife. Dann ift fie es hauptfachlich, bie alle Gefahren, alle Mittel in Erwägung gieht und die Lift erfinnt, ben Ronig gu taufchen. Denn Rlugheit ift bie Baffe bes Weibes, und fo fagt auch Oreftes an biefer Stelle bei Euripides (B. 1039):

δειναλ γάρ αλ γυναϊκές εύρίσκειν τέχνας  $\dot{z}$ ).

<sup>1)</sup> Beber (,, Rlassifische Dichtungen", 1839, I, 35) behauptet bas Gegentheil. Sie spricht jedoch wirklich B. 360—372 mit Bitterkeit bavon, baß ber Achill, bem fie ber Bater vermählte, nicht ber Sohn bes Beleus, sondern ber habes war. Erft später, als sie Agamemnon's trauriges Ende hort, zeigt sie ein verschntes derz. Nicht verschweigen wollen wir jedoch, daß sie in ber Iph. Aulid. (1313) mit einer rührenden Resignation und einem ahnungsvollen hinblicke auf spätere Ereignisse Klytamnestra bittet: haffe meinen Bater nicht!

<sup>2)</sup> In ber helena bes Euripibes, welche gang abnliche Situationen mit benfelben Motiven hat, wirb ber agpptische Ronig ebenfo betrogen, und helena

So bachten fich bie Griechen ihre Iphigenie in hertommlicher Reise als eine belbenmuthige und fluge Jungfrau. Es fiel ihnen nicht ein, daß fie in biefem besonderen Falle wenigstens, wenn fie mit ihrem Bergen die Gotter verfohnen follte, ihr die Reinheit und Weihe ber Priefterin geben mußten. Es blieb baher nichts übrig ale bag fich die Sage burch außerliche Motive half. Goethe fanb biefen Mangel heraus, und indem er bas Moment, welches bie griechischen Dichter übersehen, an die Spige ftellte, gab er ber Sage bie Beftalt, welche fie von Anfang an hatte haben follen. Athene burfte nun nicht einen Raub fanctioniren, benn Iphiaes niens gartes Gefühl ftimmt ben Sinn ber Barbaren gur Menfchlichfeit: Apollo burfte nicht ben Gumeniben bie weitere Berfolaung bes Orest untersagen, sonbern wieber ift es bie Reinheit ber Schwester, welche ben Unfrieden aus bem Bergen bes Brubers verscheucht 1). Ja bie Schthen burften nun im Besite ihres Seiligthums bleiben. In der alten Tragodie forbert Apollo ausbrudlich. baß bie Bilbfaule seiner Schwefter nach Griechenland gebracht werbe. Goethe's Drafel fpricht nur von ber Schwefter, und er läßt ben Dreftes gulett entbeden, bag in bem Drafel nicht bas Bild, sondern Iphigenie gemeint sei. Dies ist eine icon erfunbene Beränderung, die bem zweibeutigen Sinne ber alten Drakel wohl entspricht und die Erlösung bes Dreftes nach einem inneren Bufammenhange fo vortrefflich motivirt, bag man glauben follte, es habe fich jene Beziehung auf Iphigenie nur durch eine Corruption ber Sage aus bem alten Drakelsbruche verloren. Beber hebt zwar hervor, daß eine Mitzuruckgewinnung ber eigenen Schwefter auch bei Euripibes in ben Befehlen bes Drafels lag 2). und bies ift auch unzweifelhaft, benn wenn Dreftes bas Bilb raubte, konnte er unmöglich die Schwester ber Rachsucht ber Schthen überlaffen. Aber Das, was bem Dreftes Apollo's Schus verschafft, ist sicher nicht die Wohlthat, die ber Iphigenie nebenbei erwiesen wird. Es ift ja flar, bag in bem alten Drama bie Begebenheiten einander zu wenig bedingen. Iphigeniens Rettung ift ba ein zufälliger Rebenumftanb. Die Entführung bes Bilbes aus bem Lanbe ber Barbarei tann fur eine verbienftliche Sanblung

weist (B. 1002) mit Selbstgefühl barauf hin, bağ ber Weiber Mund auch weise spricht. Dagegen erklärt Klytamnestra (lph. Aul. 1316), baß sich für Atriben unedle List nicht schiede.

<sup>1)</sup> Bgl. Begel, "Nefthetif", I, 293.

<sup>2)</sup> A. a. D. 17.

gelten, hat aber feine innere Beziehung zu bem Seelenleiben bes Dreftes und ju feiner Entfundigung, mahrend in ber neueren Dichtung bie Busammentunft mit einer folden Schwester ihm Beilung bringen mußte. Denn fein Bahnfinn erfolgte ja baraus, baf er glaubte, er und fein ganges Geschlecht sei bem Berbrechen verfallen, und nun, ba er die Schuldlose findet, muß er wieber au fich felbft und zu ben Göttern Bertrauen faffen. — Bei biefem Rudgange auf bas Innere verlor jedoch bie handlung an Interesse und die Gefinnung trat in ben Borbergrund. Die Philologen haben ben Reichthum an objectiver Entfaltung, ben bas Drama bes Euripides voraus hat, nicht übersehen, und schon Schiller wunschte, bag Goethe Das', was jur Phantafie fpricht, nicht verminbert, baß er bie Sandlung nicht hinter ben Couliffen gelaffen. fondern mehr aus bem Bergen heraus und auf die Buhne gebracht haben möchte 1). Es ift eine eigene Erscheinung, bag ber Dichter, beffen voetische Kraft sich hauptfächlich in bem gegenständlichen Dichten und Denten fundgab, einen folchen Borwurf von bem Bertreter ber Reflerionspoefie und bes thetorisch-lprischen Dramas horen mußte. In ber That ift bie Darftellung in Goethe's Inbigenie nicht plaftisch, sondern malerisch; benn alles Thatsachliche gibt immer nur die Situation, in welcher fic bas Gemutheleben balb als Gefinnung, bald als Empfindung ausspricht. plastischen Drama wirft bie handlung als solche, wiewol ber Charafter bes Sandelnden allerdings zu ihren Quellen gehört; in bem malerischen bagegen bient bie Sandlung nur gur Erposition bes Charafters 2). Auch ber Chor, welcher bei Euripides bie Scene füllt und bas Kamilienbrama in ben Cyflus ber achaischen Belbengeschichten einreiht, fann nicht burch bie lyrischen Monobien erfest werben. Räumt man nun aber ein, bas bas griechische Drama fich burch eine reichere Gegenstandlichkeit auszeichnet, fo ift wieder gewiß, daß ihm beshalb noch nicht ber hohere bichterische Werth beigelegt werben fann. Denn ebenso wie bas Innere in ber Dichtung gegenständlich werben foll, muß auch bas Thatfachliche ber Ausbruck eines ibeellen Inhaltes fein. Wo ber lettere fehlt ober nur auf ein flaches, unflares und halbgebildetes Beiftes-

<sup>1) &</sup>quot;Briefmechfel", Rr. 809 (1802).

<sup>2)</sup> Segel, "Aesthetit", III, 506. Mit ben Facten wurden zugleich die Mostive verwischt, und es ift Manches bei Goethe nur aus Euripides zu erflaren. Siehe die Praesatio von G. hermann zu seiner Iph. Taurica (1833), S. XXIII sa.

leben hinweift, ba ift bie Gegenständlichkeit ein bedeutungsloser Schall, und in biefer Sinficht mußte bas Drama bes Euripibes hinter bem neueren um ben Kortidritt vieler Jahrhunderte gurudbleiben. Am wenigsten hat sich Pplades verändert. In Orestes' Mesen kommt bei Goethe ebenfalls die Wahrhaftigkeit ber Schwefter als ein fittlich-beroifcher Kamilienzug zum Borfchein. Er burfte hier nicht erft feine Ibentitat beweisen; es ift die gleiche Stimmung bes Beiftes, an welcher bie Geschwifter einander ertennen, und wenn Orestes anfangs zweiselt, so geschieht es nur, weil er nicht an fein Glud zu glauben magt. Auch fein Bahnfinn, welder fich bort, ale eine Wirfung von ber Rabe ber Eumeniben. in thierischem Gebeul und in bem finnlosen Anfall auf die Beerben außert, ift bei Goethe innerlich motivirt; benn feine Schwermuth fteigert fich hier zur sittlichen Bergweiflung, sobalb er erfahrt. baß Iphigenie als Priefterin jum Brubermorbe verpflichtet fei und mithin eine neue nothwendige Blutichuld bem Geschlechte brobe. Kerner konnte Thoas nicht ber robe und felbftfüchtige Barbar bleiben. Die Anlage bes Dramas erforbert es, bag er fich gulett gur Grofmuth und jur ebelften Refignation erhebt, und wie follte wol bie Seelenschönheit auf ber einen Seite folche Bunber thun, baß fie ben Wahnfinnigen beilt und die Rachegotter entwaffnet, und auf ber anbern nicht im Stanbe fein, in bem Menfchen bas Befühl ber Menschlichkeit ju erweden. Artas, ber Bertraute und Diener bes Konigs, kommt in bem alteren Drama gar nicht vor. Sier burfte er nicht fehlen. Thoas braucht einen solchen Dol= metscher; benn sein königlicher Stolz und seine sprobe, verschlosfene Natur 1) gestatten ihm nicht, die machtige Umwandelung, Die fein Inneres erfahren, felbst auszusprechen und ba Bunfche ju außern, wo er befehlen konnte. So ift benn bas griechische Drama vollständig umgedichtet. Die moderne Runft hat sich nicht burch bie überlieferten Schape bereichert, fonbern fich nur an bemfelben Stoffe versucht, um neben ber antiken ihre Congenialitat ju beweisen 2).

<sup>1)</sup> Den Schthen überhaupt wird von ben alten Schriftfiellern ein bufferes, wortfarges Befen beigelegt. S. Beber, 127.

<sup>&</sup>quot;) Man vgl. noch Rinne, "Goethe's Iphigenia auf Tauris" (1849), Deinr. Rurg, ", Sanbbuch ber poetischen Nationalliteratur" (1842), 3. Abth., 236. Auch Delbrud, "Lyrische Gebichte mit erklarenben Anmerkungen" (1806), hatte schon einige Bunkte hervorgehoben.

Torquato Tasso (1790) ift in mehr als einem Sinne ber 3willingsbruber ber Iphigenie. Das Drama zeigt uns ben Conflict bes Ibealen und bes Realen. Jenes wird junachft burch bie Bringeffin Leonore reprafentirt, und in ihre Berfonlichkeit find ariechische Elemente aufgenommen. Die Philosophie und Dichtfunft ber Griechen fanben, als in Italien wieber ber Ginn fur bie claffifche Bilbung rege warb, hauptfachlich an ben Sofen Sous. Sie wurden ber Sammelplat ber Gelehrten und Dichter. welche fur die Gunft, die fie empfingen, ben Fürften und Bornehmen, Mannern und Frauen, ben Gintritt in bas bobere Leben bes Beiftes erleichterten. Es bilbete fich ber fogenannte Blatonismus aus, mit welchem Ramen man bie Richtung auf bas Spelfte, was ben Geift und bas Berg bes Menschen giert, be-Der ibeale Sinn ber Pringeffin ftust fich auf biefen Blatonismus, auf biefen aus hellas verpflanzten Mufencultus. Sie ift zugleich in einer tragischen Situation, und auch in biefer Sinficht bat ber Dichter fich an bas Alterthum angeschloffen. Die antife Tragodie zeigt uns nicht Einzelne, sondern gange Geschlechter unter ber Laft ber Schuld und bes Ungluds; oft find nur noch bie jungften Sprößlinge eines berühmten Saufes übrig, und bas Drama fpannt uns auf bie lette Stunde, welche nach fo vielen Leiben enblich Berföhnung ober völligen Untergang brin-Leonore hat nicht eine fo gräßliche Bergangenheit au tragen wie Iphigenie. Aber es ift boch von Jugend auf ihr Geschick gewesen, fich in Schmerzen zu fügen. In ihrer Familie tennt man nicht die Freude. Dem Fürsten ward nicht zu Theil, was er verbient, und er ift nur gludlich, weil er ju refigniren Ihre Schwester Lucretia lebt ungeliebt in finberloser vermag. Die Mutter ftarb, ohne fich mit Gott verfohnt zu haben. Leonore selbst hat in ihren Bluthejahren nicht an bem froben Beltgenuffe Theil gehabt, sondern Krantheiten bannten fie auf ihr Zimmer, und endlich entzog ihr ber Arzt fogar die Dufit, ben letten traurigen Eroft ber Ginsamen. Run führte ihr bas Schicfal in Taffo einen Freund ju, beffen Anhanglichkeit fie fur alle Entbehrungen entschädigt. Er theilt ben ibealen Schwung, bie lyrische Bartheit ihres Wesens. Sie ift nicht mehr allein. 3mar fann bei bem Unterschiede des Ranges biefes trauliche Berbaltnif immer nur eine Seelenliebe bleiben, und felbft bie Empfindung barf nicht frei hervortreten, aber bie Dichtfunft mit ihrem Doppelfinne verhilft ben Liebenben au einem ftillen und innigen Berfehre. Leonore erfreut fich baran, bag bie ftumme Belt 19 Cholevine. II.

ihrer Gebanten in ben Werten Taffo's Sprache erhalt; Die Bebilbe feiner Bhantafie zeigen, bag ber Freund fie verfteht, baß er ihr fein Leben gewidmet. Sie vergilt es ihm mit bem freundlich-Sa, feine fnabenhaften Launen, Die Unorbften Boblwollen. nung und Unbeholfenheit find ihr erwunscht; benn fie barf ihn ichelten, für ihn forgen; fie barf ihre Liebe beutlicher zeigen, wenn fich in biefelbe ein Bug von ber mutterlichen Bartlichkeit einer altern Schwester mischt. So bat benn Leonore ein Glud gewonnen. welches fie volltommen befriedigt. Aber fie weiß, daß ein Augenblid es ihr rauben fann. Ihre Furcht nothigt fie, es bem Freunde einzuschärfen, bag manche Guter nur burd Dagigung und burch Entbehren unfer eigen werben, und bag bas Schmeigen ber Gott ber Glüdlichen fei. — Der zweite ibeale Charafter bes Dramas ift nun Taffo felbft. Der Dichter ift mit Birgil verwandt. fingt nicht nur von Schafern, bie in lieblichen Myrtenmalbern ichmarmen, er lagt auch Selben mit altromischem Beifte nach bem Lorbeer ringen und felbst die Frauen werben zu Geroinen. Taffo vermahlte bereits mit biefem antifen Beroismus bie romantifchen Brincipien ber Religion, ber Ehre und ber Liebe. Unenbliche abelt feine Dichtung, aber ben Dichter felbft entfrembet es ber wirklichen Welt. Sie sagt ihm nur zu, wenn fie ihm in ber Einfacheit bes Ibolls, in der Unschuld und Freiheit bes erften golbenen Zeitaltere entgegentritt. Sonft fühlt er fich überall von ben Dingen eingeengt und beläftigt. Er mag fich an feine geordnete Lebensweise gewöhnen. Er meibet ben Berfehr mit ben Menfchen, weil er ihre egoiftische Weltflugheit verachtet und boch Seine Gonner überschutten ihn mit ben Beweisen bes größten Bohlwollens, aber es tommt feine Sicherheit in fein Benehmen. Balb ichast er fich ju gering und mochte in bemuthiger Befcheibenheit vergehen, balb leiber ju groß, und er fcheut fich nicht, fie mit ftolger Undankbarkeit zu verleten. Er ift ftets bereit. mit seinen hypochondrischen Grillen fich felbft ju schaben und Anbere zu gualen. Die Bringeffin allein fonnte fein Bertrauen geminnen, ba er fich ihr gegenüber willig bem Buge ber innigften Seelenvermandtichaft überließ. Es ift feine ibeale Dichternatur, was ihm ihre Gunft erworben, er felbft fieht in ihr bas Urbild seiner bichterischen Anschauungen, und so hat biese Liebe einen rein geiftigen Charafter. Taffo fann fich feines Gludes aber nur fo lange erfreuen, als er fich an biefer geiftigen Bemeinschaft genugen läßt; benn andere Anspruche muffen eine Collifion mit ber Wirklichkeit herbeiführen und werben ihn feines Glückes berauben.

Gine folche Collifion ift aber ju fürchten, benn wir haben ju feis ner Dagigung fein Bertrauen, ba es fich in anderen Dingen genuafam zeigt, bag er bei feinem einseitigen Ibealismus nicht bie Korberungen ber Wirklichkeit achtet. Das Dramg entwidelt nun bie Bahrheit, daß ber Denich fich nicht ungeftraft ber beftehen: ben Ordnung ber Dinge, welche ju einer fittlichen Rothmenbigfeit aeworben ift, entziehen barf. Die antife Tragodie behandelt biefelbe Aufgabe, und bas neuere Drama wird baher fowol in ber Defonomie wie in ber Wirfung, die es hervorbringt, mit berfelben verwandt fein. Taffo icheint auf bem Gipfel bes Gludes au Sein Gebicht, bas Bert eines jahrelangen Sinnens und Sorgens, ift fertig. Er tann es bem Fürften überreichen und fich bantbar zeigen. Die Sand ber Geliebten ichmudt fein Saunt mit bem Lorbeerfrange, ber fur bie Bufte Birgil's beftimmt mar. Run fehrt Antonio, ber Staatsfecretair bes Kurften, aus Rom aurud. Er hat es fich auf feiner Sendung fauer werben laffen und findet ben Dichter, beffen Arbeiten ihm ein mußiges Spiel scheinen, ben er wegen seiner Grillen und Launen als einen unreifen Anaben betrachtet, mit bem Lorbeer und mit ber Gunft ber Krauen belohnt. Er muß es ihn fühlen laffen, daß sein Berbienft weit kleiner ift als fein Glud. Diefe Opposition bringt Taffo um alle Kaffung. Er hatte ben Rrang mit ber anspruchsloseften Befcheibenheit in Empfang genommen; er felbft bemuthigte fich ichon mit bem Gebanken, bag bas Lieb weit weniger werth fei als die liedeswerthe That. Roch barf er behaupten, daß er an frohem Duth und Willen Reinem weiche, und bag feine Runft ihn vor Bielen auszeichne. Aber Antonio findet in jenem Enthufasmus, ber noch nicht zur That geworben, in bem Talente, welches ein Geschent ber Ratur sei, fein Berbienft; er weift bie Freundschaft eines Junglings, ber feine Erfahrung, feine Rlugbeit, feine Berrichaft über fich felbft befist, mit Geringichagung Taffo greift jum Degen. Der Furft rügt biefen Bruch bes hausfriedens so gelinde, als es fich nur schicken will. beginnt Taffo in feiner maßlofen Leidenschaftlichkeit gegen fich selbst zu wüthen. Er, ber vor Rurzem ber glucklichste Sterbliche war, glaubt fich verachtet, beschimpft, von ben Freunden betrogen, von ben Liebsten verftogen. In biefer Berwirrung begegnet ihm die Bringessin. Sie ift gegen ihn, ber bes Troftes bedarf, liebreicher als je. Alles Andere ift bin, mit der ganzen Gluth feines herzens will er fich bes letten Gutes verfichern und in maßlofem Ungestum spricht er trot ber Warnung ber Geliebten bas 19 \*

Mort aus, welches ihrem Umgange und ihrem Glude ein Enbe Wir haben hier feine Sandlung, die in ihren Kolgen bie Belt erschüttert, es wird fein berfihmtes Gefchlecht vertilgt, nicht Dold, nicht Gift verbreiten ben ichauerlichen Beruch bes Tobes: aber ber Umftanb, bag es bie trefflichften Menichen finb. beren gange Bufunft fich burch eine unselige Berblendung in eine traurige Einobe verwandelt, legt in bas alte Gebot bes Dages ein ichmeres Gewicht. Es ist diesmal in der That der Einbruck machtig genug, um bas Mitleid und die Furcht, welche wir für Die Bersonen empfinden, ju einer Wehmuth über die Gebrechlichfeit unferes Beichlechtes, ju einer heiligen Schen vor ber Dacht der Gotter ju erhöhen. Man findet mit Recht eine wunderbar tragische Tiefe in biesem einfachen Schauspiele, weil es uns zeigt. baß bie am meiften gepriefenen Guter bes Lebens - Boeffe unb Liebe bem Menschen so leicht bas Berberblichfte werben, in bie wildeste Leibenschaft und an Wahnsinn grenzende Berzweiflung fich verwandeln können, daß fein von außen her eindringender Keind, sondern wir felbft, indem wir nicht ftart genug find, bie von ber Gottheit uns verliehenen Guter in unfer mahres Gigenthum zu verwandeln, biefes Schone und mit bemfelben unfere innere fittliche Welt gerftoren muffen. 1)

Antonio, die Grafin Leonore und der Kurft vertreten in bem Drama bas realistische Element. Sie sind vielleicht mit noch gro-Berer Runft gezeichnet als bie beiben ibealen Charaftere. Allgemeinen ift junachft hervorzuheben, bag hier nicht bas Bemeine und bas Bofe angewendet find, um in bas Drama Bemegung ju bringen, sondern daß nur gleichberechtigte Begenfage miteinander streiten. In diefer Sinsicht fteht jedoch die Iphigenie wol noch höher als ber Taffo. Schiller erflarte es für eine voraualiche Schonheit, daß ber taurische Ronig, ber Gingige, ber ben Bunfchen Dreft's und seiner Schwefter im Wege fieht, nie unsere Achtung verliert und uns zulett noch Liebe abnothigt. Dan behauptet baffelbe von Antonio, burch beffen Betragen Taffo gur Selbstvernichtung hingetrieben wird. Andere wollen ihn nicht von bem Bormurfe ber Kalfchheit freisprechen. Daß er mit Einsicht und Barme von Arioft spricht und boch fur Taffo's Dichtung feinen Sinn hat, ja felbst in der fleißigen Ausbildung und Anwendung bes bichterischen Talentes fein Berbienft erfennt, bies ift

<sup>1)</sup> Bobs, "Geschichte ber neueren beutschen Boefic" (1832), 106.

ein Wiberspruch, ber schon eine absichtliche Rranfung bes Gegners vermutben läßt. Aber nehmen wir an, fein berbes Urtheil fei burch die Einseitigkeit seines Geschmades und burch ben Berbruß barüber. daß ber sentimentale Traumer fich im Spazierengeben Rrange erwarb, jur Genuge enticulbigt. Sicher bleibt bennoch fehr tabelhaft jene Unreblichkeit, mit welcher ber gewandte, in ber Selbftbeberrichung geubte Weltmann erft Taffo jum Borne reigt und ihn bann, weil er aufgebracht ift, einen Angben nennt, jene fluge Borficht, mit ber er fich butet, in Taffo ben Chelmann zu beschimpfen. mahrend er ben Menichen mit ben bitterften Invectiven verhöhnt und au vernichten fucht. Antonio war fonft fein flacher, gemuthlofer Bof-Er befennt fvater fein Unrecht, er will Taffo verfohnen. feine Leiden ruhren ihn, er wunfcht ihm an feiner Reftigkeit und Rlugheit einen Salt ju geben, und fo ift wol anzunehmen, bag es wiber bes Dichters Willen geschah, bag ber fonft eble Reglismus feines Charafters einmal zu bem Gemeinen berabfant. Debr noch waate Goethe mit ber Grafin Leonore, aber es gelang ihm bier die Klippe au vermeiben. Leonore ift ein beiteres Weltfind. Sie verfteht es, bas Ibeale ju fchagen, aber fie liebt es nicht. Sie vergift über ber Areunbichaft nicht ihr eigenes Intereffe; fie verschmaht nicht fleine Intriguen, fie weiß Das ju empfehlen, was ihr Bortheil bringt. Sie möchte Taffo für sich haben, ba Die Freundin ihn doch verlieren muß. Run werben aber schlimme Blane, wenn fie fich burch bas Mislingen bestrafen, schon immer halb verziehen. Ferner ift die Liebe ber Grafin zu Taffo nicht gerade finnlich. Es schmeichelt ihr nur, Die Laura eines Betrarca au fein und burch feine poetischen Sulbigungen ju glangen. bem fo unfer moralisches Gefühl nicht zu fehr beunruhigt wirb. überlaffen wir uns gern bem Bauber ihres gebilbeten Beiftes und ihrer anmuthigen Beiterkeit. Der Charafter bes herzogs wirb vornehmlich burch seine fürftliche Burbe bestimmt. Er schatt alle Talente und macht faum einen Unterschied amischen Antonio und Er ift gebildet genug, um fich an ben Dichtungen bes Lettern zu erfreuen, aber ber Bunfch, ben Glang feines Sofes ju mehren, hat einen gleichen Antheil baran, bag er ben gefeierten Dichter festzuhalten fucht. Mit humaner Rachsicht gestattet er Taffo und ben Frauen bie freie Lebensmeife, aber fich felbft lagt er nicht geben, und mahrend er über Taffo's Launen und feinen undantbaren Eigenfinn, ber nur bas Befühl verwundet, hinmegfieht, ftraft er als Suter bes Gefetes Die Berletung ber Sitte. Alle Bersonen haben einen gehaltvollen und anziehenden Charafter, selbst bie, welche nur geschilbert werber, wie ber Papst und Lucretia, und so versett uns das Gedicht in den Kreis der höheren Menscheit, wo die feinste Cultur wieder zur Ratur wird. Auch der Dialog ist durchweg mit den Perlen der weisesten Lesbensbetrachtung geschmuckt. Gemeinhin gleichen solche Sentenzen nur den Haideblumchen, welche hier und da aus der Sandwüste der stachen Rede emporsprossen. Hier erscheinen sie kaum als ein besonderer Zierrath, denn jedes Wort, welches die Personen sprechen, ist sinnvoll und hat einen goldenen Klang.

Kaffen wir nun noch einmal bas Berhaltniß bes Dramas jum Alterthum ins Auge. Daß es ben beften Schöpfungen ber alten Dichter an classischem Werthe gleicht, bag es biefen Werth einer Geiftes = und Geschmadsbilbung verbankt, ju welcher bas Studium ber antifen Runft bas Seinige beigetragen, bies bebarf als eine Thatsache feines Beweises. Schwieriger ift es, eine Berwandtichaft im Ginzelnen barzuthun. Das Bichtigfte ift immer Das, was wir vorangestellt. Die Erhebung bes Mages über bie Leibenschaft, bie Unterordnung bes subjectiven Idealismus unter bas Rothwendige, bies zeigt bas Streben bes Dichters, einem Principe, in welchem die Religion, die Sitte, die Runft ber 21ten jusammentrafen, die Anerkennung ju verschaffen. Dem entspricht auch die innere Organisation ber Dichtung, die Ginfachheit ber Kabel, Die Sparfamkeit bei ber Ausführung, wiewol bie Darstellung boch reicher und blühender ift als in der Iphigenie. die Alten im Drama und sonft nicht bedeckte und rings verschlofsene Zimmer mochten, so ift die Scene hier ber fürstliche Garten, ben bie immer grunen Baume, bie rauschenben Brunnen und bie Bermen ber Dichter fcmuden. Anbere Beziehungen gum Alterthume find mehr zufällig, beweisen jeboch ebenfalls, baß ber Dichter sich gern mit Dem, was ihn bewegte, in bie antike Welt versette. Er mahlte bie Geschichte bes Taffo, weil fie ihn auf ben claffischen Boben und in eine Beit führte, Die jebem Freunde ber hellenischen Gultur theuer fein muß. Ja, es fehlte Goethe schrieb ben nicht an gang perfonlichen Berührungen. Taffo auf ber Rudfehr aus Italien. Er hatte bie Berrlichfeit ber Welt genoffen, und fein Scheiben tam ihm wie eine Berbannung vor. Er betrachtete Taffo als feinen Leidensgefahrten und Dvid gefellte fich als ber Dritte hingu. Auch Diefer mar aus feinem geliebten Rom verbannt worden, und fein

Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui begleitete Goethe auf dem Wege zu ben Cimmeriern. Ferner was ren Ovid und Taffo gestürzte Hofdichter, beren warnungevolle Geschichte zu betrachten Goethe burch seine eigenthumliche Lage oft veranlaßt wurde.

Bei bem lebenbigen Bertehr mit ben poetischen Schopfungen bes Alterthums verfiel Goethe in Italien noch auf zwei Argumente. Die er bramatisch behandeln wollte. In ber taurischen Iphigenie entaingen die Tantaliden faum der Gefahr, daß die Grauelthaten bes hauses fich um einen Brubermord vermehrten, in ber Inhigenie in Delphi follte ihnen bas Unheil eines Schweftermorbes Eleftra nämlich erwartet zu Delphi bie Rudfehr bes Dre-Einer von den Begleitern beffelben hatte fich, als bie Freunde von den Tauriern zum Tode geführt wurden, gerettet. erfuhr Eleftra bas muthmaßliche Schidfal bes Brubers. 216 nun Iphigenie in Delphi ankommt und jener entflohene Grieche fie als die taurische Priefterin bezeichnet, erhebt die leidenschaftliche Eleftra jene mörberische Art, burch welche icon Agamemnon fiel, gegen Die Schwester. Da erscheinen Dreftes und Bylabes und bas Schredliche wird noch verhindert. Goethe glaubte, bag bas Theater nichts Größeres und Ruhrenderes als eine folche Scene bringen konnte 1). Indeffen entspricht, wiewol bas Alterthum felbft ben ungefchickten Bufas überliefert hat 2), biefe Erneuerung ber Schreden, nachbem bie Götter bereits verfohnt find, wol nicht bem Beifte ber Sage. In Sicilien vertiefte fich Goethe in ben Bebanten, die Beschichte ber Rausitaa ale Tragodie ju behandeln und so die Obpffee bramgtisch zu concentriren. Es betrübte ihn noch in spateren Jahren, bag er ben Blan nicht gleich verfolgt, ba in dem Stoffe fo ruhrende, herzergreifende Motive lagen ). Riemand wird baran zweifeln, bag bie Ausführung eine Fulle achter Boefie bargeboten hatte, aber bas Unternehmen mare boch, namentlich wenn es bei bem erften Entwurfe geblieben, im Bangen verfehlt gewesen. Die Scene follte uns jenes felige Giland ber Phaafen vergegenwartigen; es follte bie Romantif bes Meer- und Inselhaften empfunden werben. Dopffeus ergablt feine Abenteuer. Er erscheint als ber Dulbenbe, ber Bewandte, ber Belterfahrene. In Rampffpielen gibt er von feiner Tapferfeit glanzende Beweife.

<sup>1)</sup> XXIII, 125.

<sup>2)</sup> Spgin, Rr. 122, bei Beber 51.

<sup>3)</sup> Riemer, II, 265, 634.

So schleicht bas Bild bieses gottlichen Fremblings fich unvermerkt in bas Berg ber Raufifaa. Biele Freier werben um fie, aber bis babin mar ihr bie Liebe ein unbefanntes Gefühl. Run verrath fie ihre Reigung. Dopffeus muß befennen, bag er ber fernen Benelope angehöre, und scheibet. Raufikaa hat fich mit ihren Landsleuten unwiderruflich compromittirt und sucht ben Tod 1). Gegen ein folches Argument erheben fich manche Bebenten. Diefe Raufifag ift wenigstens nicht bie bes homer. In ber alten Dichtung fieht Obuffens ihr zu erhaben ba und fie bentt nur mit Schuchternheit an bas Glud, ihn ju befigen. Die fentimentale Ausschweifung eines weiblichen Werther past nicht zu ihrem verftanbigen, thatigen Befen. Bie follte fie, bie wir ihre Dabchenehre fo forgiam por bem Gerebe ber Leute fcuten feben, fich burch übereilte Geständniffe compromittiren. Beldes Licht fiele auf Dopffeus felbft, welcher jum Dante fur ben freundlichen Schut bes Konigs und ber Konigin, wenn auch nur mit halber Schuld, ben Tob ihrer Tochter veranlaßt. Endlich mußte wol bie Runft jur Runftlichkeit werben, wenn jene Raturschilberung und die Ergahlung ber Abenteuer, die burchaus ben breiten epis fchen Styl erforbern, in ben bramatischen Dialog gebracht wurben. Boethe's Intereffe an bem Stoffe grundete fich barauf, baß ihm die Obuffee in Sicilien gang die Seele erfüllte, daß er fich selbst als ein Obuffeus erschien, ben die Sehnsucht auf weiten Irrfahrten herumtrieb, und ber nebenbei oft in Gefahr tam, Reigungen zu erweden, bie nicht erwibert werben fonnten. Auch biefer Entwurf ift übrigens ein Beleg bafur, bag bie Umwanbelung Goes the's burch bie italienische Reise nicht so ploblich vor fich ging, sonbern erft eine allmählich reifende Rachwirkung war. Wie ware er sonft barauf gefommen, biese frische Episobe ber Dbuffee in ein fentimentales Thranenftud zu verwandeln, welches auch in ber vollenbetften Ausführung nichts von jenem Beifte Somer's an fic gehabt, ber, wie er felbft rühmt, die icone Gigenschaft hat, uns von ben Grillen und bem Jammer ber mobernen Entzweiung zu erlofen 2). In einer spater entworfenen Stige läßt Goethe ben scheidenden Obpsseus und Alkinoos die Berbindung der Rausikaa mit Telemach verabreben. Db baburch allen Mangeln bes Dramas abgeholfen wurde, bleibt zweifelhaft; boch entspricht biefer

<sup>1)</sup> XXIII, 376.

<sup>2)</sup> III, 226 (auch in "Mafariens Archiv").

Schluß wenigstens bem gesunden Sinne der Alten, und es ist in jeder Hinsicht schicklicher, daß das liebliche Mädchen, dem nur eine dunkle Wahlverwandtschaft die irrige Reigung zu dem Bater einflößt, die Gattin des frischen Jünglings wird.

## Vierzehntes Capitel.

Goethe's Jurudgezogenheit nach seiner heimkehr. Anregender Umgang mit Schiller. Dichtungen ber classischen Beriode. Die Römischen Elegien. Rosmantische Elegien in antifer Form. Goethe als Lyrifer verglichen mit Klopskod und Schiller. Antife Balladen. Politische Dramen. Reinife. Der rosmische Carneval. Bilhelm Meister's Lehrjahre. Die Zenien. Hermann und Dorothea. Berwandtschaft dieses ibyllischen Epos mit den Dichtungen Hosmer's. Entwurf zu anderen Epopoien. Die Achilleis. Rückfehr zum Drama. Die natürliche Tochter. Einseitige Anwendung antifer Kunstregeln.

Goethe langte im Inni 1788 wieber in Weimar an. Er meinte, er burfe nur hochstens noch gebn Jahre Dichter fein, aber es verging faft ein ebenfo langer Zeitraum, bis ihm feine Stimmung und bie Berhaltniffe gestatteten, fich wieber mit feinem ganzen Selbst ber Boefte ju widmen. Er mußte ben machtigen Ginbrud, welchen Die italienische Reise auf ihn gemacht, erft in seinem Innern verarbeiten 1) und fonnte unmöglich fogleich zur Production vorschreis ten, ba ihm der innigste Anschluß an die alte Runft die deutsche Boefie entfrembet, wie er felbft nicht von feinen nachften Freunden und seine Dichtungen in ber Gestalt, welche er ihnen jest gegeben, nicht von ber Ration verstanden wurden. Die neue Ausgabe feiner Werte (1790) verbreitete fich fehr langfam. Er gewöhnte fich an eine ftille Burudgezogenheit, und während er in feinen Briefen aus Italien mit Berber und ber Frau von Stein im traulichften Berfehre gelebt, mahrend er ihnen feine Erlebniffe, fein Blud, jeben Bewinn an Renntniffen und Einficht mitgetheilt und für fie jene Freundschaft zu empfinden schien, welcher bas gemeinfame Intereffe an ben iconften Lebensgutern eine ungerftorbare Festigkeit ju geben pflegt, trat von nun an eine Ralte ein, bie

<sup>&#</sup>x27;) XXV, 153.

burch einzelne Beweise von Anhanglichkeit mehr verbedt als unterbrochen wurde. Sehr viel trug bagu feine Berbindung mit Chriftiane Bulpius bei, Die fich erft allmablich in bem Umgange mit ihm au ber Burbe einer Gattin erhob. Ferner brohten bie politischen Ereignisse einen Umfturg ber Staaten, eine völlige Unficherheit ber burgerlichen Buftanbe, eine Berwirrung ber erften fittlichen Grundfate und eine allgemeine Gleichgultigfeit gegen bie Runfte ber Dufen herbeiguführen, und es fehlte Goethe wie vielen Anderen an Bertrauen zu der Zukunft: darum mochte er keine Sagt in die Furche einer Beit ftreuen, die bem beweglichen Glemente bes Dreans glich. Seinem thatigen Geifte, ber inbefien boch einer beständigen Anregung nicht entbehren wollte, eröffnete bie Wiffenschaft ein freundliches Afpl. Ihn feffelten bie Botanit und die Optif. Er durfte feinen Berfehr mit ber Ratur fortiegen, und die Untersuchungen ber Gefete, nach welchen bie große Schwefter ber Runft ihre Gestalten ausbildet und verwandelt, beschäftigten zugleich seine Phantafie und fein bichterisches Gefühl. und nach erlangte Goethe wenigstens die Rube einer neutralen Der Bergog verließ 1793 ben Kriegeschauplat, und Stelluna. Breugen, mit welchem fich Weimar verbunden, folog 1795 ben Krieben zu Bafel. In biefe Zeit fallt nun auch Goethe's Befanntschaft mit Schiller, ber fo viel junger und im frischeften Streben begriffen war, ale er felbft ber Belt mube ju werben begann 1). Schiller ging auf Alles, was Goethe ihm mittheilte, auf feine phyfitalifden Entbedungen, feine Runftftubien, feine Dichtungen, mit ber gangen Lebenbigfeit feines energischen Beiftes ein. Es schien, als ob er bem alteren und berühmteren Dichter beweisen wollte, bag er wenigstens groß genug fei, ihn au verfteben. Diefer rege Antheil machte, bag Goethe auch bie Boefie wieder liebgewann, und balb fuchten fie fich in neiblosem Betteifer burch bie gediegenften Berte ju überbieten.

Bon ben Dichtungen, die Goethe zwischen 1788 und 1795 versfaßte, sind die Römischen Elegien die altesten und die merkwürdigsten. Sie beweisen die große Wandelungsgabe bes Dichters, mit welcher er sich in den Geist des Alterthums versetze. Sie sordern aber auch von dem Leser, daß er sich nach Latium führen läst und sich in Zustände hineindenkt, wie sie zu den Zeiten des Properz gewesen sein könnten. Bekanntlich blieben die Elegien,

<sup>1)</sup> Edermann, I, 220.

weil herber und andere Freunde Bedenklichkeiten außerten, bis 1795 ungebruckt. Best werben fie fast einstimmig gegen ben Borwurf ber Unanständigkeit und bes Unmoralischen vertheibiat: babei follte man jedoch nicht überseben, daß ber Liebe, die fie schildern, gleichwol jene feelenvolle Innigfeit und jener ibeale Behalt fehlt, auf welche bas Bewußtsein ber neueren Zeit nicht verzichten wird und barf; Goethe felbft forberte nicht eine fo weite Rachficht. flarte, wenn man ben Inhalt biefer Elegien in ben Ton und Die Berbart von Byron's Don Juan übertragen wollte, fo mußte fich bas Gesagte gang verrucht ausnehmen 1). Es sind nicht beutsche. es find eben Romische Elegien, benn fie erhalten ihre Berechtigung erft von der antifen Korm, die uns in eine poetische Belt versent. über welche bie Decens und Moral ber neueren Zeit nicht zu Gericht fist. So betrachtete Schiller Die nadte Sinnlichkeit biefer Bebichte, und fein Urtheil burfte maggebend fein. Es tritt ein fingirter Naturzustand an die Stelle ber fünstlichen Welt und für bie Raivetat gibt es feine Anftanberegeln. Aber nur bie icone Ratur, fügt Schiller bingu, fann bergleichen Freiheiten rechtfertigen. Der Genuß barf fein einseitiger Ausbruch ber Begierbe fein; er muß bem Bergen und bem Beifte bie Fahigfeit laffen , ju Allem, was groß und schön und erhaben menschlich ift, emporzusteigen 2). Bon den römischen Elegikern wurde nach diesem Grundsate Dvid am schlechtesten fahren. Sein ganzes Wefen wird von ber Gluth der Begierde aufgezehrt. Anders fieht es mit Tibull und Properz. 3mar war auch ihnen eine Liebe, die über ben Sinnengenuß binausgeht, fast unbefannt; aber ihre Erotif verfnupft fich boch auch mit gang anderen Intereffen, und ihr Beift zeigt fich immer geschäftig, in gehaltvollen Combinationen von dem niedern Affecte zu großen Anschauungen überzugehen. Dvid wendet fich nur an Die Sinne, Die Gebichte ber Anberen ichilbern uns bas unermeßliche Rom in taufend Beziehungen, und die Liebe ift in bicfem Labyrinthe nur der Kaden der Ariadne. So ist es auch mit Goethe's Elegien. Obgleich er nur feinen Umgang mit Fauftina barzustellen scheint, so tritt uns boch unvermerkt bas herrliche Land, die Weltstadt mit ihren historischen und artistischen Monumenten vor die Seele. Ueberdies erfennen wir in dem Dichter einen Liebenben, bem bie Beftalt ber Beliebten Bygmalion's be-

<sup>1)</sup> Gdermann, 1, 117.

<sup>2)</sup> Schiller, XII,232.

lebte Statue ift, beffen finnliche Freuden fich in ben begierbelosen Genuß bes Schonen verwandeln. Mit bem naiven Standpuntte ber alten Glegie mußten auch bei ber Ausführung bie Localfarben berfelben beibehalten werben. Die alten Botter find wieder lebendig, die Sage und die Geschichte brangen fich in die Reflexion; bas erotische Element fleigt mit ben epischen Anklangen in eine andere Sphare. Wenn nun aber ber Ton ber antiten Elegie getroffen ift, fo barf man nicht gleich mit ber berkömmlichen Ruhmredigkeit ausrufen: Sier ift mehr als Propers Solchen Dichtungen gibt beinahe ichon bie Maffe bas Uebergewicht, weil eine fleinere Bahl unmöglich benfelben Reichthum an Motiven barbieten fann, und man wurde ben alten Elegifern Unrecht thun, wenn man ihnen nicht Phantafie und Behalt, Feuer und Zierlichkeit zugestande. Goethe hat eben nicht viele neue Motive und manche sind vielleicht entlehnt. Dvid jum Beisviel fist mit ber Beliebten und ihrem Batten bei einem Baftmable an bemselben Tische. Sie vertehrt mit ihm, wie er fie gelehrt, burch geheime Winte und verfteht bie Beichen, bie verba notata mero, welche fein Kinger, mit bem vergoffenen Beine fpielend, auf die Tafel malt 1). Gang ebenfo taufcht Goethe's Fauftina in einer ahnlichen Lage ben Dheim. Bei bem Berfe:

Und ber Barbare beherricht romifchen Bufen und Leib,

könnte man an des Properz (II, 43) Barbarus — nunc mea regna tenet denken, zumal da an beiden Stellen, wenn auch in anderer Berbindung, gesagt ist, daß der Barbar sich diese Herrschaft durch seine Freigebigkeit erworden; doch übergehen wir solche Anklänge, weil sie eine weitläusige Erörterung fordern und doch wol nur zusällig sind. Uebrigens hätten Properz und Tidull sich boch vielleicht gescheut, Faustinens Freude darüber, daß ihr Liebshaber nicht das Geld wie ein Römer bedenkt, zu erwähnen; denn jeder warnt seine Freundin vor der Region, wo die Gunst käuslich ist, und wiederholt die Bitte: auro ne pollue formam!

Goethe beabsichtigte die Romischen Elegien burch ein zweites Buch zu vermehren und bedauerte namentlich, als Knebel's Ueberssehung bes Properz (1798) erschien, daß ihm andere Arbeiten dazu

<sup>1)</sup> Amorum I, 4 unb Epist. heroid. XVI.

Teine Zeit ließen. Rach und nach waren indes boch einige Ge-Dichte entstanden, die sich ebenfalls unter bem Ramen ber Elegie einführen. In Alexis und Dora (1796), sagt Schiller, seien Sachen enthalten, bie noch gar nicht von einem Sterblichen ausge-Daffelbe gilt wol von bem neuen Baufigs fprocen worben. (1797) und von ber Euphrospne (1798). Rur eine vollständige Analvie könnte zeigen, welcher Reichthum und welche Bartheit biefen Dichtungen eigen ift. Mit ben Romischen Elegien baben fie nur eine dußere Berwandtichaft. Rach ber Empfindungsweise geboren fie gur romantischen Boeffe, und nur die Behandlung gibt ihnen, weil das Gefühl fich burchaus an Thatfachen entwickelt und ber lyrische Eindruck burch die Bhantafie vermittelt wird, einen antifen Charafter. Der Paufias fteht auch nach bem Stoffe mit bem Alterthum in Busammenhang. Blinius ergablt, bag Baufias von Sicyon seine Glycere gemalt, wie fie mit erfinderischem Beifte Rrange windet, und die Liebe biefes alteren Bagres ift in Goethe's Elegie bas Borbild. Die neue Kranzslechterin wird por ben Augen des Liebenden beim Gaftmable von einem roben Gefellen verlett, und es entspinnt fich eine Tellerschlacht, worin vielleicht eine parobische Anspielung auf die Sochzeit bes Birithous In der Euphrospne bewegt uns die tragische Wehmuth der alten helbensagen, und ber Schluß verftarft biesen Ginbrud burch gang bestimmte Reminiscenzen. Wie im alten Epos ein Beros bei feiner Katabase in die Unterwelt von dem Schatten eines Freunbes ersucht wird, seine Leiche zu bestatten und ihn so vor ber Bernichtung ju fichern, bittet Euphrospnens Beift ben Dichter, benn Musa vetat mori, ihr Andenken burch ein Lied zu retten, bamit fie nicht gestaltlos und ohne Ramen in Berfephoneia's Reiche umberschwebe, nicht von Benelope und Eugbne übersehen werbe und mit Antigone und Volyreng schwesterlich den frühen Tod beklagen könne. Man will in dieser Elegie auch einige Aehnlichkeit mit ber letten bes Bropera finden 1).

An bieser Stelle wollen wir ein Wort über Goethe's lyrische Gebichte einschalten. Es ift hier jedoch kaum eine Aehnlichkeit mit ber antiken Boesie nachzuweisen, benn in der Gattung, welche vorzugsweise bas subjective Leben des Dichters darftellte, kam vielmehr ein entschiedener Gegensat zum Borschein. Der episch bidaktische Ton der meisten Horazischen Oben ist Goethe's Liedern gegenüber

<sup>&#</sup>x27;) Schafer, "Goethe's Leben", II, 131.

fo rubig, bag wir auch ohne bie bestimmte Erklarung bes Lettern 1) feben mußten, daß er wenig Reigung haben fonnte, fich von ber römischen Duse insviriren zu laffen. Jene Sinnigkeit, bas mabre und bewegte, jedoch immer naturliche Gefühl, die Veranschaulichung burch Situationen, ber bramatische Bang, eine folche einfache und bergliche Sprache find nur noch unfern Bolfeliebern eigen. rend biefe mit ihren fußen Beimathflangen in bie Seele bringen, weil wir wiffen, daß Luft und Leib und alle Regungen bes Gergens in unferen ganden fcon vor vielen Jahren ebenfo empfunben worben, haben Goethe's Lieber bas voraus, bag fie feine Biographie als ein fortlaufender Commentar begleitet. fich ihnen allen Ereigniffe aus einem fo anziehenden und bedeutenden Dichterleben unterbreiten, erhalten fie die Reize ber indivibuellften Besonderheit, und boch ift ihr Inhalt augleich so fehr ber reinen Ratur bes Menfchen entnommen, daß Jeber bie Erfahrungen, bie ihn felbst am tiefften bewegt, bas Beste, mas er felbft gebacht und gewollt, in ihnen ausgesprochen glaubt. mabrend so Bieles, was auch die deutsche Lyrif hervorgebracht, immer nur Einzelnen und auch biefen nur in besonderen Stimmungen ausagen fann. Die brei größten Lyrifer bes Zeitalters maren Rlopftod, Schiller und Goethe. Den Letten batte bie Ratur befonders fur bas Lieb organifirt, ben Erften fur bie Dbe, und in fo fern bilden fie einen vollkommenen Gegenfan. Wir haben oben gezeigt, bag Rlopftod von ben Alten fur feine Dben nichts als Ton und Bers entlehnte und fonft in ihnen einen gang anderen Bleichwol war jene Entlehnung ber Form Inhalt barftellte. nichts Bufalliges, fonbern fie grundete fich auf eine innere Berwandtschaft mit den Alten. Im Allgemeinen gibt es zwei Haupt= formen ber Lyrif, weil bas Berhalten bes Dichters zu feinem Begenstande boppelter Art ift 2). Er wählt entweder bas an sich Große und Bedeutende; Die Rrafte bes Gemuthes ftreben bann baffelbe zu ergreifen und fich zu einer gleichen Sohe zu fteigern. Der Dichter erhebt fich felbst an bem Erhabenen; ber forschenbe Gebanke, die weitblickende Phantafie, Beziehungen auf Die Drythologie, die Geschichte und große Naturscenen, ber Glanz ber Sprache, ber funftmäßige Rhythmus: Alles muß bas fcwung-

<sup>1)</sup> Riemer, II, 643.

<sup>2)</sup> Segel, "Aesthetil", III, 458. Bergl. auch Carriere, "Das Befen und bie Formen ber Boefie" (1854), 209 fg.

polle Aufftreben bes Beiftes nachbilden, und fur biefe Art au bichten bietet die Dbe nicht die einzige, aber gewiß eine paffende Selbst biejenigen Dben von Rlopftod, in welchen er nicht bie Gottheit, Die Schopfung, Die Unfterblichfeit feiert, fonbern in ber Liebe und Freundschaft sein eigenes Selbst barauftellen icheint, gehören zu biefer Gattung. Denn Liebe und Freunbichaft schildert er nicht junachst als perfonliche Empfindungen, sondern als an fich erhabene und heilige Dinge, die er nur seinem Gemutbe nach ihrer gangen Bedeutung anzueignen ftrebt, und barum befingt er sie in abnlichem Tone wie Bindar und Horge bie Soheit ber Gotter und Belben. Die zweite Art ber Lyrif beschäftigt fich mit Dingen, die in ber Lebenberfahrung eines Jeben liegen und baber bem gewöhnlichen Menichen etwas Gewöhnliches Der Dichter muß ihnen die poetische Seite abgewinnen. burch seine Berfonlichkeit erhalten fie erft Tiefe und Anmuth. In Diesem Kalle bedarf indeffen Die Darftellung feiner rhetorischen Hulfsmittel, um bem Objecte nachzukommen, sondern in forgloser Buverficht au seiner poetischen Organisation rebet ber Dichter in ber Sprache seines Bergens und meibet Alles, was nach einer funftlichen Farbung aussieht. Diefer Art find die meiften Bebichte Goethe's und vor Allem feine Lieber. Riemer hob es als einen Beweis fur bie fittliche Wahrheit, Ginfalt und Reinheit bes Dichtere bervor, daß ihm ftete bie ungesuchteften, naturlichften Borte, Reime und Berfe entgegentommen 1). Bei ber übergus großen Mannichfaltigfeit ber Goethe'ichen Lyrif fehlt es nun auch nicht an Dichtungen ber erften Klaffe, doch blieb bie eigentliche Dbe ausgeschloffen. Der Dichter fann ben erhabenen Gegenstand hauptfächlich mit bem Gefühle ju erfaffen fuchen, und bann entfteben Somnen, bithprambische Geschnae, in welchen fich au bem leibenschaftlichen Bathos Gedankenschwere, großartige Gleichniffe und eine volltonige Sprache gefellen. Fefte metrifche Reihen, bie in regelmäßiger Ordnung wiederfehren, werben oft mit ungebunbenen Rhythmen vertauscht, welche bie unruhige Bewegung ma-Diese Art von Bebichten fanden wir schon bei Klopftod. Sie find bem Tone nach mit ber chorischen Lprif ber Alten verwandt, und einige von Goethe, 3. B.: Meine Bottin, Banberere Sturmlied, Brometheus, Ganymed, Die Grenzen ber Menfchheit, schließen fich auch nach ber Anschauungsweise an bas Alter-

<sup>1)</sup> I, 69.

thum an. Ferner fann ber Dichter ben Gegenstand baburch au übermaltigen ftreben, bag er ihn für bie Erfenntnig gerlegt, mobei bas Gemuth mehr ober weniger intereffirt ift und mitwirft. In biefer Gattung ift Schiller ju Saufe, und wie er fich bann bald bes elegischen Mages, bald gereimter Strophen bebient, finbet fich Aehnliches mit benfelben Formen auch bei Goethe. lich waren noch die Ballaben hervorzuheben. Da wir ihr Befen schon oben bei Schiller's Erzählungen zu bestimmen gesucht, bleibt hier nur nachzuholen, daß in bem Zauberlehrling und in ber Braut von Rorinth Anetboten aus bem Alterthum zu fomboliichen Gebichten benutt find. Den Zauberlehrling (nach Lucian) machte Goethe zum Reprafentanten Derer, Die fich in ben Tenienfampf einließen und ber Sache nicht gewachsen waren. Braut von Korinth [nach Phlegon von Tralles und Philostrat 1)] erscheint in Goethe's Erzählung als eine Ronne, Die burch ein Gelübbe ber Mutter gezwungen warb, ben Schleier zu nehmen, in ihrer Belle fich bei ber Sehnfucht nach bem Berlobten aufgehrte und ftarb. Es ift bann bas Chriftenthum, welches auf eine Ertobtung ber Sinne bringe und Menschenopfer forbere, bem Beibenthum entgegengefest, beffen heiterer Benusbienft Jugend und Ratur gewähren ließ. In biefer Sinficht wird bas Gebicht mit Schiller's Göttern Griechenlands verglichen 2). burfniß ber Liebe lagt ber Tobten feine Rube; fie fteigt aus bem Grabe, um ben Brautigam zu feben. Er vermablt fich mit bem Gespenste, bas als Lamie ihm selbst ben Tob anhaucht und. obwol nun bas Grab beibe vereinigt, noch nach anderer Beute 3d muß bekennen, bag bas Biberliche, welches in ber Busammenftellung ber finnlichen Gier mit ber Gifestalte ber Leiche liegt, nach meinem Gefühl nicht burch bie Runft getilgt ift und daß mir das Gedicht nach Bedeutung, Composition und Ausführung weit hinter Burger's Lenore, Die ein ahnliches Thema bat 3), surudzubleiben icheint.

<sup>1)</sup> Riemer, II, 531, 618. Die Bergleichung mit ber Duelle finbet man in ben Erflärungen von Ghinger und Biehoff. Dramatisch ift ber Stoff behanbelt von M. Beer in bem Trauerspiel: "Die Brante von Aragosnien" (1823).

<sup>2)</sup> Rofenfrang, 144.

<sup>\*)</sup> Beibe gründen sich auf ben Bolfsglauben, daß unerfüllte Bersprechen und Hoffnungen ben Tobten in ben Gräbern feine Ruhe lassen. Bergl. W. Müller, "Mythologie", 410, und haupt und hoffmann, "Altbeutsche Blätter", I, 174.

Es find junachft noch einige Arbeiten ju erwähnen, bie in ben Beitraum fallen, welcher ber engeren Berbindung Goethe's mit Die politischen Dramen: Der Großfophta. Schiller voranging. Der Burgergeneral und Die Aufgeregten, fprachen in Beimar Riemanden an, und die Kritifer maren bisher einftimmig ber Deis nung, bag fie in politischer wie in afthetischer Sinficht Goethe's nicht werth seien. Dit bem Alterthum haben fie nichts gemein. und wir burfen über fie mit ber Bemertung hinweggeben, bag Rosenfranz einen Bersuch gemacht hat, bas Urtheil über fie umaustimmen. Auch die Bearbeitung des Reinike (1793), in welcher biefes Bert der Bolfspoefie mit bem antifen Epos in Busammenbang gebracht wurde, ift für unsere Literatur wol nicht bedeutenb. Schon ber hochbeutsche Dialekt nimmt ber Dichtung die Galfte ihrer naiven Traulichfeit, und in ben Berametern wird fie uns fo fremd, wie in bem rhetorischen Latein bes Mittelalters. Bu ben wichtigften profaischen Arbeiten gehören bie Beschreibung bes romifden Carneval und Bilbelm Deifter's Lehrjahre. Beiben bat Freund und Feind in Allem, was die Blaftit ber Darftellung ausmacht, ben Breis einer genialen Bollenbung zuerkannt. bem Meister fand es Schiller mangelhaft, bag ber Belb nur mit unerfattlichem Lerntriebe bas Leben gur Bilbung feines Charafters und feines Beiftes ausbeutet, aber fpater nicht bie gewonnene Reife in Sandlungen barlegt, und Andere haben in biefem Umftande eine Berwandtichaft amifchen bem Belben und bem Dichter gefeben. Sonft aber ruhmte Schiller felbft, daß bas Buch eine fuße und innige Behaglichkeit hervorbringe, bas Gefühl geiftiger und leibs licher Gefundheit: eine Wirfung ber barin berrichenben ruhigen Rlarbeit, Glatte und Durchsichtigfeit, Die auch nicht bas Geringfte zurudläßt und bie Bewegung nicht weiter treibt, als nothig ift, um ein frohliches Leben im Menschen anzufachen und zu unterhalten 1). Gehr paffend vergleicht man Wilhelm Meister mit Sarbenberg's Beinrich von Ofterbingen. In biefem Romane ift ber Beld jum Trager bes romantischen 3bealismus gemacht. Seine Ahnungen werden immer weiter und lichter; mehr und mehr erfullt die Boffnung auf eine völlige Bereinigung mit bem Ueberfinnlichen, rein Beiftigen feine Seele, und bas Ende ber Dichtung wurde uns die Erfüllung gezeigt haben, zugleich aber auch bie Bernichtung ber finnlichen Welt, an beren Stelle nur bichterische Bilber ber Bhantafie getreten waren. Der Wilhelm Meifter bagegen fangt bamit

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechfel", Rr. 40. Cholevine. II.

an, daß die idealen Phantasmen der Reihe nach schwinden; die Entsagung führt den Helden in die Wirklichkeit zurück und das letzte Ziel ist nicht ein verzücktes Anschauen des Unendlichen, sons dern es wird ein von vielseitiger Bildung und Erfahrung gehodes nes werkthätiges Leben auf dem Gebiete der praktischen Welt in Aussicht gestellt. Eine solche Richtung setzt den Roman mit dem Realismus der Alten in den innigsten Zusammenhang, und dieser Verwandtschaft sind die von Schiller gerühmten Wirkungen

zuzuschreiben.

Die Xenien (1796-97) waren bas Manifest, burch welches Schiller und Goethe ber Welt befannt machten, bag fie ju einem Duumpirate ausammengetreten feien. Mit einer iconungelofen Strenge murbe alles Mittelmäßige und Ungulängliche verfolgt. Darin aber zeigte fich bie Reblichkeit ihrer Kritif, bag fie nun auch ben Entfchluß faßten, durch werthvolle Leiftungen ihre Berechtigung au diesem Verfahren barauthun. Goethe brachte feine Begner, welche ihm die Xenien nicht vergeffen wollten, durch hermann und Dorothea (1798) jum Schweigen. Mit biesem Gebichte erhielt nicht nur unfere Literatur einen unschätbaren Bumache, fonbern es wird auch stete fur Diejenigen, welche ben Dichter mit veronlichem Antheil auf feinem Lebenswege begleiten, einen hohen Werth haben. Es ift namlich eine Erinnerung baran, bag es Goethe endlich einmal für einige Zeit vergonnt wurde, fich nicht als ein Rind ber Sorge au fühlen, indem zu anderen Gaben des Glückes auch die hinzukam, daß er eine Aufgabe fant, welche feinem eigenften Befen angemeffen mar und es ihm möglich machte, fich felbft völlig genugzuthun. Bon Taffo und felbft von Egmont und Iphigenie fann man wol fagen, daß fie nicht von einem Gludlichen und nicht fur Gludliche geschrieben find. Gie stellen uns einen Rampf mit ber Rrantheit bar, welcher zwar zur Genesung führt, aber es weht in ihnen nicht das Frohgefühl ber ungeftorten Gefundheit. Goethe selbst liebte Dichtungen ber letten Art und seine Freunde erwarteten fie Ihnen schwebte die frische Kraft bes Bos vor. Sie hofften, er werbe aus Italien bie titanische Stimmung gurudbringen. Bie entsprach wol diese garte Iphigenie jenen Begriffen von griechifcher Rraft, bie er felbft bei ber Satire auf Wieland's Alcefte verbreitet? Wie wenig vertragen fich "Taffo's Grillen" mit dem Sinne ber Alten! Es fann uns nicht einfallen, die Darftellung

<sup>1)</sup> Bgl. hettner, "Die romantische Schule in ihrem inneren Busammenhange mit Goethe und Schiller" (1850), 52, 83.

ber Bergensirrungen und ber tragischen Conflicte bes fittlichen Bartgefühles von ber Boefie auszuschließen und unfere Deinung über ben Werth biefer Dramen ju andern; aber wir wollen nicht vergeffen, daß bie eine Seite bes Lebens auch von bem freundlichen Lichte ber Sonne beschienen wird, und es liegt etwas Babres in bem Urtheile Schlegel's, baß feine ber hanbelnben Berfonen im Taffo so geschildert ift, daß man ihr Wohl und Wehe mit vollem Bergen gu bem feinigen machen konnte. Taffo felbft errege nur eine mit Unmuth über fein grillenhaftes Betragen gemifchte Theilnahme, und die Bringessin außere zu matte, frankliche Gefühle, als daß man lebhaften Antheil daran follte nehmen können 1). Soethe felbst wollte, bag ber Mensch bas Aechen und bas Rrachgen abthue. Lange Zeiten hindurch hatte er indeffen fein eigenes Berg nicht von ben Laften unserer Erifteng befreien tonnen. Erft in Italien fühlte er fich gludlich. Jest gelang es ihm aum aweis ten Dale, fich bie volle Freudigkeit der Seele zu erobern, und er sprach ste in einem Gebichte aus, welches weit über bie Romischen Elegien bingusgebt.

Die Berwandtschaft seines Epos mit ber naiven Boefie ber Griechen zeigt fich junachft in ber Gleichartigfeit bes Einbruck. Es versett uns in eine völlige Harmonie mit uns selbst und mit der Außenwelt. Sier ftimmt uns nicht der Contraft zwischen bem Unenblichen und ber Wirklichkeit zu Rlagen und zur Gehnsucht; es taufcht uns auch nicht ein bloßes 3beal von golbenen Zeiten über die Mangel unserer Natur und unserer Zustande, sondern bas Leben, wie es ift und wie es fein tann, erfullt uns mit Befriedi-Die Rube, welche wir empfinden, ift jedoch nicht die Rube ber Tragheit, die man fich burch bie Berleugnung boherer Beburfniffe verschafft, fonbern bie Rube ber Bollenbung, bie unsere Thas tigkeit belebt, indem fie une ber Hoffnung verfichert, folche Buftanbe felbst herbeiführen au konnen, und hier bestätigt fich bie Behauptung Schiller's, bag jebes fentimentale Bedicht uns fur Augenblide wenigstens verstimme, wahrend wir von dem naiven mit Beichtigfeit und Luft zu ber lebenbigen Gegenwart übergehen 2). bicht dieser Art muß fich auf ben Kreis ber Ibylle beschränken, benn bas große Epos, welches ein gefammtes Rationalleben in einer bebeutenden Epoche barzustellen hat, konnte die unpoetische Seite ber fünftlich organisirten Begenwart nicht ausschließen und

<sup>1)</sup> A. B. v. Schlegel, "Kritische Schriften" (1828), I, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) XII, 245.

murbe bie Wiberfpruche zwifden ber Wirklichkeit und bem hoheren Bewußtsein ber Beit weber umgehen noch auflosen konnen. welchem genialen Inftintte Goethe ben Schauplat gewählt, Die Begebenheiten erfunden und die Charaftere angelegt, Dies ift von Bilh. v. Humbolbt, von Aug. Wilh. v. Schlegel und nach ihnen Boffens Luise verschwindet Dieser fehr oft auseinanbergefest. Schöpfung gegenüber als ein burftiges Broduct. Alle Charaftere find bei Goethe anziehend und vielseitig, die meisten auch gehaltpoll, und mahrend bort nur bebeutungelofe Facta gur Ginführung von Gemalben bienen, entwidelt fich hier in rafchem Buge eine fortichreitende Sandlung, welche an fich spannend ift und ben Charafteren reichlich Gelegenheit gibt, fich zu entfalten. Raturlich fann man bas Gebicht nicht beshalb zu bem Range eines wirklichen Epos erheben, weil es in ben Charafteren und in ben Begebenheiten ein Gleichniß ber hochsten Menschheit ift. Denn wenn es hier in bem Saufe eines Gaftwirthes um Dorotheens willen einen halben Tag lang unruhig zugeht, und wenn bort ber Belena wegen zwei Belttheile in Brand gerathen und bie Bolfer ihre Geschichte völlig neu geftalten, fo hat bas Epos im letten Kalle nicht blos einen größeren finnlichen Glanz. Die Kunft foll nicht allein Gleichniffe bes Lebens geben, fondern fich auch bes Lebens und ber Geschichte selbst bemachtigen, und so werden immer bie symbolischen Miniaturbilber bes Bedeutenden hinter ben Berken. bie uns bas Große im Großen zeigen, zurudbleiben. Fern fei aber auch der Uebermuth, daß wir, wie &. Aft gethan, in hermann und Dorothea die Göttlichkeit ber wahrhaft epischen Welt mit ber Gemeinheit bes burgerlichen Lebens verwechselt finden sollten. abgesehen bavon, baß fich uns allenthalben ein Durchblid in bas Wesen und Treiben ber höheren Menschheit eröffnet, fehlt es auch nicht an großen Berhältniffen. Goethe schildert allerdings nur beis laufig mit einem Worte bie Sturmfluten ber Revolution; es ift nur ihr letter Wellenring, ber fast in harmlosem Spiele bie Schwelle bes Golbenen Lowen berührt; aber man hört in ber Ferne ihr ahnungsvolles Brausen; man sieht einige Trümmer ber zerschlagenen Belt vorbeitreiben, und man lernt das Berhängniß, welches hier ber Berwaisten eine Beimat und bem Junglinge eine Lebensge= fährtin gibt, als diefelbe Macht begreifen, Die Reiche fturgt und grundet. Ein neueres Gebicht fann mit Somer in bem Reichthum an sichtbaren Dingen nicht wetteifern, die höhere Schönheit und Größe ber innern Belt foll uns fur biefen Mangel entschädigen. Dabei entfteht aber bie Schwierigfeit, bag Das, mas bie Cultur

geschaffen, boch nicht als ihr Werk erscheinen barf, wenn nicht bie Bewußtlofigfeit, die ju dem naiven Charafter ber Idulle gebort. verloren geben foll. Auch diese Schwierigfeit hat Goethe mit leichter Sand überwunden. Was die Somerifche Zeit an weiser Lebenebetrachtung, an Berftanbigfeit und reinem Menichenfinne befaß, und was homer von biefen Dingen feinen helben mitgab. bas ericeint und nirgends als etwas Ausgebachtes und Erlerntes: es ift nicht bas Ergebniß ber Schulphilosophie, ber Sittenlehre und ber Besebe, sondern es quillt in freiem Triebe aus bem tiefen Borne ihrer ebeln Ratur. Auch Goethe's Berfonen haben feine andere Bilbung als bie, welche ihnen Rachbenfen und Erfahrung gegeben; fie tommen nie in Berfuchung, mit einem abftracten Biffen ju prunten, sondern fie zeigen nur ihre Ginficht, indem fie von den Dingen selbst genothigt werben, fich über fie flar zu merben und ju außern. Der Dorfrichter und Dorothea, welche über alle an Tiefblid und flarer Auffaffung bervorragen, find die Boglinge einer Zeitbewegung, bie wie mit einem Zauberschlage in Taufenden bie verborgenften Eigenheiten, die gange Bielfeitigfeit und Die Rraft ihres Geiftes, Die fonft immer unentwidelt geblieben maren, an bas Licht treten ließ. Ihnen junachft fteht ber Pfarrer. Much ihm entschlüpft fein Wort, welches eine erclusive Standes: cultur perriethe, mabrend fein Amtsbruder in Grunau vom Morgen bis jum Abende nicht mube wird zu predigen. Bang ebenfo verftand es Goethe, in das höhere Gemutheleben feiner Berfonen ben naiven Charafter ber homerischen Zeit zu legen. Wir erinnern wieber baran, daß die fentimentalen Dichtungen ber Reueren meistens zu zwei Ertremen verirren: bald verflüchtigen fich bie garten Gefühle in einer weichlichen Erschlaffung, bald erschrecken uns bie ftarfen burch eine fieberhafte Ueberreigung. Somer tennt biefe Ausschweifungen nicht; fie maren einft, wie unser altes Bolfbepos zeigt, auch bem Deutschen fremd und mogen noch heute mehr in unseren neuen Gedichten zu Saufe fein, als unferm Bolfscharafter In feiner anderen Dichtung Goethe's ift bie feelenvolle Innigfeit mit fo viel Rlarbeit und Festigfeit verbunden und bie Leibenschaft fo gehalten. Der Gipfel ber gangen Dichtung ift offenbar ber Charafter Dorotheens, ju ber im Meifter und fonft einige Ebenbilder tamen. Solche vollwuchfige Jungfrauen, in denen Beift und Seele, Besonnenheit und Leidenschaft, Rraft und Bartheit harmonisch verschmelzen, mogen bem Somer vorgeschwebt haben. Auf fie hat Goethe ben gangen Reichthum herrlicher Gigenschaften gehäuft, fo daß felbft Bermann neben ihr etwas gu

jung und schmachtig erscheint. Sie übertrifft ihn an Entschloffenbeit, an Sicherheit bes Betragens, an bellem Berftanbe, an Bilbung, an Lebenberfahrung, und feine fanfte, madchenhafte Schonbeit wird fie ben erften feurigen Freund ihres Bergens nicht vergeffen machen 1). Das Tuchtige und Gefunde, welches uns mit belebender Frühlingsfrische aus bem Gedichte entgegenweht. liegt nicht allein in ben Charafteren, auch bie Umftanbe und bie Ratur find gleicher Art. So ift fcon in ben alteften Recenfionen barauf aufmerkfam gemacht, wie schon Dorotheens Bild baburch gehoben wird, daß der Wagen, ben fie lentt, von tuchtigen Baumftammen gezimmert und mit fraftigen Bugthieren bespannt ift. Dem entfpricht ber folibe Befit bes Wirthes jum Golbenen Lowen, Die folibe Ratur auf bem Schauplate ber Begebenheiten: bie weiten Barten, ber ergiebige Beinberg, bie boben Alleen, ber reife Beigen am Tage vor bem Schneiben zc. Das Gebeimnis ber Runft liegt barin, bag une nicht bas Ungewöhnliche, Uebernatürliche als bas Boetische vorgeführt wird, fonbern bag bet Dichter uns fühlbar macht, wie fehr bas Gewöhnliche und bas Ratürliche poetisch ift.

Indem es Goethe gelang, eine Welt zu erfinnen, auf welche er bie mannliche Denkungsart und die reifen Anschauungen, die er burch bas Studium ber Antifen und bes homer gewonnen, übertragen konnte, gab ihm bas Bedicht auch Belegenheit, biejenige Darftellungsform anzuwenden, für welche ihn die Ratur vorzuglich begabt hatte. Aus feiner Luft, Alles zu bramatifiren, burfen wir nicht folgern, bag es fein Beruf war, ein bramatischer Dichter Im Meister macht er ben Unterschied avischen bem Romane und bem Drama, daß jener und hauptfachlich Gefinnungen und Begebenheiten, diefer bagegen Charaftere und Thaten vor-Was hier vom Romane gesagt ift, das gilt auch vom stelle. Run ift es ausgemacht, bag in allen Dramen Goethe's bie Anlage und die Ausführung sich zu bem epischen Style hinneigen. Die entschiedene Vorliebe für eine plaftische Gegenftandlichfeit, welche bem Epos und bem Drama gemein find, nothigte ihn, ba ihm bas eigentliche Epos bisher unzugänglich geblieben,

<sup>1)</sup> Der Umstand, daß Dorothea jum Schwerte gegriffen und nun bem Jungs linge nur eine mit Blut bestedte hand reicht, ift oft gerechtfertigt. Das Gezfühl will sich indessen nicht beruhigen, und es scheint überhaupt kaum benkbar, daß eine Rotte von solcher Robbeit, wenn sie noch jur Rachsucht entstammt wirb, vor einem Mabchen die Klucht erareist.

in bem Drama einen Erfat zu suchen. 3mar griff er früher und spater auch zu ber Rovelle und zu bem Romane, aber er murbe burch fie, ba er auf eine ftrenge Korm und auf eine pracise Bestaltung fo viel Werth legte, taum jur Balfte entschäbigt. feinem Gefühle, fur eine Dichtungsart gefcaffen ju fein, welche außerhalb bes Zeitgeistes zu liegen ichien, erklart es fich, bag ihn Somer abwechselnb mit Entzuden erfüllte und gur Bergweiflung Best arbeitete fich einmal sein Schifflein amischen ben Rlippen hervor und fegelte auf hober See. Aeußerft merfwurdig ift aber auch bei ber Darftellung Goethe's reines Berhaltnig ju Somer, und wir empfinden bier bie Bahrheit jenes Sages, bag man ben Meister bes Styles an Dem erkennt, mas er weise verschweigt. Der Einfluß homer's zeigt fich hier in ber festen Anlage, in ber ruhigen Ausführung alles Einzelnen, in ber anschaulichften Sinnlichkeit in ber bewuftlosen Dbiectivitat. Auf ben Effect, bas schlimme Rennzeichen ber mobernen Bocfie, ift fo wenig etwas berechnet, bag vielmehr bie rhetorischen Mittel unbillig gespart find. Kaft ganglich bat Goethe die Gleichniffe, die Bieberholungen, die ftehenden Beiwörter, die Busammensetzungen vermieden, wie benn Diefe Raturlichkeiten bes homerischen Zeitalters unserm nicht mehr findlichen Berftande nur Gewalt anthun. Die Rachbilbung folder homerismen macht ben Stul gur Manier und forbert überbies zu Bergleichen mit homer auf, bei welchen ber neuere Dichter immer zu furz fommt. Goethe hat es biesmal verschmabt, einen fo thorichten Bettftreit zu beginnen, boch erinnern einzelne Rachklange jener Redemeise sehr schon an die innere Berwandtschaft ber Gebichte. Mit ber Anmagung, ein anderer homeros ju fein, murbe uns ber Dichter mistrauisch machen, aber willig laufchen wir bem bescheibenen Someriben.

In der Freude über das Gelingen seines Werkes wollte Goethe die Gunst des Augenblickes benuten. Er beschäftigte sich eifrigst mit der Theorie des Epos, und gleich im Jahre 1797, während er noch an Hermann und Dorothea seilte, wurden drei Epopoien projectirt, unter denen ein Tell und eine Achilleis. Ueber das dritte, welches Die Jagd heißen sollte, berieth er sich mit Humsboldt und Schiller, und diese hatten Manches an dem Entwurse auszussehen. Rach der Rovelle: Das Kind mit dem Löwen, in welche sich das Gebicht verwandelte, kann man nicht mit Sichersheit entscheiden, ob sich der Stoff zu einer strengeren epischen Beshandlung eignete. Den Tell gab Goethe selbst auf, weil das Gebicht geradehin nach dem Ende schreiten würde, während es eine

Haupteigenschaft bes Epos sei, bag es mittels ber retarbirenben Motive immer zugleich vor- und zurudgebe 1). Un ber Achilleis hielt er hartnadia fest. Run aber begann die Liebe zu Somer ihm ichablich ju werben. Er ergab fich fo fehr bem alten Dichter. baß er auch in ben Stoffen beffelben und in ber Dentweise iener Beiten lebte und webte. Der Berfehr mit Sumboldt und mit Bolf versette ihn gang in bas Alterthum. Wolf's Prolegomena (1797) riefen wieder ein allgemeines Intereffe für homer hervor, wie es vor fünfundamangig bis breißig Jahren die Schriften von Bood und Berber gethan. Goethe ichloß: Wenn nicht ein Einzelner jene großen Gebichte verfaßt, wenn fie nicht urfprunglich ein Banges waren, fondern fich aus Rhapfobien zusammengefest, so burfte ein muthiger Dichter fich noch jest unter bie Someriden wagen und einen Theil jener Sagen behandeln. Diese Borftellungsart, fchrieb er an Schiller 2), ift mir bei meiner jegigen Production gunftig; ich muß die Ilias und Obuffee in bas ungeheuere Dichtungemeer auflosen, aus bem ich schöpfen will. Ueber ben Blan feiner Achilleis hat uns Riemer einige Zeilen mitgetheilt. les weiß, daß er fterben muß, verliebt fich aber in die Bolyrena und vergift barüber nach ber Tollheit feiner Ratur fein Schicffal 3). Der Stoff ichien Goethe fich ju einer mobernen Arbeit ju qualificiren, weil er fentimental (auf bas Gemuthsleben bezüglich) und tragisch sei, und weil er aus bem Cyflus ber Ilias ein privates. isolirtes Bilb heraushebe. Das Tragische hindere, ba bem Stoffe eine gewiffe Breite eigen fei, nicht die epische Darftellung, und bas Sentimentale mußte eine gang realiftifche Behandlung jum Gegengewichte erhalten 4). Goethe machte fich mit biefer fleinen Mias. ju ber hermann und Dorothea die Douffee bilben follte, unglaublich viel zu schaffen. Bis in ben Sommer 1799 binein fommt er nicht von Somer's Ilias los, welche uns immer, gleich wie in einer Montgolfiere, über alles Irbifche hinaushebe. Sein Blan erweitere fich von Innen heraus und werde, wie die Rennt= niß machse, auch antifer. Er wollte ben Alten auch barin folgen, worin fie getabelt werben, und fich Das zu eigen machen, mas ihm felbft nicht behage. Das Studium ber 3lias treibe ihn im=

<sup>1) &</sup>quot;Briefmechfel", Dr. 293.

<sup>2)</sup> Mr. 457 (Mai 1798).

<sup>3)</sup> II. 523.

<sup>4)</sup> An Schiller, Dr. 465.

mer burch ben Rreis von Entzudung, Soffnung, Ginficht und Beraweiflung. Schiller fuchte ihn von bem Entschluffe, ein folcher Alterthumler zu werben, abzubringen. Er rieth ihm, ba Somer felbft beute nicht fo bichten mochte, wie ju feiner Beit, bei bem alten Dichter nur Stimmung ju fuchen und fonft felbftanbig ju verfahren; es fei unmöglich und undankbar, ben vaterlanbiichen Boben gang zu verlaffen und fich feiner Zeit entgegenzuseken. Je mehr fich Goethe in Somer vertiefte, besto unmöglicher wurde bas Gebicht. Spater ftellte er einmal ben Sas auf: Das Uniulangliche ift productiv. Er wurde, fügt er hingu, seine Iphigenie nie aefdrieben haben, wenn bamals fein Studium ber griechischen Sachen erschöpfend gewesen ware 1). Dies scheint fich hier zu beftatigen. Allmablich verbrangte auch, wie es oft gefchab, ber Genuß bes Studiums bei ihm die Luft gur eigenen Arbeit. Dann führten bie Unterhaltungen mit Beinrich Meyer, ber aus Italien jurudgefehrt mar, und Die Berausgabe ber Bropplaen Goethe mieder gang zu ber bilbenben Runft, und bas Intereffe fur Somer trug nur bie Krucht, bag man ju Breisaufgaben fur bie Daler Scenen aus ber Blias, ber Dbyffee und Bermanbtes mablte. Schiller liebte jene antiquarische Achilleis nicht und mahnte von Beit au Beit an Kauft, boch trieb er ben Kreund aur Arbeit, um wenigstens etwas fertig zu feben. Es blieb aber bei Sfigen und Fragmenten. Das Gebicht vermischt Antifes und Mobernes auf eine unleidliche Beise. Ramentlich widersprechen die geiftvollen Reben ber Gotter und herven in jeder Zeile der Ginfalt ber Somerijden Zeiten, in benen uns doch die Thatsachen festhalten. Spater wollte Goethe ben Stoff in einem Romane behandeln, boch ift es wol fein Berluft, bag er ben Blan fallen ließ. Babrend Schiller in feinem Rache mit unermublicher Rraft ein Werf nach bem andern fcuf, griff Goethe ju Diefem und Jenem, feine epische Laufbahn mar aber bereits zu Enbe. Durch Schiller's Ballenftein und durch bas Softheater angeregt, manbte er fich nun wieder gur Tragodie. Seine Raturliche Tochter, Die er im Jahre 1799 anfing, ift ein modernes politisches Drama. wollte die Aristofratie mit ihren gesetzlich gewordenen Ansprüchen und die Demofratie, welche fur fich die naturlichen Rechte bes Menfchen forberte, nebst ben weitgreifenden Confequengen beiber Brincipe einander gegenüberstellen; er wollte zeigen, wie fich in

<sup>1)</sup> Riemer II, 716 (in ben "Tifchreben", 1811).

ben Kampf ber Meinungen ber Drang ber Berhaltniffe und gewaltthätige Leibenschaften mischen, wie fich bei fo fchlimmen Buftanden Alles in ein angrchisches Chaos aufloft und endlich faft bie Aussicht schwindet, daß es die Bernunft fei, von welcher man Rettung hoffen fonne, bis benn endlich boch bas Burgerthum nach feiner tuchtigen Natur jene Begenfage reinigt und ine Bleichgewicht bringt. Der Entschluß, solche Gegenstanbe mit angemeffener Tiefe und Rlache barguftellen und, ber Beit vorgreifend, ihre Entwidelung in einem Phantastegemalbe abzuschließen, zeugt gewiß von großer Ruhnheit, ba biese Aufgabe einen Meister in ber Bolitif wie in ber Dichtfunft erforbert 1). Das Bange follte in brei que fammenhangenben Dramen erschöpft werben. Boethe hat jeboch nur bas erfte beendigt, welches wenig mehr als bie Erposition ent-Im Allgemeinen wird biese Natürliche Tochter mehr bewunbert als geliebt. Es sind nicht viele Scenen ba, bie bas Berg erfreuen und erheben fonnten. Der gemeine Egoismus gelangt gur herrschaft; er unterwirft fich Alles mit heimlicher Tude, mit frechen Gewaltthaten. Ihm gegenüber wird ber Gute machtlos: weber bas Gefet, noch bas Schwert bes Solbaten, noch bie Rirche vermögen die Unschuld zu schützen, und biefe hilft fich endlich amar felbft, jeboch nicht ohne eigenfüchtige Berechnung. Der Stoff brachte es mit fich, baß fich ein so niederschlagendes Schauspiel in einer gangen Reihe von Scenen wiederholt, und in bem erften Drama fehlte noch eine befriedigende Ausgleichung. Ferner ichmächte bie besondere Anlage und Haltung ber Charaftere ben Ginbrud. Schiller und humbolbt fanben es recht, bag bie Berfonen in bem Drama ber Alten feine individuellen Buge haben, fondern ein Run ift schon oben bavon die Rede ibeales Abstractum barftellen. gewesen, daß hirt (mit bem auch Tischbein gleicher Anficht mar) bas wahrhaft Boetische gerade in dem Besonderen und Charafteriftischen fab, baß Schiller feine Theorie ganglich ju anbern fchien und in seinen letten Dramen boch wieder jur Abstraction gurudfehrte. Ebenso machte es Goethe. In seinen fruheften Dichtungen hatte er, burch Chaffpeare angeregt, ben größten Werth auf bas Individuelle gelegt, wie seine Freunde am liebsten formliche Caricaturen schilberten. Er verfehrte gern mit Leuten, Die nach ihrer tüchtigen Ratur eigene, boch ungewöhnliche Wege gingen und halbe Sonberlinge waren. In ber Runft entschieb er fich fpater gang

<sup>1)</sup> Rofenfrang, 353 fg.

für bas Sculpturibeal ber Alten, an welchem alles Besonbere getilgt ift, damit die Gattung fich in volliger Reinheit barftellt. Solche Abstracta find nun auch die Berfonen in ber Raturlichen Tochter. Sie follen nicht als Individuen, sondern als Symbole fur bie vericbiebenen Stande ber Befellichaft aufgefaßt werben. Sie bleiben beshalb bloge Scheinwefen, und während bie Bebanfen, die Reigungen, die Gefahren und Leiden wirklicher Berfonen fonft bas Gemuth intereffiren, ftellt fich bies Alles auch nur als etwas Symbolisches bar und wird junachit, ja mehrentheils ausichlieflich ben Berftand beschäftigen. Gine lebensfrische Realität bat eigentlich nur die Liebe bes Baters und ber Tochter queinanber. Den Klagen bes Herzogs, als er Eugenie verloren, ift baber faft ein ganger Aufzug gewidmet, und es scheint, als wollte ber Dichter hier burch ben größern Aufwand von lyrischer Bewegung und rhetorischem Bathos bas Gefühl entschädigen. Roch ein anberes misverftanbenes Runftgeset ber Alten war bem Drama nach-Windelmann hatte bie gottliche Ruhe als eine gemeinfame Eigenschaft ber alten Runftwerke, ja als die vollendetfte Ericheinungsform bes Schonen bezeichnet. Ebenfo ftrebte Goethe nach jener magvollen Bewußtheit, welche feine iconften Dichtungen auszeichnet. Aber auch hierin fann man zu weit geben, und namentlich hat bas Drama fich nicht zu ftreng an bas Gefet zu binben. Denn bie Sculptur, welche nichts Succeffives barftellen fann, wird allerdings jenen Moment ber Beruhigung mablen muffen. im Drama bagegen ift bie Rube nur bas Biel, bei welchem endlich ein leibenschaftliches Wollen und Sandeln anlangt. Es ift hiermit nicht gefagt, baß Goethe feinen Berfonen jenes ungeftume Befen hatte geben follen, mit welchem ein barbarischer Gefchmad ben Dangel an achtem Runftsinne verbedt; aber bie Kaffung bes Gemuthes fann auch zu einer völligen Dreffur beffelben werben, und wenn ehemals der frangofischen Tragodie vorgeworfen wurde, daß die Deceny bes gesellichaftlichen Anstandes und die Standesehre überhaupt bem Gefühle die Muttersprache ber Natur unterfagten, so ist es hier die greise Weisheit, welche ihm die besonnene und wohlgefette, mit allem Glanze einer claffifchen Diction gefchmudte Rebe Im Bangen möchte wol von biefem Revolutionsbrama Daffelbe gelten, mas Goethe von Scott's Leben Rapoleon's fagt: Es thut nicht wohl, daß die große Symphonie durchaus mit Sourbinen abgespielt wirb.

## Funfzehntes Capitel.

Uebergang von ber plastischen zur symbolischen Dichtungsweise. Fauft. Der Blan bieses Dramas und ber Busammenhang ber antiken Episode mit ber Sauptshandlung. Widerspruche in bem fittlichereligiosen Grundgebanken. Ueber die Allegorie in der classischen Walpurgisnacht und in der Helena. Goethe's Alter. Symbolische Dichtungen. Antheil an den Bestrebungen der Romantiker und Kampf gegen dieselben für den Gellenismus.

Die Ratur machte endlich auch über Goethe ihre Rechte geltend, und er konnte feine Jugend nicht langer behaupten. herannahenden Alter tritt an die Stelle der Broduction der Sammlerfleiß. Schon zu seiner Schweizerreise von 1797 nahm er rubricirte Acten mit, um alle Arten von öffentlichen Bapieren, Zeitungen, Bochenblatter, Predigtausjuge, Berordnungen, Romodienzettel, Breiscourante einheften zu laffen. Indem er fo alle Kleiniakeiten für das Bedeutende nahm, gewöhnte er fich baran, die Erfcheinungen bes Lebens nur als ein allegorisches Mastenspiel aufzufaffen, und unvermerkt ging er auch in seinen Dichtungen von bem plaftischen Style ju bem symbolischen über. Er fagt einmal, indem er bie Ratur und bie Boefie jufammenftellt, bag nur bie Jugenb bie Barietat und die Specification, das Alter aber die Genera, ja die Kamilias habe. Er felbst sei in der Natürlichen Tochter, in ber Bandora ins Generische gegangen; im Meister sei noch die Barietat 1). Damit ftimmte es benn überein, bag er auch in feinen letten Dramen ber Sandlung und den Charafteren die sym= bolische Form gab und Aehnliches mit Borliebe hervorzog. Baldophron und Reoterpe wurde ber erfte Berfuch gemacht, bie ibealen Masten ber Alten anzuwenden, und folche Dichtungen wie bie Pandora, des Epimenides Erwachen, der zweite Theil des Fauft hangen mit bem Alterthum nur noch burch ftoffartige Gle= mente ausammen. Inawischen hatte Goethe, von ber Unerfattlichfeit bes Theaterpublicums gebrangt, in Beimar Dramen jeder Gattung, Altes und Neues, Bedeutendes und gang Werthlofes aufführen laffen. Endlich wollte er ber hereinbrechenden Berwilberung bes Geschmades in bem frangofischen Drama einen Damm entgegenseben. Er bearbeitete Boltgire's Mahomet (1799) und

<sup>1)</sup> Riemer, II, 718.

Tancred (1800). In berfelben Abficht wurden einige Stude von Tereng (Abelphi und Andria) gespielt. Schiller bachte auf eine fraftigere Begenwirfung; fur ihn gab es feinen Sonntag, und er ließ in rafcher Folge feine Dramen erscheinen, beren jebes neu und groß mar. Sie hatten nebft ben Schopfungen Leffing's und Goethe's vorläufig bingereicht, ein Rationaltheater au verforgen, murben bie beutschen Stabte wie einft bie griechischen jene Resignation besessen haben, nur an festlichen Tagen die Werke ihrer Meister sehen zu wollen. Aber bie Erniedrigung bes Dramas jur täglichen Unterhaltung befreundete bie Denge mit bem Rehricht ber Tagespoefie und verschaffte ben Sublern Gelb und Ehre, bis fich bas Berftanbniß jener Dichtungen auf immer fleinere Rreise einschränkte und bie Nation unfahig wurde, so viel geis ftiae und materielle Mittel aufzubringen, ale ju ihrer Darftellung nothig find. Goethe forberte Die Arbeiten bes Freundes, ber ihm fo balb entriffen werben follte, mit neibloser Freude. Er felbft ruhte nach so vielen mislungenen Bersuchen. Dazu tam noch ber Eindrud bitterer Erfahrungen. Der Tod Berber's und Schiller's, bie Bedrängniß Deutschlands burch Rapoleon, ber Tod ber Bergogin Amalie erschütterten ihn zu fehr, als bag er fich bem Berfehre mit den heitern Dufen hatte hingeben mogen. Bir werden feben. daß die Tragodie der Alten ihn noch vielfach beschäftigte, doch erhielt unsere bramatische Literatur burch ihn keinen bedeutenden Buwachs mehr außer bem letten Theile bes Fauft, welches Werf wir noch zu betrachten haben.

Riemer wird fein falfcher Prophet gewesen sein, als er behauptete, man werbe ebenso wenig jemals aufhören, über Goethe ju schreiben, wie über homer und bie Bibel. Insbesondere ift es Kauft, ber feine Freunde feffelt und feine Begner nicht losläßt, ber für bie Betrachtung fo unerschöpflich ift, wie es fonft nur Begenftanbe ber Ratur ju fein pflegen. Trot ber Menge von Erläuterungeschriften ift man inbeffen boch noch nicht so weit gekommen, baß ber Sauptgebante, über welchem fich bie Dichtung aufbaut, schon völlig festgestellt mare. Dies liegt nun feineswegs an ber Unzulänglichkeit der Untersuchungen, es liegt vielmehr an der Unbestimmtheit ber Sache. Man will fich nicht entschließen einzuge= fteben, daß diefer sonft so großen Schöpfung die Einheit fehle, und beginnt beshalb immer von Reuem die muhfame Arbeit, Das aufzusuchen, mas man nie finden wird, weil es nicht ba ift. felbft hat erflart, bag er eine Ginheit gar nicht erftrebt. Er fagt, bei einer solchen Composition fomme es blos barauf an, bag bie

einzelnen Maffen bedeutend und flar feien, mahrend es als ein Ganges immer incommensurabel bleibe, aber eben beswegen lode es gleich einem unaufgeloften Broblem bie Menfchen immer wieber jur Betrachtung an. Rach ber von ben Deiften vertretenen Anficht ift bas Drama bestimmt, eine sittlich = religiöse Wahrheit jur Anschauung zu bringen. Andere behandeln es als eine Reibe pon Beltbildern, die awar miteinander ein Ganges ausmachen aber nicht alle mit ber Seelengeschichte bes Kauft in Busammenhang fteben burfen. Endlich nimmt man, hauptfachlich auf ben ameiten und britten Act bes zweiten Theiles gestütt, bas Drama wol auch für eine allegorische Darlegung wichtiger Runftprincipe. Aber auch innerhalb ber religiofen Auffaffung gibt es noch Gegenfate. Menzel behauptet, baß Goethe ben tiefen Sinn ber alten Sage gerftort habe, mahrend diefelbe nach ber gewöhnlichen, freilich oft nicht mit Grunden belegten Annahme erft jest im reinen Lichte bes Chriftenthums erscheint, ba an die Stelle ber ftarren Berbammung bie Gnabe getreten.

Faßt man Anfang und Biel ber Tragobie ins Auge, ohne fich gleich burch die heterogenen antifen Ginlagen zu verwirren, fo läßt fich bas Bange auf einen fehr einfachen Gebanken gurudführen. Der gute Mensch wird, wenn auch nur von einem bunkeln Triebe geleitet, wieder ben rechten Weg ju feinem Urquelle finden, und feine Berlockungen find machtig genug, die edlere Ratur in ihm ju erftiden; bice ift ber Sat, von welchem ber Dichter ausgeht. Raturlich wird die Geschichte bes Fauft, welche fich nach biefer Wahrheit gestaltet, in ihrem Ausgange ganglich von ber Bolfsfage abweichen, boch barf uns bies hier nicht fummern. Das Drama hatte nun in einer Reihe von Scenen zu zeigen, wie bas bofe Brincip ben Menschen, ber in seiner Selbstüberhebung fich einmal pon Gott loggefagt, weiter in bas Bemeine hingbaugieben bemubt ift, wie aber gleichwol jenes beffere Gefühl unvertilabar bleibt. Im erften Theile hat ber Dichter biefen Blan ftreng befolgt. Dephiftopheles will feinen Junger in bem Schlamme niederer Lufte verfinten laffen, boch Fauft erklart ihm gleich, bag er von bem Sinnenrausche feine Freude, sonbern nur Betaubung erwartet. Das Gelage in Auerbach's Reller widert ihn an, bei ber Liebe ju Daragreten mischen fich eblere Empfindungen in die Begierbe. auf bem Broden, in bem Dunftfreise ber luberlichften Orgien, gelingt es Dephiftopheles nicht, feinen Gefangenen völlig ju verberben. Der Schatten bes blaffen Rinbes mit bem rothen Schnurden um ben Sale treibt ihn vom Berge, ber Abichied in bem

Rerfer zur Berzweislung, und so ware jenes Grundgefühl ber Sittlichkeit noch immer nicht aus seinem Innern ausgerottet, jene Berbindung mit dem Göttlichen nicht völlig aufgehoben. Ja, Ariel's Chore und ber frische Pulsschlag ber Ratur regen ihn bald zu dem Beschlusse an, zum höchten Dasein immersort zu streben, und demnach hätte Rephistopheles bei diesem ersten Bersuche seine Wette nicht gewonnen.

In dem zweiten Theile folgen nunmehr jene großen Weltbilber, welche bas Menschenleben nach seinen wichtigften Berhaltniffen und Bestrebungen barftellen follen. Es entfaltet fich ber Glanz einer fürftlichen Sosbaltung, hinter welchem jedoch bie Geldnoth lauert; Die Wiffenschaft fucht bis in Die geheime Werfftatte der Ratur einzudringen; Runft und Boeffe werden nach ihren Hauptrichtungen geschildert; Krieg und Politif außern fich als erhaltende und augleich als gerftorende Machte und endlich tritt bie technische Cultur und der Landbau ale die Grundlage der Wohlfahrt und ber Bolferfreiheit hervor. Db nun bie Ausführung aller biefer Scenen ber Art ift, bag man wirklich fagen tann, fie hatten Bhilosophie und Biffenicaft jur Bafis, ober ob une in einigen nur eine Bhantasmagorie, Die allerdings mit vielen treffenden Urtheilen gewürzt ift, unterhalten foll, bas mogen Anbere burch eine grundliche Analyse und Brufung ber Resultate barthun. In ben Bartien, welche bas Sofleben, Die Schöpfungetheorien und ben Krieg barftellen, ift Rauft nur eine Rebenfigur, und fie hatten wol auch ursprunglich bie Bestimmung, nur überleitenbe Motive ju fein. Denn die erften beiben vermitteln die Befanntschaft des Faust mit der Seleng und mit dem Alterthume, und die dritte Episode sollte ihm Gelegenheit geben, ben Boben zu gewinnen, auf welchem wir ihn endlich einmal handeln feben. Diefe beiben Saupticenen, die Berbindung mit der Belena und die Cultur bes Uferlandes, ftellen benn auch wieder die individuelle Beziehung auf feinen fittlichen Zuftand her. Rach ber Bolfsfage follte Fauft für ben Breis feiner Seele bie bochften irdifchen Guter genießen, und fo mußte auch bas iconfte Beib, welches bie Erbe getragen, für ihn aus dem Schattenreiche herauftommen. Goethe hat diese Situation benutt, um bas Bufammentreffen bes Antifen und bes Romantischen zu schildern und auf eine Berschmelzung beiber Runfte hinzuweisen. Er hat jedoch diesmal die Episode nicht ohne allen Zusammenhang mit ber Haupthandlung gelassen und auch den moralischen Ginfluß des Alterthums bervorgehoben. bei dem Anschauen ber Sphinre, ber großen tuchtigen Buge im Wibermartigen, merkt Kauft, daß eine Umwandelung seines Innern beginnt. Er überläßt fich (wie einft Goethe felbft in Italien) ben Einwirfungen ber fublichen Ratur, bes heroischen Zeitalters. Große Geftalten, große Erinnerungen erfrifchen und erheben feinen Geift, fo bag er endlich, von Beroinen fommend, gang andere Buniche heat und höhere 3mede verfolgt. Benießen bunft ibm ient gemein; er fühlt bas Bedurfniß zu handeln und zu schaffen. Bierin unterscheidet fich ber Kauft bes erften Theiles von bem bes In ber Bolfebichtung gehört Belena, ein trügerisches Scheinbild, wie alle Gaben bes Teufels, zu bem Gundenfolde, für ben er feine Seele verkauft, und er bleibt ber Berlorene; bier bat Das, mas er in ihrer Umgebung mahrgenommen, seinen Charafter gereift und Das, was ihn verwirren sollte, bringt ihn 3m Widerspruche mit fich felbft und feidem Biele naher. nem 3mede rath fogar Dephiftopheles ihm, die Eindrude ju benuten, welche ihn über alles Gemeine wegtragen wurden. mehr tritt bas sittliche Element und mit ihm Faust felbst wieder in den Bordergrund. Mephistopheles macht faum noch Berfuche, ben Strebenden mit der niedrigen Sinnenluft und Flachheit zu befreunden; er ift nur ber Lohndiener, ber Spotter, aber nicht mehr ber Berführer. Fauft ringt bem Meere ein Stud Land ab und will mit freiem Bolfe auf freiem Grunde fteben. Die Tragobie scheint die Erlösung vorzubereiten und wir erwarten, bas Wort bes Herrn, bag ber gute Mensch in seinem bunteln Drange fich bes rechten Weges wohl bewußt fei, werde in Erfüllung gehen. Doch es entstehen auf einmal neue Schwierigkeiten, obgleich ber Bang bes Dramas gang leicht zu erfennen ift. Richt ein ftrenges Chriftenthum, sondern alle Religionen in ber Welt werden fordern, baß ber Mensch, welcher trot ber schwersten Berfundigungen auf bie Gnade Anspruch macht und ber Erlöfung murbig erscheinen foll, aus feinem Bergen bie Eigenfucht, biefe Burgel aller Lafter, ausreißt und feine Schuld anerkennt. Goethe hat fich biefen Forberungen widerfest. Er baut und zerftort, er baut wieber, um nicht zu vollenden. Es muffen in bem Benehmen bes Kauft gcgen Philemon und Baucis die Ungerechtigfeit und Lieblofigfeit auf bas Widerwartigste jum Vorschein fommen; er nimmt es sich nicht übel, um einer Laune willen die frommen, harmlosen Alten, welche mit ihrer hutte, ihrer Sabe ben Göttern heilig find, aus bem Wege zu raumen, und noch zulett barf auch die Schuld nicht über die Schwelle Deffen, der fich felbst reich dunft. Können wir in ber That annehmen, daß Fauft fich bes rechten Weges zu feinem

Urquell bewußt ift, wenn ihn bes Glodchens Rlang von ber Ras velle ber nicht mehr wie iener Oftergefang an die Zeit bes frommen Kinderglaubens mahnt, sondern in Buth versett, wenn ibm ein Thor heißt, wer seine Augen blinzend bortbin richtet? Sollte Mephistopheles nicht vielmehr feine Wette gewonnen baben und ben Breis behalten burfen? Dies wenigstens icheint ausgemacht. daß Fauft's Entfundigung erft jenseits, in dem Regefeuer ber feligen Chore beginnt, und wenn bagu, daß bie Gnade von oben an bem Menfchen theilnimmt, eine Bubereitung ber Seele, eine Sebnfucht nach bem Frieden, ben bie Welt nicht geben fann, nothig ift, so war Kauft gewiß in früheren Epochen ber Erlösung murbiger als zulett, wo er fich mit aller Entschiedenheit und Bewußtheit von dem himmlischen abwendet. Dies ift nun auch für die Interpreten immer ein Stein bes Anftoges gewesen. An Schubarth, welchem Kauft über jebe fittliche Berantwortlichkeit erhaben scheint, werden fich wol nur Wenige anschließen. Auch darin liegt feine Befriedigung, daß wir ben Erlofungeact als ein humoriftis iches Bhantasma betrachten, in welchem ber Glaube an eine erlofende Liebe nur ein poetisches Spiel ift. Bu biefer Auffaffung ift Beiße geneigt. Carus erflart, bas Werf fei nur beenbet, nicht vollendet. Andere find jedoch auch ber Meinung, daß Kauft in feiner fittlich = religiöfen Entwickelung weit genug vorgeschritten. Wir wollen ein paar gewichtige Urtheile biefer Art hersepen. Schönborn weift barauf hin, baß Fauft, durch bas 2Beh bes Lebens geläutert, ben Mammon, die Herrschsucht, ben Ruhm verschmaht habe, bag er, burch bie Anschauung bes Alterthums jur Rlarheit über menschliches Streben gelangt, in geregelter Beise thatig zu fein und nach ber bem Menschen obliegenden Berpflichtung die Ratur, beren herren wir sein sollen, fich unterthanig und seinen und Anderer 3weden dienstbar zu machen gefucht, daß seine Thatigfeit, nachdem er bem Sinnengenuffe entfagt, eine immer hohere und reinere geworben, und diefer Brad der fittlichen Erhebung berechtige ihn icon zu ber Soffnung auf die Erlösung 1). Lucas findet barin einen Beweis von ber religiofen Tiefe bes Dichters, daß er Kauft nach einem folden Kalle fich nicht wieder zu Gott wenden laffe, ba es eine auch sonft von Goethe ausgesprodene Erfahrung fei, bag fich eine fehr unterbrochene Befanntichaft mit dem unfichtbaren Freunde nicht leicht wiederherstelle 2). Er

<sup>1) &</sup>quot;Programm bes Magbalenaums in Breslau" (1838).

<sup>2)</sup> C. E. Encas, "Ueber ben bichterifchen Blan von Goethe's Fauft" (1847). Cholevins. II.

bezieht sich darauf, daß Faust in jedem Momente seines Lebens die Unzulänglichkeit der irdischen Güter empfunden, daß die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, daß Alles, was Mephistopheles ihm dargeboten, immer noch neuen Wünschen Raum gelassen, daß der Augenblick, in welchem er des höchsten Genusses theilhaft zu sein gestand, ihm doch noch kein gegenwärtiges, sondern nur das Vorgefühl eines künstigen Glückes gewährt habe, und daß in diesem Mangel an Frieden sich die unzerstördare Sehnsucht nach einem höhern Jenseits kundgebe. Ja es sehle für diesen inneren Anschluß an das Himmlische auch nicht an einem positiven Zeugnisse, da Faust bei seinen letzten Schöpfungen die Wohlsakt des Volkes im Auge habe und so sich in seinem Busen die Wenschenliebe, die Liebe Gottes thätig zeige.

Diefe Deductionen haben fo viel Ueberzeugenbes, bag man fich gern die 3weifel aus bem Sinne schlägt, aber endlich fehren fie boch wieder. Bunachst halte ich es gar nicht für fo ausgemacht, daß zu den Schöpfungen, in welchen Fauft mit bem Erbauer von Betersburg wetteifert, die Philanthropie der eigentliche und erfte Grund ift. Der Genug, in fühnen Werfen eine übermenschliche Rraft zu offenbaren, hat an ihnen mindeftens in gleichem Grabe Theil, und zu jener Menschenliebe ift die an ben beiden Alten verübte Gewaltthat, wenn auch bas Schlimmfte auf bie Rechnung ber Diener fommt, ein häßlicher Commentar. Ferner fann man Schonborn wol zugestehen, baß Kauft sich bas Recht erworben, auf bie Erlösung zu hoffen, aber es mußte fich bann boch auch in irgend etwas bas Bedürfnis und ber Wunsch, berfelben theilhaft au werben. fundgeben. Endlich ift es allerdings ein menfchlicher Bug, Das, was man liebt, zu haffen, wenn und weil man es nicht befist; aber jene Erklärung, daß es eine Thorheit sei, mit Dem, was über den Wolfen ift, eine Berbindung zu suchen 1), entspringt nicht einer folden Selbstäuschung, sonbern fie ift ein ruhig überlegter und mit Confequeng burchgeführter Brundfat. Schon jener Donolog, ber an ber Spipe bes aweiten Theiles fteht, enthalt ihn in

<sup>1)</sup> Man vgl. hiermit ben Spruch (II, 316):

Sehnsucht ine Ferne, Runftige zu beschwichtigen, Beschäftige bich hier und heut' im Tuchtigen.

In Berona (XXIII, 43) erfreut fich Goethe baran, daß die auf den antifen Grabfleinen befindlichen Gestalten nicht die hande falten, nicht in den himmel schauen, sondern noch im Bilbe hienieden find, was fle waren.

ben Worten: So bleibe benn die Sonne mir im Rücken 20. 1). Goethe felbst hat mehr als einmal seinen Unwillen darüber geaussert, daß die Schwarmer, statt zu genießen und zu handeln, ihr Leben über einem unfruchtbaren Sehnen verlieren. Die Aufforderung, sich an die irdische Welt zu halten, die dem Tüchtigen nicht kumm bleibe, ist sicher ernst gemeint und kann unmöglich die ganz entgegengesehte Ansicht einschließen, daß diese Welt dem Tüchtigen nicht zu genügen vermöge. Wenn Faust die zum letzen Augensblicke undefriedigt bleibt, so darf er deshald noch nicht das Ewige ersehnen, sondern es zeigt sich darin nur seine rastlose Thätigkeit, die er des Menschen Qual, aber auch sein Glück nennt, und endslich ist ja Das, wovon er sich völlige Befriedigung verspricht, imsmer noch ein Werk, welches ganz in den Bezirken des Diesseits liegt.

Dan fann über biefen Bunft nicht jum Abschluß tommen, wenn man nicht annimmt, daß in bem Drama zwei Seelen mohnen, daß zwei unvereinbare Richtungen, zwischen benen Goethe selbft schwantte, auf Fauft übertragen feien. Segen wir einmal ben Fall, ber Dichter habe an Kauft zeigen wollen, daß ber Menfch, wenn er fich von seinem Schöpfer trennt, niemals gludlich werben und nichts wahrhaft Großes und Dauernbes schaffen könne: wie leicht find ba manche fonft zwecklofe Scenen und hingeworfene Aeußerungen zu erklaren. Bhilemon und Baucis find in ihrem beschränften Rreise, in ihrer Armuth gludlich, weil fie bem alten Bott vertrauen, und erwarten ben Tob wie einen lieben Gaft, wahrend Fanft, ber reiche herr, ber machtige Gebieter, in der Fulle verhungert, burch eine Grille ungludlich wird und wie Ahab ben Beinberg Raboth's besitzen ober nicht leben will. Fauft erklart, es verlohne fich nicht, ein Mensch zu sein, ba er wohl weiß, baß er feine riefigen Werfe nur mit Sulfe ber Magie erbaut und nicht allein vor ber Ratur geftanben, fondern bei ben buftern Dachten Beiftand gefucht. Ferner freut fich Mephistopheles ichon im Stillen barüber, bag bie Damme und Buhnen, auf welche Fauft so ftolg ift, boch nur bem Bafferteufel einen Schmaus bereiten, und mit einer bittern, vielleicht auch schwermuthigen Ironie spielt ber Dichter auf die Blindheit und Dhnmacht bes Menschen an, indem er Kauft fich an bem Geflirre ber Spaten ergoben läßt, bie fur

<sup>&#</sup>x27;) Fauft wendet fich nämlich von dem Ueberfinnlichen als von einem blens benden Fenermeere ab und beschließt, von nun an in dem Realismus der Alten zu leben; damit beginnt die Berirrung zum andern Ertrem.

ibn bas Grab aushöhlen. Es scheint, bie Absicht Goethe's, in ben Unternehmungen und in bem Gelbstgefühl bes Kauft bas Vanitatum vanitas nachzuweisen, konnte nicht beutlicher ausgesprochen fein. Andererfeits fann man mit gleichem Rechte behaupten, bas Erwaden bes Schuldbewußtseins, Die Demuth, Die fich felbft bezwungen, feien gar nicht bas Biel, nach welchem Goethe hinftrebt. gebeugte Eigenwille, die ungebrochene Rraft, die unermudliche Thatigfeit, biefer Titanismus folle in bem Gebichte verberrlicht werben. Darum lagt er ben Greis die Sorge verjagen, ber Blindheit tropen und es ale ben hochsten Genuß betrachten, bag er frei auf dem felbstaeschaffenen Grunde steht. Auch der greise Fauft gleicht noch jenem Brometheus, welcher ben Gottern jum Trope fich eine Welt fouf, bie er fein nennen fonnte. In bem Bunfche, baß er fich nie mit ber Magie befaßt haben möchte, vermischt fich die Reue, wenn diese überhaupt vorausgesett werden fann, mit dem Bebauern, bag Das, mas er geschaffen, nicht gang fein Wert ift; benn es trubt ihm bas Bewußtsein ber Selbständigkeit, bag bie Rrafte, die ihm bienen, boch nur burch einen Rauf sein Gigenthum geworden. Es ift bem Dichter genug, baß fein Selb raftlos gestrebt hat. Die Irrthumer, die Frevel, beren er fich bei feinem Streben schuldig gemacht, find vergeben und vergeffen, auch wenn er nie feinen tiefen Kall anerkennt, und barum fchließen bie Engel mit bem fo leeren Borte: Ber immer ftrebend fich bemubt, ben fonnen wir erlosen. Offenbar durchfreuzen sich in dem Gedichte gang entgegengefeste religiofe Anschauungen; man fann mit Sillebrand fagen 1): bas Drama behandle ben Rampf ber Ibee gegen ben Realismus, und auch wieder umgefehrt behaupten, es vertheis bige bem Unenblichen gegenüber bie Berechtigung bes Reglen.

Anderen gilt die Dichtung für eine Kunstallegorie. Damit, wie man einzelne Stellen in diesem Sinne ausgelegt, wollen wir und nicht aushalten. Am weitesten ist Weiße gegangen 2). Ihm repräsentiren Margarete, Helena und die Mater gloriosa die drei Haupttheile des Gedichtes und die brei Hauptformen der Poesse. Die erste ist das Sinnbild für das Naive, die zweite für das Anstife und die dritte für das Romantische 3). Es ist gewiß, daß

<sup>1) &</sup>quot;Die beutsche Rationalliteratur" (1845), II, 267.

<sup>2)</sup> Ch. S. Beife, "Rritif und Erlauterung bee Goethe'ichen Fauft" (1837).

<sup>3)</sup> So habe ich bie bunfeln Andeutungen verftanben. Bon ber 3phigenie fagt Beife (S. 12) ausbrudlich, baf fie ein Symbol fur bas fittliche und bich=

biefe Unterschiebe in ber Darftellungsweise bes Dichters, mogen wir nun die Saupttheile bes Fauft, wie fie in ben verschiedenen Berioden feines Schaffens entstanden find, im Auge haben, ober auch alle feine Schöpfungen, Die fich nach benfelben Berioben abfondern, durch iene Symbole paffend bezeichnet find. Daraus folgt aber gewiß nicht, daß es die Abficht Goethe's gewesen, in bem aangen Drama iene Berichiebenheiten allegorisch barguftellen und aar jum eigentlichen Gegenstande bes Gebichtes zu machen. solche Auffaffung führt zu ben lächerlichsten Sypothesen. Sat man boch fogar gemeint, daß bas Schmudfaftchen, welches Kauft ber Margarete jum Geschenf macht, Die erften Berfe bes Dichters. etwa Werther's Leiben, bedeute. Rur von ben antifen Ginlagen fann man behaupten, baß fie bestimmt waren, Goethe's Anfichten über Ratur und Runft in fich aufzunehmen. Wir haben im Borigen gezeigt, wie biefe Scenen mit ber inneren Entwickelung bes Fauft felbft in Busammenhang gebracht find, und bag fie ferner nich als ein wichtiges Glied an die Reihe der Weltbilder anschlie-Ben. Mag man an dem zweiten Theile der Tragodie noch fo Bieles auszusegen haben, es bleibt gewiß, daß in feinem beutschen Gedichte die Bhantaste so verschwenderisch ihre Schape svendet. Eine unermeßliche Kraft und Ruhnheit ber Erfindung tritt uns in jedem 3weige entgegen, Die Belena, welche Goethe icon fruber verfaßt hatte, überragt jedoch Alles burch ihre reine funftlerische Durchbilbung, benn fie ift im claffischen Style geschrieben, mahrend alles Andere mehr oder weniger an der Formlofigfeit der Symbolif leibet.

In der classischen Walpurgisnacht, einem Seitenstüde zu den Scenen auf dem Blodsberge, läßt der Dichter, um Mephistopheles in eine passende Gesellschaft zu bringen, solche häßliche Gestalten, wie die Lamien und Phortyaden, auftreten, oder andere, die sich von selbst der Ironie darbieten, wie die Greise und Sphinre; serener mussen die Wassergeiter, die Berggeister zc., die der kosmischen Rythologie angehören, erscheinen, weil er in Bezug auf die neueren Schöpfungstheorien den alten Streit zwischen den Bulcanisten und Reptunisten, die durch Anaragoras und Thales vertreten sind, ausnehmen wollte. Obgleich nun jene Wesen, welche ihr Schausderselt auf den Bharsalischen Keldern seiern, indem sie an die noch

terische Ibeal sei, und baß Goethe in ben Leiden bes Orest feine eigenen vers wirrten, bedrangten und getrübten Seelenzustande schildere, in die ihn bas Suschen jenes ihm verschwifterten Ibeales verseht.

ungeregelte Schöpfungefraft ber Ratur erinnern, größtentheils haßliche Kormen haben, balb nur höher angeregte Thiere, ober halb menschlich, halb thierisch gestaltet find, so hat boch Alles in fo fern einen acht antifen Charafter, als hier bas unheimliche Grauen und Die moralische Gemeinheit fehlen, welche auf bem Blodeberge Die Luft vergiften. Mephiftopheles findet awar vom Sara bis Sellas Bettern, boch es genirt ihn faft, in bem Lande, wo Alles nebeneinander eine republikanische Kreiheit und Gleichheit genießt, mo auch die Sunden heiter find, fich so ganglich unverdammt gu Das ebelfte jener Zwittergeschöpfe ift Chiron, ber freie. fraftige Sohn ber Ratur, ber gebilbete Freund ber Beroen. 3hm läßt bie Erinnerung an große Beiten feine Rube. Er jagt in bonnerndem Laufe über die Kelber, und weit erschallt in der ftillen Racht ber Schlag bes ebernen Sufes. Der lodere Ausammenbang gab hier, wie im Dummenschanz und in anderen Partien, welche ben burch Goethe am Hofe zu Beimar beliebt gewordenen Mastenspielen gleichen, Gelegenheit, jahme und wilde Kenien, allgemeine Maximen und fatirifche Epigramme auf Mythologen, Geologen, Theologen, Kritifer zc. einzuflechten. Die Anspielungen find in Specialidriften oft nachgewiesen, und Aleis und Liebe baben bas Wichtigfte entbedt 1). Enblich wollte Goethe hier auch bas Element, welches er am meiften liebte, verherrlichen. Alles ift aus dem Waffer entsprungen und Alles wird burch bas Waffer erhalten. Diese Anficht liegt bem Wefte ber Galatea zu Brunde, einer höchst malerischen Scene, welche nach einem Bilbe von Rafael gezeichnet ift. Das Waffer gibt aber ben Dingen nur ben Rorver und nicht bas innere Leben; es bilbet bie Geftalten, aber es erfindet fie nicht, und hinter biesem und ben anderen mitwirkenben Elementen fteht baber noch eine geheimnisvolle Racht, welche in bas Berbenbe bie Seele haucht und die Bestaltung nach Befeten ordnet. Auch fur biefe Annahme benutte Goethe ein antites Symbol. Er sagt, er habe im Blutarch gefunden, daß im griechischen Alterthume von Duttern als von Gottheiten bie Rebe gewefen 2); bies fei Alles, mas er ber Ueberlieferung verbante, bas Uebrige fei feine Erfindung. Plutarch ergablt im Leben bes Dar-

<sup>1)</sup> Bei Beiße und Anberen finbet man einige unhaffenbe Beranberungen und Berwechselungen ber Mythen angegeben. Solche Bersehen erklaren fich baraus, daß Goethe mit vielen Figuren nur burch die Berke ber bilbenden Kunft bekannt geworben war. S. Edermann, II, 236.

<sup>2)</sup> Edermann, II, 271.

cell (Cap. 20), bag in einem Stabten auf Sicilien bie Drutter besonders verehrt wurden. Rach Goethe wohnen und thronen fie. ewig einsam und boch gesellig, in der leersten Debe ber Abstraction. Um ihr Saupt schweben bes Lebens Bilber, regsam ohne Leben. Bas einmal war, in allem Glang und Schein, es regt fich bort, um nie wieber ju vergeben. Gestaltung und Umgestaltung ift bas ewige Sinnen ber Rutter. Kauft verfentt fic au ihnen in die Tiefe; benn er hofft im Richts bas All au finden. Biewol ihm icon ber Rame ber Rutter einen Schauber erregt und Mephistopheles felbft nur fcuchtern von ihnen fpricht, fo holt er boch von ihnen ben magischen Dreifuß, um Baris und Belena aus ber Beifterwelt heraufzubeschworen. Auch biefe Borftellung hat Goethe vermuthlich einer Mittheilung bes Blutarch entlehnt. beren er fich spater nicht mehr erinnerte. Ein Buthagoraischer Bhilosoph lehrt bei bem Lenteren an einer jent oft citirten Stelle (De orac. defectu, c. 22): bie Belten umschließen, Dreiede bilbenb, ein innerftes Dreied, welches ber Mittelbunft aller fei. Dies beiße bas Keld ber Bahrheit, und in ihm liegen unveranderlich bie Beariffe, bie Formen und Urbilber Deffen, mas gewesen sei und fein merbe. Alles umgebe bie Ewigfeit und wie ein Abfluß berfelben ftrome die Zeit zu ben Zeiten. Alle taufend Jahre werbe einmal ben menschlichen Seelen, wenn fie recht gelebt, ber Anblid biefer Dinge gewährt, und die Denfterien, welche auf Erben fur die trefflichften gelten, seien nur ein Schattenbild gegen jene Anschauung 1).

Im britten Acte bes zweiten Theiles tritt nun Helena auf, die Faust auf dem Wege, den einst Orpheus gewandelt, aus der Schattenwelt in das Leben zurückgeführt. Mit einer wunderbaren Aunst verdand der Dichter in ihrer Darstellung das epische und das allegorische Element. Sie hat ein individuelles Leben und ist doch zugleich nur das Symbol des Idealschönen der antisen Aunst. Die classische Walpurgisnacht hat und auf ihre Erscheinung vorsbereitet. Wie die mehr allegorischen Gestalten aller Mythologien einander ähnlich sind, so bilden jene abenteuerlichen Geschöpse der griechischen Sage den Uebergang von dem Rordischen zum Antisen. Es kann hier jedoch nur von einer Bordereitung der Phantasie die Rede sein, und sicher geht der Scharssinn zu weit, wenn man ansnimmt, daß jene Waldurgisnacht das Studium des Antisen be-

<sup>1)</sup> Dende (., Goethe's Fauft", 1834, S. 39) erinnert noch barau, bag in ber Alchemie bie Urftoffe ber Retalle und Rorver matrices rorum beigen.

beute, die Arrwege verspotte und die rechte Art zeige, wie man zu ber Erfenntniß bes Ibealschonen gelange. Mit ben Greifen, glaubt Beiße, find die Etymologen bezeichnet, mit ben Ameisen die philologischen Sammler, mit ben Arimaspen bie Spoothesenmacher. welche bie Schape ber Belehrsamkeit burch eine unkritische, luftige Anwendung verschleubern, mit ben Sphinren bie Erfinder ber fpmbolischen Muthologie. Dies ift nun freilich richtig, aber folche Gingelnheiten berechtigen nicht, in ben gangen Act einen allegorischen Sinn zu legen. Dies führt auch zu einem ganz leeren Spiele. So halt a. B. ein Erklarer ben Chiron fur bas Sinnbild ber Geschichtstunde, Philologie und Alterthumsforschung, die Manto bagegen für bie ftille Sammlung, die aus ber Tiefe bes Beiftes schöpft; Beibe seien Fauft ober bem Dichter, welcher schon in Gefahr war, die Sirenen für die Belena, d. h. ein gehaltloses Wortgeflingel für das mahre Schone zu nehmen, behülflich, ben achten Geift ber antifen Boefie und Runft zu erfaffen. Auf ahnliche Beise seien die Irrlehren ber Naturforscher in den Lamien verforpert, ber alte Rereus stelle ben Weisen vor, ber wol bie Ratur erfannt, aber burch die Thorheiten der Menschen erbittert, seine Erfenntniffe für sich behalte und Niemand belehren moge 1).

Ueber ben britten Act erfahren wir burch Goethe selbft, baß er erfunden fei, um ben Streit ber Bellenisten und ber Romantifer beizulegen. Bor bem Balafte bes Menelaus zu Sparta tritt Belena mit einer Schaar gefangener Troerinnen auf. Der Anfana aleicht den referirenden Brologen in den Dramen des Euripides. Belena begrüßt bas vaterliche Saus. Sie gebenkt bes Krieges. ben fie wiber Willen angefacht, und erzählt bann, bag Menelaus, mit bem fie eben in ber Beimat gelandet, fie vorausgesendet und ihr geboten habe, über die Magbe Mufterung zu halten, fich die Schabe vorzeigen zu laffen und bann Alles zu einem Opfer zuzu= ruften. Sie geht in ben Palaft, trifft aber barin eine uralte Schaffnerin, beren Säglichkeit fie schaubern macht. In Anaft und Sorge fommt fie jurud, um bies ben Frauen mitzutheilen. Da erscheint bas Scheufal in ber Thure. Es ift Mephiftopheles, ber bie Bestalt einer Phortvas angenommen. Wie in ben alten Tragodien ber Chor vergleichend und reflectirend ein Ereigniß erörtert, fo schilbern hier die Frauen jene Schredensnacht, als Ilios fiel. Aber ber Rriegoschrei ber ehernen Stimmen, Rauch und Gluth und bie

<sup>1)</sup> hartung im "Schulprogramm", Schleufingen 1844, S. 25.

fürchterlichen Beftalten gurnenber Gotter, bie burch ben bufteren Qualm hinschritten, verschwinden wie ein Traum vor bem graßlichen Anblide ber Bhorfvas. Das Scheufal neben einer Beleng, das Bermerfliche, emig Unfelige zu feben, mache ben Schonbeit liebenden Menschen Schmerzen und lode Verwunschungen bervor. Die Bhorfpas ergost fich baran, ben . Mabchen auseinanberguseken, daß Schönheit und Schamlofigkeit immer Sand in Sand geben, und helena felbst wird nicht verschont. Diese entschuldigt fich bei jeber Anklage, boch raubt ihr julett die Erinnerung, daß fie fich auch Achill, bem Ibol als Ibol, jugefellen muffen, bas Bewußtsein, worauf ber Chor die Misblidende, Misrebende ichmeigen beißt, ba aus ihrem Grauelschlunde schrecklicher als aus Cerberus' Rachen ber Tude tiefauflauerndes Ungethum hervorbreche. Statt freundlich mit Troft reich begabten, Lethe ichenfenben, hochmilbeften Wortes fpreche fie nur Bofes und verbuftere ber Bufunft Hoffnungslicht ic. 1). Die Senare bes Dialogs werben nunmehr mit trochaischen Septenarien vertauscht, und biefer Bechsel bes Berfes kundigt eine neue Wendung ber Dinge an. Die Phorkugs entbedt ben Frauen, daß Menelaus Rache uben werbe, bag bas Opferbeil für helena felbst geschliffen sei und die Dabchen ber Reihe nach am Giebel bes Daches gleich Droffeln in ber Schlinge Belena empfangt biefe Botichaft mit foniglicher aavveln sollen. Burbe; fie ift traurig, aber furchtlos, mabrend bie Dadden, anaftvoll, boch nicht gang ihres jugendlichen Muthwillens beraubt, ein foldes Schicffal verwunschen und ber Alten, welche auf ein Rettungsmittel bindeutet, mit iconen Borten ichmeicheln. Dephiftopheles macht fie nun bamit befannt, bag fich eine Schaar fogenannter Barbaren, gang menschliche und feine Leute, in ber Rabe angebaut und daß fie fich unter ben Schut berfelben begeben mußten. Belena erhalt auf ihre Frage: wie ber Berr ber Raubgefellen ausfebe, eine befriedigende Antwort, und so wird der Borichlag angenommen. Bis hierher geht ber antife Theil bes Actes. Bir baben ben Inhalt ausführlicher angegeben, um ju zeigen, wie treu Diefe Reproduction bes Alterthums ift. Sitten und Denkungsart

<sup>1)</sup> Man muß hier nicht übersehen, baß ben Chorliedern seste metrische Systeme zum Grunde liegen und daß sie bisweilen auch nach Strophe, Antistrophe und Epodos abgetheilt find, wenngleich die Form nicht ganz regelmäßig ift. So steht in dem Chore: Bieles erlebt' ich zc. die fünste Strophe allein und von den übrigen haben immer je zwei dasselbe Metrum. Siehe hierüber H. Dünter, "Goethe's Fauft" (1854), II, 216 fg.

ber Personen find griechisch, und ebenso genau ift in Beremas. Sprache und Darftellungsweise überhaupt ber Styl ber antiken Tragobie nachgebildet. Im Folgenden ftellt fich bas beutsche Ritterthum ebenso in seiner Tracht und Karbe dar, und man hat diefen Beweis von ber Geschicklichkeit bes Dichters, Jebes in feiner Art erscheinen zu laffen, ftets bewundert. Sehen wir nunmehr, ob die Bhantasmagorie nicht blos die Schale ber antifen und ber romantischen Runft gibt, ob ber Beift jedes Elementes ju feinem Rechte gefommen, und ob Das, was aus ihrer Berschmelzung bervorgegangen, richtig gezeichnet ift. Raturlich reichte es bin, baß ber Dichter jeben Gegenstand nach feinen Sauptzugen charafterifirte und durch geeignete Bilber ben Geift anregte, fich benfelben nach feiner Bebeutung und Erscheinung zu vergegenwärtigen. Die Darftellung bes antifen Elementes läßt bier wol nichts au mun-In bem Schönen concentrirt fich bas Befen bes Alterthums und helena ift ein vortreffliches Symbol für daffelbe, weil fie, als die Trägerin eines fo bedeutenden Sagenfreises, uns in die Mitte ber epischen und tragischen Dichtfunft, ja man fann fagen. auch ber Sculptur verfest. Richt gang ausreichend fcheint mir das andere Element bestimmt zu fein. Kauft als Atheist konnte nicht bas religiose Brincip ber Romantif vertreten; beshalb mußte Die Charafteriftif berfelben in ber Sauptsache mangelhaft bleiben und es wurden die Erscheinungen nicht auf ihren eigentlichen Grund gurudgeführt. Doch hat ber Dichter gethan, mas unter solchen Umftanben möglich war. Gine gothische Burg, ber Oberherr und die Bafallen, Ritter und Anappen im glanzenden Baffenfcmude, Die rauschende Dufif und ber Ranonenbonner führen uns bas Ritterthum, wie es an ber Grenze bes Mittelalters gewesen, nach feiner außeren Gestalt vor Augen. Als fein ideelles Befen erscheint ber fühne Sinn ber helben, ber fie zu Abenteuern und in die Ferne treibt, und die Innigfeit bes Gefühles, welches fich vornehmlich in ber Liebe zu ben Frquen fundgibt, benen bie Danner in zierlichen und zärtlichen Reimen hulbigen, benen fie bas Recht über Leben und Tod ertheilen, benen fie fich felbst mit 21lem, was fie haben, ju eigen geben. Fauft und Belena verfeten fich nun nach Arfabien, und mit ben ringeum liegenden ganbern bes Beloponnes werben bie Bergoge ber beutschen Schagren belehnt. bamit fie bas Mutterland ber Boefte vor ben Barbaren fcugen, worin man eine Anspielung barauf findet, bag Runft und Wiffenschaft ber Alten in Deutschland eine neue Beimat erhielten und hier zu neuer Bluthe gelangten. Rach ber Sage hatte Belena

bem Achill ben Euphorion geboren. Diefer follte nun eingeführt werben, um biejenige Dichtung ju bezeichnen, welche aus ber Berbindung des Antifen und des Romantischen bervorging. Rur ein Dichter wie ber Berfaffer ber Iphigenie und bes hermann fonnte ber Abkömmling jener Ahnen sein. Goethe erzählt, er batte mehr als einen Schluß aufgefunden. Die Befanntichaft mit Boron. beffen Berfonlichkeit und Boeffe einen machtigen Zauber auf ihn ausübten, bestimmte ihn bagu, feinen Euphorion nach biefem gu zeichnen. Sicher ließ ihn die Freundschaft bas Richtige verfehlen 1). In Byron's Befen liegt ein wühlerischer Stepticismus, ein unbanbiger Gottertros, Die Beltverachtung, Die buftere Soffnungslofigkeit, baneben die Gluth finnlicher Leidenschaften und bie weichfte Sentimentalität, welches Alles bereits in ber Beriode unferer fraftgeniglen Dichtung jum Ausbruch fam und jest nur mit ber icharffinnigsten Dialektik und mit ben glanzenoften poetischen Karben dargestellt murbe. Der Reichtbum bes Geiftes und ber Bhantafie nahmen Goethe fur Byron ein; vermuthlich war auch die Berwandtichaft folder Dichtungen mit Dem, was ihn felbst ebemals bewegte, für ihn noch immer anziehend. Er fagt, als Reprafentanten ber neuesten poetischen Beit habe er Riemanden gebrauchen fonnen als Byron, ber ohne Frage als bas größte Talent bes Sahrhunderts zu betrachten sei. Byron sei nicht antif, nicht romantisch, sondern wie der gegenwärtige Tag. Auch habe er gang wegen feines unbefriedigten Raturells und wegen feiner friegeris ichen Tenbeng gepaßt, woran er in Miffolunghi zu Grunde gegangen 3). Offenbar follte die Allegorie jedoch nicht auf einen Dichter hinweisen, ber weber antif noch romantisch, sonbern auf einen, ber Beibes war. Goethe konnte nicht überfeben, bag in Byron auch nicht die Spur von jener Denkungsart und Beltauffaffung zu finden ift, welche als das Resultat einer durch antife Einfluffe gereinigten und gefraftigten Romantit ihn felbft groß gemacht und durch ihn fur unsere Boefie und Cultur überhaupt jum Borbilbe geworden waren. Ift es nicht eine Tauschung, wenn man bamit Alles in Ordnung ju bringen meint, daß Euphorion Die Rlarbeit ber Mutter und Die Innigfeit des Baters befise und folglich bie Erbschaft bes Alterthums und des Mittelalters ver-

<sup>1)</sup> Auch Beife (S. 258) und Dunger (I, 124) find biefer Anficht.

<sup>2)</sup> Edermann, I, 365.

einige 1)? Diefer Euphorion, ber wie ein gliternbes Irrlicht herumhupft, hat gewiß keinen Tropfen antiken Blutes, und feine kranke Reigharfeit fteht auch bamit, daß Fauft in einer gleichen Umgebung Die Gefundheit, Rlarheit und Energie bes Beiftes wiedererlangen follte, volltommen in Widerspruch. Es ift daber vielleicht eine unrichtige Boraussetung, bag Goethe bie moberne Boefie mit ben beiben anderen in einen genetischen Bufammenhang habe bringen wollen. Er fügte nur zu bem Antifen und zu bem Romantischen bas Moberne als eine britte Runftform bingu, und ba man eben über ben Borrang unter ben beiben erften im Streite mar, fo wollte er aufforbern, bie Berechtigung jeder einzelnen anzuertennen. Dazu vaßt auch ber Bufag: Claffifch und romantifch fei Alles gut und gleich; es tomme barauf an, bag man fich biefer Formen mit Berftand bediene. Man fonne auch in Beibem absurd fein 2). So icheint auch Rosenkrang bie Sache aufzufaffen 3); boch läßt fich nicht leugnen, daß man, da Fauft, Helena und Euphorion boch eine Familie bilben, berechtigt mar, ju erwarten, bas Bebicht murbe brei Runftarten schildern, die in einer verwandtschaftlichen Bechselbeziehung fteben, und nicht blos Sinnbilder fur bie brei Berioben ber Boefie in dronologischer Folge vorüberführen.

Die Geschichte eines greisen Dichters hat in der Regel nichts mehr von großen Schöpfungen zu erzählen, welche anregend und leitend auf die nachwachsenden Generationen wirken, sie berichtet nur für Diejenigen, welche ihn, nachdem er von der Weltbühne abgetreten, mit persönlichem Antheil in die Zurückgezogenheit seines Alters begleiten, wie die Herrin aller Dinge, die allmächtige Zeit, auch seine Individualität überwältigt und auflöst. Goethe's physsische und geistige Ratur widerstand indessen' solchen Angrissen mit einer seltenen Ausdauer. Seine Haltung blieb gerade, sein Auge behielt den sesten, vollen Blick, seine Stirn hatte keine Falte und sein Lorbeerkranz durste keine Haarlücke bededen ). Und wenn

<sup>1)</sup> Schonborn, a. a. D., 31. Auch Dende (S. 82) nimmt an, baß von benen, bie burch Antifes und Romantisches erzogen wurden, Byron ber paffenbfte Stellvertreter fur Goethe felbft gewesen.

<sup>2)</sup> Edermann, II, 157.

<sup>3) &</sup>quot;Goethe und feine Berfe", 506.

<sup>4)</sup> Begel, "Aefthetit", II, 76 ergablt, welchen Ginbrud bie Bufte Goethe's von Rauch auf ibn gemacht. Er schilbert bas Unwandelbare ber feften Geftalt, bas gewaltig herrschenbe neben ber gangen Fulle ber finnenben, freundlichen Menschlicheit, bie ruhige hoheit bes Alters bei aller Lebenbigkeit.

auch feine Ansichten und Bewohnheiten, feine Studien und Dichtungen in mancher Sinficht ein berbftliches Abwelfen verrathen fteht auch wieder Anderes in einer folden lebensfraftigen Krifche ba, baß man auf ihn und die Generation, ber er nicht mehr gefiel. Die Berie Schiller's von bem unbegreiflichen Geschlechte, in welchem bas Alter jung und bie Jugend alt ift, anwenden möchte. Goethe fagt einmal: Gin alter Mann ift ftets ein Konig Lear 1). und in ber That fehlte es ihm auch nicht an folden Geanern, Die fich querft durch eine enthufiastische Berehrung in fein Saus bineingeschmeichelt und bann ben beften Billen hatten, ihm ben Stuhl por die Thure zu feten. Es ift naturlich, daß Goethe fich ient mehr für die Biffenschaft als für die Boefie interesfirte. Bon ben Jugendgenoffen, mit benen er einft liebte und litt, ging einer nach dem andern dahin. - Es wimmelte zwar überall von Dichtern, aber er hatte zu ihnen fein Berhaltniß. Das reine Blatt, welches bie beutsche Literatur in feiner Jugendzeit gewesen, mar jest ganglich beschrieben, ja besubelt, und es konnte ihm keine Freude machen. fich mit seinen Bersen in irgend eine Lude einzuklemmen 2). Sauptfache war, daß ihn felbst die Erfcheinungen weniger jum Mitleben als jur Betrachtung anregten. Alles, was er bichtete, nahm nunmehr einen lehrhaften Charafter an, ja Bieles erhielt gar nicht mehr eine poetische Geftalt, fonbern wurde in Spruchsammlungen, Lehrbriefen, Archiven niebergelegt. Freilich find bie fleinen Sage über Gott und Ratur, Kunft und Welt, Schulthorheit und Lebensweisheit auch als folche ein Schat, ben bie Rachkommenschaft nicht immer bankbar, aber recht fleißig benutt Goethe liebte jest die Rovelle, in der er irgend ein fittliches Broblem ober bas feltsame Spiel ber Dinge, wobei er fich allerbings oft über bie Wichtigkeit ber Sache tauschte, in einem fleinen Bilbe erschöpfend barftellen konnte. Auch bie größte feiner spateren Dichtungen, Die Wahlverwandtschaften (1809) gehören gur symbolischen Didaftif. Die Berfonen find, fur fich betrachtet, nicht ohne Leben, aber in ber Composition gelten sie nur fur Bahlen, mit benen ber Cafuift feine psychologischen und ethischen Thefen berechnet. Die Korm, welche sonft die naturliche Krische und Anmuth der Begetation, des organisch Lebendigen hatte, erstarrt nun oft zu einem Kroftalle, in welchem alle Theile mathematisch aus-

<sup>1)</sup> III, 47.

<sup>2)</sup> Edermann, II, 96.

gemeffen find, bie Ranten und Flachen in einem glanzenben, aber falten Farbenfpiele fchimmern. Inzwischen hatten die Romantifer bas antife Brincip angegriffen, weil es Runft und Boefie in einer untergeordneten Sphare gurudhalte. Sie erflatten nach und nach Alles, mas feit 1750 geleistet worden, für unzulänglich; nur ein Rritifer und ein Dichter murben von diefer Regation ausgenommen und zur Entschädigung mit besonderer Gunft behandelt. eigene Rritif follte als eine Fortbildung Deffen erscheinen, mas Leffing im Sinne gehabt und nicht vollenden können, und von Goethe hatten fie bie gute Meinung, bag er mit feinen Dichtungen amar auch nur im Borhofe ber achten Boefie geblieben, baß aber boch in benfelben febr bilbiame Elemente lagen. Goethe lieft fich bie Bulbigungen ber Schlegel anfangs gern gefallen. tauschte ihn, daß ste auf dem gemeinsamen Boben bes hellenismus zu fteben behaupteten, und für ben Dienft, welchen fie ihm bamit erwiesen, bag fie feine Berte mit Scharffinn und Befchmad auslegten, fuchte er auch ihre Unternehmungen zu forbern. nun aber die neue Schule von ber Kritif zur Broduction überging, als mehr und mehr neben bem Unvermögen in ber bichtes rifchen Darftellung auch ein Ibeentreis von fehr zweifelhaftem Werthe jum Borschein fam, trennte fich Goethe von ihnen, und er war jung genug, verberblichen Richtungen entgegenzugrbeiten. Wir werben spater sehen, daß bie Romantit fich in zwei ober brei Sauptarten spaltet. Balb fuchte ber Sumor bie Erscheinungen und den Gehalt bes Lebens in ein Richts aufzulosen, balb erhob man fich auf ben Bacheflugeln eines einseitigen, meiftens mit driftlicher Frommelei verfetten Ibealismus über alles Irbifche, ober man ergab fich, wenn eine folche Abstraction nicht gelingen wollte, einer grundlosen Trauer und einer ziellosen Sehnsucht. Dies Alles wurzelt in ber Geringschatung bes Realen, und wenn Goethe ichon aus biefem einen Grunde bas neue Suftem juwiber war, so hatte er noch weniger Luft, an ben Folgen beffelben zu participiren, an bem hypochonbrischen Unfrieden, ber unersättlichen Selbstpeinigung, gegen bie er ichon als Jungling gestritten, gegen bie er felbst in bem flaren, beruhigten und thatigen Alterthum Schut gefucht und gefunden. 3hm behagte nicht bas franke Beng der Autoren, die erft gefunden sollten 1); er verwarf die moderne Lazarethsprache, die Dichter follten nicht Aechzer und Rrachzer, er

¹) NI, 51.

forberte, fie follten Tortden fein, welche ben Menichen mit Muth für bie Rampfe bes Lebens ausruften 1). Ferner batte, Goethe an der Boefie der Romantifer deshalb keine Freude, weil fie amar in ber Behandlung bes Berfes und ber Sprache eine bewundernswerthe Birtuofitat an ben Tag legten, aber für größere Compositionen fein ausreichendes Talent besagen und bei ben zügellosen Ausschweifungen bes subjectiven Beliebens gar etwas barin fuchten, alle Korm zu untergraben, wovon ber Berfall ber achten Runft eine unausbleibliche Folge fein mußte. Richt nur bie Dichtungsaattungen wurden vermischt, nicht nur bie Stylarten, nicht nur Berfe und Brofa, sondern bas Boetische und Brofaische überhaupt. Der erfte Schreden hierüber murbe Schiller und Goethe von Jean Baul eingejagt, beffen Dichtungen sonft reich genug maren, um ber charafterlosen Unform Eingang zu verschaffen 2). Berirrungen ber Romantifer ift besonders in dem Briefwechsel mit Belter oft bie Rebe. Goethe schreibt einmal: Berner, Dehlenschläger, Arnim, Brentano u. A. arbeiten und treiben es immerfort; aber Alles geht burchaus ins Form : und Charafterlofe. Rein Mensch will begreifen, daß die höchfte und einzige Operation ber Ratur und Runft die Geftaltung sei und in ber Geftalt bie Specification, bamit ein Bebes ein Besonberes und Bedeutenbes werbe, sei und bleibe. Es ift feine Runft, sein Talent nach indivibueller Bequemlichfeit humoriftisch malten zu laffen; etwas muß immer baraus entstehen, wie aus bem verschutteten Samen Bulcan's ein wundersamer Schlangenbube entsprang. Sehr schlimm ift es babei, daß bas humoriftifche, weil es feinen Salt und fein Gefet in fich felbst hat, boch julet in Trubfinn und üble Laune ausartet, wie wir bavon bie schredlichften Beispiele an Jean Paul und an Gorres erleben muffen. Uebrigens gibt es immer Leute genug, bie anstaunen und Jedem banken, ber ihnen ben Ropf perrudt 1.

Run hat man es Goethe selbst zum Borwurf gemacht, daß er sich von der Romantik fortreißen ließ und sich unter Anderm mit dem Quietismus des Orientes befreundete. Es ist allerdings wahr, daß er die Lieder seines Westöstlichen Divans (1813—19) nicht mit der gedankenlosen Objectivität eines modernen Ueber-

<sup>1)</sup> Edermann, I, 383.

<sup>2) &</sup>quot;Briefmechfel", I, 170.

<sup>3)</sup> Rr. 128.

fetere, fondern mit Singebung an ihren Inhalt geschrieben hat. Der greise Sanger fluchtete fich, burch bie Belterschutterung ber Rapoleon'fchen Zeit betäubt, in bie fonnige, friedliche Beimath ber Batriarchen. Die Beite bes Glaubens bei ber Enge ber Gebanken. mit welchen ber Orientale sein Wohl und Wehe von bem Katum binnimmt. lagt ihn mit einer fummerlofen Seiterfeit in allem Bechsel ber Dinge beharren, und Dieses selige Gefühl ber Freiheit. welches ber Mensch genießt, nachbem er ein- für allemal refignirt hat, war es vornehmlich, was Goethe zu Safis hinzog, dem er bann bie zierlichen Bebankenspiele und bas buftige Bortgefrausel nachbilbete 1). Gin folder Quietismus ift bem Unsegen ber Beautontimoroumenie gegenüber gewiß einer ber unschuldigften Buge ber Romantif. Endlich wird es Goethe verargt, daß er es nicht bei biefem Streifzuge in bas Morgenland bewenden ließ, fondern fich bald auch mit anderen Literaturen zu schaffen machte und so die Romantifer in ihrem Streben, fich in ben Befit einer Beltliteratur zu feben, unterftutte, welche Bielseitigfeit benn endlich bie nationale Boefie zu einer völligen Charafterlofigfeit und Unfelbftanbigfeit hindrangte. Goethe unterscheibet fich von ben Romantifern baburch, baß er bei feinem universellen Eflefticismus nie bas 21= terthum aufgab, sondern nach wie vor daffelbe als die reichste und lauterfte Quelle unserer Bilbung betrachtete. Sierüber außerte er fich fo: Rationalliteratur will jest nicht viel fagen, die Beltliteratur ift an ber Beit. Doch muffen wir nicht benten, bas Chinefifche mare es ober bas Serbifche ober Calberon ober bie Ribelungen; sonbern im Bedürfnis von etwas Dufterhaftem muffen wir immer zu ben alten Griechen zurudgeben, in beren Werfen ber schöne Mensch bargestellt ift. Alles Uebrige muffen wir nur biftorisch betrachten und bas Gute, soweit es geben will, uns baraus aneignen 2). In biesem Sinne bemuht er sich, burch thatiges Gingreifen die Bestrebungen ber Romantifer einzuschränken. Er wollte ben erkunstelten Talenten, die Alles aus ber Tiefe ihres pathologifch erregten 3ch schöpften, die fich raftlos abmuhten und ju nichts famen 3), an Beispielen zeigen, auf welche Beise bas mahrhaft Große, ewig Dauernde entstehe. Den Herzensergießungen ber funftliebenben Rlofterbruber feste er bas Leben Windelmann's

<sup>1)</sup> Degel, "Arfthetif", I, 476; II, 239.

<sup>2)</sup> Edermann, 1, 325.

<sup>3)</sup> III, 89.

(1806) entgegen und hob es hervor, bag bie Alten fich flets und unmittelbar in ben lieblichen Grengen ber iconen Belt einheimisch fühlten, wo ihre Thatigfeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Rahrung fand, mahrend ber Reuere fich bei jeber Betrachtung in bas Unenbliche wirft, um julett, wenn es ihm gludt, auf einen beschränften Bunft wieder gurudzufehren 1). In ber Uebersenung Cellini's, in den Erläuterungen zu Bolvanot und Bhiloftrat zo verfolgten Boethe und feine Freunde mit Ginseitigkeit, aber nicht ohne einen wesentlichen Ruben ju ftiften, ben einen 3med. bem unbestimmten, subjectiven Idealismus ber neuen Runft bie icharf begrenzende Blaftif Des Alterthums entgegenzuhalten. Alles wirfte es jeboch, bag Goethe nun auch bie Beschichte feines eigenen Lebens und feiner funftlerischen Entwickelung befannt machte (1811). Wenn schon bie Darftellung ber Sturm = und Drangveriode au manchen wichtigen Bergleichen Anlag gab, fo war namentlich die Italienische Reise (1816-20) geeignet, bie machtige Bilbungefraft bee Alterthums und ben unauflöslichen Bufammenhang, in welchem baffelbe mit unferer gangen Cultur und Runft fieht, darzuthun. Goethe hat fich bis zu feinen letten Lebensighren bin mit ber alten Literatur beschäftigt, und Manches machte auf ihn einen so tiefen Ginbrud, daß er fast in einen leibenschaftlichen Buftand gerieth; aber mas er Theoretisches nieberfcrieb ober zu bichten versuchte, bas fonnte boch nicht mehr nach außen wirfen. Er las homer, Plutarch, Tacitus, Ariftophanes; vornehmlich fuhr er fort, die Schöpfungen der griechischen Tragifer ju betrachten, wozu ihn die geiftvollen Arbeiten von G. hermann anregten. Ginen besondern Reig hatte es fur ihn, nach einzelnen Andeutungen und Fragmenten über Inhalt und Gang verlorener Dramen nachzusinnen. An Diefes fortgefeste Studium fuupfte er bas icone Befenninis, bag er und die Reueren fich benn boch faum erfühnen fonnten, gegen bie brei großen Tragifer bie Augen aufzuheben 2). Co blieb er benn, trop aller ihm gur Laft gelegten Sympathie mit den irrigen Geschmadbrichtungen ber Romantifer, wenigstens nach feinen theoretischen lleberzeugungen ber treueste Freund ber Hellenen. In dem Alterthume, behauptete er, sei allein für die bobere Menichheit und Menichlichkeit Bildung zu erwarten 3).

<sup>1)</sup> XXX, 11.

<sup>2)</sup> Riemer, II, 641.

<sup>3)</sup> XXXIII, 40.

Cholevine. II.

Er gestand zu, daß es keiner Zeit versagt worden, das schönste Talent hervorzubringen, aber er fügte die äußerst tressende Einsschränkung hinzu, daß es nicht einer jeden gegeben worden, es vollkommen würdig zu entwickeln. Die Klarheit der Ansicht, sagt er weiter, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es, was und entzückt, und wenn wir nun deshaupten, dieses Alles sinden wir in den ächt griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausschlung, so wird man und verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen und immer dort hinweisen. Jeder sei auf seine Art ein Grieche! Aber er sei's 1).

<sup>1)</sup> XXX, 468.

## Siebente Periode.

(Das neunzehnte Jahrhundert.)

## Die Auflösung des antiken Elementes in ber romantischen und in der modernen Poesie.

## Sechszehntes Capitel.

Die Reftauration ber Romantif. Der allmähliche Berfall bes Ansehens ber alten Literatur und Kunft, wie er sich in der Bilbungsgeschichte des jungeren Schlegel darftellt. Ansangs wird der hellenismus noch geseiert, aber durch subjective Annahmen entstellt. In der zweiten Beriode empfiehlt Schlegel die mpftisch shmbolischen Anschauungen der Mythologie zur Fortbildung, jedoch wird sonft dem Realismus und den Formen der antisen Poesse aller Werth abgesprochen. Juleht beachtet er nur noch die Platonische Divination, weil sie eine dunfle Ahnung des christlichen Spiritualismus sei.

Die Epoche, bei ber wir angelangt sind, zeigt uns eine ber benkwürdigsten Revolutionen im Geiste ber Dichtung. Die Herrsschaft bes antiken Principes, welche viele Jahrhunderte hindurch gewährt hatte, sollte aufhören. Und doch hatte sich dieses Princip nicht überlebt; vielmehr war gerade jest durch die Meisterwerke der beiden classischen Dichter, welche es in seinem tiesten Wesen ergriffen, der Werth der antiken Bildung außer Zweisel geset. Die neue Kunstphilosophie hatte ebenfalls das Antike zu ihrer Grundlage gemacht; denn die kritische Philosophie, welche in allen Wissenschaften das Traditionelle stürzte, war nicht nur dem Anssehen der alten Literatur unschädlich gewesen, sondern sie hatte durch Schiller's Vermittelung den von Winckelmann, Lessing und Goethe dem Alterthum abgewonnenen Kunstbegriffen die volle

Geltung verschafft. Auch die Philologie, durch Humboldt und Wolf mit der neuen Literatur in die fruchtbarfte Wechselbeziehung gebracht, stand höher als je und richtete sich vornehmlich auf die afthetische Seite der alten Literatur. So schien das antise Prinscip, eben weil es jett gerade in seiner vollen Kraft und Wahrsheit erfaßt und nach allen Seiten ausgebreitet wurde, erst recht die Basis der poetischen Entwickelung werden zu sollen, und dasher muß es wol unsere Berwunderung erregen, daß es in dem Stadium seiner höchsten Bluthe plötlich angeseindet, man kann sagen, vernichtet wurde.

Indeffen tritt nur felten eine Erfcheinung, als ob fie fein Broduct ber Geschichte mare, ohne vorbereitende Uebergange in bie Gegenwart. Auch bas Romantische hatte fich schon vielfach angefündigt. Seit Klopftod bas Gemutholeben jum Inhalte ber Boefie gemacht, jog fich die romantische Sentimentalität burch bie Dichtungen ber Göttinger hindurch und erflog, wozu nicht erft Die Bekanntichaft mit Shakiveare nothig war, sondern ichon Sterne's Unregung hinreichte, ihren Gipfelpunft in ber neuen Sumoristif Sippel's und Jean Paul's. Die religiose und die weltliche Minne, die Ritterlichfeit und andere Buge ber romantischen Denfungeart fanden nicht nur ale folde Eingang, fondern es murben auch concrete Lebensbilber aus ber Boefie und ber Geschichte bes Mittelalters burch bie Stolberge, burch Wieland und feine Schule erneuert. Berber wies auf bas beutsche Alterthum, auf bie Dichtungen ber romanischen Nationen und ber Naturvolfer hin und hatte ber alten Boesie, wenn nicht ben Borrang, fo boch die Alleinherrschaft in der Kunftform entriffen. Schiller endlich mußte nothwendig ber neuen Romantif vorarbeiten, nachdem er ber naiven Dichtung eine fentimentale mit gleicher Berechtigung an die Seite gestellt. Vorzüglich wichtig war es, daß Hamann im Anschluß an bas Chriftenthum mit foldem Rachdruck ben mystischen Realismus und die orientalische Symbolif als ben wahren Jungbrunnen der Poesse gepriesen. In der Theorie der Romantifer findet sich oft eine völlige Uebereinstimmung mit fei= nen Ibeen.

Alle diese vereinzelten Momente bedurften nur eines Centralspunktes, um ihre große Macht zu entwickeln. Roch aber dachte Riemand an einen Bruch mit dem Antifen. Bielmehr sehen wir saft alle die Manner, in deren Ansichten und Dichtungen romanstische Elemente auftauchten, in offenem Kampse gegen die neue Kunst und ebenmäßig von den Begründern derselben angeseindet.

Denn jene gingen nicht barauf aus, mit ihren Sympathien für bie Romantik die antike Kunst zu beeinträchtigen; sie hielten (vielsleicht Hamann ausgenommen, wenn er noch gelebt hatte) diesselbe vielmehr stets für die eigentliche Rorm des Geschmackes, minsbestens für gleichberechtigt. Die neuen Romantiker dagegen suchsten das antike Element ganzlich zu verdrängen.

Bener Centralpunft fur Die gerftreuten Regungen ber Romantif fand fich ein, ale von Richte (1762 - 1814) und von Schelling (1775 - 1854) eine höhere Ausbildung ber fritischen Phis losophie versucht murbe. Es genügt, hier barauf hinzuweisen. daß Kichte, um die von Kant angenommene Entzweiung ber Ibee und ber Außenwelt ju entfernen, bas regle Dafein in ein Dentproduct des junachft fich seiner felbft bewußten 3ch vermanbelte, bag er bann, bie Welt ale eine Schranfe bee 3ch betrachtend, ben 3med unferer Erifteng in bas unermubliche Rinaen nach Befreiung fette, bag er, bem Menichen feinen anbern Gott als die lebendia wirfende Ordnung ber Dinge und feine andere Religion als die des freudigen Rechtthuns jugeftehend, das gesammte Leben in ben Begriff ber That jufammenbrangte. chen Aufschwung der Geifter er in Jeng (1794 - 99) bewirfte, wie er als Berold der Freiheit mit feinen patriotischen Reben au Berlin (1804 - 5, 1807 - 8) fein Spftem befiegelte: an dies Alles durfen wir hier kaum erinnern. Auch Schelling ging ursprunglich von Rant aus und schloß an Fichte's Unfichten feine früheften Untersuchungen. Richte hatte eine Einheit bes Ibealen und Realen nur in fo fern behaupten konnen, als fich bas Reale im Bewußtfein bes 3ch in ein Ideales verwan-Schelling nahm ein von ber subjectiven Denfthatigfeit unabhängiges mahres Sein ber Dinge an, hielt aber gleichwol an ber Identität des Realen und des Idealen feft, weil die Idee und die Substang nur ale Kormen eines absoluten Seins gu betrachten feien. Gott ift nach ihm ber absolute Grund bes Seins und bie Natur, als der Complex alles geistigen und physischen Daseins, ift bie Offenbarung bes Absoluten. Bei bem Rachweise der Identität glaubte er ebenso wol von dem Idealen, wie Fichte, als von dem Reglen ausgehen zu fonnen. Er mahlte ben letteren Beg und begründete die Raturphilosophie, in welcher nunmehr Die Ratur in ihrer ideellen Ginheit als ein gottliches Sein und nich nach polarischen Strömungen entfaltendes Leben aufgefaßt wurde. Das weitere Bestreben, biefes Syftem theils ber Bermittelung, theils ber Trennung megen an Richte's und Spinoza's Grund-

faken ju entwickeln, Die Regfamkeit auf allen Bebieten bes geiftigen Lebens, als er in Jena auftrat, wo fich ohnehin schon, burch bie Beroen Weimars, burch Reinhold, Schmid und andere Interpreten ber Rant'ichen Philosophie angelockt, viele ftrebfame, fur Runft und Wiffenschaft begeifterte Junglinge versammelt batten. find oft geschildert worben. Um liebsten wird man hierüber Steffens horen, ber mit von bem neuen Keuer ergriffen war. Richte's Meglismus machte ben menichlichen Geift, welcher gleichmäßig mit ber Aufflarung und Bertiefung bes Gelbftbewußtseins fich au einer unendlichen Erhabenheit aufzuschwingen fabig fchien, jum herrn aller Dinge: nach Schelling's Reglismus waren alle Schopfungen ber Ratur, alle Erscheinungen ber Geschichte nur bie Entfaltung bes einen Absoluten. Die unbegrenzte Berrichaft ber Subiectivität und die muftische Berklarung ber endlichen Dinge: bies maren bie beiben Brincipe, welche die Begrunder ber Romantif von ber Bhilosophie auf die Wiffenschaften und vornehmlich auf die Runfte übertrugen.

In Jena finden wir nun auch gegen Ende bes Jahrhunderts ben eigentlichen Serb ber romantischen Boefie, indem hier bie Schlegel, Tied und Sarbenberg ber neuen Philosophie queilten. Badenroder, ber mit Tied und harbenberg Umgang gehabt, mochte am wenigsten bas Bedurfniß fuhlen, fich an bie Philosophie anauschließen. Wollen wir uns nun anschaulich machen, wie bie antife Runft allmählich ihre ausschließliche Berechtigung verlor, wie fie endlich ber romantischen weichen mußte, fo gibt uns bie Bilbungegeschichte bes jungern Schlegel bazu bas befte Mittel an bie Sand. Badenrober hatte bei bem völligen Raturalismus feiner Divination und weil er sich hauptsächlich ber Malerei zuwendete. fein Berlangen, bas Alterthum fennen ju lernen, und feinen antifen Gegensat in fich ju überwinden. Auch Barbenberg foftete es wenig, seine anfänglichen Sympathien fur Somer wie fur Schiller aufzugeben. Tied, als Berfaffer Des William Lovell (1796). befand fich bamale in einer bamonischen Zerrüttung und bas 21! terthum mußte ihm fremd bleiben, wie er in ihm auch wol nie einheimisch gewesen. Go find benn von ben eigentlichen Begrunbern ber Romantif vorzuglich bie Schlegel fur uns wichtig.

August Wilhelm von Schlegel (1767 — 1845) trat weber so stürmisch auf wie sein jüngerer Bruder, noch war er so
einseitig und blieb weit mehr, als gemeinhin anerkannt wird,
ber antiken Richtung treu. In ihm pflanzte sich das Herber'sche Princip von der Berechtigung aller in sich organisch vollendeten

Runftformen fort, und fo vermochte er es, mit berfelben Begeifterung bie Blaftif ber Bellenen ju ruhmen, wie bas Bittoreste ber füdlichen Romantifer, wie Calberon, Shafipeare und bie Drien-Er gab daher nur fein Talent, bas Fremde burch Uebersebungen einheimisch zu machen, in ben Dienft ber Romantif, und feine Rritif, die nicht entschieden von bem eigentlichen Brincip ber Schule ausging, bezog fich vornehmlich auf die technische Organisation ber Dichtungen, unter welcher Ginschrankung ibm eine mahre Meisterschaft zugestanden werden muß. Er fonnte bei ber Bielfeitigfeit feiner vermittelnben Rritif fich immer noch mit einis aem Rechte ju Bindelmann's Grunbfaten von bem Schonen befennen; und wie fehr er auch biefes Brincip verwirrte, wenn er selbst bas offenbar Unschöne in romantischen Dichtungen bem Beifte nach griechisch fant, wie bestimmt er bieweilen im Sinne feiner Freunde bie Rirche, "auf beren Bruft bie Taub' im Dreied". jur Chorführerin ber in fich felbft verlaffenen hellenischen Dufen machte: immer behielt er Empfanglichkeit genug auch fur bas Antife, und fo fonnte er nach biefem liberalen Standpunfte in feinen Borlesungen über bramatische Runft und Literatur (1809) bas Drama ber Alten mit einer Barme und Freiheit behandeln, beren wir feinen Bruder nur furge Beit fabig finden.

Wir wenden uns nunmehr zu Friedrich von Schlegel (1772 — 1829). In seinen Schriften können wir, wie eben erswähnt, mit Leichtigkeit den Weg verfolgen, auf welchem die Umsbildung der Kunftansicht vor sich ging. Im Allgemeinen stellen wir gleich voran, daß die so oft wiederholte Ansicht, die Romanstifer hätten entschiedener, als es in der classischen Beriode gescheshen, die Künste auf die Idee des Schönen gegründet und dem reinen Formprincipe gehuldigt, nur unter großer Einschränfung für richtig gelten kann. Dies würde auch dem Alterthume nicht sein Ansehen geraubt haben. Schlegel ging allerdings von dem Begrisse der formalen Kunst aus, aber er erweiterte denselben sehr bald durch die Aufnahme sachlicher Elemente.

So wiederholt er in der Abhandlung über das Studium der griechischen Poesie die Lehren Schiller's und Kant's von dem freien Scheine der spielenden Einbildungsfraft. Er tadelt die Reigung der Zeit zum philosophischen Lehrgedichte. Denn er will zwar zusgestehen, daß es Erkenntnisse gebe, welche als ganz perfönliche und ihrem innersten Wesen nach eigenthümliche idealische Ansschauungen durchaus nicht anders als poetisch dargestellt werden könnten, daß oft nur auf diese Weise ein sittlicher Geist auf

Andere übertragen werben fonne; boch seien folche Darftellungen (wie etwa bie lyrifch = bibaftischen Gebichte Schiller's), obwol bich= terifch, von ber Runft bes Schonen verschieben 1). Roch bestimmter fagt er ein andermal: bas Bahre fei ba, um erfannt au werben, bas Gute jum Sanbeln, Beibes nicht fur bie Darftellung. - Und boch, wenn in berfelben Schrift fo oft wiederholt wirb, bas Schone fei bie angenehme finnliche Erscheinung bes emig Guten und Gottlichen 2), wenn es heißt, bas Gute wie bas Schone. Beibes fei im Bahren begrunbet, und es fei ein Irrthum und eine Täuschung, wenn man die einzelnen Glieber und Elemente aus biefem Dreiflange bes Bottlichen, welche nur in ber Berwickelung und Absonderung des einzelnen Daseins getrennt und ftreitend erscheinen konnen, auch im Gangen und im innern Befen felbft glaubt voneinander reißen und eine unter bas anbere herabsegen zu können 3): follte Berber nicht barin eingestimmt, follten aber Rant und Schiller hier noch ben reinen afthetischen Standpunft, welcher als Eigenthumlichkeit ber Romantifer bezeichnet wird, anerkannt haben? In der Folge seben wir, bag nach Schlegel bie Boefie völlig mit ber burch bas Chriftenthum erleuchteten Philosophie zusammenfällt. Es war ein beliebter Cap ber romantischen Schule, daß fich im Absoluten alle Begenfate auflosen, daß Moral, Philosophie und Runft im Grunde baffelbe feien; boch wenn nach biefer Theorie bas Wahre und Gute in bem Schonen aufging, fo konnte offenbar bie Runft ju biefer Unis versalität nicht burch eine ftrenge Absonberung, sonbern nur burch bie Abstumpfung ihrer Eigenthumlichkeiten gelangen.

Bis zur Herausgabe bes Athenaums (1798) schien Schlegel weber geeignet noch geneigt, die Poesie einer Reform zu unterwerfen. Die Abhandlungen, welche er seit 1794 herausgab, liessen nur vermuthen, daß er den Standpunkt gewinnen wollte, auf welchen die Kritik sich seit Windelmann und Schiller erhoben hatte. Abermals sollten die Grundbegriffe der Aesthetik an den Werken der alten Kunst erläutert werden. In seinem ersten Jüngslingsalter, erzählt Schlegel 4), bilbeten die Schriften des Plato, die tragischen Dichter der Griechen und Windelmann's begeisterte

<sup>1) &</sup>quot;Sammtliche Werfe" (1822 - 25), V, 58.

<sup>2)</sup> V, 118.

<sup>3)</sup> V, 165.

<sup>4)</sup> VI, "Borrede".

Berke seine geistige Belt und die Umgebung, in der er lebte. Er wollte von Windelmann ausgehen und die Idee des Schönen suchen, die jener mehr geahnt als ausgesprochen habe. Er wollte, nachdem man festgesetzt, einzig das Schöne sei die Grundlage der griechischen Kunst, diese Ansicht dahin erweitern, daß auch Relisgion, Moral, Politik, das ganze Griechenthum als eine gemeinssame Lebensentfaltung desielben Schönen erkannt wurde, wie in Rom sich Alles an das Grundgefühl der Großheit angesetzt. Hierauf beschränkten sich vorerst seine Plane.

Die Schrift über bas Studium ber griechischen Boefie (1795-96) entwidelt ben Beift bes Alterthums nicht grundlicher, ale es eben Berber und Schiller gethan. Buerft wird eine fehr wortreiche Rlage (zu welcher bas Jahr 1795 nicht mehr, und im Sinblid auf unfere mobernen Dichter fonnen wir hingufugen, Die Gegenwart noch nicht berechtigte) barüber angestimmt, bag Charafterlofigfeit, Berwirrung und Anarchie ber Charafter unferer Boefie feien, daß man nur Effect begehre, daß man von Begierde ju Genuß taumele und im Genuß nach Begierde verichmachte. Die neuere Boefie habe barin ihre Eigenthumlichkeit. daß fie ein Uebergewicht bes Charafteristischen ober bes subjectiv Intereffanten jur Darftellung bringe, und bag fie auf ihr originellftes Erzeugniß, ihren Stoly und ihre Bierbe, auf bas philosophische Lehrgebicht ihre größte Kraft verwendet. Die Wirfung eis ner folden Runft fei jedoch fehr verschieden von der der Alten; ihr endliches Refultat fei: Die höchfte Disharmonie ber gerrutteten Ratur im biffonirenden Beltall, beffen tragische Verworrenbeit fie im getreuen Bilbe fchredlich abspiegele. Chafipeare wird hier feineswegs gerühmt, vielmehr über Gebühr eben als ber Dichter bes Unfriedens, ber Weltverwirrung, bes Saglichen und Gräflichen getabelt 1). Rur Gin Beilmittel gebe es: von bem Intereffanten mufie man jum Schonen, vom Individuellen jum objectiv Gulti-Es ergeben ermuthigende Aufforderungen an gen vorbringen. Goethe, ber zwischen ben Alten und Chaffpeare in ber Mitte fiehe. Die jur Revolution reife Runft einem golbenen Beitalter entgegenguführen. Dann folgen weitläufige Erörterungen über die Sarmonie und bie freie Menschlichkeit ber Griechen: Dinge, bie von Schiller mit mehr Bestimmtheit und von Berber mit einer reicheren hiftorischen Begrundung behandelt maren. Der Schluß fügt in

<sup>1)</sup> V, 69.

Herber's Weise bie Ermunterung hinzu, daß man die Griechen versehre, nicht nach dem Buchstaben, sondern im Geiste und in der Wahrheit.

Trot ber Begeisterung und Ehrfurcht, mit welcher Schlegel in den Schriften seiner ersten Periode von den Alten spricht, erscheisnen in ihnen doch schon die Vorboten des Abfalls. Er schildert nicht, was sie gewesen, sondern was sie nach seiner Meinung eizgentlich hätten sein wollen. Ihn bewegt ein anderer Geist, was ihm vielleicht noch ein Geheimniß war, und es sind nur die eigenen, mit glänzenden Farben ausgemalten, aber sehr unklaren Vorstellungen, was er an den Griechen verehrt. Als er seine Werke herausgab (1821), konnte er daher seine Freude darüber ausspreschen, daß schon in den Erstlingen seines Geistes die späteren Einssichten ahnungsvoll hervorgeschimmert. Einige Beispiele werden dies beutlich machen.

In bem Auffate: Bom fünftlerischen Werthe ber alten griechi= fchen Komödie (1794), welcher ben 3wed hatte, auch Aristophanes gu seinem Rechte zu verhelfen, da die Tragiter schon so lange in An= sehen standen, wird die Komödie außerordentlich hoch gestellt, weil fcone Kreude ber hochfte Gegenstand ber iconen Runft fei. Die geistige Freiheit sei bas begeisterte Gefühl und Mitgefühl von ber unenblichen Lebensfülle und überftromenben Schopferfraft ber Ratur; fie sei bem Menschen ein Bild von bem vollkommenften inneren Dafein bes unendlichen Wefens. Mit biefer Freude erzeuge fich eine schrankenlose Freiheit und aus diesem Bunde folge die freiefte Unabhangigfeit und Selbständigfeit ber Runft 1). Diefe Sage laffen bei ihrer Unbestimmtheit eine mannichfache Auslegung zu. fann fich bei ihnen auch in Bezug auf Aristophanes etwas benfen, aber es liegt in ihnen jugleich ein geheimer Sinn, ber nur noch nicht wagt in eigenen Formen hervorzutreten. Schon wird bie Romobie ale ein Ausbrud ber "religiofen Empfindung" angesehen, ale ein Festspiel bee Dionysos, "bee Bottes ber unfterblichen Freude, ber wunderbaren Fulle und ewigen Befreiung". Wie leicht ließ sich später feststellen, daß die attische Romödie jene Freude und Freiheit boch nicht in ihrer rechten driftlich= romantischen Tiefe ausgebildet, daß fie boch nur rohe Saturnalien dargestellt und daß daher das Antike durch ein anderes Kunstprincip erfett merden muffe. Go pries er benn spater an Calde-

<sup>1)</sup> IV, 27.

ron die driftliche Berklarung ber erleuchteten Phantafie, welche fich in bem romantischen Luftspiele thatig zeige.

Es mare ju ermubend, Die gahlreichen Stellen anguführen, in welchen bas Antife immer burch Unterbreitung romantischer Ibeen getrubt wirb. Es leuchtet auch fo icon ein, daß Schlegel aufbort, die alten Runftwerke nach ihrem eigenen Charafter zu beurtheilen, und die Doftif jum Mafftabe ihres Werthes macht. Benige Cane merben und biefen Uebergang vollständig barthun. In der Diotima (1795) fagt er, die allgemeine Grundlage bes alten Gotterbienftes war eine Bergotterung bes materiellen Lebens; die höheren geiftigen Ideen, welche gerftreut barin liegen, bilben nur die einzelne Ausnahme, bas geheime beffere Saatforn auf bem wilben Ader ber Sinnlichket 1). Er macht es fich nun vorzugeweise zum Geschäfte, biefem Saatforn nachzuspuren. Er weiß Aristophanes und Theofrit zugleich zu rühmen und zu ftrafen. Er fpricht mit Entzuden von Somer und muß ein andermal boch bekennen, daß berfelbe eigentlich nicht erhaben fei, weil er nich nirgends jum Begriff ober Gefühl bes Unendlichen erhebe 2). Mit besonderer Aufmertsamfeit verfolgt er, noch zwischen Creuzer's ichen und Bog'ichen Anfichten ichwantend, in ber Geschichte ber epischen Dichtfunft ber Griechen (1795 - 98) bie Reime bes siderischen Raturglaubens und ber mystischen Symbolif in ben homnen und Lehrgedichten. Empedofles, bas Borbild bes erhabenen Lucretius, wird neben Somer gestellt, Die, einzeln unvollendet, einander ergangen wie Inhalt und Darftellung. Beschichte ber lyrischen Dichtkunft (1795) wird auf eine herrliche Beife bie Dilbe und Großheit bes borifchen Styles gefchilbert, aber auch hier gibt es ichon die Ginichrantung, bag bas Schonheitsgefühl, welches bem gesammten Leben und Dichten jum Grunde gelegen, einseitig und ungenügend gewesen, bag bie Bildung bes Stammes nicht jur Bollendung gebieben, ba bie gerstreuten Lichtspuren ber Musterien und bie neue Geiftesbahn bes Buthagoras oder Sofrates feine tiefere Erfenntniß ber Bahrheit habe aufschließen fonnen 3).

Mit der Herausgabe des Athenaum (1798) famen die Erfenntniffe völlig zum Durchbruch und die neuen reformatorischen

<sup>1)</sup> IV, 94.

<sup>2)</sup> III, 27.

<sup>3)</sup> III, 313.

Unfichten entschleierten fich ohne Rudhalt. In bem berühmten Gespräche über die Boefie (1800) findet fich die Broclamation Des romantischen Brincipes. Schlegel verbindet Richte's Ibealismus und Spinoza's Reglismus (boch mit Verwahrungen gegen bie Ueberhebung bes 3ch und gegen ben Bantheismus) und conftruirt aus ihnen bie Ibee bes Schönen. Das Durchleuchten bes Beiftes in ben Erscheinungen ber Ratur und bes Lebens verschaffe bem Dichter eine neue Welt von Bilbern und Symbolen, eine Mythologie, die höhere Auffaffung bes Geistigen selbst gebe ber Runft einen neuen höheren Inhalt. Die Grundlage, heißt es, auf welcher alle Kunft und Boefie beruhe, fei die Mythologie. Der tieffte Schaben und Mangel aller mobernen Dichtfunft beftehe eben barin, bag fie feine Mythologie habe. Das Befentliche ber Mythologie liege aber nicht in ben einzelnen Gestalten, Bilbern ober Sinnbilbern, sondern in ber lebenbigen Naturan-"Bu einer fol= schauung, welche allen biesen zum Grunde liegt. chen lebendigen Naturanschauung führe und die Wissenschaft qurud, sobald fie die rechte geiftige Tiefe und Quelle ber inneren Offenbarung erreicht habe." Den Anfang und erften Anftog ber intellectuellen Bewegung enthalte und gewähre und ber Ibealismus (Richte's), der aber in seiner Ginseitigkeit felbft ben eigenen Gegenfat hervorrufe und wieder ju jenem alten Spsteme ber Ginheit (Spinoza's) führe, welches die eigentliche Grundlage und bas natürliche Element ber productiven Ginbildungefraft, ber Duelle und Mutter aller symbolischen Dichtungen, bilde. Solch einen grenzenlosen Realismus habe man in Aussicht, da in ber neuen Raturmiffenschaft die wunderbarften Offenbarungen von allen Seiten hervorbrechen 1). Bei bem oberflächlichen Gewohnheitedichter feien die Bilber von riefelnden Quellen und leuchtenben Flammen, von Blumen und Sternen, von ber grunenben Erbe sammt ihren Gewächsen und Gebilben zc. nichts als ein leerer und eitler Schmud; bem mahren Dichter, Denfer und Seher bagegen werden fie ju tieffinnigen, bebeutungevollen Symbolen. Dies fällt gang mit ben Anfichten Samann's jufammen, benn schon nach ihm ift die Ratur und die Poefie bas Wort Gottes in Bilberichrift. Wenn nun Schlegel bie Muthologie zur Symbolif der Natur rechnet, fo geht er, wie die phyfifalische Erflärung ber Mothen ja auch fonft in alten und neuen Zeiten ihre Freunde ge-

<sup>1)</sup> V, 274.

funden hat, von der Boraussetzung aus, daß die Götters und Heldensagen nur Sinnbilder für die Elemente und Krafte der Ratur, für das Spiel der Harmonie und des Widerstreites in ihrem Schaffen und mithin eine phantaflevolle Darlegung der Gesheimnifie Gottes find.

In der Dichtkunft felbit unterscheibet Schlegel nun brei Arten und brei Grade. Die niedrigfte ift bie Boefie bes Leiblichen ober Die materielle Dichtfunft, welche fich mit bem wirklichen Leben beschäftigt und bie Spiele bes inneren Dafeins im Rampfe mit ber äußeren Welt treulich abbilbet. Ihre Formen seien bas Drama, ber Roman und bie Satire, ihr idealischer Gipfel bie Tragobie. Soher fiehe die Boefie ber Seele, welche nicht mehr bas wirfliche Leben ichildere, fondern aus bem Elemente uralter ewiger Bhantafte ichopfend, die Sagen ber Borwelt von Belben und Gottern in epischen und symbolischebibaktischen Dichtungen behandle, mobei fich die geiftige Bedeutung und die lebendige Darftellung gegenfeitig vollständig burchbringen. Enblich follte fich die Boefie von Diefem Seelenclemente ber Mythologie ju bem Spiritualismus aufschwingen, indem fie fich mit ben ewigen Beheimniffen ber Offenbarung erfullt; fur biefe Boefie ber Begeifterung fei bie lyrifche Gattung, ber Hymnus, Die eigentliche Form 1).

Den Ramen Spiritualismus hat Schlegel für diese Kunstansicht selbst gewählt, und die Sache sindet sich schon in der altesten
seiner Abhandlungen: Ueber die Grenzen des Schönen (1794), welche
nur noch nicht Epoche machte, weil man damals auf die prophetischen Andeutungen so wenig vorbereitet war und ihnen keine
nachhaltige Wirkung beimaß. Mit jener Theorie scheint es nun
in Widerspruch zu stehen, daß man Schlegel's Gigenthumlichseit
in der humoristischen oder ironischen Lebensauffassung sindet, wie
denn auch Hegel mit einiger Bitterkeit Herrn von Schlegel als
den Ersinder der Ironie bezeichnet. Die Ironie, über welche
wir uns in der Folge verständigen, ist allerdings ein Ergedniß
der Romantik. Hegel sagt hierüber ganz treffend: Auf der

<sup>1)</sup> V, 320. Die von Gervinus (V, 622) getabelten Eintheilungen (bei Schlegel I, 82) find nur eine undeutliche Wiederholung dieser Bestimmungen. Schlegel bezieht sich auch sonst auf die Unterscheidung der Poeffe nach dem Leiblichen, dem Seelenhaften und dem Geistigen, welche dem aνθρωπος σαρκικός, ψυχικός und πνευματικός des Reuen Testamentes und der Platonifer entsprechen.

Sohe jenes Sichte'ichen Ibealismus, nach welchem bie Welt nur ift, was bas 3ch aus ihr macht, und alles objectiven Werthes und Bestandes ermangelt, fühlt fich die Gronie ebenfo angereat wie berechtigt, die Außenwelt zu vernichten und alles Ernfte und Beilige zu verspotten 1). Dies hat jedoch mehr auf Andere als auf Schlegel Bezug. Denn ber Lettere legte feiner Lebens = und Runftphilosophie zwar ben Ibealismus zu Grunde, boch hat er bas Urgeistige nicht zu ben subjectiven Bebankenbingen gerechnet. wie er benn auch ber Philosophie Kichte's zwar bedeutende Kolgen. aber nie einen allgemeinen eigenen Werth zuerfannte und gleichmäßig ben Realismus nicht mit Schelling's, sondern mit Svinoza's Autori-Schlegel blieb baber nicht bei jener Ironie fteben; als eine höhere Stufe ber Entwidelung betrachtet er vielmehr jene mustische Theosophie ober Bansophie. Nach ihm hat der dichte= rische Ibealismus zwei Richtungen: er vernichtet entweder bas Irbische, als ein Untergeordnetes und beziehungsweise Gehaltlofes, mittels ber Ironie, ober er erhebt fich in bas Gebiet bes rein Bei-Demnach waren auf ber einen Seite Cervantes, Sterne, Jean Baul, Ariost, Shafspeare als die verneinenden Geifter, auf ber anbern positiven Dante und Calberon bie Lichter am neuen himmel. Bulett glaubte Schlegel felbft mit feiner Lebensauffaffung bas Gebiet bes Spirituglismus betreten zu haben, und auf biefem Standpunkte ber völligen Beltüberwindung legte er auch auf die Fronie keinen Werth mehr. Er mag also, wie Se= gel angibt, awar ber Erfinder ber Ironie gewesen sein, aber fie aalt ihm boch immer nur für eine Uebergangestufe zu bem Spiritualismus. Beide Hauptrichtungen ber neuen Runft, die Fronie oder ben humor und die Moftif, muß man im Auge behalten; bies ift von ber größten Bichtigfeit fur bie Beurtheilung ber romantischen Boefie, ba die Dichter, im bestimmteften Sinblid auf jenen Gegensat das eine oder das andere Element ausbil= bend, sich in zwei Gruppen absondern, deren eine die ironische Darftellung einer nichtigen Existenz verfolgt, während bie andere eine gläubige Berherrlichung bes überfinnlichen Geheimnif= fee erftrebt.

Den hohen Ideen der romantischen Kunftlehre war das Altersthum offenbar nicht gewachsen. Schlegel rühmt auch jest noch die Griechen, aber er leiht ihnen, was wir schon früher fanden,

<sup>1) &</sup>quot;Mefthetif", 1, 86.

seine Gebanken. So übertrug er seinen Spiritualismus auf bie Orphische Muftif und auf die Blatonische Theologie. Er ehrt bie Griechen mit ber Boraussetzung, bag man in Eleusis Anfichten ber Ratur gehabt, welche ben heutigen Forschern, wenn fie bagu reif maren, ein großes Licht angunden murben 1). Dem muthologischen Epos murbe ber Rang ber seelenhaften Boefie augeftanben; ja. Schlegel wunschte zur Erganzung ber mobernen Ratursymbolit, welche ber Realismus Schelling's in Aussicht gestellt, Die Mothologie in die Romantif hinübergunehmen, boch follten ihr die Enthüllung ber eleufinischen Beheimniffe und die neue Philosophie erft Glang. Bedeutung und bas rechte Leben verschaf-Die Mythologie bes Drients und bie nordische Gotterfage empfahl er ebenfo ber forgfamften Beachtung; und ba bie Berjungung überall von benfelben Ideen ausging, fo entstand jene Bermischung ber Sagen, welche ber Bhantafie und bem Tieffinn ber Boeten willfommene Schape barbot, aber bei vielen Philologen als eine unerhörte Barbarei in schlechtem Anbenten fteht.

Es findet fich in biefem Gespräche über bie Poefie fogar bie Anficht, daß eine Bereinigung bes Antifen und Modernen moglich und rathfam fei, naturlich mit ber Ginfchrantung, bag man nicht ben Buchftaben, sonbern ben Beift ber alten Boefie aufnebmen muffe 3). Schlegel abstrahirt aber von fo vielen Eigenheiten ber Dichtungen, daß ber Reft boch wol nur fein eigener Geift ift. In gerabem Wiberspruche mit bem Wefen ber antifen Dichtfunft fteht bie Disachtung ihrer Formen und ber Form überhaupt. Der Romantifer hielt es fur hinreichend jur hervorbringung eines Runftwerfes, wenn bas Gefühl für bas Ewige, wenn Liebe, Sehnsucht, Glaube, Begeisterung, ober wie man fich fonft ausbrudte, bas Berg und die Phantafie entzundete. Die willfurlichfte Unordnung in ber Darftellung ruhmte man ale ben großen Big ber romantischen Boefie und sette fich über bie poetischen Constructionen ber Alten meg, wie über ihre Theorie. tife Drama hat Schlegel, wenn er auch Sophofles zu ehren scheint, wol im Gangen jener materiellen Art ber Dichtfunft que

<sup>1)</sup> V, 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V. 272.

<sup>3)</sup> V, 314.

geordnet, welche fich nicht über die Wirklichkeit, bas in irbifchem Befen befangene Treiben und Leiden ber Menschheit erhebt. bloge Darftellen von Menschen, von Leibenschaften und Sandlungen, heißt es mit einem Seitenblide auf die antife Tragodie und auf die Studien Schiller's und Goethe's, macht es mahrlich nicht aus, fo wenig wie die fünftlichen Formen, und wenn ihr ben alten Kram auch millionenmal burcheinander wurfelt- und übereinander mälzt. Das ift nur ber fichtbare außere Leib und. wenn die Seele erloschen ift, gar nur ber tobte Leichnam ber Boefie. Wenn aber jener Funte der Begeisterung in Werte ausbricht, fo fteht eine neue Erscheinung vor une, lebendig und in schöner Glorie von Licht und Liebe 1). Dies ift bie romantische Coalition des Wipes und ber Liebe, welche Werfe, wie der Alarcos und die Lucinde, schuf, über beren Glorie die Freunde des Antifen fehr erstaunt, aber nicht erfreut maren. Schlegel meint in Bezug barguf, bag bas Antife bem Beifte nach mit bem Mobernen verbunden werden folle: man werde gewiß nichts dagegen haben tonnen, wenn er Metrum und bergleichen, ja sogar Charaftere, Sandlung und was bem anhangt, ben gangen Inhalt und Stoff, fowie auch die außere Korm, nur fur ben Buchftaben balte. Das innere Wefen ift bann natürlich wieber nichts Anderes als die mythologifche Symbolif. Un eine folche Regeneration bes Alterthums fnüpft Schlegel die glanzenbsten Berheißungen: Wenn erft ber innere Naturfinn ber alten Götter= und heldenfage ale Riefenstimme ber Urzeit auf bem Zauberftrome ber Phantafie ju uns herübertonenb. burch ben Beift einer felbft lebenbigen und auch bas Leben flar verftehenden Philosophie uns naher enthullt und auch fur uns wieder erneut und verjungt fein wird; fo fann es möglich fein, Tragodien ju dichten, in benen Alles antif und die bennoch gewiß waren, durch die Bedeutung den Sinn des gegenwärtigen Beitaltere ju feffeln 2). Goethe's Iphigenie muß ihm bagegen eine gange Rleinigfeit gemefen fein.

Bu ben bedeutenbsten Werken Schlegel's gehört seine Geschichte ber alten und neuen Literatur (1815), die aus Borlesungen entstand, welche er 1812 in Wien gehalten. Sie wurde allenthalben, auch im Auslande, mit großem Interesse aufgenommen, zeigt aber in der That schon ein Ermatten bes Geistes. Die Hovothesen

<sup>1)</sup> V, 270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V, 317.

haben vielleicht eine größere Einseitigkeit, aber sie treten nicht mehr mit der frühern Kühnheit auf und aus der Sprache verliert sich das stürmische Keuer. Jum ersten Male erhielt man eine zwar nur stizzenhafte, doch nach sesten Geschichtspunkten geordnete Geschichte der gesammten Poesie; es sollte eine von den ältesten Zeizten die zur gegenwärtigen Epoche hin zusammenhängende und auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Thätigkeit in diesem Theile des geistigen Lebens als das Band erscheinen, welches alle Bölker umschlingt. Dabei hätten jedoch nach Schlegel's Darstellung die Griechen keine sehr bedeutende Rolle gespielt, und die Romantif bricht nunmehr ganzlich mit dem Alterthume.

Schlegel tabelt bie alte Betrachtungeweise ber Runft nach Gattungen und Formen; er will eine Theorie ber Dichtung nach ihrem Inhalte entwerfen. Da alle Philosophie und alle Geiftesregung fich zu bem Lichte bes fatholischen Glaubens hinwenben muffe, fo fei ber Werth ber Runftwerfe banach abzumeffen, ob in den Hervorbringungen die Ahnungen und die Erfenntniffe jener Erleuchtung gur Ericheinung gefommen. Die Runft ber neueren Bolfer habe ben rechten Anfangspunft getroffen. Denn bas Ritterthum vereinigte in fich ben norbischen Beift ber Rationalfage und bas Chriftenthum, indem burch Bermittelung ber Bibel ber unsichtbar waltende Beift bes Chriftenthums bie Dichtungen burchbrang und andererseits die orientalische Sinnbildlichkeit der heilis gen Schrift felbst ben allegorischen Ausbruck ber Rittergebichte beftimmte. Ihr Licht muffe in die Boefie bes 19. Jahrhunderts qu= rudfehren, nachbem die Belt über fünfhundert Jahre lang gwi= fchen verfehlten Beftrebungen rathlos und erfolglos herumgeworfen worben.

Diese Zeigt und Schlegel's Ansichten nicht gerade in eisnem neuen Stadium, aber neu war die übertriebene Einseitigkeit, mit der er sie anwendete. Zur Würdigung der alten Literatur blieb ihm fast nichts mehr als der negative Maßstad des Unchristslichen. Er geht über das Bedeutendste mit flüchtigen Bemerkungen hinweg, und wo er nicht tadelt, da thut er es mehr aus Schonung, als weil er von dem Werthe irgend welcher Dichtungen überzeugt ist; doch um nicht Alles zu verwerfen, gesteht er dem Sophosles eisnen Kranz zu 1), welcher doch das göttliche Geheimniß geahnt, eine geistige Berklärung der Mythologie und die Harmonie einer Welts

¹) 1, **45**.

ordnung in fich getragen. Ueber die einft fo gefeierte Mothologie findet fich jest eine Ansicht, die richtiger als die frühere sumbolifche, aber megen ihrer Ginseitigkeit ebenso oberflächlich wie ungerecht ift, nämlich die, daß, von homer's naiver Unwiffenheit abgefeben, die Mythologie ber Alten nicht blos gegen einzelne fittliche Begriffe anftogend, fonbern bem Innerften ihrer Unficht nach materiell, burchaus verwerflich und ungöttlich gewesen 1). Auch bie Ratursymbolik fiel im Breise und die Raturwiffenschaften felbit murben nicht mehr mit der früheren Begeisterung gepriesen, weil fie die Runger Schelling's zu materialiftischen und pantheistischen Brrthumern verleitet. Der alte Lucretius verlor ebenfalls allen Beifall, ber ihm früher gesvendet worden, ba er nur wiffenschaftliche Erfenntniffe bargestellt habe. Wollte aber bennoch Die Runft forts fahren, in ben myftischen Tiefen ber Natur einen mythologischen Realismus zu fuchen, fo lagen nunmehr bie zwar ungefchlachten, aber weit minder zweideutigen Symbole ber Aegypter. Barfen. Inber und ber nordischen Bolfer naber; benn mahrend bic griedifche Götterlehre fich in eine menschliche Selbenwelt und in Brofa aufgelöft, brangen, fo heißt es, bie anderen wenigftens bis jur Schwelle ber Offenbarung vor, und in ben orientalifchen wie in den nordischen Naturdichtungen liegen die Anticipation der Bahrheit und die Uebergange zu ihr 2).

Rachdem Schlegel so ben Werth ber alten Literatur herabgesetht, konnte er auch die Restauration der classischen Studien im 15. Jahrhundert und die mit ihr verbundene kirchliche Reformation nur als eine Berirrung ansehen. Er sagt, die Bekanntschaft mit der alten Literatur bereichere nur das irdische Wissen und habe, wo sie sich vordrängt, was und selbst die katholischen Dichter Italiens zeigen, nur einen störenden Ginsluß ausgeübt. Keinem als Plato hätte man folgen sollen. In seiner Philosophie zeige sich die höchste Geistesblüthe der Alten. Er habe mit seinen überssinnlichen Ideen eine erhöhte Bernunsterkenntniß begründet, die Lücken jedoch, welche zwischen keinen Anschauungen und den klaren Mittheilungen der Offenbarung blieben, nur mit orientalischen Bildern ausfüllen können. Ihm gegenüber stehe Aristoteles mit seiner endlich begrenzten Bernunft und Ersahrung, die, einer hös

<sup>1)</sup> I, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1, 110, 254.

heren Erkenntniß unfahig, sich in den Kram der Borter und Formen verliere.

Als man nun im 15. Jahrhundert ben Kehler machte, bag man den fürzeren Weg bes Glaubens verschmahte und ben langen und gefahrvollen burch bie Literatur und Philosophie ber Alten einschlug, bewegte fich bas geiftige Leben um bas Blatonische und Aristotelische Element ber Bhilosophie. Auch das Syftem Blato's habe fich zwar nicht ohne jene orientalische Schwarmerei fortgepflangt, ju welcher eine ahnende, boch ungulängliche Bernunft ftets verführe, boch hatte jede neue Entwidelungoftufe nur in bem Grabe Werth, als fie ben Blatonismus immer geiftiger und reiner auffaßte und jur driftlichen Erleuchtung beranbil-Schlegel verfolgt nun von ber Reformation ab bis gur Gegenwart bie Geschichte jener beiben Elemente, an die fich bie Runft und die gesammte Cultur knupft. Die Reformation babe wie die Aufnahme ber alten Literatur entschieben nachtheilia gewirkt, weil fie jene Blatonisch orientalische Bhilosophie, bie im 15. Jahrhundert die reifften Beifter Italiens und Deutschlands erfullte, unterbrudte, dagegen die Ariftotelische tobte Scholaftif, die in Franfreich und England beimisch geworben, in immer neuen, aber ftete unfruchtbaren Formen fortoflanate und jene hellere Erfenntniß zwar tuchtig begabten, doch ungebilbeten und verlaffenen und barum zu mancher Schwarmerei verirrenben Selbst für bie claffischen Studien Bolfsidriftftellern überließ. hatte bie Reformation die traurige Folge, bag man in den Geift bes menichlich umgrengten Seidenthums gurudging, eine Berbindung mit ber driftlichen Cultur weber fand noch fuchte und bas tiefere Berftandniß ber alten Schriften verlor. Auch ben Dichtern habe die Bekanntschaft mit dem Alterthume geschadet, wie Taffo und bie gange italienische Boefie beweife, fogar Camoens in bem unabhängigen Westen, wo erft Calberon fahig war, die Mythologie zu verflären.

In Deutschland verjüngte sich die Aristotelische Philosophie in einer Reihe gleichartiger Irrthumer bis zu Leibnit, ber nur Epistur's Atome beseelte, bis zu Kant, ber sich mit todten Begriffen herumschlug, bis zu ben aus seiner Stepsis hervorgegangenen Irrlehren Jacobi's, Fichte's 2c., die sich nun alle vernichten und das Reich an den rechten Erben abtreten mußten, — an Harsbenberg.

Auf der andern Seite sette fich die Platonische Mystif durch 3. Bohme bis in das 18. Jahrhundert fort, durch den Mann

ber erleuchteten Phantafie, bem jedoch auch noch bie lette Rlar-Die neuere Philosophie und Runft hatten fich mebeit aefehlt. nigftens auf ben Blatonismus Bindelmann's grunben follen. Run fonne man fich nur an ben wenigen Suchenben bes 18. Jahrhunderts erfreuen, an Lavater, Samann, Leffing, Stilling. Claubius, Stolberg, mahrend Wieland gang verirrte, herber nicht genug erleuchtet mar, Rlopftod bas Mittelalter übersprang, Schiller im fragmentarischen Ibeenreichthum ohne hohere Bollenbung blieb. fura, mahrend Alles, mas wir auf biefer Seite finden, feinen höheren Anspruch machen fann als ben auf Entschulbis aung. Aber auch die Romantifer seien noch nicht auf bem rechten Bege; fie mußten von Chaffpeare, bem Dichter bes Rathfels und bes Unfriedens, fich ju bem Dichter ber Rlarheit und harmonie, ju Calberon hinwenden. Denn an biesem fonne man kaum etwas tabeln, außer daß er das Rathsel des Lebens nicht mit ber Tiefe Shaffpeare's charafterifirt und uns faft immer gleich von Anfang an in bas Gefühl ber Berflarung verfest.

So sahen wir benn ben Zeitpunkt gekommen, wo die gesammte alte Kunst und was sie in unserer eigenen Dichtung hers vorgebracht, als ein Aristotelisches Buchstabenwesen und tobtes Machwert verworsen wurde. Die reiche Cultur der Griechen hatte nichts Rühmliches aufzuweisen als einige mystische Philosopheme und den divinatorischen Ibealismus, die jedoch nicht einmal aus den Schriften der Alten nach ihrer Wahrheit erkannt, sondern nur vorausgesetzt und willkürlich gedeutet wurden. Schlegel dachte allerdings an eine Uebersetzung Plato's, er überließ aber diese Arbeit seinem Freunde Schleiermacher, der ihr in jeder Hinsicht mehr gewachsen war.

## Siebzehntes Capitel.

Barum sich bas romantische Ibeal in Knust und Leben nicht von bem Glafssieismus hatte absondern sollen. Bergleichung beider Gegensaße in Betress ber Lebensauffassung als des Gehaltes der Boesse (die Momente der Ironie, der Berzweislung und des Nihilismus) und in Betress der Darstellung (die Reproduction des mittelalterlichen Realismus und die Auslösung der Plastit). Borin der Classicismus wirklich unvollendet geblieben und worin dagegen seine Stärfe lag. Berhalten der Hellenisten bei den Angrissen der Romantiser.

Benn die Romantifer bas Alterthum feines Ansehens und Ginfluffes au berauben fuchten, fo handelte es fich nicht blos um ben Bechsel eines oberften Grundsages und ber ibealen Anschauungen in Runft und Boefie, sondern es trat die Luft zu einer Reform hervor, welche in allen Wiffenschaften, in Religion, Denkungbart, Sitte, ja fogar in ben Brundlagen bes firchlichen und ftaatlichen Lebens eine völlige Umwandelung hervorbringen wollte. Dan bezeichnet es als eine Eigenthumlichkeit ber Romantifer, baß fie nach einer Ginheit ber Runft und bes Lebens geftrebt. Religion, Boefie, Leben: Alles follte fich burchbringen, Jebes in bem Anbern aufgeben. Sier fehlt jeboch ber Bufat, bag ber Mittelpunkt und bie Seele biefes Bunbes eben ber romantische Ibealismus war. Denn eine Berfchmelzung ber Boefie und bes Lebens, bas Berlangen, awischen bem Inhalte ber bichterischen Darftellungen und ben hervorragenden Ideen der allgemeinen Cultur ber Zeit die innigste Bechselbeziehung herzustellen, war auch bem claffischen Alterthume nicht fremb gewesen und Schlegel selbst hatte ja bie Schonheit als die gemeinsame Grundlage ber Kunfte und bes Lebens bei ben Griechen anerkannt; eine folche Berfchmelzung mußte boch, wie es faum anders sein fann, auch ben neueren beutschen Dich= tern im Sinne liegen, und die lettvergangene Beriode verbanfte ihren Ruhm größtentheils bem Umftanbe, baß ihre bichterischen Schöpfungen bas Zeitalter zu einer umfaffenden humanitatebilbung anregten, baß fie nicht nur einen hohen Runftwerth hatten, fondern auch einen unerschöpflichen Schat von achter Lebensweisheit und vielseitiger Beltbetrachtung barboten. Richt die Kunst. sondern diese driftliche Runft war es also, beren Begriff alle Buftanbe und Beftrebungen durchbringen follte.

Die gangliche Umbilbung bes Beitgeiftes, namentlich wenn

berselbe sich in zusammenhängender Stufenfolge entwickelt und Jahrhunderte hindurch in mannichsaltiger Berzweigung befestigt hat, war ein so großes Unternehmen, daß die Geschichte seit der Reformation nichts Gleiches auszuweisen hat. Zwar kam nur ein Theil zur Ausführung, aber daß doch so Bieles gelang, müßte uns unbegreislich sein, wenn wir es als das Werk weniger Maner zu betrachten hätten und nicht vielmehr hier wie sonst das günstige Zusammentressen vieler Umstände mit in Rechnung bringen dürften.

Bunachft wollen wir uns bie beiben Begenfage, um welche ber Streit entbrannte, nach ihrer Beziehung ju ben Buftanben bes Zeitalters vergegenwärtigen. Die Romantifer hatten für ihre Reformen fein hiftorisches Borbild und feinen Anknupfungepunft als bas um Jahrhunderte gurudliegende Mittelalter. Rach länaft verschwundenen Buftanden bes Bolfs - und Staatslebens entwarfen fie fich fur bie Gegenwart ein Bild bes Realismus, welcher ber vollfommenfte Abglang ihrer myftischen Ibeale sein follte. Doch abgesehen bavon, baß Ibeen, auch wenn sie in verschiebenen Beitaltern wiederkehren, fich mit ben andern Richtungen berselben ausgleichen muffen und fich aus ben besonderen materiellen Elementen immer einen andern Rorper bilben, bag fie nur, wenn auch in ben außern Bedingungen eine völlige Gleichheit herricht, in berfelben Form zur Erscheinung fommen könnten und folglich biefe Reformen ber Gefahr eines groben Anachronismus ausgeset waren, konnte auch das Brincip felbst sich jett noch weniger behaupten als im Mittelalter. Wir haben fruher gezeigt, baß bamals ber Broteftantismus in Berbindung mit ben claffis schen Studien ein nothwendiges und heilsames Correctiv der Romantif war.

Die Sache lag jest nicht anders. Dem Christenthume zwar kann Riemand das Recht absprechen, sich in jedem Zeitalter an die Spise der Lebensentwickelung zu stellen; wird es aber nicht zugleich mit dem Bewußtsein erfaßt, sondern wirft es nur als ein Instinkt des Herzens, so ist es ihm unmöglich, sich vor Bersirrungen zu schüßen. Der neuere Romanticismus trat als eine Philosophie auf, und doch bezeigt schon der Umstand, daß er sich mit den Künsten in Berdindung seste, die Reigung, das Beswußtsein und den klunken Begriff gegen phantasievolle Bilder und gegen jene Innigseit und Gluth des Gefühles zu vertauschen, für welche die Sprache keine Worte hat. Nicht die Wahrheit des Christenthums, sondern ein sinnlich zeistiger Trieb, ein ästhes

tisches Gefühl, die allerdings dem Christenthume entsprossen waren, bildeten die Grundlage des romantischen Idealismus, und berselbe zeigte sich nicht nur unfähig, auch nur für einige Zeit seine Reinheit zu behaupten, sondern er war gleich bei seinem ersten Auftreten durch Berirrungen schlimmster Art entstellt.

Abam Muller fab in der Reformation nur den feetischen Beift ber alten Belt, in beiben bie tudifden Gefellen, welche Die hohe Bracht bes Mittelalters untergraben und ihre herftellung hinderten. In der That hatten der Brotestantismus und die clasfischen Studien bem gangen Culturleben ber neueren Beit ihren Charafter eingeprägt. Die Geschichte unserer Dichtfunft gibt bavon ben anschaulichsten Beweis, aber auch die Philosophie, Die Wiffenschaften, ber burch fie erwedte nationale Bug gur hoberen humanitatebildung, felbft bas politifche Bewußtsein, wenn nicht Die bestehenden Staatsformen des 18. Jahrhunderts, laffen biefe Bermanbtichaft erfennen, und oft find Ginfluffe nur deshalb meniaer fichtbar, weil bie Aufnahme zu einer völligen Affimilation wurde. Dag nun bie Bahrheit, bas Recht und bas Beil ftets auf ber Seite bes Clafficismus gemesen, wird Riemand behaupten wollen. Burbe bie Romantif benfelben nicht mit einer volligen Bernichtung bedroht haben, fo hatte er vielleicht manche wichtige Erganzung in sich aufgenommen. Run aber ftebt bie Sache noch heute fo, bag in manchen Wiffenschaften, hauptfachlich jedoch in ben wichtigften religiofen und politischen Zeitfragen, bald bas eine, bald bas andere Element die Oberhand hat, boch feines im fichern Befite feiner Bortheile ift. In ber Poefie murbe julest ber Friede dadurch hergestellt, daß beibe Begenfage einanber aufrieben, wenn man nicht boch annehmen barf, bag bas Befte, mas die moderne Dichtfunft aufzuweisen bat, ein Erzeugniß ihrer nun verbundenen Rachwirfungen ift.

Rach dieser allgemeinen Charafteristis der Gegner betrachten wir den Kanuf der Romantis gegen das Alterthum auf dem Gestiete der Dichtsunft. Dem neuen Idealismus sollte dadurch Bahn gebrochen werden, daß die schwunglosen Poeten, welche nur die gemeine Wirklichkeit mit ihren Bersen verzierten, aus der Junft gestoßen wurden. Mochten die Romantiser in ihrem Eiser zu weit gehen, da selbst Schiller mit Kälte gerühmt oder gar angesfeindet wurde, sogar Goethe, der einzige, dem man einen neuen Ausschwung zutraute, nicht von gutgemeinten Kränfungen versschont blied: stets hat man es als verdienstlich auerkannt, daß

ber Unwerth so vieler Dichterlinge aufgebedt wurde, welche bie ungebilbete Majoritat ber Lefer und bie Danfbarfeit ber Buchhändler auf den Thron erhoben. 3mar Tied hatte, wie Goethe fich ausbrudt 1), in feiner Ratur etwas Titusartiges und trat leiser auf, die Schlegel aber führten einen erfprieglichen Terrorismus ein und verfolgten unerbittlich jene Feinde ber Boefie, Die fich leiber fur Rinder bes Saufes ausgaben. Auf hundert Romöbienzetteln, fo flagt ber altere Schlegel am Schluffe feiner Borlefungen, wurde ber Rame romantisch an rohe und verfehlte Erzeugniffe verschwenbet, und die Bedeutung ber Gattung ging verloren, ehe man fie noch recht gefunden. Das geiftlose Ritterthum ber Torring, 3. Maier, Spieß, Cramer auf ber einen Seite und die flache Sentimentalität Iffland's, Lafontaine's durchdrangen nebst ber Rogebue'ichen Frivolität und Seichtigkeit bie Literatur ber Dramen und Romane, welche fich schon seit 1780 ben Dichtungen Schiller's und Goethe's an Die Seite stellte. Daber gab es einen Rampf Aller gegen Alle, als nicht nur bie Sauptparteien gegeneinander mit Seftigfeit ftritten, fondern jebe fich noch ihres nicht ehrenvollen Anhanges zu entledigen suchte, und es war zulett ben Bertretern ber classischen Richtung nicht zu verbenken, daß fie fich über Das, was das neue Princip Werthvolles hatte, tauschten, ba bie Dichtungen ber Führer ber Schule felbst mislangen und weber bie Wahrheit ihres Runftbegriffes qufer Zweifel festen, noch bie geringschätigen Urtheile über Das, was bis bahin in hohen Ehren gestanden und die Kreude aller Bebilbeten gemefen mar, rechtfertigten.

Es sah in der That mit den eigenen Schöpfungen der Rosmantiker schlimm genug aus, und man darf noch heute der Anssicht sein, daß sie desto schwächer aussielen, je mehr sie sich von dem Classicismus entfernten. Dies betrifft sowol den Inhalt als die Form ihrer Poesie. So hatte die Neigung zur ironischen Selbst = und Weltvernichtung keine erfreulichen Folgen. Die Ironie scheint zwar an sich nicht so verwerslich, wie man nach Hegel's oben angeführtem Urtheile schließen sollte; dieselbe wird vielmehr, wo sie acht ist, als die Blüthe einer hohen Kunstbildung ansgesehen werden mussen. In der Welt des Endlichen mischen sich

<sup>1)</sup> Falt, "Goethe aus naberem perfonlichen Umgange bargeftellt" (1832), S. 100.

einmal die Buftande fo munderbar, daß bald gehaltlofe Erfcheis nungen alle Rechte bes Ewigen und Babren, ben erhabenen Ernft und eine erdrudende Dacht an fich reißen, balb wieber auch bas Höchfte fich in unscheinbare und gang verfummerte Formen per-Der humorift liebt es baher, une in ibyllifch gehaltenen Benrebildern vor bie Seele ju fuhren, bag auch in ben engften Lebensfreisen und in Borfallen, die wir fonft faum ber Beachtung werth halten, bas Unendliche jur Erscheinung fommt, baß auch fie ihre erhabene Seite und leider oft ihre tiefe Tragit has Anbererfeits lodt es ihn, ben Dingen, welche unfer Berg belaften, ihren schweren Ernft zu nehmen. Er bebient fich bagu ber Ironie, und hier ift es von Wichtigkeit, ob er folche Burben und Burben wegscherzt, Die fur Den, welcher fich über Die Region individueller Lebendintereffen und einer blos endlichen Daßbestimmung au erheben vermag, an Bebeutung verlieren muffen, vielleicht fogar in ihr nur bem Scheine nach bebeutenb maren. ober ob fein Spott bas Beilige und Unantaftbare felbft in ein Richts zu verwandeln fucht und une nur bie Leichtfertigkeit als ein Mittel jur Befreiung bes Geiftes barbietet. In bem lenten Falle allein ift die Fronie ein Frevel an ber Burbe bes Denichen und des Lebens. Jean Paul gelang es bei bem positiven Gehalte seines Ibealismus und seinem ebeln und reichen Bergen meiftens eine fefte Stellung über bem Sviele ber Ericbeinungen ju behaupten, und indem er mit ficherm Blide bas Wefen von bem Scheine absonderte, vermied er es, fich mit feinem Wise ba an dem Erhabenen zu verfundigen, wo es die Pflicht bes Menichen ift, fich vor bem Ernft ber Sache ju beugen. Beit haufiger verfiel er in ben entgegengefetten Fehler Tied's, Soffmann's und anderer Romantiter, bag er feine Rraft an Die Darftellung gang nichtiger Dinge verschwendete. Das Erhabene felbft außert fich bei ihm meiftens nur in Gedanten und Empfindungen; er mag feine Sandlungen schildern und erwedt baher auch nicht bie Luft zum Sandeln. Mehr noch geben bie eigentlichen Romantifer Anlaß, diesen Mangel an Energie ju beflagen, ba fie bei ihrer negativen Ironie bas gange Leben als ein verworrenes Spiel bes Bufalles betrachteten, in welchem nichts weder ber ernften Trauer noch bes ernften Strebens werth mar. Bochftene flüchteten fie fich zu ber Welt ber Kinder, um mit ihnen in Naturbildern und Marchen bas Schauspiel eines phantaftischen Traumlebens ju genießen. Steffens nennt Brentano ben Robespierre, welcher bie Forberung einer Constitution ablebnte, um ber Revolution erft die

rechte Sohe zu geben 1). Die meisten Progressiften, sagt er, seien nur wuthenbe negirende Janker gewesen; zu diesen habe Brentano gehört, nur daß er allein mit Bestimmtheit wußte, daß er nichts wollte. Ihm blieb nur der Selbstgenuß seiner fliegenden Geistreichigseit.

Bur Strafe für ihre Unbill beschwor die Frivolität der humos ristischen Ironie sich selbst einen Racher aus ben Abgrunden ber Racht herauf. Gelang es nämlich jenen Freunden ber Richtigfeitephilosophie, wenn fie bie Welt in luftige Rebelbilder aufloften, nicht zugleich ihr eigenes Dasein als ein Berftedspiel gaufelnber Atome aufzufaffen, fo warfen fich bie Gunbe und ber Gunbe Sold mit aangem Grauen über ihr Berg. Es liegt in biefer gramvollen Selbstverzehrung, wenn bas Schuldgefühl nach ber Onabe burftet und fie nicht zu ergreifen wagt, wenn zulest ber getrubte Beift bas gange Menschengeschlecht und die Creatur unter bem Kluche ber Rinfterniß und bes Tobes fieht, eine furchtbare Erhabenheit; boch wirft biese Traurigfeit nicht die Reue, von der die Schrift fagt, baß fie Riemand gereuet. Wie muß es schon in der Seele jenes luftigen Brentano ausgefehen haben, als er bie Gefchichte vom braven Rasperl und dem schönen Ranerl schrieb! Es war ein gang natürlicher Berlauf ber Sache, bag bie Soffnungslosigkeit fich zulett an die Absolution bes katholischen Briefters Eine ber bebeutenbften Rundgebungen biefes Umschlages ber Fronie sehen wir nachher in ber mobernen Schickfalstragodie.

Zwischen ber Frivolität und ber Berzweiflung liegen viele versmittelnde Stimmungen. Bald begnügte sich die Ironie mit jenem sanften und gefühlvollen Lächeln über den Untergang des Schönen, wie etwa in den Novellen von Eichendorff und Franz Horn. Bald schützte man sich vor der Berzweiflung durch eine schwermüthige Resignation, oder man ließ es dabei bewenden, daß man sich mit einer trauervollen Sehnsucht plagte, die sich oft nicht einmal auf einen bestimmten Gegenstand richtete, sondern nur aus dem allsgemeinen Berlangen nach einem Unerreichdaren in der Bergansgenheit oder in der Zukunst entsprang. Eine solche Stimmung ist die Hauptquelle der neueren und auch der älteren romantisschen Lyrif.

Alle biefe Momente, Die bestructive Ironic, Die Bergweiflung,

<sup>1) &</sup>quot;Bas ich erlebte" (1840), VI, 111.

ber Rihilismus einer grundlofen Rlage und ber ftofflosen Gebns fucht, ftellen bie Romantif ihrem Inhalte nach in einen geraben Gegensat zu ber alten Belt. Die griechischen Dichter blieben bei ihrer frischen Ueberzeugung von dem Werthe und ber Wahrheit bes Dafeins gegen eine gramvolle und febnfüchtige Berfummerung geschütt und wußten nichts von ber Fronie. Denn bie humoristische Komik bes Aristophanes will nicht zerstören, sondern por ber Berftorung ichuben. Gin fo fpater Schriftsteller wie Lucian fann hier gar nicht in Betracht fommen, und felbit die Lucianische ober Sofratische Ironie, welche Wieland bem Alterthume entnahm und in Sterne's Beife ausbildete, war im Grunde nichts als jener unschuldige Sumor, welcher bie Freuden bes Lebens mit lächelnder Wehmuth babingibt und ben Menschen ihre Rebler mit einer zu autmuthigen Schonung nur als lacherliche Thorbeiten anrechnet und fie mit ber Gebrechlichfeit unserer Ratur entschulbigt. Mochte bas freudige Lebensgefühl, mit welchem die Alten an eine harmonie bes Göttlichen und Menschlichen glaubten, ber Art nach niedriger fein, fo befagen fie boch bas Bewußtsein einer folchen Einheit und traten beshalb mit mannlicher Rraft im Leben auf wie in ber Dichtung. Die Romantifer bagegen, nach beren Abfichten bas Leben ganglich ben Beigeschmad bes Irbischen verlieren und in bellen, buftigen Beihrauchwolfen jum Simmel aufsteigen follte, machten die Kluft nur weiter. Ibre Boefie glich selbst in der ebleren Gestalt nur dem idealen Aufschwunge und bem unreifen Befen bes erften Junglingsalters: Die Begeifterung, welche fich auf bas Unmögliche richtet, führt zur Unthätigkeit und bie bunkeln Triebe suchen in einem unklaren Schauen, in phantastischen Traumen und in einer weichen Sentimentalität Befriedi-Auf Dieser Stufe soll ber Mensch nicht fteben bleiben. Begel fagt mit Recht, bag an folden Stimmungen nur erschlaffte Beiten in ihrer Schonseligfeit Befallen finden, mahrend es einer wahrhaft iconen Seele eigen fei, baß fie handeln will.

Dazu kam noch, daß diese Mystik auch in ihrem theoretischen Theile unvollendet blieb und sich oft einer unbegreiflichen Berworzenheit schuldig machte. Die Theosophie und die Berehrung der Ratur wurden von materialistischen Borstellungen gefärdt. Schelling selbst hat sich bagegen vertheidigen muffen, daß er den Menschen zu einem unfreien Raturwesen mache. Bei seinen poetischen Jüngern steigerte sich die Berblendung so, daß ihnen das moralische Leben zulest gleich dem psychischen nur eine unserm Willen entzogene Entsaltung des sinnlichen Organismus zu sein schien, daß

ber Menfch zu Dem, was man Tugend und Lafter nenne, ebenfo unschuldig fomme wie zu hellen ober dunkeln Saaren. Ja. man huldigte ben Berbrechern als ben tiefen, genialen, bamonifchen Ras Man überließ sich bem wilben Buge ber Leibenschaft und trieb ein frevelhaftes Spiel mit ben heiligsten Inftituten ber Doral und ber Sitte: Luge, Wolluft, Chebruch, Morb, Alles war auf ber Sohe ber muftischen und ber ironischen Weltauffaffung erlaubt ober verzeihlich. Selbst besonnene Dichter, wie Jean Baul und Tied (biefer nach einer langen Baufe wieber in ber Bittoria Accorombona, 1839), haben fich an einer folchen erhabenen Richtigfeitephilosophie betheiligt. Es bleibt hierbei bemerkenswerth, bas bas antife Brincip wegen feines schwankenben Inhaltes und bas muftische in Folge jener unklaren Beiligung ber Ratur, baß bie Runft bee Schonen und bee Chriftlichen fich julett in ber Emancipation bes Fleisches begegnen, benn ber Arbinghello macht ben Sinnengenuß zum Dienste ber Schönheit, Die Lucinde zur Religion.

Wer mochte es nun Mannern wie Goethe und Schiller, bie gleich ben alten Dichtern in ber Wirklichkeit feststanben, die mit unermublicher Strebsamkeit, frohem Lebensmuthe und richtiger Schähung der Dinge sich auf dieser Welt umsahen, verargen, daß sie der neuen Lehre widerstrebten; so konnte auch Herber schon von dem moralischen Standpunkte aus in diesem wüsten Wesen, welches sich noch dazu mit der Glorie des Christenthums schmudte, unmöglich eine wahre Genialität anerkennen.

Noch mehr verschieden war die driftlich romantische Runft von ber antifen in Sinsicht ber Darftellung. Es fehlte ben Dichtern ebenmäßig die Babe ber Gestaltung, wie die Rraft, fur die Bewegungen bes Innern concrete Lebensbilder zu erfinden. meiften lyrischen Erzeugniffe enthalten nur eine Schilderung bes Gefühles und geben der Phantasie keinen scenischen Anhalt. Der tiefste Mystifer und baher nach ben Begriffen ber neuen Schule ber vollendetste Dichter, welcher sich nicht erft in die Welt bes Ueberfinnlichen verfeten burfte, sondern in ihr lebte und webte und auf Erben ein Baft mar, unternahm es, in feinem Beinrich von Ofterbingen alle Runfte und Wiffenschaften, Ratur und Leben ale eine Ausftrahlung ber gottlichen Ginheit barguftellen; aber die außere Welt entzog fich ihm balb und fein epi= scher Roman mußte nothwendig in Bisionen und Aphorismen Auch fein anderer Dichter hat einen Barcival ober eine Göttliche Romobie erschaffen konnen, in benen boch ber Gubjectivität noch so viel Raum bleibt. Das bebeutenbste Berf ware immer Schulze's Cacilie, boch gehört auch sie nur zur musikalisichen Gattung bes Epos.

Da bie im Innern fturmenben Krafte boch nach einer obiectiven Gestaltung hinstrebten, fo blieb nur Gine übrig: namlich bie Man vermittelte nicht in Dichtungen mobernen Inhaltes die Einheit ber Ibee und bes Lebens, fondern man führte von Reuem Bilbungen aus jenen Zeiten altbeutscher Bergangenheit herauf, in welchen bas Leben mahrhaft bichterisch, iene Einheit bes Glaubens, ber poetischen Ibeale und ber außeren Buftande wirklich vorhanden gewesen. Das Mittelalter mit ber Berrlichkeit ber Kirche und des Ritterthums, mit dem Werben um Chre und Minne, wie es fich in ben glangenbften Scenen bargelegt, mußte ben Reglismus ber mobernen Runft vertreten. Sier batte man auf einmal in fagenhafter Berflarung ben gangen Reichthum einer poetischen Lebensform, die man in der Gegenwart herzustellen und aufzufinden verzweifelte, und bie reproducirende Bhantafie erzeugte in wenigen Jahren eine Literatur, welche fich bes Besites ber geiftigen Schate ganger Jahrhunderte ruhmen Bie bie Kreuzzuge felbft alle Bolfer Europas burcheinandergemischt und ben Orient mit bem Abendlande verbunden. so erweiterte fich in raschem Wachsthume die Literatur des modernen Mittelalters zu einer Beltliteratur. An ben Boefien uncultivirter Bolfer liebte man bie unmittelbare Sprache ber Ratur, ber Drient verschaffte fich besonders durch seine symbolischen Momente bas Burgerrecht, Spanien und Italien hatten an ber driftlichen Runft bes Mittelatters Antheil gehabt; bie antife Literatur allein blieb von biefer Weltliteratur ausgeschloffen, boch ihren Freunden jum Trofte wurde auch Chaffpeare, ber Dichter ber Wirklichkeit, von vielen Romantifern nicht über bie Mittelftufe bes negativen humore erhoben und blieb nur bei Denen im hochften Ansehen. welche fich felbft nicht zu Schlegel's Spiritualismus aufschwangen.

Die neuere Zeit nahm die Einführung aller dieser Momente mit Beifall auf, sah jedoch in ihnen nur eine Schaustellung frems ber Herrlichseiten, und selbst Reproductionen aus dem deutschen Mittelalter, wie Lied's Octavian und Genoveva, da sie bei weitem nicht in dem Grade wie Goethe's Iphigenie das Alte wirklich umsschussen, sondern nur mit glanzenden Farben übermalten, blieben ein Denkmal schöner Erinnerungen. Einiges brang jedoch wirklich in das Herz der Gegenwart, am tiefsten die innige Raturliebe. Denn während die Institute und alle Lebensverbältnisse, die man

feierte, ber Bergangenheit angehören, scheint bie Sonne ber Minnefanger, wie bie Sonne Homer's, auch uns. hier gebuhrt vor Allen Tied ber Ruhm, daß er durch feine feelenvollen Lieber mehr noch, ale es Goethe gethan, ben Deutschen wieber au feinen Bergen. Balbern und Stromen binauslockte. Gern läßt man fich die ausschweifende Dagie gefallen, mit welcher er bie Begetation zu einer urweltlichen Großheit und Karbenpracht erhob und an unverlorene Erinnerungen anfnüpfend wieder bas alte Reich ber Elementargeister lebendig machte. Den Charafter und ben Einbrud einer folchen Dichtung schilbern uns am beften bie Boeten felbst. So fagt S. Beine: Bei diesem Ginverftandniffe mit ber Natur fühlt sich ber Leser wie in einem verzauberten Balbe; er hort die unterirbischen Duellen melodisch rauschen; er algubt manchmal im Geflüfter ber Baume seinen Ramen zu vernehmen; bie breitblätterigen Schlingpflangen umftriden manchmal beangstigend feinen Ruß; wildfrembe Bunderblumen ichquen ihn an mit ihren bunten sehnsuchtigen Augen; unfichtbare Lippen fuffen feine Bangen mit nedenber Bartlichfeit; bobe Bilge wie golbene Gloden machsen klingend empor am Fuße ber Baume; große schweigende Bogel wiegen fich auf ben 3weigen und nicen herab mit ihren klugen langen Schnabeln; Alles athmet, Alles lauscht, Alles ift schauernd erwartungevoll: ba ertont ploglich bas weiche Waldhorn und auf weißem Zelter jagt vorüber ein schones Frauenbild, mit wehenden Kebern auf dem Barett, mit dem Kalfen auf ber Fauft zc. 1)

In dieser phantastischen Sphare des lyrischen Raturlebens desfremdet es und nicht, wenn auch das Ritterthum, das poetisch concrete Volksleben und so vorgeführt werden, als ob die Welt seit fünshundert Jahren stillgestanden. Dagegen war es ein Anachronismus, wenn bei Arnim, Fouqué die alte romantische Welt ohne eine solche vermittelnde Illusion in die Gegenwart hineinsstürzte; derselbe Irrthum verführte auch Jahn zu der Absicht, wiesder ein altdeutsches Volksthum, das seine in den Künsten der Cherusker geübten Jungen und seine langbärtigen Weisen hätte, hervorzaubern zu wollen, und Heine macht nicht mit Unrecht auf die wunderliche Remesis ausmerksam, das diese Romantiker, welche das Antiquirte sesthielten, ihrer eigenen Thorheit damit das Urs

<sup>1)</sup> D. Beine, "Bur Gefchichte ber neueren fconen Literatur in Deutsch- lanb" (1837), II, 62.

theil sprachen, daß sie so unübertrefflich den Don Quirote interspretirten 1).

Hiermit haben wir die schwache Seite ber Romantif angegeben; ihre gelungenften Erzeugniffe, Octavian, Genoveva und Undine nicht ausgenommen, verhalten fich zu ihren Quellen nicht wie Klopftod ju Horas, Bog ju Theofrit, Goethe's hermann und Dorothea zur Douffee, fonbern fie find nach Inhalt, Ginn und Bilbern nur Reproductionen, in benen aus Frommigfeit bie an manchen Stoffen flebenbe Beidranftheit und Unflarheit ber Ibeen absichtlich beibehalten wurden. Gewiß ist es ein unberechenbares Berdienst, ben Glauben, das Gemutheleben, die Liebe au ben alten Instituten bes Baterlandes, zu bem Boben, zur Sprache und Sitte ber beutschen Beimath erneuert zu haben; doch selbst Diejenigen, welche diesen nationalen Gehalt beutscher Art und Runft noch heute über Alles ichaten und mit ganger Rraft in ber Entwidelung ber Gegenwart geltend machen, haben bem Urtheile beigestimmt, daß die neuere romantische Bocfie sich nur in so fern Dank verdient, als sie das Mittel gewesen, die Empfanglichkeit für die altere zu erwecken. Gie haben zugleich biefes Mittel nicht als bas für immer nütlichfte angesehen und an bie Stelle ber neueren Poesie die llebersetung ber alten Dichtungen felbst, ihre Gefchichte und Erläuterung treten laffen. Die altere Romantif verjungt fich baber taglich unter une, Die neuere veraltet immer mehr und auch die berühmteren Ramen ber letteren erbleichen vor bem Glange ber einst verschollenen Meister bes Mittelalters. jenem Brrthum, daß eine Boefie, die fich gang in bem Beifte, in Formen und Buftanden ber Bergangenheit bewegte, ber Gegenwart als eine moberne Dichtung aufgebrungen wurde, hatten jene Berioden der deutschen Boefie marnen sollen, in benen man nicht über bie bloße Nachahmung ber Alten hinausfam.

Allerdings mochte es eine sehr schwere Aufgabe sein, in freien Schöpfungen für die romantischen Ideen den poetischen Körper in dem concreten Leben der Gegenwart zu sinden, aber die Romantifer blieben auch hinter billigeren Forderungen der Zeit zurud. Das Antise hatte bereits auf die Kunft der Gestaltung den machtigken Ginfluß ausgeübt. Die Romantifer wollten jedoch in Bestreff der Darstellung nichts von dem classischen Alterthume lernen und glaubten auch in diesem Punkte weit über demselben zu stehen.

<sup>1)</sup> S. Beine, a. a. D., II, 75.

Man hielt namlich mit ber erhöhten Innerlichkeit bes Seelenlebens und mit ber Unenblichkeit bes Inhaltes ber Dichtungsftoffe eine plaftifche Objectivitat für unvereinbar. Die Keftigfeit, Rlarbeit und Anschaulichkeit bes antifen Styles schien ihnen zu falt Die erleuchtete Bhantasie enthob bie und schwunglos zu fein. Bhilosophie und alle Runft ihrer Dienfte. Bei Friedrich von Schlegel, bei Gorres, Brentano, Sarbenberg werben immer die Gingebungen eines psychischen Schauens bem flaren Denten vorgezogen. Hauptfächlich beklagt man an Arnim und Tied bie Berirrung eines vortrefflichen Talentes, ba fie vor Anbern mit ber Babe ber Gestaltung ausgestattet waren und fich biefes Borzuges fo oft nicht bedienten. Bon ber gangen Schule gilt, mas Steffens über Arnim bemerkt: es scheine ihm ein Bedürfnig, mas in bestimmter Form als Gebante, Geftalt, That, Greigniß hervortritt, fo lange ju verfolgen, bis ber Bedante in überschwänglichem Befühl, Die That in verworrenem Entschluß, die Gestalt in formlosem Leben. bas Creignif in feiner eigenen bunteln Bufunft gerrinne, fo baß ein Chaos von Befühlen, Entschluffen, unfichern Beftalten und verworrenen, ineinander geflochtenen Ereigniffen entftebe, bie sich aulet in einem gemeinschaftlichen Sauche verlieren, in welchem sich bas anfänglich Unterscheidbare kaum mehr erkennen laffe 1).

Ebenso verberblich war es, bag man bie ftrenge Sonberung ber Runftformen, mit bas ichonfte Erbe bes Alterthums und ftets bas Beichen einer gereiften Periode, aufhob, bag man bie Dichtungegattungen verwirrte, Boetisches und Brofaisches vermischte. So wurden bas Evos und bas Drama untergraben und überhaupt die organische Einheit und Durchbildung, in welche Schiller und Goethe ben höchsten Werth gefest, ber humoriftifchen Laune und bem Ungeschmad geopfert. Daß Jean Baul ju geringer Freude jener Beiben biefe Manier einführte, ift wol fcon gelegentlich erwähnt. An dieses "bunte Allerlei von franklichem Wipe" knupfte Friedrich von Schlegel seine Hoffnungen. "Den Bana und bie Gefete ber vernünftig benfenden Bernunft aufguheben und und wieder in die schone (!) Berwirrung der Phantafie, in bas ursprungliche Chaos ber menschlichen Ratur zu verfegen", schien ihm ber Anfang aller Boefie ju fein. Diefen "gro-Ben Big ber romantischen Conftruction", ber fich gunachst in

<sup>1)</sup> a. a. D., VI, 106.

dramatisirten Sagen und Romanen bethätigte, wo Erzählung Dialog, Befang in buntem Gemisch wechselten, Diefe gange Unform ber fogenannten Arabeste, feben wir von Schlegel jum Grundfate erhoben, und felbft Steffens tonnte nicht genug betlagen, bag bie Dichter auf biefem Wege ihre reifften Werfe verbarben. Genoveva und Octavian feien durch die große Mannichfaltiafeit ber Kormen formlos geworben. Sie follten Die Allseitiafeit ber romantischen Boefie erschöpfen und find eine Mufterfarte von ichonen Stimmungen, Bilbern, Rhythmen, über welchen jedoch feine andere Ginheit schwebt als die ber wunderlichen Billfur. Arnim gerftorte absichtlich bie gludliche Anlage seiner Erfindungen, ebenso Brentano. Rirgends war Dag und Ton gehalten, bas Sobe und das Blatte, das Helle und das Dunfle, das Wahre und bas Schiefe, bas Gemuthvolle und bie Ralte: Alles wechselte wie Die Darftellung felbft in bunter Berworrenheit, und mit Recht durfte Schiller ichon an der Lucinde bas Fragenhafte, Rebuliftis iche, ewig Formlose und Fragmentarische auffallend finden, ba Schlegel bamals (1799) noch bem antifen Brincipe nabe fand und nun "nach ben Robomontaben von Griechheit und nach ber Beit, die er auf bas Studium berfelben gewendet, so gar nicht an Die Simplicität und Raivetät der Alten erinnerte" 1).

Eine Runft ber Bestaltung und ber Darftellung in bem Sinne Der Alten haben biefe Dichter baher weber befeffen, noch in un= gerechter Berfennung ihres Berthes erftrebt. Es bleiben vielmehr nur zwei an sich zwar ruhmliche, aber boch nur untergeordnete Eigenthumlichkeiten ber Form übrig, Die man ihnen zugestehen muß: namlich die Dacht bes fprachlichen Ausbrude und bie gewandte Behandlung ber Rhythmen und Reime. Die Roman= tifer entwidelten ben Wortschap unserer Sprache und bie Biegfamteit ber Formen hauptfachlich in Uebersehungen. Es schien nicht mehr wahr zu fein, bag bas poetische Leben jeber Ration, ba es ihrem innersten Wesen entblüht, sich nur in ber eigenen Sprache vollständig ausbrude; benn fowol Shaffpeare als bie romanischen und orientalischen Dichter behielten in ber beutschen Rachbilbung ihre charafteriftischen Schonheiten. Ran erfchraf meder por ber fremden Bilblichkeit anderer Sprachen noch vor ben fünftlichen Rhythmen und Reimsvielen. Die Gedichte bes altern Schlegel, in benen wie in ben Blaten'fchen fich mehr Bilbung

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechfel mit Goethe", Rr. 610. Cholevine. IL

und Geist als poetisches Talent offenbart, sind eine Musterfarte aller möglichen Formen, eine Metrik in Beispielen. Indessen wies Goethe in dem Auffatze über Dilettantismus (1799) früh darauf hin, daß der Dilettant die Mittel zum Zwecke mache, schlecht zeichne, doch sauber male, daß Reinlichkeit, Accuratesse auch Eigenschaften der Unform sein können. Ferner sagte er zu Eckermann, es sei immer das Zeichen einer unproductiven Zeit, wenn sie so ins Kleinliche des Technischen gehe, und edenso das Zeichen eines unproductiven Individuums, wenn es sich mit derzgleichen befasse 1). Dies trifft die Schlegel wie die Platen, die Dichter wie die Maler.

Im Vorigen durfte nun eine hinreichende Begründung zu diefem Urtheile enthalten sein: die romantische Kunst (weniger wie
sie war, als wie man sie wollte) überstügelte die classische durch
ihren Inhalt, d. h. durch die innere Wahrheit der Ideen und durch
die mit der steten Hinwendung auf das Unendliche verbundene
Tiefe, Innerlichseit und Fülle des lyrischen Gemüthslebens; dagegen war ihr die Unsähigseit eigen, aus den Elementen der Gegenwart einen poetischen Realismus zu erschaffen, ja auch nur
ein den Traditionen aus älteren Zeiten entnommenes objectives
Leben in wahrhaft fünstlerischen Formen darzustellen.

Die Freunde ber claffischen Boefie machten ben Angriffen ber Romantifer gegenüber nicht Das geltend, worin ihre Starfe lag, weil fie von der plöglichen Enthullung ihrer Schwäche überrafct Wir hoffen namlich Alles mit Ginem Borte ju erschöpfen, wenn wir sagen, bas antite Brincip habe fich eben beswegen nicht behaupten tonnen, weil ber hochfte Runftbegriff bes Schonen feinen bestimmten Inhalt hatte. Windelmann hatte allerdings das Wesen ber Götter selbst an die Spike ber Ibealanschauungen gestellt, aber wenn er nun baffelbe ale bie in affectlofer Rube fich felbft genießende Bollfommenbeit, Freiheit, Dacht und Seligfeit schildert, fo bleibt er boch im Grunde bei ben attributiven Eigenschaften bes Göttlichen fteben. Anbern erging es nicht beffer. Humanitat, Seelenschönheit, Freiheit, bas Damo-nische, bas Schickfal, bie Weltorbnung, Vernunft ober Natur in vollendetster Apotheofe und wie man fonft die hochsten sittlichen und religiöfen Ibeen nannte, von welchen unfere claffischen Dichter. auch Schiller und Goethe, fich bei ihrer Idealbildung und Lebensauffaffung leiten ließen, alle biefe Begriffe entbehrten ber letten

¹) II, 261.

Bestimmtheit, bes letten Grundes ihrer Wahrheit, gleichsam ber feelenhaften Lebenbigkeit, die ihnen nur eine Singabe an bas Christenthum verschaffen fonnte. Dies Bort wird Bielen nicht gefallen, aber Die, welche mich verstehen wollen, werben in bemfelben wenigstens feinen Widerspruch mit Ansichten finden, Die ich anderswo ausgesprochen, und ich wiederhole nicht zu meinem Schute, boch ber Sache megen, was oben bei Goethe gesagt ift: daß Grundsate, die ber heibnischen Moral und Religionephiloso= phie entstammen, oft bas herrlichste hervorgebracht, während Brincipien, die an fich hoher ftanden, nicht bem tiefften Falle und ber beibnischen Bermahrlosung porbengen konnten. Dies be= stätigt sich auch hier; benn obgleich bem Brincipe nach bie chriftliche Runft berechtigt mar, bas Ansehen bes Antiken einzuschranfen, so blieben boch die Schöpfer ber classischen Beriode nicht nur nach ber Korm, sonbern auch nach bem Gehalte ihrer Dichtungen unfere Deifter und Führer, mahrend die Romantifer als Dichter und oft auch als Menschen ju berfelben Schwächlichfeit herabfanten, wie Das, mas fie aus ber Religion machten.

Einen bestimmteren Grundfas als ben ber Schonheit hatte man bamals für bas Antife und bas Classische nicht aufgefunden. Run bezeichneten bie Romantifer bie burch bas Chriftenthum erschloffene Ibee bes Unendlichen als den Inhalt ber Runft, ein Brincip, beffen Gultigfeit nach feinem Gehalte sowol als nach feis ner hiftorischen Berechtigung in die Augen sprang, und wie mit einem Zauberichlage war bie neue Runft erschaffen. Dehr noch als in der Boefie der Alten offenbarte fich, daß ihre Ibegle unvollendet geblieben, in ber Blaftit. Bas einft Stolberg geahnt, fehrte tropbem, bag er noch heute bafur leiben muß, in ben Befenntniffen Anderer wieder. Jene von Bindelmann gefeierte gottliche Rube ber alten Marmorbilder sah man nun von einem Rebel ber Trauer umfloffen. Bon Fr. v. Schlegel bis S. Beine berauf hat man wiederholt, daß die weißen Gestalten mit ihren ftummen, fternlosen Augen bie Fulle bes inneren Lebens nur unvollkommen ausbruden und in Zeiten ber warmften, tiefften, bewegteften Innerlichkeit nicht mehr bie hochfte Schopfung ber Runft bezeichnen fonnen 1). 3a, von einem andern Bunfte ausgebend, icheint Begel in geiftvoller Ausführung baffelbe gu bestäs tigen, wenn er die Seligfeit ber alten Gotter ebenfalls burch bas

<sup>1) &</sup>quot;Bur Gefchichte ber neuern Literatur", 1, 112.

Wefühl getrübt findet, daß ihnen eine Erlofung von der Reiblich. feit mangle 1). Durch bie llebermacht bes Brincipes einaefcudtert, hoben die Hellenisten es nicht mit gerechtem Danke fur viele und große Boblthaten hervor, daß die alte Seibenwelt boch auch von taufend Strahlen bes mahrhaft Göttlichen und wahrhaft Menschlichen burchleuchtet gewesen, baß fich in ihrem ibealen Aufschwunge boch eine innige Bermandtschaft mit bem sittlich = religio: fen Beifte bes Chriftenthums fundgebe, und bag bie Alten ihren Ibeen, indem fie biefelben in Dichtung und Leben entfalteten, eine Reglität gegeben, nach welcher bie driftliche Runft vergebens Man scheute sich bas romantische Brincip anzuerkennen und verstand fich boch zu einigen Concessionen; man flagte über Die Symptome einer ausbrechenden Rrantheit und fürchtete fich ihre Quelle ju verftopfen. Diese Unsicherheit entsprang bem Befühle, daß ber Bellenismus einer Erganjung bedurfe, bann aber auch theils bem eingewurzelten Argwohn gegen bas Chriftenthum, theils bem Wiberwillen gegen biefe Art ber Auffaffung beffelben.

Herber und Schiller wurden abberufen, ehe man fich ber Gegenfaße recht bewußt werben und eine rubige Brufung anftellen Jener murbe, wenn man beibe Elemente gleichmäßig hatte fortbilden wollen, dazu mit Freuden die Sand geboten ba-Richt nur sein schauendes Philosophiren, seine Borliebe für eine phantafievolle Symbolit, feine religiofe Betrachtung ber Ratur und bes Lebens, seine Befreundung mit allen Arten ber Boefie, auf welche die Romantifer Werth legten, sonbern auch fein Disfallen baran, bag fich mitunter in Die iconften Dichtungen ber Sellenisten eine unflare Beltansicht und unreine Megle eingeschlichen, mußten ihn veranlaffen, der Reform feine Gunft auguwenden. Aber die Romantifer vertrichen ihn gleich anfangs burch ben Anschluß an Fichte aus ihrer Mitte, und die himmelfturmenden Genies wurden ihm hauptfachlich badurch unerträglich, baß fie in ber sittlichen Lebensordnung nur ein geiftloses Philisterthum Eine eigene Berblendung herrschte auf beiben Seiten. Berber befampfte in ber Romantit bas Formprincip Rant's, obgleich bie Romantiter baffelbe, wie er felbst es wollte, mit stofflichen Elementen verbanden, und biefe wieder ftritten gegen ibn für Rant, bem fie boch felbft nicht treu blieben. Schlegel grunbete wie herber sein Suftem auf die Platonische Trilogie bes

<sup>1) &</sup>quot;Refthetit", II, 77, 101.

Guten, Bahren und Schönen; aber wir haben schon gesehen, mit welcher Einseitigkeit und Beschränktheit der romantische Platonissmus zuleht auf dem Gebiete der Cultur und Poesie aufraumte. Ob Herder mit seinem Cid sich den Romantikern nahern, oder ihren schwachen Dichtungen ein würdigeres Werk entgegenstellen wollte, ist nicht leicht zu bestimmen.

Schiller katholisitre in Stoffen und Anschauungen, befriedigte jedoch die Romantiker damit nicht. Sie tadelten an ihm den Mangel an Tiefe, Wärme und Phantasie. Für die Schärfe und Marheit seines Denkens, die sittliche Reinheit und Erhabenheit seiner Gesinnung und den Reichthum an objectivem Leben in seiner Poesie hatten sie keine Empfänglichkeit. Er brachte es nicht einmal bis zur ironischen Auslösung der Wirklichkeit, von dem Spiritualismus und den Wundern der Magie war bei ihm gar nichts zu sinden und deshalb sesten sie ihn nicht einmal in die Klasse der "Suchenden". An dem Kampse gegen die Romantiser nahm er nicht Theil, doch äußerte er sich in Briesen an Goethe über ihre Berkehrtheit, die ihn in dem Beschlusse bestärkte, seinen Humasnismus und seine ästbetischen Grundsäte nicht gegen "die Imbescillitäten der romantischen Berklärung" zu vertauschen.

Wieland mochte zu einer ernften Opposition gar feinen Ruth haben. Sein Dberon übertraf an Erfindung und Ausführung alle Runft der Romantifer, ja diese hatten mit einem folden Berte Die burftige Literatur ihrer Schule bereichern konnen, aber er wurde, als Erzseind ber Mpftif, bes Ibealismus, ju ben Blatten gezählt und fuchte vergebens nur Dulbung ju erlangen. Man sprach ihm alle Rraft und Driginalität ab und rechnete ihm nach, daß er alle feine Sachen als Freibeuter ausammengebracht. Sein Broteft bestand barin, daß er fortfuhr mit ftillem Fleiße aus den Alten zu überfegen. — Goethe munfchte, wie wir oben ausführlicher gezeigt haben, eine Berfohnung. Er erflarte das Classische und das Romantische für berechtigt und gab nur zu bedenten, daß man in Beidem abfurd fein tonne. selbst folgte in manchen Dingen bem Zuge ber Romantif, wehrte fich aber gegen ihre Absurditaten und suchte bem Beitalter, welches fich an den fremden Literaturen berauschte, barzuthun, baß bas Bedürfniß nach einem mufterhaften Borbilde boch nur in ber griechischen Dichtkunft Befriedigung finde. Seine Bemuhungen waren erfolgreicher als ber blinde Gifer, mit welchem Bog auf bie Begner einfturmte. Diefer hatte die Wirfungen ber neuen Lehre an eigenen Freunden erlebt und verfolgte bie Kinfterlinge mit

versönlichem Ingrimm. Unempfänglich für bie tiefere Bahrheit einer driftlichen Runft, ebenfo eigenfinnig bei ber Technif ber Alten verharrend, auf beren Rachbildung ein großer Theil feines Anfebens beruhte, haßte er biefe Berachter bes Alterthums, bes Brotestantismus und ber claffischen Studien, Diefe geschickten Ueberseher, Die Birtuofen in Sprache und Form, Die mit ihren Reimen und Abothmen seinen Ruhm verdunkelten, und fie binwieder verkannten, daß fie feinen hochft mubfamen und gelungenen Borgrbeiten ihre Gewandtheit verdankten. Es entspann fic zwischen ihm und Schlegel eine Rivalität, die ihre komische Seite Beine fagt hierüber: Bof wollte in Ueberfenungen bie classische Denkweise ausbreiten, Schlegel bie driftlich = romantische. Der Antagonismus zeigte fich fogar in ben Kormen. Schlegel immer füßlicher und simperlicher feine Worte glattete, wurde Bog in feinen Ueberfepungen immer herber und berber; Die spateren find burch bie bineingefeilten Raubheiten fast unausfprechbar 1). Als er fich julest auch an Shaffpeare machte, wollte er fich baburch nicht ben Romantifern nahern, sonbern fie auf ihrem eigenen Kelbe überflügeln. Ginige Unhanger Bogens lernen wir nachher unter ben Dichtern fennen. Böttiger, ber fich ju Berber hielt, focht gelegentlich gleichsam von Amte wegen fur bas Ansehen ber claffischen Literatur. Andere, wie Anebel, maren durch ihre Ginseitigfeit gegen jede Berführung geschütt. Sumboldt hatte seine afthetische Thatigkeit, die wesentlich auf die bellenische Runft gerichtet war, eigentlich mit seiner Schrift über Bermann und Dorothea beschlossen. Er blieb jedoch mit ber alten Literatur in Berbindung und bezeigte feine Unhanglichfeit an bie Grundfate ber claffichen Beriode noch 1830 burch die Berausgabe feines Briefwechsels mit Schiller. Immerhin mag bei seinen bewunderten linguistischen Arbeiten in ber Bahl ber Begenftanbe ein romantischer Bug hervortreten, wie fein Streben, fich in bie ibeelle Einheit aller Sprachformen zu vertiefen, mit abnlichen Stubien ber Romantifer jusammenhangt, aber auch biefe Schriften machte er jugleich jum Denkmale feiner Begeisterung fur Die Grie-Da unsere Poefie hauptsächlich seit Klopftod in ihren Inhalt neben bem Bellenismus fo Bieles gufgenommen, mas ju bem mahren Wefen ber Romantif gehört, ba ihr Werth gerabe barauf beruhte, bag bas bewegtere Seelenleben und bie Ibeen,

<sup>1)</sup> A. a. D., 1, 74.

welche sich erst in den driftlichen Jahrhunderten erzeugt, nach den Rategorien griechischer Denkweise ausgebildet und mit der Correcteheit des griechischen Kunstsinnes dargestellt wurden, so konnten sich unsere Dichter nur gegen die Einseitigkeit und Berstiegenheit des Principes, nicht überhaupt gegen dasselbe sträuben. Die heftigsten Angrisse ersuhr die Romantik nicht von ihnen, sondern von den mehr oder minder platten Wislingen des Kohebue'schen Anhanges, die in Berlin ihre Loge hatten.

## Achtzehntes Capitel.

Einfluß des romantischen Principes auf Religion, Bolitik, Biffenschaften und Kunfte. Daß man ihr bedeutende Anregungen zu danken habe, das wahrhaft Berthvolle jedoch auf allen Gebieten weder ohne die Mithülfe des Classischen noch von eigentlichen Romantikern hervorgebracht sei. Ueber die mystische nub symbolische Auffassung der alten Mythologie. Ob Goethe in der Malerei mit Unrecht den classischen Styl vertheidigte, da er doch in der Dichtkunst dazu befugt schien.

Benn nun die Romantif mit ihren bichterischen Schopfungen meiftens wenig Ehre einlegte, fo wirfte fie boch in mancher Sinficht gunftig, und felbst die moderne Boesie hat ihr wohlthatige Anregungen zu verdanken. Diefer Ginfluß erftredte fich aber auch auf andere Runfte, auf die Wiffenschaften und auf das öffentliche Leben. Hier hat man ihre Berdienste so bereitwillig anerkannt, baß nur vor einer Ueberschätzung zu warnen ift. Das wahre Sachverhaltniß ift biefes, daß fie ju ben bedeutenoften Reformen angeregt, bag aber bie Danner, welche biefelben ausführten, ihr nicht ausschließlich angehörten und fich am wenigsten zu bem ausfcmeifenden Spiritualismus befannten. Es haben im Begentheil überall, wo wahrhaft Großes zu Stande gekommen ift, stets das classische und das romantische Element zusammengewirkt, und ber unheilvolle Zwift, welcher noch auf manchen Gebieten ber Cultur fortbauert, hat eben barin seinen Grund, bag jebes für fich gelten und ben Gegenfat, welcher fein Correctiv fein follte, vernichten So ift es 3. B. in der Theologie und der Religion. Die Romantifer haben ber feichten Aufflarung gegenüber wieder ber Ansicht Bahn gebrochen, daß bie "beffere Galfte unferer Eriftenz auf bem Unbegreiflichen beruht". Der Cultus bes Gemuthes, Die Rraft bes Glaubens find aus ihrer Hingabe an das Eine im All

bervorgegangen. Aber es war nicht wohlgethan, daß man die Religion gang ju einer Sache bes Gefühles und ber Bhantane machte. Gie fannten nur den Christus auf den Armen der Da= bonna und ben Chriftus am Rreuze, Diefe Symbole bes freudiaften und des schmerzlichsten Entrudens, und was von reichem Leben in feiner Geschichte zwischen Diefen beiden Momenten lag, marb Richt genug, bag man fich ber Strenge bes Brotestantismus entzog, man fturzte fich auch in jenen myftischen Damonismus, und folden Berirrungen gegenüber fann es nur ein Lob fur bas Alterthum fein, wenn Abam Ruller die Reformation auf ben ffeptischen Beift beffelben gurudführt. Uebrigens naherten fich biefe neuen Christen in mancher Begiehung ben alten Seiden mehr als fle wußten. Die leibenschaftliche Berfentung in Die Ratur aab ihrer Religion eine ftarte vantheistische Karbung, und bie bestan-Dige Gleichstellung der Ratursymbolif und der Mythologie spricht ihre Bermandtichaft jur Genuge aus. Ferner verwandelte der vorwiegende Sang, die Mufterien der Offenbarung nicht mit der Bernunft, sondern mit der Phantaste aufzufaffen und fich in symbolis fchen Bildern zu vergegenwärtigen, ben Gottesbienft ber Romantifer in einen afthetischen Cultus, ber fich von bem ber Beiben jeboch barin unterschieb, bag biefer fich in eine mannhafte Strebfamteit umfeste, mabrend jener ein fconfeliger Quietismus blieb.

Eine gleiche Difchung bes Gefunden und Rranten begegnet uns bei den Bemühungen der Romantifer um die Berftellung bes driftlich germanischen Staates und bes beutschen Bolfsthumes. Die Belebung bes Nationalgefühles gewann bei ber Stellung Deutschlands zu Frankreich die bochfte hiftorische Bebeutung. Sier erwarben fich hauptsächlich Fr. v. Schlegel und Gorres ein entschies benes Berbienft neben Denen, Die, wie Fichte und Arnot, aus anberen Quellen einen gleichen Batriotismus ichopften. Auf Diefem Grunde erfüllte fich baber auch die Lyrif ber Freiheitsfriege. Der erfte Ausläufer ber Romantif, mit einem tuchtigen Reglismus. Die auf bas innere Bolksleben gerichtete Thatigkeit war aber von ameifelhaftem Berthe. Die Nationalliteratur follte bas Ballabium ber Deutschen sein, und man gesellte ju ihr eine Beltliteratur, von der fie faft verichlungen murbe. Dan begeifterte fich fur bas Boltsthumliche und begunftigte boch ben Drud bes Feubalismus. Dan fonnte fich einen driftlichen Staat wieder nur in berfelben Bestalt benten, bie er im Mittelalter gehabt, und hier ließen fich namentlich bie Rechte des Burgerftandes, ba biefer fich einft dieselben meiftens ertrott batte, nicht leicht in bem Spfteme unter-

bringen. Bie feine Berfassung an sich weber vortrefflich noch verwerflich ift. sondern der Werth einer jeden darin besteht, daß fie ben in verschiedenen gandern fehr verschiedenen Bedingungen bes Gemeinwohles entspricht, so betennt fich bas Christenthum nach feis nem universellen Charafter weber ju Republifen noch ju Mon-Sein volitisches Brincip fann fein anderes fein als bas allgemeine ber menschlichen Befellschaft, und fo hebt es feine Staatsform als bie beste hervor, sondern fordert, bag in allen biefen Berbindungen bas Bewußtsein bes höheren 3medes ber Bemeinschaft die Obrigkeiten sowol wie die Unterthanen mit Berechtigfeit, aufopferndem Gemeinfinn und dem Geifte ber Bucht und Ordnung erfüllen folle. Es war daber eine große Ginseitigfeit. baß jene Briefter ber Freiheit und ihre Genoffen, Schlegel, Abam Duller, Gent, R. L. v. Saller, ben driftlichen Staat in bem übertriebenften theofratischen Absolutismus fanden. Unsere Belleniften entnahmen ber Philosophie bes Sofrates ben menschlichschönen Begriff bes Rosmopolitismus und überfahen babei, baß die Griechen, wie ihre ftrenge Absonderung von den Barbaren beweift, auch Batrioten maren. Ihre Spmpathie fur Die unteren Stande entsprang bem allgemeinen Sinne fur humanitat, und ihr Berhaltniß zu ber frangofischen Revolution beweift, baß fie an berfelben nur fo lange ihre Freude hatten, als fie Ibeen verfolgte. bie in bem boberen Bildungszwecke ber Menschheit liegen. politischen Inftitute ber Griechen und Romer konnen fur Die neue Beit, welche gang andere Grundlagen und Bedürfniffe hat, nicht maßgebend fein. Aber es bleibt eine intereffante Thatfache, baß fie fich in Franfreich wirflich bem theofratischen Staate entgegen-Schon Bubtow bat auf Diefen Busammenhang bingeftellten. wiesen. "Danton", fagt er, "war Alcibiabes und Camille Desmoulins lebte nur in Athen. Alle feine Anschauungen gingen vom Iliffus aus; bas Balais royal war ihm Reramifus; er wollte eine Republif, worin man patriotisch mare wie Demosthenes, weise wie Sofrates und in ben Sitten genial wie jene Rreise, Die fich um Aspasia sammelten." In der That war die romische Geschichte bas Handbuch ber Revolution. Richt nur einzelne Führer, wie Mirabeau, Bergniaud, waren mit burch die Studien ber Alten gu Gracchen und Catilinen geworben und bezeigten biefe Berwandtschaft auch durch bie claffische Karbe ihrer Reden, burch Barallelen und Anwendungen, obgleich man fich oft, wie Dumouriez einmal bemerkte, in ben Citaten vergriff, fondern bas gange Bolt ents midelte feine politischen Begriffe an ben Inftituten ber romischen Republik. Napoleon, auf bem Schlachtfelbe und sonst mit Cafar verbunden, fürchtete ben Geschmad der Franzosen an Tacitus, defsen Uebersegung Friedrich der Große (bei seiner Unterredung mit Gellert) gewünscht hatte.

Den Ginfluß ber Romantif auf die Wiffenschaften wollen wir uns an ber Umgeftaltung ber Mythologie vergegenwärtigen. wurde die classische Philologie selbst in die Lehre genommen, boch rief ber neue Beift, welchen man in ihre Studien bringen wollte. auch eine fehr ftarte Reaction hervor. Die Romantifer manbten auf die Mythologie dieselben Grundsate an, welche fie für bie Behandlung ber Naturfunde und ber Geschichte aufftellten. Auf ben zersetenden Kriticismus folgte namlich die Philosophie ber Einheit, bas Spftem bes Sammelns. Man fuchte ben gemeinfamen Grundstoffen ber Dinge, ben Grundgesegen ber Gestaltung auf die Spur ju fommen und leitete jene Forschungen ein, die und endlich die Erde mit ihren verschiebengrtigften Erzeugniffen und bie Simmeleforver mit ber Erbe nicht mehr ale eine unüberfehbare Menge gerftreuter Einzelnheiten, fondern als eine nach Umfang und Mannichfaltigfeit im ungeheuersten Maßstabe ausgeführte Entfaltung beffelben Organismus erscheinen liegen. Dan nahm ferner ben großen Gebanten Berber's auf, bag ber Menich ebenfalls ein Gefchöpf ber Erbe ift, die nach ben Besonderheiten bes Landes, bas er zur Heimath erwählt, seinen Körper formt, seinen Beift erzieht, die Sprache, Die Sitten, Die Thatigfeit bestimmt, bamit ber gange Reichthum fich nach allen Seiten bin entwickele. Leiber murbe bas Berhaltniß, in welchem bie Beltfeele jur Gottheit, das Naturleben der Menschheit zu ihrer Freiheit steht, nicht mit Berber's Rlarheit aufgefaßt, und die Spiritualiften felbft wiberftanden namentlich in der Anthropologie nicht ben Taufdungen bes Materialismus. Da bie handlungen bes Menichen, nicht wie fie fein könnten, aber wie fie ju fein pflegen, gewöhnlich mehr aus psychischen Stimmungen als aus bem bewußten Willen hervorgehen, und ba ber Dhifticismus fo gern bas Damonifche neben bas Gottliche stellt, so machten bie Romantifer auch ben freien Theil unseres Wefens von bem magnetischen Lebensftrome ber Ratur abhangig. Die Geschichte ber Seele von S. v. Schubert (1830), ein Bert, bas ebenso tieffinnig wie gelehrt ift und ben symbolis ichen Mythologien barin gleicht, bag es bie Naturanschauung und Die Philosopheme ber nach Bolfern und Zeiten verschiedenften Denfer in ben driftlichen Dofticismus aufnimmt, vertritt jene Anficht von dem Wefen des Menfchen und hat die theoretische Freiheit und

Selbständigkeit bes Beiftes nicht entschieden genug gewahrt. Berber betrachtete, nachbem er bem Brincipe ber Sammlung gemaß bem Menichen feinen Blat unter ben Geschöpfen ber Erbe angewiesen, alle Bolfer als 3weige einer großen Familie. Anfang, Diefelbe Bestimmung jur Sumanitat gab ber Geschichte ber Menschheit ihre Ginheit. Er felbst hatte ben Fortgang ber Cultur in ihren verschiedenen Richtungen nicht mit folder Warme und Grundlichkeit bargeftellt wie ihre Anfange, weil es ihm hauptfachlich barauf antam, ben Bufammenhang bes geiftigen Lebens mit bem Raturleben nachzuweisen. Die Romantifer folgten ihm bierin. boch nicht weil es fie angog, bas Borwiegen ber Sinnlichkeit in ben findlichen Weltaltern au beobachten, fondern weil fie in ben vorgeschichtlichen Buftanden bas Urbild ber vollendeten Menschheit ju finden glaubten. Schelling felbft brachte wieder jene Deinung in Umlauf, daß ein afiatisches Urvolf, welches man jest meistens in Indien fuchte, wahrend ben Sebraern ber Mangel einer Runftmythologie einige Geringschatung jugog, in unftraflicher Reinheit einen Gott verehrt, daß spater die Bolfer entartet, daß fich jedoch in ihrem Gögendienste und sonft noch Erinnerungen an jenen erften Buftand ber Bollfommenheit fanden; die Abthologien aller Bolfer seien daher miteinander verwandt, und in allen seien noch die Babrheiten einer ursprunglichen monotheistischen Religion ent Rach biefem Besichtspunkte, ber auch im 17. Jahrhunbert beliebt mar, murbe nun die Mythologie ber Griechen behandelt. Dan nahm an, Die Belasger hatten ben jungeren Bellenen jene afigtische Urreligion überliefert, und mahrend die Dichter amar ben Mythen einen größeren Glang gaben, aber ihren Sinn gerftorten, hatten bie Briefter in einem geheimnigvollen Gottesbienfte den reinen bedeutungsvollen Cultus ber Borwelt erhalten. Wagner, Görres und vornehmlich Friedrich Creuzer in ber Symbolif und Mythologie ber alten Bolfer, besonders ber Griechen (1810), entwarfen nun ein großartiges Gemalbe von dem Tieffinn und der Magie des orientalischen Cultus, der fich in den Geheimlehren und ben finnbildlichen Ceremonien ber griechischen Mpfterien, zumal ber Eleufinischen, fortgepflanzt habe. Siergegen lehnte fich ber fritische und, wenn man will, auch ber feeptische Sinn der Philologen auf. Bog beleuchtete zuerft die Unsicherheit biefer Spothefen mit einer scharffinnigen Brufung ber Quellen. 3hm folgten Gottfried Sermann und ber Berfaffer bes Aglgophamus, ben ich über diefe Dinge einft auch lefen ju boren bas Blud gehabt. Man wies barauf hin, bag nichts Gewißheit habe, mas nicht burch homer und hefiob, die altesten Quellen ber griechiichen Muthen, bestätigt werbe. Somer wiffe nichts von Indien, nichts von Mufterien. Bas man für uralte velasgische und orphische Beisheit halte, sei erft im Zeitalter ber Bhilosophen erfunben worben. Die affatischen Religionen hatten ihre Aehnlichfeit mit ber griechischen erft fpater erhalten, benn feit ben Berferfriegen und zur Beit Alexander's fei im Driente ber oft wieberfehrenbe Gebrauch aufgekommen, Die eigenen Sagen und Borftellungen nach ben griechischen umzubeuten. In ben Eleufinien, Die Creuzer jo malerisch nach Saintecroix schildere, habe man, wie die griechischen Briefter überhaupt niemals predigten und lehrten, auch feine Belebrungen erhalten. Es fei nur bezwedt worden, durch die Bracht ber Ceremonien einen feierlichen Ginbrud auf die Sinne und bas Gemuth zu machen. Wahrheiten wie bie, baß bie Ginführung bes Aderbaues fo wohlthatig gewesen, bag bie Guten in einem Jenfeits Gutes, Die Bofen Schlimmes erwarte, habe man gwar burch symbolische Gebrauche zur Bebergigung bervorgeboben, aber nicht nothig gehabt, ju verhullen, und gerade ihre Ginfachheit fei ber Grund gewesen, warum manche Schwarmer hinter ihnen buntle Philosopheme suchten. Gin Geheimniß, welches fennen au lernen Reinem erschwert wurde, hatte fein Geheimniß bleiben fonnen, und bie eifersuchtigen, in folden Dingen fehr gewissenbaften Griechen murben einen gebeimen Cultus, welcher ber Staatereligion wiberfprach, nimmer gebulbet haben 2c. 1).

Solche Deductionen, die mit Beweisen aus der Literatur nicht zu widerlegen sind, haben den Glauben an eine Tradition aus Indien oder Aegypten, an die Aechtheit einer vorhomerischen Theoslogie aus nachhomerischen Duellen und an eine in den Mysterien gepstegte reife Religionsphilosophie sehr erschüttert; dagegen taucht noch immer die symbolische Auffassung der Göttersagen auf, gegen welche Boß<sup>2</sup>) hauptsächlich ankämpste. Eingeleitet wurde dieselbe wieder durch Martin Gottsried Hermann, der nach Borlesungen Heyne's ein Handbuch der Mythologie (1787—90) versaste, in

<sup>1)</sup> Chr. Aug. Lobed, "Aglaophamus" (1829), I, S. 10, S. 22 und fonft. Auch Solger war barüber verbrießlich, baß Creuzer, Gorres, Kanne bie an fich nothwendige Aehnlichfeit der hauptgebanken und der Natursymbole in den Resligionen aller Boller einer Ueberlieferung zuschrieben. "Rachgelaffene Schriften und Briefwechfel" (1826), I, 740.

<sup>2)</sup> Bos, "Mythologische Briefe" (1794), 11, 263, 330.

welchem die in Natalis Comes und in Beberich's Lexifon enthaltenen allegorischen Erklärungen in bem ftattlichen Rleibe einer Philosophie ber Mythen auftraten. Bos fcrieb gegen Hermann und Benne mit Spott und Grimm; es hatte ihn gereigt, bag man biese leichte Mobemagre andries, mahrend man von feinen grundlichen Arbeiten nichts zu wissen schien. Manches war ber Art, baß fich boch fein Merger in Beiterfeit auflofte. Go glaubte man a. B. einem Scholiaften, bag die Belasger fich alle ihre Götter gehörnt und geschwänzt gedacht, weil fie felbst fich in Thierfelle fleibeten, und Bog beluftigt fich baran, daß die bewunderten Grfinder ber Rosmogonien, Theogonien und symbolischen Myfterien nicht Philosophie genug gehabt, die Borner und Schwanze von ihren Belgen abzuschneiden, und fich gar eingebildet, ben Göttern seien solche Belze auf bem Leibe angewachsen. Dan wiederholte jene alten Ginfalle, daß mit Jupiter die obere, mit Juno die untere Luft, mit ihrem Banke Die Ungewitter, mit ben Ambosen an ben Füßen ber Juno Erdbunfte und Meerdunfte, mit ber goldenen Rette die fich vom Aether abstufenden Elemente bezeichnet feien.

Creuzer fagt in feiner Autobiographie, ihn habe bie geiftlose Art emport, wie Meiners die Religionen ber Alten behandelt. Auch bie Anderen hatten fast alle an der Borftellung Theil genommen. bie fie fich aus ben Reisebeschreibungen über bie neue Belt und besonbers aus Coof's und feiner Gefährten Berichten gebilbet, als ob die gange Menschheit von der Barbarei angefangen. Die Bibel, Berber's Beift ber ebraischen Boefie, ber Bergleich ber fpm= bolifchen Drafel bei Berobot mit ben Spruchen ber Bropbeten, Die Argamente ber symbolischen Bhilosophie ber Griechen hatten ihn ju ber leberzeugung geführt, bag bie Gultur ber Griechen, wie fie felbft eigentlich einen Theil ber Affaten bilbeten, ein 3weig ber morgenlandischen gewesen. Reben jener Reigung ber Siftorifer, bie Götter= und Belbenfagen ber Bolfer als alberne Darchen rober Wilben zu verachten, rief aber auch eine üble Gewohnheit ber Philologen selbst die Symbolik hervor. Roch lange nach Creuger beschäftigten fich bie Commentare ju ben alten Dichtern nicht mit bem Inhalte ber Berfe, sonbern ber Tert war nur ber Trager antiquarischer, grammatischer und anderer Rotizen, die mit der Aufflarung ber Stelle, an die fie fich anschlossen, nichts zu thun hatten. So, fagt Creuzer, habe es ihn verbroffen, daß man Mythologisches auf die Beise jener Theologen behandle, die einem Bibellefer, ber über bas Gleichniß vom Camann Aufschluß begehrt. eine Borlesung über die morgenlandischen Getreibearten und bie

Einrichtung bes Pfluges halten, und die Allegorie vom guten Sirten zu erklaren meinen, wenn fie ein Langes und Breites über bie Race ber palästinischen Schafe sprechen. Seine Symbolik hat bazu beigetragen, daß man bie Rabeln nicht mehr ausschließlich nach bem antiquarischen und artistischen Gesichtspunkte betrachtete, sonbern in ihnen einen Ginn suchte, und auf diesem Grunde erheben fich die Korschungen über die Theologie des homer und der Tragifer, bie in bem Dage an Werth und Sicherheit gewinnen, ale man fich ber Deutung einzelner Kictionen enthält und ben fittlichreligiösen Geift, welcher in ben Dichtungen bie Befinnung ber Menschen burchbringt und ihr Berhaltniß zu ben Göttern bestimmt. nach feinen inneren Grundlagen unterfucht. Uebrigens foll bamit nicht gesagt sein, daß Alles und Jedes, was Creuzer in feiner Symbolif aufstellt, bas Ergebniß ber Gelbfttaufchung fei. mand wird leugnen, daß viele orientalische Borftellungen und Bebräuche in die griechische Religion einbrangen, da ja seit dem 5. Jahrhundert bort die Briefter, hier die Philosophen und Siftorifer mit Wetteifer an einer Theofrasie arbeiteten. Creuzer ift nur bei der Auslegung ohne Kritif zu Werke gegangen, und eine offenbare Berirrung mar es, bag er aus ben jungern theologischen Philosophemen eine vorhomerische Urreligion machte. alten Beisheit ber Aegypter, Die ben Griechen burch gang unverburgte Einwanderungen zugefloffen fein foll, wiffen wir ohnehin nicht viel, ba icon Berodot's Bericht baburch entstellt ift, bag bie Briefter bei ber Mittheilung ihrer Lehren und Gebrauche und er felbft bei ber Auffaffung einen Barallelismus mit ber griechischen Religion im Auge hatten. Man hegt heute auch nicht mehr eine jo übertriebene Sochachtung vor ber agnytischen Beisheit wie bamale, ale bei une alle geheimen Gefellschaften für bie Bemahrer ber tiefften Philosophie und uralter Offenbarungen galten. Bieroglyphen bezeugten fonft, mas man wollte. Doch dieselben Beichen, in welchen Kircher, bem man bis in unfer Jahrhundert hinein folgte, einst (1650) gelesen: ber Urheber aller Fruchtbarkeit ift Ofiris, beffen zeugende Rraft vom himmel in biefes Reich burch ben heiligen (Damon) Mophtha geleitet ift, enthalten nach Champollion nichts weiter als das Wort Autofrator, und fo verwandeln fich oft hieroglyphische Inschriften, die noch Sidler für Berfe aus ben Pfalmen hielt, in bedeutungslose Notigen. Somer's Unbefanntschaft mit ber agnytischen Beisheit sagt Creuger Folgendes: Bei dem Falle ber Königsgeschlechter, als Griechenland vom 12 — 9. Jahrhundert durch Revolutionen erschüttert

wurde, fant auch die herrschaft der Briefter, welche bis dahin die theologische Dichtung gepflegt. Darauf bilbete fich ju homer's Beiten eine berbe weltliche Boefie aus. Die Briefter murben von ben Laienfangern angefeindet und zogen fich in die Ginsamkeit Somer befummerte fich nicht um ihre Beisheit. Er machte aus ben tieffinnigen Symbolen inhaltslose Kacta und flocht nur hin und wieder eine Hindeutung voll vikanten Doppelsinnes ein 1). Mit biesem höchst sinnreichen Ginfall, bem aber alle historische Beglaubigung fehlt, gelang es Creuzer, fich ben laftigen Umftanb, daß die altefte Quelle ber griechischen Alterthumstunde feinen Sypothesen widersprach, mit einem Male vom Salfe zu schaffen. Bogens leibenschaftlicher Angriff auf Creuzer's Symbolik hat nicht verhindern fonnen, daß biefelbe in jungeren Zeiten noch überboten Rur ber flügelnben Gemutheleere fann ein Achill jufagen, murde. der nicht jener Achill ift, welcher dem Agamemnon grollt, den fliehenden Seftor mit ber Unerbittlichkeit und Schnelligkeit ber Erinnven verfolgt, aber auch um Batroflus mit frauenhafter Bartlichfeit flagt und ben greisen Briamus burch eine kindliche Ehrfurcht entschädigen möchte; ein Achill, welcher überhaupt nicht Achill, sonbern eigentlich ber Kluß Spercheios ift, ber fehr reißend war (σπεργόμενος), über die Ufer trat (άγειλος) und Alles überschwemmte. Belden Berth behalten jene großen Scenen aus bem Leben ber Menschheit, wenn bie Ilias, was Forchhammer ebenfalls ermittelt hat, eigentlich ben Kampf bes Winters gegen die Erde barftellt. Es liegt in ber Natur ber Sache, baß eine Göttersage bei ihrem Ursprunge eine religiofe Symbolif ift. Wer fann fich aber vermeffen, von Dem Kenntniß zu haben, was homer felbft und zu seiner Zeit Riemand mehr kannte, benn hatte es bamals noch Biffende gegeben, so wurde homer zu ihnen gehört haben, und er war ber Mann, ber alle feine Beheimniffe mittheilte. Die Bahrbeiten felbft, von benen bie Bildung ber Mythen ausging, find feine tiefen Philosopheme gewesen; benn bei einiger Bebeutfamfeit und Restigfeit der Borftellungen hatten fich die Deuthen nicht von ihnen abgeloft, um fich in freiem Gange mit ben Belbenfagen allein nach epischen Richtungen auszubreiten. Racht man nun ichon bie vorhomerische Götterlehre scharffinniger und gelehrter, als fie gewesen, baut man biefelbe auf gang unfichere Rachflange, fo fommt bagu noch ber größere Irrthum, daß man in das willfürlich angenom-

<sup>1)</sup> F. Creuger, "Symbolif und Mythologie" (zweite Ausgabe, 1819), II, 442 fg.

mene System auch folche homerische Mythen bineinzwingt. welche gar nicht mehr ber symbolischen, sondern ber epischen Dichtung angehören. Dag boch ber Anblid bes weiten, lichten Metherraumes Die Griechen veranlaft haben, fich einen Gott au benten, ber Diefem Bilbe entsprach; ber Bater ber Gotter und Menschen erhielt balb eine Beschichte, welche fich nicht an ben engen fosmogonischen Begriff band, ben einzelne Beinamen erschöpften. Auch in der neuesten griechischen Mythologie von &. Breller (1854) ift Die Abhängigfeit bes epischen Elementes von bem symbolischen zu weit Auch hier find die ichlechten Stunden in der Che ausaedehnt. bes höchsten Götterpagres nur ein Bild für Sturme und Unwetter bie beiben Umbose bedeuten wieder Erde und Meer, wobei man fich baran zu erinnern habe, bag "die Gewalt bes hochften Himmels die Luft und alle Wolfen schwebend trage und an die Bergesgipfel (fammt ber übrigen Erbe und bem Meere) gleichsam anbinde". Solche wilde und formlofe Phantafien, die ber Apofalppfe entnommen fcheinen, find in dem gande ber flaren, Alles begrenzenden Plaftik schwerlich jemals volksthumlich gewesen. benbei haben Aftronomie und Chemie ebenfalls ihre Geheimniffe in den griechischen Mythen wiedergefunden. Diese Bielseitigfeit beweift fcon, daß die Griechen felbft weit minder als ihre Ausleger die Runft befagen, aus einer Bolfe Rameel, Wiefel ober Balfifch zu machen, wie es eben paßte. Die beutsche Mythologie von 3. Grimm ift auch barin mufterhaft, bag bas Epische neben bem Symbolischen zu feinem Rechte gefommen, bag bas lettere von allen überschwänglichen und phantastischen Deutungen frei geblieben und daß die Vergleichung der Mythen und Vorstellungen verschiebener Bolfer nicht gleich zu einer genetischen Berleitung und Bermischung geführt hat. Ueberhaupt ift Die beutsche Alterthumsfunde, ju beren Begrundung bie Romantifer angeregt, in allen Disciplinen eine ebenburtige Genoffin ber classischen Philologie. Wenn aber Steffens es mit Recht bewundernswerth nennt, daß man binnen einer Zeit von einigen breißig Jahren bier bei ftrengerer Korschung so bald einen sichern Boden fand, mahrend Die Gelehrten Europas Jahrhunderte brauchten, um in ber claffischen Philologie das unübersebbare Material in formeller Sinficht zu beherrschen, so wollen wir nicht vergeffen, daß die classischen Studien für die beutschen Philologen eine Bropadeutif von unschatbarem Rugen gewesen, wie sich benn Lachmann und Bolf, Grimm und Lobed, Andere und Andere in den Gegenständen ihrer Forichungen. in Berfahren und Anfichten begegneten.

Den vollständigsten Sieg soll die christliche Kunft über das classische Princip in der Malerei davongetragen haben. So urstheilen Biele und unter ihnen Manche, die in der Poesie der Romantifer nur das Zeichen einer finkenden Zeit sehen 1). Gin solscher Widerlipruch beunruhigt mich, denn es handelt sich hier ja um größere Dinge als um Goethe's Geschmack in einer Kunft, die nicht sein eigentlicher Beruf war.

Wie wir es sonft gesehen, trat auch in biesem Bunkte Die Romantif anfange nicht bem Antifen entgegen, sonbern fie forberte nur einen Blat neben bemfelben. 2B. B. Badenrober (aus Berlin, 1772-98) machte allerdings die Religion zur Quelle ber Runft, boch außerte er fich mit einer folchen Duldsamkeit, bag Goethe faum Urfache hatte, fich über die fonderbare Folgerung zu beflagen: weil einige Donche Runftler gewesen, follten alle Runftler Monde fein. Gott betrachte, fagt er 2), bie Ratur von einem so hohen Standpunkte, daß ihm das Brüllen des Löwen ebenso angenehm fei wie bas Schreien bes Rennthiers, und die Aloe ihm ebenso lieblich dufte als Rose und Spacinthe. Die Kunftler aber ganten, weil jeder mit festem Fuße auf seinem Standorte fteben bleibe und fein Auge nicht über bas Bange zu erheben wiffe; fie sollten einig sein, da doch alle bemselben Ziele zueilten. Laffet uns, fo heißt es, mit heitern Bliden über alle Zeiten und Bolfer umberfcweifen und uns bestreben, an allen ihren mannichfaltigen Empfindungen und Werfen ber Empfindung immer bas Menfchliche herauszufühlen. Fr. v. Schlegel trennte die Gegenfage durch eine bestimmtere Charafteristif und erlauterte Diefelben an Beispielen in seinen Gemaldebeschreibungen aus Baris und ben Rieberlanden in den Jahren 1802-4. An diese in der Zeitschrift Guropa mitgetheilten Abhandlungen fnupft fich die Restauration ber romantischen Kunft, welche, ber Andacht und ber heiligen Liebe erblühend, in tiefempfundenen Sinnbildern die Religion und die Rirche verherrlichen und fich neben ber alteren italienischen Malerfoule por Rafael die altere beutsche jum Dufter nehmen follte.

Bon der heidnischen Runft verbreitete Schlegel folgende Anfichten: fie gehe aus von der Bollfommenheit der organischen

<sup>1)</sup> Gervinus, V, 703; Sillebrand, "Die beutsche Rationalliteratur" (1846), III, 225; Gettner, "Die romantische Schule zc." (1850), S. 162; Schäfer, "Goesthe's Leben" (1851), II, 150 zc.

<sup>7) &</sup>quot;herzensergießungen eines funftliebenben Rlofterbrubers" (1797), S. 100. Cholevius. II.

Gestalt und finde auf bem Bege ber lebendigften Entfaltung aller gebildeten Formen wie von felbft den Reis der Anmuth als naturliche Bluthe ber jugendlichen Schonheit; aber immer bleibe es mehr ein finnlicher Reis ale eine geiftige Anmuth ber Seele. Wolle bie antife Runft höher fteigen, fo gebe fie über in die titanische Rraft und Erhabenheit, ober aber in ben hohen Ernft ber tragischen Schönheit, und biefes fei bie außerfte Linie, welche fie erreichen fonne und wo fie bas Ewige am nachften berühre. So ftunden für fie an bem verschloffenen Gingang bes ewigen Schonen auf Der einen Seite ber titanische Uebermuth, welcher mit Gewalt einbringen und ben Simmel bes Göttlichen erfturmen wolle, ohne baff er biefes je vermag; auf ber anderen Seite aber Die ewige Trauer, im tiefen Bewußtfein ber eigenen unauflöslichen Berichloffenheit unwandelbar verfenft. Das Licht ber hoffnung fei es, mas der beibnischen Runft fehlt und als beffen hochsten ober letten Erfat fie nur jene hohe Trauer und tragische Schonheit fenne; und Diefes Licht ber gottlichen Soffnung, getragen auf ben Fittigen bes feligen Glaubens und ber reinen Liebe, obwol es hienieben nur in ben Strahlen ber Sehnfucht schmerzlich hervorbreche, sei es, was und aus den Gebilden ber driftlichen Runft in gottlicher Bedeutung als himmlische Erscheinung und flare Anschauung bes Simmlischen entgegentrete und anspreche und wodurch diese hohe geiftige Schönheit, welche wir eben barum bie driftliche nennen, moglich und fur die Runft erreichbar werbe 1).

Die Iveale ber Alten bewegten sich also um diese brei Mosmente, um die sinnliche Bollsommenheit und die Reize der Gestalt, um den Heroismus und um die tragische Resignation. Auch Hesgel, der sonst mit einiger Geringschäung auf die Philosophie der Brüder Schlegel herabsieht, hat diese Bestimmungen größtentheils angenommen. Er hebt es namentlich hervor, daß das Alterthum es nicht weiter als dis zu jener Resignation gebracht. Niede und Laosoon vergehen nicht in Klage und Verzweislung, sondern beswährten sich groß und hochherzig, aber an die Stelle der Bestiedigung trete doch nur eine kalte Resignation, die Hoheit der Insbividualität sei doch nur ein starres Beisichsein, ein erfüllungsloses Ertragen des Schicksals; den Ausbruck der Selizseit und Freiheit habe erst die romantische religiöse Liede 2). — Darin also liegt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) VI, 216.

<sup>2) &</sup>quot;Mefthetif", III, 35.

bauptfächlichste Unterschied bes antiken und bes chriftlichen Ideales. bag nur bas lettere jenes felige Bewußtfein ber gottlichen Liebe in fich trägt, und daß die Tragif nicht mit ber Refignation abschließt, sondern daß die Schmergen, welche überdies mehr fittlicher Ratur find und bem innerften Scelengrunde entftammen. fich burch diefelbe Gewißheit ber Berfohnung jum tiefften und reinften Entzuden verflaren.

hier drangen fich une gleich folgende inhaltschwere Fragen auf: Ift das christliche Brincip der Malerei in der That das höhere. warum foll es nicht auch in der Boefie gur Geltung tommen? Wird anerkannt, daß die unvollkommenere Abealanschauung die Urfache gewesen, warum die classische Malerei binter ber romantischen zurüchlieb, warum finden wir es verzeihlich, mitunter löblich, baß unfere größten Dichter fich vom Chriftenthume abwendeten, und ift nicht in der That anzunehmen, daß unfere Poefie fich zu einer noch höheren Bollendung erhoben hatte, wenn fie ben claffischen Idealismus mit der Lehre von der erlösenden und der verföhnten Liebe in ben inniaften Busammenhang gebracht? Sollte nicht aber auch bas Umgefehrte ju folgern fein, baß ber Clafficismus, wenn er den ihm weit überlegenen Ideen einer jungeren Zeit in ber Boefie zu einer glanzenden realistischen Entfaltung verhalf und bie kunstlerische Gestalt gab, auch in der Malerei dasselbe zu leisten fahig fein mußte, und ware bemnach Goethe's Sinweisung auf Die Runftwerke ber Alten so burchaus ein ganz unfruchtbarer Irrthum gewefen? Die Beleuchtung Diefes Biberfpruches, daß in der Boefie das eine, in der Malerei bas andere Princip ben Borrana verdiente und Größeres leiftete, scheint mir nicht nur fur die richtige Auffaffung jenes Streites ber Romantifer und ber Belleniften, sondern fur die Geschichte unserer Dichtkunft überhaupt von ber größten Bedeutung ju fein.

Man muß junachft einraumen, daß die driftliche Runft von Ideen einer höheren Ordnung ausging. Indesten war boch auch bas Alterthum mit ber Ahnung erfüllt, bag bas Göttliche, von ber Beseelung bes Sinnlichen beginnend, in einer ftufenweisen Steigerung bas weite Gebiet ber manbelbaren Dinge burchzieht, bis es in fich felbft zu ewiger Rarheit, Ruhe und herrlichkeit zurückfehrt. Bu den niedrigsten Idealen rechnet Schlegel die organifche Bestalt, beren Schonheit nur ein finnlicher Reig gewefen. Wie war es möglich, daß folche Behauptungen burchdringen konnten, nachdem Windelmann, Leffing, Berber zc. gezeigt, bag bie Formen ftete ber Refler eines geiftigen Momentes waren, und

menn die Runfte hier nichts Soheres bezweckten als eine Berherrlichung ber Ratur, ift benn nicht bie Rraft bes Schaffens eine ber bauptfächlichften Offenbarungen ber Gottheit, und ift es nicht Religion, fie auch in dieser Sinficht zu erkennen und zu verehren? Schlegel felbft fällt es einmal ein, daß er Bindelmann und ben Alten Unrecht thut 1). Ja, in ber Schilberung einer Benus von Allori erfennt man ben Berfaffer ber Lucinde wieder, welchem bie Berflarung bes Aleisches fo fehr am Bergen lag. "Die Ausführung", fagt er2), "ift fehr warm, ausgearbeitet und fraftvoll. aang bes fühnen Gebantens murbig, Die hohe Gottin ber Liebe in nadter Schönheit, hoch über Leibesgroße gestaltet, fo wie bie größer fühlende Borwelt fich bie Gotter bachte, bem Auge bes bewundernben Beschauers in herrlicher Bahrheit zu zeigen. Gin schatbares Bert von hoher Bortrefflichkeit!" Run, wenn biefe Benus neben ben Sinnbildern ber "weltumfaffenden katholischen Krömmigkeit" ein folches Lob verdiente, so hatte dieselbe Frommigkeit auch ein anbermal die beibnische Runft nicht so vertenern burfen. aweiten Klaffe ber antiken Ibeale standen die Bilber bes Gerois-Wie einseitig ift ba wieber ber undriftliche Gottertrot gum Wefen bes alten helbenthumes gemacht, ba boch bereits im bomerischen Zeitalter ber Titanismus einer frommen Ehrfurcht vor ben Göttern gewichen ift. Bas foll man auch bagu fagen, baß bie leibenben Beroen ber Alten nur in einer verftodten Refignation Beruhigung gefunden. Allerdings nahmen sie nicht ihr Schickfal mit bem Entzuden ber Martyrer bin, und ihnen mar noch bie volle Buverficht ju einer erlofenden Liebe verfagt, aber nicht jener altere titanische Tros, fondern bie hochherzige Anerkennung, baß ein heiliges Walten ben Beruf und bas Recht habe, bie Frevel an ber sittlichen Welt auszutilgen, war die Urfache ihrer Refignation; ia. es fehlen nicht Beisviele, bag bie Unabe ber Gotter felbft bem gereiften Dulber ju Sulfe fommt, und auf biefen Ginheitspunkt ber Belbengröße und ber Liebe von oben, die an bem Menschen Theil nimmt, grunden fich Tragodien, beren tiefe Beiterfeit boch einige Anerfennung verbiente.

Wenn nun die driftliche Runft im Stande mar, Ibeen und Gegenstände barzustellen, in benen sich unmittelbar die Geheimniffe ber Religion abspiegeln, verdient Alles, mas bas Leben sonft Gro-

<sup>1)</sup> VI, 193.

<sup>2)</sup> VI, 88.

fee und Schones barbietet, feine Beachtung, weil es nicht jene höchften Anschauungen erreicht, und war die Belt ber griechischen Dichter wirklich fo gottverlaffen, bag ber neuere Runftler fich nicht mit ihren Scenen befaffen durfte? Auch in Betreff ber Darftellung gewöhnte man fich an harte Urtheile über Die antife Runft. Allerdings ift es richtig, daß die Romantit, welche fich ben bebeutfamiten Erlebniffen bes verborgenen Menfchen zuwendet, bas Alterthum in bem Ausdrucke ber feelenhaften Innigfeit überflügeln Aber man redete fich ein, bag bie antife Malerei nur muhfam ber Sculptur nachgeschlichen. Wie Biele mogen bie Bemalbe ber Alten gang anders gefunden haben, als man fie ber inftematischen Eintheilung ju Liebe geschildert hatte. Go reifte Friedrich v. Raumer mit ben driftlichften Borurtheilen nach Italien; aus Reapel schrieb er an Solger 1), daß die antifen Bilber ihn in Staunen gefest, bag ben neuen Malern ber Muth gefehlt batte, ihren driftlichen Megliemus auszubilben ober festaubalten. maren fo viele treffliche Gemalbe aus bem Alterthum wie Bilbfaulen gerettet worden. Goethe und seine Freunde, welche der Romantit gegenüber ben Anschluß an bas alte Epos empfahlen, wollten ja auch nicht, baß man ben sprobern Styl ber Sculptur beibehalten follte. Er selbst hatte ja feine Iphigenie mit allen Borzügen ber lyrischen Innerlichkeit ausgestattet, und so war er mit Michel Angelo und Rafael in jenes Jahrhundert vorgeschritten, welches im Romantischen und im Antifen gleich groß war, weil es Beibes verband.

Ich werbe auch in Bezug auf die Malerei bei meiner Anficht bleiben können, daß das Chriftenthum als solches in allen Dingen zur Weltherrschaft berufen ist, welches Ziel es erreichen wird, wenn es in dem Sinne seines Stifters nicht auflöft, sondern erfüllt, daß aber die chriftliche Kunst unter den Händen unserer Romantifer eine Gestalt erhielt, welche zur Opposition aufforderte und sie erssprießlich machte.

Wenn Goethe bemuht war, die griechische Kunft nicht in Bergessenheit sinken zu lassen, so bestimmte ihn zunächst dazu der Umstand, daß das Christenthum der romantischen Künftler, welches, von Rom und Dresden ausgehend, ganz Deutschland durchdrang, sehr oft nur in einer mattherzigen, süßen Frömmelei bestand. Die Gottergebenheit, welche in den Tragödien der Alten das Resultat

<sup>1) 1, 524.</sup> 

einer fraftvollen Gelbstüberwindung ift, hat für die Schwarmer nichts Reizendes. Dagegen gelingt es fehr leicht, fich in bas Entaucken einer himmlischen Berflarung zu verfeten, wenn es binreicht, daß man fich bas Sochste mit iconen Empfindungen aneignet. Es entsprach ber hinneigung ju ben schmelzenden Affecten, bag Maria, Die mit finnender Demuth Die Seligfeit ibrer Bertlarung genießt, und ber leibenbe Chriftus an die Spite ber Ibeale traten und bag alle von ihnen ben Grundton erhielten. Man ergablt von Leonardo ba Binci, daß er auf seinem Abendmable ben Ropf bes Heilandes nicht zu endigen gewußt. Rummer über ben Berrath bes Jungers follte zugleich mit ber Erhabenheit, Unabhangigfeit, Rraft, Dacht ber Gottheit ausgebrudt werden, und biefe Widerspruche machten die Losung ber Aufgabe zu einer faum möglichen Sache 1). Wie viel fdwerer war es, in die Darftellungen ber Baffion felbft die gottliche Rraft aufjunehmen, mit welcher ber lowe vom Stamme Juda bie Welt und den Tod überwand. Es ift natürlich, bag Baffionsgemalde, in benen fich bas Leiben bes Seilandes mehr nach feiner finnlichen Starte ale nach feiner geiftigen Bebeutung ausspricht, meiftens nur eine schmergliche Rührung hervorrufen, nicht aber zugleich jene thatfertige, in Rampf und Unbill geduldige Menschenliebe, ohne welche Andacht und Gebet nur ein tonendes Erg find. fannteren und bauerhafteren Erzeugniffe ber Poefie unterhalten bie Erinnerung an Die franthaften Ausschweifungen ber frommen Gentimentalität, und ba miffen mir fie ju beflagen, aber bie Malerei und die Musik waren ebenfalls von ihr angestedt. 3mar fcheint es, bag bie Legende recht in die Beroenzeit bes Christenthums bineinführen mußte; boch haben uns ichon bie Martyrerdramen gelehrt, daß die freudige Aufopferung bes Lebens erft bann gur Erhabenheit wird, wenn die Geschichte des Beiligen, welcher ein foldes Opfer bringt, auch barthut, daß er bas Leben nach feinem vollen Werthe erfannt und geschätt. Wie oft aber macht nicht die Legende aus den Schrecken der Bluttaufe einen mit fangtiichem Eifer ersehnten Genuß. Schlegel selbst scheint gefühlt zu haben, daß die driftliche Berflarung der altheroischen Große gur Folie bedurfte. Er schildert das Marterthum ber heiligen Agathe. ein Gemalde von Sebastiano bel Biombo, ju welchem Michel Angelo bie Zeichnung gemacht haben foll. Es fei ein mabrhaft

<sup>1)</sup> Geethe, "Runft und Alterthum" (1816), I, heft 3, 184.

claffisches Wert, weil die große, schonungelose Rraft, die burch-Dachte Berftanbigfeit, Die Burbe und ber große Ginn bes claffi= ichen Alterthums es durchaus befeelen und beherrichen. Der Leib ber Beiligen fei von helbenfraftiger, jungfraulicher Starte und Schonheit. Reine Lilien und Rofen, fondern die Karbe ber ungeichwächten Gefundheit im bellften Lichte burchglube bie reinen. feften Formen. Mus ihrem Gefichte fpreche nicht eine überfinnliche Beiftigfeit, fondern vielmehr eine irbifche Belbentugend und Tuchtigkeit zc. Keine Glorie, feine Engel fcmeben nieber, um ber Martyrin die Simmelspalme zu reichen, fondern ihre ftandhafte Seele eile mit Zuvernicht auf die eigene Kraft ber Gottheit zu und ber ewigen Freiheit 1). 3war ift es Schlegel laftig, daß die mit frommen Empfindungen verbundene Starte bes Beiftes bier auf ben ftoischen und romischen Beroismus hinweift, boch gebe bas nie genug zu preisende Bild eine Anteitung, die untqualich erscheinenden Martyria fur die Runft brauchbar zu machen, und bamit wurde fich Goethe allerdings einverstanden erflart haben. Die in ben Ofterspielen bes Mittelalters die fromme Stimmung badurch unterbrochen wurde, daß man Judas, den Salbenhandler zc. in einer berben Beltlichkeit auftreten ließ, fo suchten bie Daler bem Spiritualismus des Legendenibeales badurch ein Gegengewicht ju geben, daß sie "reizende Zuschauerinnen mit frischen Rindern hinaufügten ober die Senferefnechte au Saupwersonen machten, ba nich an ihnen boch etwas nervig Radtes anbringen ließ" 2). Sierau ftimmt es, daß Schlegel an jenem Martyrium ber beiligen Agathe die henter und die juschauenden Soldaten fast mehr bewundert als die Beilige felbft.

Dieser Hang zum pietistischen Gefühlslurus hinderte Goethe, sich mit den Freunden der neuen Kunst zu verdinden; er vermiste das Charaftervolle, Tüchtige, Kräftige, welches in dem classischen Ibealismus liegt. Ferner hatte er fein Vertrauen zu der objectiven Entfaltung des christlichen Ideales. Selbst die Gemälde der älteren Romantis waren meistens statarische Symbole des im Göttlichen ruhenden Sinnes und ihnen sehlte die an Handlungen, an ausgeprägten, charafterissischen Individualitäten und vielartigen Erscheinungen reiche Weltlichseit der antiken und der gräcistrenden Walerei. Der Kreis der christlichen Symbole bat zwar keinen unbedeutenden Umfang,

<sup>1)</sup> VI, 119.

<sup>2)</sup> Goethe, XXIV, 332.

aber Ibeen und Situationen find in ihm ju fehr miteinander ver-In der unendlichen Reihe von Madonnen gibt es verbaltnismasia gewiß nur wenige darafteristische Kormen. Legenden wiederholt fich ungablige Dale Diefelbe ftanbhafte Glaubenotreue und die Freudigfeit bes ermahlten Tobes; ber Bechiel in ber Tobesart, in Beit. Drt und Namen fann die Eintoniakeit Dazu fommt, bag ber lette tragifche Ausgang nicht aufbeben. meiftens feinen reichen Mythus abschließt, fonbern Unfang und Enbe augleich ift. Die Symbolif mußte baber Die Attribute au Sulfe nehmen, und man trieb es weit genug in ber Unpoefie. Die heilige Cacilie von &. Schnorr (1823) tragt ein grunes Gewand mit goldenem Gurtel. Grun bedeutet Die irbifche Sphare, Gold Die Bollfommenheit. Die Beilige will alfo Diejenigen, beren Batronin fie ift, jur Bolltommenheit führen. Ihre Sandalen find mit schwarzen Banbern festgebunden, jum Zeichen, daß "ihre Ruße in die dunkle Welt ber Trubfal berabgesenkt find". Die lichtbraus nen Saare bezeichnen die Kulle geistiger Rraft und Liebe. linke Sand bedeutet Die Begierben; baher hat Die Seilige fie auf Die Bruft gelegt, und auf ber Bruft schimmert in gartem Glange ber geheimnifvolle Name bes Ewigen. Der rechte Arm bebeutet Die Berte, und ba die Beilige ihr inneres Leben und ihren außeren Wandel geläutert, fo ift er mit zwei golbenen Spangen gegiert 2c. 1). Wir tabeln es in ber Boefie, wenn wir jene robe Tragif bes Grophius wiederfinden, ber, um die Erhabenheit bes Leis bens recht fuhlbar zu machen, Die Bosheit ber Beiniger und Die Qualen mit grellen Farben ausmalte; burfen uns benn bie Dartyrien bier in die Folterkammer führen, mit glühenden Bangen, Blutftromen und zerfleischten Leichnamen Effect machen? Durftigfeit bes epischen Sintergrundes, eine Symbolit, Die fich nicht auf einen phantasievollen Dythus ftuste, fondern burch Attribute erklarte, Scenen, welche bie Sinne erstarren machten, bies mar es außerdem, was Goethe in die Belt bes homer gurudtrieb. Urtheil über ben poetischen Theil ber Malerei follte man ihm qu= trauen. Mag man feine Freude an den alten Bilbern im Mai-

<sup>1)</sup> Schlegel, VI, 315. Statt bes poetischen Intereffes ftellt fich hier oft ein anderes ein; so waren eine Zeit lang Die vier Tageszeiten bes Maler Runge zu Dresben sehr beliebt, ber in ben Einfassungen mancherlei romantische Symsbole, Glorien, Kreuze, Rosen, Rägel, Kelche, Dornen, Blumen und Pflanzen angebracht, beren verwidelte Beziehung ben Scharffinn unterhielt. "Runft und Alterthum", 1, 2, 86.

lander Cober ber Ilias, an Tischbein's Zeichnungen nach Somer bespotteln und hatten die Breibaufgaben fur die Runftausftellungen au Weimar aum Theil beffer gewählt fein konnen 1): Die Runftler. welche mit Windelmann im Bufammenhange blieben, Carftens, hartmann, Bachter, Bagner, Schick, haben gwar auch ihre Meifter gefunden, aber fie werben nicht blos in Goethe's Schriften gerühmt, sondern die Geschichte der Malerei gablt fie zu ihren erften Großen.

Die hauptsächlichsten Berdienste ber Romantifer um die Kunfte fallen mit benen zusammen, welche im Allgemeinen anzuerkennen Die Erwedung des religiofen Sinnes und ber driftlichen Frommigkeit war auch fur die Malerei heilfam, die Gefahr lief. fich in die bunten Scenen ber Beltlichfeit zu verlieren. Als bie Rirche aufgehört hatte, Die Daler zu beschäftigen, und nur bie Fürsten noch ihre Brunfgemacher mit einem fo theueren Bierrath schmudten, hielten fich die Maler anfangs an Ovid, fpater gwar meiftens an Somer, boch war es fo weit gefommen, bag werthvolle Gemalde allein beshalb Riemand taufte, weil fie einen reli= giofen Gegenstand behandelten. Leider rief eine Ginfeitigfeit wieber die andere hervor, und Goethe beflagt nicht mit Unrecht, daß der Aberglaube die Runft ju Grunde richtete, welche eben der Glaube geschaffen. Ferner bewirfte bas übermaltigende Intereffe für das Baterlandische, daß man die Denkmale der älteren beutichen Runft hervorzog. Auch diefes Berbienft wurde von den Beimarifchen Runftfreunden bereitwilligft anerfannt. Gie erflarten, daß die frühere Gleichgültigfeit weber bem Urtheile, noch ber Bigbegierbe, noch den Gefinnungen Ehre gemacht 2). Doch gilt wol von ber Malerei noch in höherem Grabe als von ber Boefie, bag jenes Intereffe mehr die deutsche Alterthumskunde forberte als die

<sup>1)</sup> Die Aufgaben maren: 1799 Baris und helena nach Ilias III, 1800 heftor's Abichieb und ber Ueberfall bes Rhefus, 1901 Achill auf Styros und Achill's Rampf mit ben Fluffen, 1802 Berfeus und Anbromeba, 1803 Dopffeus und Bolyphem, 1804 bas Denfchengeschlecht vom Element bes Baffers bebrangt. 1805 hercules am Alpheus. Dazu fam nach zwanzig Jahren ein Charon, ber gleich Chiron burch die Racht ju Bferbe babinfauft und die Seelen ber Berblichenen entführt. - Als bie Frangofen 1799 in Reapel pluuber: ten, brangen zehn Solbaten in Tifchbein's Berfftatte, ber bamale Baris unb Belena malte. Das Bilb machte auf fie einen folden Ginbrud, bag fie fich jus rudzogen und ihm fogar eine Schildmache vor bas Saus ftellten.

<sup>1) &</sup>quot;Runft und Alterthum", 1, Beft 2, 13, 56.

Runft selbft, und es war nicht loblich, daß man die Unvolltommenbeiten der alteren deutschen Reifter nachahmte.

218 tie Bhilosophie Edlegel's nebft Badenrober's und Tiefs tichterischen Schilberungen jener Zeit, in welcher nich Die Runnter mit einfachem, frommem Ginn gang ben beiligen Dingen wibmeten, ihre Birfung gethan, traten feit 1810 Dverbed, Cornelint, B. Schadow, 3. Schnorr u. A. in Rom gur Grundung ber remantifden Edule gufammen. Bur Bezeichnung bes allgemeineren Ergebniffes ber neuen Runftrichtung fann aus ben Briefen Gelger's, ber fein Frommler, aber auch fein Beibe war, folgende Stelle Dienen, welche nich auf Die Berliner Runftausftellung von 1812 begieht 1): "Raft durchgebende zeigt fich bei unfern Runklern felbit ein mechanisches Ungeschick, am meiften im Colorie und bem Helldunkel, oft aber auch in ber Zeichnung. Diefe ift jetoch in ber Regel noch beffer, mahricheinlich weil fie ihr Studium bei der Antife anfangen; bafur fehlt ihnen aber auch bas Leben, und felbit die Richtigkeit ber Zeichnung wird falt und fteif. Das Mi lerschlimmste aber find die Erfindungen und Compositionen. find entweder aus dem gemeinften Leben bergenommen, oder fie fuchen mit Abnicht eine muftische Tiefe, welche eben ber Abnicht wegen aller mahren Innigfeit entbehrt und oft ju einem mahr haft frevelnden Spiele mit dem Sochiten und Seiligsten ber Menichheit ausgrtet. Diefes Uebel hat jest fo weit um fich gegriffen, daß man es faum glauben follte, und felbft die durrften Ropfe glauben nicht allein alle Forderungen der Runft erfüllt zu haben, fonbern fogar Alles, mas ichon bie Begeifterung ber Ebelften ac-Schaffen, ju überflügeln, wenn fie fich irgend einen scheinfrommen Gebanten aussinnen und diesen unverständlich und durftig mit Be-Diefen Reigungen folgt bann naturlich auch bie stalt befleiden. Composition, die entweder gufällig hingeworfen oder mit falter Abfichtlichkeit aufgestutt wird." Auch die Stifter der neuen Runft machten fehr bald bie Erfahrung, daß fie fich dem Alterthume nahern mußten. Das milbe Leuchten ber Frommigfeit entschädigte nicht fur die unschönen, reiglofen Formen und ben Mangel an Phantafie. Gie übten fich wieder an mythologischen Scenen und griffen zu den weltlicheren Stoffen bes Alten Teftamentes. sonderten fich zwei Hauptrichtungen. Drerbed und Schadow such: ten sid bauptfächlich ben mufikalischen Ausbruck einer innigen, zar-

<sup>1)</sup> A. a. D., I, 245.

ten Seelenstimmung anqueignen und gefielen fich in jener fanft beweaten Eprif, welche man an ben Werfen Leonardo's und Correggio's bewunderte. Sie erhoben auf ihrem Gebiete Die Romantif au der Bluthe, welche ihr in der Poefie durch die reineren Dichtungen Tied's au Theil ward. Sie felbst und ihre Schuler behandelten oft religiofe Motive, boch wurden die eigentlichen Martyrien vermieden, und man mahlte aus dem Leben Chrifti lieber jene Scenen, in welchen ber Menschenfreund lehrend und bulfreich feine furze Laufbahn mit Seanungen bezeichnete. 218 Schadow 1826 Die Leitung ber Duffeldorfer Afgbemie übernahm, maren Die frommen Bilder nicht mehr fo beliebt, boch zeigten fich die Rachwirfungen des Legendenstyles barin, daß die Schule ber weichen Sentimentalität treu blieb und bei einem gewagteren Aufschwunge bas tief Bathetische bem Energischen vorzog. Auch biefe Gattung bat ihre Berechtigung; eine ichlimmere Berwandtichaft fam barin aum Boricein, daß man die scenische Erfindung und Composition vernachlässäate. Begel urtheilt fehr ungunftig über die Bilder ber Duffeldorfer Schule, welche er 1828 in Berlin fah. Während die alteren Meifter, wenn fie Erotisches aus ber Muthologie entnabmen, Alles in lebendigen, bestimmten Situationen, in Scenen mit Motiven und nicht blos ale einfache, in feiner Sandlung begriffene Empfindung ohne Phantafie darftellten, hatten die romanti= ichen Liebespaare Romeo und Julie (von Hildebrandt), Rinald und Armide (von Cohn) hier einander nur recht verliebt angesehen. Schadow felbft hatte Mignon's Charafter blos burch Geftalt und Geberde erichopfen wollen. Außerdem tabelt Begel, daß in Diefen Bildern feine gefunde Schönheit, fondern nur Rervengereigtbeit. Schmächtigfeit und Kranfhaftigfeit ber Empfindung berrichte 1).

Andererseits nahm die Romantik unter Cornelius und Schnorr sowol das heroische Moment als einen phantasievollen Realismus wieder auf, und frei von der ehemaligen Einseitigkeit schöpfte man aus dem classischen wie aus dem deutschen Spos, aus der weltzlichen wie aus der biblischen Geschichte. Dieses Princip entsaltet sich in der monumentalen Malerei zu den großartigsten Schöpfungen, und es bleibt nur zu wünschen, daß das Heroische nicht in jenen kraftgenialen Titanismus umschlägt, mit welchem Hebbel oder Scherenberg ihre Dichtungen zerstören.

Die Romantif Schließt, wenn fie im engeren Sinne als eine

<sup>1) &</sup>quot;Mefthetif", III, 84.

driftliche Runft auftritt, wegen ber bestimmteren Begrenzung ihrer Gegenstände und Ibeen die classische aus; biefe, weil sie mehr Gewicht barauf legt, bag bie Ibeen, welcher Art fie fein mogen, in vollendeter Formenschönheit bargeftellt werden, schließt alle anberen Battungen ein. Den gemeinsamen Charafter ber Bemalbe aus iener von Windelmann eingeleiteten clasifichen Beriode findet man junachft in einer gebankenvollen, ftillen Soheit und Große bes Dargestellten, bann in ber Rraft und Rulle ber scenischen Erfindung und in dem gemeffenen Abel reiner und einfacher Kormen. Wenn hier nicht, wie in ber frangofischen Antife David's, bas Energische zu grellen Theatereffecten ausartete, fo wiederholt fich nur berfelbe Gegensat, ben une ber frangosische und ber beutsche Clafficismus auch in ber Poefie zeigt. Es liegt nichts in bem classischen Style, was der finnigeren Tiefe des Ibeales, der vermehrten Bartheit und geistigen Lebendigfeit, welche bie Romantif auszeichnen, wiberfprache, und er fann biefe Borguge in fich aufnehmen; bagegen find auch feine Eigenschaften ber Art, baß ohne fie fein Kunftwerf auf ben Breis ber Bollenbung Anspruch maden fann. Es wird für erwiesen gelten burfen, bag die claffische Malerei nicht verdient hatte, ber Romantit jum Opfer ju fallen, daß fein Element des anderen entbehren fann, will es sich nicht burch Einseitigkeiten auflosen, daß vielmehr nur unter ihren verbundenen Einwirkungen die moderne Runft gedeibt, und bamit schwindet ber Wiberspruch, daß wir auf die Boefie andere Grundfate anwenden als auf die Runfte.

## Neunzehntes Capitel.

Das antife ober bas classische Element in ber neueren Lyrik. Die Einschränskung bes Classicismus burch bie beutsche, orientalische und füdliche Romantik (Uhland, Rudert, Schlegel). Bergleichung bieser Gegensähe. Db bas Sonett vor ber Obe ben Borzug verbiente. Fortbauernbe Birkung Klopstock's und bes hainbundes; baneben gleichartige Einflusse von herber, Schiller und Goethe. Rorbbeutsche Obenbichter: Baggesen, Kosegarten, v. halem, Schmibt-Phiselbeck, Schmibt von Werneuchen, Moltke, Lappe.

Eron ber Alles überfluthenden Romantif gab es eine Menge von Dichtern, welche bas antife Element nicht fallen ließen, fons bern auf eine Berschmelzung der Gegenfage drangen, eine Menge ferner, die sich charafterlos in allen Formen und fo auch in denen bes Alterthums versuchten, aber auch solche, die als entschiedene Feinde der Romantik auftraten und den früheren Einfluß der alten Runft sogar noch zu steigern suchten. Wir wollen nunmehr diese verschiedenen Richtungen, wie sie in den einzelnen Gattungen der Poefie zum Borschein kamen, naher betrachten.

Das bedeutenofte Uebergewicht erhielt die romantische Dichtfunft in der Lyrif. Ihre Starte lag in der felbstvergeffenen Innigfeit und Bewegtheit bes subjectiven Seelenlebens, und ba von ben Lyrifern bes Alterthums eigentlich nur Angfreon und Borgs jur Geltung gefommen, ba ferner ber antife Anafreontismus nachdem Wieland mit feiner Philosophie auf den Strand gerathen. fich aus unserer Literatur verlor und die Dbe schon seit Rlopftod nach ihrem Inhalte völlig mobern geworben war, fo trat hier ber Hellenismus bem Romantischen nur in schwachen Rachtlangen entgegen. Ueberhaupt ift bas Antife von jest ab in unferer Boefie nur felten ein unmittelbarer Ausfluß ber Dichtungen bes Alterthums; es tritt vielmehr als bas Classische auf, als Diejenige Dichtungeweise, welche fich in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahr= bunberte unter bem Ginfluß bes Antifen ausgebildet. Das Alterthum wirkt baber in ber Lvrif weniger burch Horax fort als burch Rlopftod und die Göttinger. Babrend nun im Epos und im Drama ein Gegensat zu bem Claffischen fich erft mit ber Romantif einstellt, mußte man, wie es scheint, in ber Lyrif weiter gurudgeben, ba auch Schiller und Goethe feine Dben mehr bichteten. und es hatte fich alfo in Betreff ber Lyrif bas Claffifche felbft schon früher getheilt. Indeffen führte biefe Theilung, obwol fie vorhanden war, boch nicht zu einer völligen Trennung, und bie Rachfolger ber Göttinger wurden baber burch feine Biberfpruche gehindert, sich zugleich an Schiller und Goethe anzuschließen, ja biefe felbst gehören, ba ber claffifche 3bealismus in ber Dichtfunft überhaupt von ihnen ausgeht, auch in Bezug auf die Lyrif zu ben Bertretern bes antifen Elementes.

Dagegen brach die romantische Lyrik völlig mit der Obe. Während diese ihren Gegenstand dem Auge mit epischer Anschauslichkeit darstellt, während sie erst durch den Gedanken das Gemuth ergreift oder das Gefühl durch den Gedanken läutert und bändigt, wiegt sich die Seele in der romantischen Lyrik auf den Wellen des halbbewußten musikalischen Ausbrucks. Dieser Richtung mussen das Lied und die romanischen Berds und Reimspiele mehr zusagen als die Ode. Der Eindruck solcher Gedichte gleicht ganz den Wirskungen der Rusik. Sie versesen und in eine Stimmung, aber es

ift nichts ba, mas fich bem Beifte und ben Sinnen auf bie Dauer Meistens fnüpft fich ber Ibeglismus nicht an bestimmte Objecte, bas Elegische entspringt aus einem ungenannten, unbefannten Etwas, und ein fo ichwantender Inhalt ftellt fich auch in feinem faglichen Phantafiebilde bar. Indeffen fam die Birflichfeit Jene Jahre des felbft biefer ftofflosen Romantif ju Sulfe. Schredens, in welchen ber Deutsche seine Kurften zu Satraven bes fremben Eroberers herabsinken fah, in welchen bie Cbelfteine feines Landes, Die großen Städte, nur an ber Krone von Baris glanzen, die deutsche Geschichte sich in der französischen verlieren, Deutsche Bilbung. Sitte und Sprache in dem Reiche ber großen Ration ein Brovinzialismus werben follten, gaben ben Dichtern Anlaß, fich die eingebildeten Urfachen ihrer Schmerzen, ihrer Sehnfucht, ihrer Berzweiflung und ihrer Gebete aus bem Sinne gu schlagen, ba statt beren genug wirkliche vorhanden waren. herzergreifende Lyrif jener Zeiten war so fehr der Ausbruck wirklich empfundener Leiden und bes feligsten Siegesrausches, ber ihnen folgte, baß es fich faum ichiden will, fie ber poetischen Rritif au unterwerfen. Schenkenborf legte in feine Bedichte ben garten und innigen Ton der höheren Romantif, Arndt und Rudert Die Rraft des berberen Bolfsliedes. Auch das Antife trat hingu, indem Stägemann burch feine mannlichen Alcaen bas preufische Selbenthum mit bem griechischen in Bergleich brachte, doch muß eingeraumt werben, daß fur Dinge, die dem Bergen bes Bolfes angeborten, eine ungewöhnlichere Runftform nicht angemeffen mar. Dit größerem Glude betheiligte fich ber Clafficiomus an biefer Lyrif, und man hat fein Recht bagu, die Lieder Körner's durch ein bedingtes Lob herabzusegen. Daß er in bem Drama zu fehr von Schiller abhangig blieb, ift richtig, aber in ber Lyrif machte ihn ber perfonliche Antheil an Gefahren und Kampfen, an ben Sorgen und Soffnungen ber Zeit munbig, und er verbankte Schiller außer ber Diction, welche ja Allgemeingut geworben war, nichts als den fühnen und reinen Beglismus des Mar Biccolomini, in welchem sich überhaupt die gebildete Jugend mahrend jener friegerischen Erhebung bewegte.

Die Rückehr zu Frieden und Ruhe entzog der romantischen Lyrif wieder den Stoff, durch welchen ihre Ideen lebendig geworben. Die Sehnsucht nach dem einheitlichen und mächtigen alten Kaiserthum, in dessen Borstellung sich unromantische Züge der mobernen Demokratie mischten, war das Ausklingen dieser Lyrif öffentlicher und allgemeiner Interessen. Als nun die schwäbischen

Dichter auftraten, hatte die Romantif wieder nur das Seelenleben des Individuums darzustellen, und nach der sinnlichen Seite war ihre Poesie größtentheils wieder ein Rachwuchs des Mittelalters. Doch wurden die hochstiegenden Ideen Schlegel's, der religiöse Spiritualismus, die ironische Auslösung des Lebens, die unklaren Heimlichkeiten der Natursymbolik z. aufgegeben, und wo sie sich noch mit einigem Nachdruck geltend machten, wie in den Gedichten Kerner's, da fand man in ihnen nicht mehr einen wesentlichen Bestandtheil der Schönheit, sondern eine Entstellung derselben.

Die schwäbischen Dichter brachten bie Romantif baburch zu Ehren, baf fie an ihr alles Ertreme austilaten, und bies gelang ihnen, weil fie fich nicht icheuten, fie im Geschmade ber claffischen Dichter zu behandeln. So vertauschte Uhland, indem er fich an Goethe anlehnte, bas Phantaftische und Formlose mit Klarheit und Begrenzung, die Ueberschwänglichkeit und die frankhafte Ueberreiaung bes Gefühles mit einem gefunden, mannlich beitern und in fich verfohnten Realismus. Andererfeits ichloffen fich Schwab und Bfiger an Schiller, beffen hohere geiftige Intereffen und funftbewußte Darftellung fie nicht ber Raivetat ber Bolfebichtung opfern wollten. Ja, fie befreundeten fich mit ben Schriften und ber Dentweise ber Alten selbft, und ihre Liebe jum Mittelalter hinderte fie nicht, ben Werth ber claffischen Studien fur unsere Rationalbilbung zu erkennen. Auch Mörike bilbete fich an Goethe und ben Alten, welchem Umftande es zugeschrieben wird, daß sich in feiner Lyrif ber romantische Behalt mit einer magvollen Befinnung und plastischen Anschaulichkeit verbindet. Rudert endlich, ber neben ben Schwaben fieht und ihre beutsche Romantif mit ber orientalischen in Berbindung brachte, will ebenfalls mit Goethe ftehen und fallen 1).

Bei einem Bergleiche bes Romantischen und bes Classischen nach ihren Borzugen und Mängeln kommen besonders Uhland und Rudert, als die Führer der neueren Lyrifer, in Betracht. Meine Ansicht von Dem, was unserer Boesie ihren höchsten Werth gibt, und von den Mitteln, welche ihr zur Bluthe verhalfen und sie

1)

Siegt das Abenteuerliche Ueber das Gebührliche Und das Ungehenerliche Ueber das Ratürliche: Dann wird Goethe nicht mehr fein, Und wir Andern gehn mit drein.

vielleicht zu einem neuen Aufschwung befähigen, macht es mir gur Bflicht, bas antife Element gegen bas romantische au fchuten. Aber bas Bartefte, mas ich über Uhland und Rudert bei einer Busammenstellung berselben mit ben alten und unseren classischen Dichtern fagen fonnte, ift bereits von Anderen gefagt worben. So ftust fich Benfe auf Leffing's Grundfat: bag ber achte Dichter gleich homer nur burch Thatsachliches barftelle, ferner auf Schiller's Theorie und Beispiel von einer energischen, in bas Leben fraftig eingreifenden und zu Sandlungen anregenden Dichtfunft, mobei er fich augleich auf Shaffpeare und Gervinus beruft, und mit biesem Magstabe in ber Sand weiß er aus Uhland nichts zu machen, und Rudert, bem finnbilbernben, in bas fubjective Gemuthsleben vertieften Dibaktifer spricht er geradezu ben Ramen bes Didtere ab 1). In biefer ichonungelofen Anwendung eines einseitigen fritischen Schematismus liegt ein Uebermuth, aus bem ich Bebenfen trage, ju Gunften bes Alterthums Rugen ju gieben. eingeraumt werben konnen, bag biefen Dichtern Borguge eigen find, welche auch ber classischen Dichtung zur Ehre gereicht hatten, boch werden wir allerbings babei bleiben muffen, bag bie Romantif fogar in ber Geftalt, welche ihr Uhland und Rudert gaben, febr wesentliche Forberungen umgeht, auf welche wir seit ber Befreunbung mit ben alten Dichtern nicht mehr verzichten, und daß um jener Borguge willen die Lyrif unserer Classifer nicht aufhören burfte mobern ju fein.

Die Romantik trat mit Uhland in ein neues Stadium. Die Berstiegenheit der Ideen wich einer verständigen Lebensbetrachtung, das Gemuth besreite sich von dem Drucke pathologischer Stimsmungen, Sprache und Form kehrten zu dem einsachen Abel der Natur, zur sinnlichen Bestimmtheit und Klarheit zuruck, und was das Wesentlichste ist, an die Stelle ritterlichschristlicher Phantasmagorien trat das Altgermanische, das wirkliche deutsche Naturund Bolksleben, wie es sich noch heute in den mannichsachen, nach Dertern, Sitten, Gewerben verschiedenen Kreisen der unteren und mittleren Stände erhält und wenigstens von einem großen Theile der vornehmeren Welt nach seinem Wesen und Werthe erkant und geschätzt wird. Diese neuere Romantik verhielt sich zu der älteren wie das aus der Fremde übertragene Rittergedicht des Mittelalters zu den nationaldeutschen Heldengedichten, wie die funstvolle Lyrik

<sup>1)</sup> C. C. Benfe, "Deutsche Dichter ber Gegenwart" (1842).

ber Minnebichter zu bem Bolfsliebe. Die Romantif hat por ber lprifchen Boefie ber Claffiter ben Borqua, baß fie nach Gegenstänben. Dentweise und Sprache beutscher ift, daß fie die unserm Bolfscharafter eingeborenen poetischen Richtungen in berfelben Reise fortbildet, wie fie fich einft geaußert haben. Die classische Lprif ift amar national, aber fie ift nicht volksmäßig. Sie nimmt ihre Bebanken und Kormen aus ben boberen Ordnungen bes Rationalbilbung und diese fann bas eigentlich Boltsmäßige nicht festhalten. Sie mochte fich namlich felbft jeden Fortidritt unmöglich machen, wenn fie nicht bas Allgemeine über bas Befondere, bas an fich Bahre über die an Zeit und Ort gebundene Wirklichkeit, bas Runfticone über die charafteriftischen Reize ber Ratur, Die Sumanitat über bie Gigenheiten eines Bolfsftammes feste. Diefe Sinwendung ber Bilbung auf bas Ideelle und bas rein Denichliche fann nun amar niemals ben Unterschied amischen den Gulturvoltern ber neuen Zeit aufheben, weil auf jedes die Besonderheiten ber außeren Ratur mit ungerftorbarer Consequeng einwirfen, und fo hat auch die deutsche Wiffenschaft, die deutsche Runft und in unserm Kalle die deutsche Lprif ihren eigenen nationalen Charafter, aber in ben Rationen felbft entsteht burch die Biffenschaft und burch die von Stufe zu Stufe machiende Rlarbeit und Rulle bes Bewußtseins nothwendigerweise eine Rluft zwischen bem ungelehrten Bolfe und den gebilbeten Rlaffen. Gine eigentliche, allen Rreis fen angehörende Bolfspoefie fann es baber in ber neueren Beit nicht mehr geben. Wie im Mittelalter bas Bolf bie bofische Ritterbichtung nicht fannte, sonbern fich erft fpater Giniges aus berfelben burch Ausscheidung bes höheren Behaltes gurecht machte, fo muß die neuere Nationalvoefie jede Annäherung an Ton und Inhalt ber Bolfsbichtung burch eine Resignation auf die Borguge ber gefteigerten Rationalbildung erfaufen. Will ber Dichter nicht von ber Sohe feiner Zeit herabsteigen, fo wird ihm, mas bei Schiller ber Kall mar, bas Bolksmäßige fremb bleiben, ober er kann, mas Goethe that, es nur unter die anderen Elemente feiner Dichtung aufnebmen. Die Lyrif, welche Uhland geschaffen, trägt gang entfcbieben bie Buge bes beutschen Boltscharafters an fich, aber fie zeigt uns bafür auch nicht ben Reichthum bes geistigen Rational-Die Mehrzahl seiner Gedichte beschäftigt fich mit Dem, was den romantischen Gefühlen des Jugendalters zusagt, und es hatte für ben phantaftischen Ibealismus deffelben einen besonderen Reig, daß die schöne Welt, in welche Uhland jene Romantif ver-Cholevine. II. 26

leate, weil fie einmal wirklich gewesen, auch ben Schein ber Birklichfeit behielt. 3mar mahnt und io manches Bort Uhland's auch an eine fefte Befinnung und ein fraftiges Sandeln in ber Begenmart, aber diese Lyrif felbit bat die mannliche Arbeit gescheut, bas fittliche und geistige Bewußtsein ber Zeit nach wichtigeren Beziehungen burch bas Keuer ber Dichtfunft zu lautern. Gelbft bie fcmelgenden Affecte bleiben nur Meußerungen bes Gefühles und werben nicht, wie bei Rlopftod, Schiller, Goethe, von bem Bedanken begleitet, ber ihren Behalt aufbedt und ihnen erft bie Beihe eines gereiften Seclenlebens gibt. Dieje Reigung ber naiven Boefie, ben innern Grund und Werth der Dinge unentwickelt zu laffen. hat auch Uhland's Ballaben einen eigenen Charafter gegeben. Er beanuat fich gewöhnlich bamit. Sagen und Geschichten aus ben alten romantischen Beiten auf eine gefällige Beise zu erzählen, und überläft es dem Lefer, babei zu benten und zu empfinden, mas er vermag. Diefe Dichtungsweise ift vollkommen gerechtfertigt, wenn bem Stoffe fo viel Bathos ober muftifche Tiefe eigen find, daß fie ben Beift fich felbft entruden und feine Triebe gur Bewußtheit nies berhalten. Andere Dinge reben aber nicht so vernehmlich, und ber Dichter muß sie aus ihrem Traumleben erweden. Bu welchen bebeutungslosen Anefdoten finten Der Taucher, Der Rampf mit bem Drachen, Die Kraniche bes Ibntus herab, wenn man fich biefe Stoffe ohne eine Bergleichung mit ben hochften sittlichen und religiosen Ibeen, ohne psychologische Dialettit, ohne bie reiche Entfaltung ber epischen und bramatischen Motive, in bem lebhaften, boch flüchtigen Style Uhland's und in ber Sprache bes Ribelungenliedes behandelt benkt! Es ist mir genug, barauf hinzuweisen, daß die nationale Lyrif der claffischen Dichter fich feiner Unma-Bung ichuldig macht, wenn fie neben ber volksmäßigen Lprif ber Romantifer ihren Blat behauptet. Wer noch weiter geben und ber letteren nur einen untergeordneten Rang jugestehen will, ber fann fich an folgendes, auch Anderen zusagende Urtheil von Sense halten: es sei Demjenigen, ber bie Menschheit in ihrer allseitigen und großartigen Geiftesbewegung in ber Boefie bargeftellt ju feben liebt, nicht zu verdenten, wenn er die fanften Empfindungen zulest langweilig findet und von den schmachtenden Ronnen, von ben Burgen und Rlöftern hinmeg fich nach Shaffpeare febnt und nach folden Dichtern, welche, wie Schiller, feine geringere Tenden, hatten, als ben Genius ber Menscheit aus Fesseln ber Stande, der Nationalität, der Zeiten und ber Raume au befreien und die reine Kraft ber hellenischen Welt aus bem

höheren Reichthum ber chriftlichen Beltanschauung wiederzuges baren 1).

Weit mehr hat Rudert es ber classischen Lyrif erschwert, ihr Ansehen zu behaupten. Er beherricht bie Sprache, wie die neueren Birtuofen ihre Beigen und Fortepianos. Die Bhantafie vermag es nicht mehr, die flangerzeugenden Körver bes Inftrumentes mit ben Tonen, welche ihnen entstromen, in ein Dagverhaltnig ju bringen. Ebenso scheint die Sprache bei Rudert alle Schwere und Sprödigfeit ber Materie verloren zu baben. Bon einer so vielseis tigen, lebendigen, ftets bezeichnenden und meiftens ichonen Bilblichfeit, von einer folden Beweglichkeit ber Sprach =, Bers = und Reim= formen hatte man zu ben Zeiten ber claffischen Lprif noch feine Ahnung. Auch die Auffaffung ber Ratur und bes Lebens ift bei Rudert ebenso neu wie groß. Er sieht mit Klopftod in ber Ratur eine Offenbarung Gottes, aber bas Erschaffene bleibt ihm nicht deshalb allein werth, weil es ein rebendes Zeugniß von der Dacht und Liebe bes Schöpfere ift, fondern bie Ratur entfaltet fich, nachbem fie von ber emigen Liebe ins Dafein gerufen, unter bem Schute derfelben mit einer Selbständigkeit und Bewußtheit, wie fie nur Die pantheiftische Dichtung bes Drientes fennt. Die Ratur ift bem Dichter jenes Eben, in welchem Baume und Blumen, alle Arten ber Thiere ihr Dafein in einem ewig heitern, fculdlofen, gefellis gen Liebesleben genießen. Redes versteht das Andere und ber Dichter felbst wandelt wie Aefop und Salomo in Diefer fonnigen, geistig regigmen Darchenwelt umber und lauscht bem taufenbftimmigen Chor, bem finderhaften Gefofe, bem marferschutternben Berrschertone, ben Worten unbewußter Beisbeit. Aber auch bas Denschenleben mit allen Buftanben, Sandlungen, Schickfalen ift ihm eine Offenbarung ber gottlichen Liebe; alle Gefchlechter ber Menschen, wo und wann fie gelebt haben und noch leben, bilden ihm eine große Bolferfamilie, in ber Reines bem Anbern fremb ift, alle Berfchiedenheiten ihre hohere Ginheit haben, aller Widerftreit fic burch biefelbe ergiehende und erlofende Liebe ausgleicht, und Das. was die gange Menschheit umschlingt, ift das wesentlich Mensch= liche, die im Geifte ber Beisheit und Liebe bichtenbe Rebe. Diefe Beltanschauung hat in der That einen großen Charafter, und fie zerlegt fich in eine ungahlbare Menge gediegener Anfichten und Lehren.

¹) I, 81.

Andererfeits nennt man es nicht obne Grund einen tabelnsmerthen Drientalismus, daß in Rudert's Dichtungen die Lebensweisheit nicht zu handlungen ausstrebt, sondern bag er bei bem Genuffe Des Schauens und Biffens, Des Lernens und Lebrens fteben bleibt. Es ging Rudert wie anderen Dichtern und ber ganzen Ration. Auf die Jahre ber titanischen Kraftentwickelung folgte Die Beriode der Sammlung und der Rudfehr des Geistes in fich Die öffentlichen Intereffen mit ihrem gerftreuenden garm, mit ihren Mengsten und Rampfen batten ben Menichen fich felbft entwendet, er sehnte fich wieder nach dem ftillen Seiligthum bes Bufens. Biffenschaften und Runfte ber fich selbft felige Dufencultus, nahmen fein Berg gefangen; vielleicht ju frub, aber bie bochfte Roth war vorüber. Diefer Stimmung tam ber Quietismus bes Orientes, ben man damals durch v. hammer's Bermittelung tennen lernte, entgegen. Wir haben jeboch icon oben bei Goethe bemerft, daß bier nicht von einer frumpffinnigen Beltverachtung und finfter brutenben Ertobtung bes Aleisches bie Rebe ift, baß vielmehr bie refignirte Ergebung in Das, was bie Tage bringen, nur die Quelle des forgenfreien, beiterften Lebensgenufies Der Beift erfreut fich an martigen Bebanten, hochfarbiger Schilderei, tiefer Sinnbilderei, nicht minder an den Tanbeleien mit Liebe und Bein, an dem behenden Bige und der Alles besiegenben Birtuofitat bes Bortes. Solche feine Bebantenspiele ber Courtoifie, eine folde Berbindung leichter Sentimentalitat und froblicher, geistig belebter Sinnlichkeit, wie fie in Goethe's Divan jum Boricein famen, hatten unseren claffifden Anafreontifern noch gang fern gelegen. Auch bas Buch bes Sangers, bas Schenfenbuch mit ihrer Gebankenfrische, mit ben bochft zierlichen Bendungen, Bilbern und Gleichniffen hatten Reize genug, um jur Rachfolge einzuladen, zumal ba die Beisheit ber Barabeln und Spruche bem Leichtfinn bie Belegenheit ju einer ebenfo angenehmen Bußübung barbot. Rudert nahm die orientalische Lprif Goethe's auf wie Uhland die volksmäßige, und fuhr fort, burch llebertragung bibaftischer und epischer Dichtungen ben Beften mit bem Dften au Er felbst ift wieder fur Jungere Borbild und Führer geworben. Die Dichter ber claffifchen Lyrif burfen Rudert gegenüber nicht einen größeren Reichthum an Gebanten geltend machen. und an Sprachgewandtheit ift er ihnen offenbar überlegen. Daß alle seine Gedichte eine bibaktische Saltung haben, schließt fie von ber Boefie nicht aus, benn die Beisheit, welche er lehrt, entftammt einer dichterischen Weltauffaffung, und fie ift auch nicht fur bie

Erkenntniß dargestellt, sondern sie will das Herz bewegen, sich in den poetischen Ibealismus des Dichters zu versegen. Ferner sind Geist und Gemuth der Boden, dem alles Handeln entsprießt, und so kann eine Dichtkunst, welche sich der Eultur beider gewidmet hat, auch für die handelnde Seite des Lebens von Werth sein. Rückert selbst hat aber allerdings seinen Idealismus nicht in Handslungen umgesetzt, und dadurch, daß bei ihm aller Erwerd des Geisstes nur zum Genusse da ist, tritt die überwiegende Subjectivität der Romantis in einen Gegensatzt dem auf die That gerichteten Sinne der Alten. Dem entspricht auch die Form seiner Dichstungen. Rückert kommt nicht über die Symbolis hinaus; denn wenn auch die bewegungslosen Sinnbilder der Allegorie möglichst gemieden sind, so bringt es die epische Gegenständlichkeit doch nur die zur Parabel, in welcher die Handlung nicht für sich gilt, sons dern nur ein Gleichniß zu dem Gedanken ist.

Außer ber beutiden und ber orientalischen Romantif stellte fich auch bie ber sublichen Bolfer unserer clasifichen Lyrif entgegen. Ihre Ginführung und Ausbreitung war besonders bas Bert bes älteren Schlegel. Sier haben jedoch die Kormen beinahe einen größeren Ginfluß gehabt als Inhalt und Ton. Denn in Betreff ber letteren beobachteten bie beutschen Dichter bei ihren Rachbilbungen nicht die Gattungsunterschiede, sondern fie folgten nur im Allgemeinen bem Geiste ber romantischen Lprif. Merfwurdig ift babei bie Begunftigung bes Sonettes, beffen fuhle Reflexionen und logisch berechnete Antithesen boch ber Tiefe und Innigfeit bes Gefühles, auf welche die Romantifer so viel Bewicht legten, Eintrag thun mußten. Beffer fand es mit ben blubenben, weichen Cangonen und Seftinen, in benen fich 2B. v. Schut, Loben, Beblit, Rudert ze. versuchten. Freilich wußte man auch bier fich mit ber Korm abzufinden. Schlegel und E. Schulze haben in der Canjone gleichviel Ehre erworben, und boch fann nichts verschiedener sein als die falte Eleganz des Einen und die seelenvolle, melobifche Berebtfamfeit bes Anberen.

Gegen diese neuen Arten der Lyrif strebte die Obe vergebens, sich zu behaupten. Sie selbst hat zu unserer Poesse nicht dasselbe Berhältniß wie die antike Dichtkunst überhaupt. Man kann wünschen, daß die lettere noch mehr Einfluß gewinne, und dabei densnoch der Ansicht sein, daß die Rachbildung der Oben keinen Zweck mehr habe. Bei einem strengeren Anschluß an die Horazische Obe handelt es sich nämlich nicht mehr um die allgemeinen, aus dem Wesen der Schönheit genommenen Kunstgesetz der Alten, sondern

um eine beftimmte Darftellungoform von localer Befonderheit. 3ch werbe baber nicht in bem Sinne Bogens auf die Unterfudung eingehen, ob bie Dbe ober bas Sonett mehr Anspruch auf bas beutsche Burgerrecht habe. Es gilt ja offenbar von beiben, daß fie nur in ben Runftgarten unserer Boefie ihre Stelle baben. Eine andere Frage ift es, ob fie eben beshalb beibe ausgerottet werben muffen.

Sierauf antwortet B. Muller, bag die Allseitigfeit im Gemuths= leben ber Deutschen auch die Aufnahme und Durchbildung aller moalichen lyrischen Formen verlange, und daß wir unsern nationalen Borgug, für bas Berschiedenste empfänglich ju sein, uns nicht gur Unehre burfen anrechnen laffen 1). Mit welchem Erfolge fich unfere Sprache in allen rhythmischen Bewegungen geubt bat, erfennt man am besten aus Danmer's Betting (1837). Er hat Die Profa berfelben in mannichfache Berbarten, auch in antife umgeschmolzen, und die Uebertragung machte fo wenig Schwierigfeit. baß oft einige Umftellungen hinreichten. 3ft aber bie Urfache wirklich barin ju fuchen, bag fich in Bettina's Dichterfeele bie rhythmischen Formen unbewußt andeuteten und nicht vielmehr in ber erstaunlichen Beweglichkeit unserer Sprache, welche ihr bie Kabigfeit gibt, fich an jede willfürliche Ordnung anzuschmiegen ? Soll es nun babei bleiben, bag bie Allseitigkeit ein nationaler Borzug unserer Literatur ift, wobei jedoch ber Bunsch erlaubt fein wird, daß die fremden Anfabe nicht ben Rern gerftoren, fo verbient bie Dbe minbestens ebenso viel Berudsichtigung als bie romantischen Kormen. Die De ift nicht unbeutscher, nicht werthlofer, sondern nur altmobisch. Man hat fich baran gewöhnt, bei ber Obenbichtung immer an ben Schulftaub zu benten, mahrend uns das Ghasel als die aromatische Bluthe moderner und eleganter Studien entgegenduftet. Und boch wiberfpricht unserer Ratur und Sitte bie eintonige Baufung bes Reimes in ben Ghafelen und Ritornellen ebenfo fehr wie die munderliche Stellung beffelben in den Sestinen. Die Horazische Obe ist uns an sich nicht so fremb. Sie hat einen hintergrund von welthistorischer Bedeutung und unfer Berhaltniß jum Alterthum gibt ihr felbft in bem nationalen Bewußtsein einen farfen Anhaltsvunft, mahrend hinter ben Sonetten und Ghaselen ber fremben Dichter nichts liegt, was uns jo befannt und wichtig ware. Gleichwol fann

<sup>1)</sup> In ber Recension von Platen's "Lyrifchen Blattern" (1821).

auch in Betreff-ber Obe gefordert werden, daß man sie in deutsscher Weise behandelt, daß sie einen modernen Inhalt und einssache Maße erhält. Dies ist auch meistens der Fall gewesen, nur daß Platen einmal sogar an Pindarschen Oden seine Kunste zeigte. Sonst war es heilsam, daß die Ode nicht gleich vor der romantischen Lyrif das Feld räumte. Durch ihren einsachen, sesten Schritt hielt sie den unmännlichen Formenlurus der letteren im Zaume und andererseits erinnerte sie doch daran, daß es in unsserer Sprache auch eine prosodische Mannichfaltigkeit, Daktylen, Anapäste, Choriamben zc. gebe, während die romantischen Maße alle in eintönigen Jamben dahinschleichen. Endlich war es selbst für die Denkweise nicht gleichgültig, daß die Ode mit ihrer energischen Haltung der träumerischen Gefühls und Reimseligkeit Trop bot.

Doch mag es nun mit ber Berechtigung und bem Ginfluß ber Dbe aussehen, wie es will, fie mar burch Rlopftod und die Gottinger zu innig mit unferer nationalen Boefie verwebt, als baß fie aus ihr ohne bedeutende Rachflange hatte verschwinden sollen. Eine Abanderung ift jedoch fichtbar. Dan ging, wie angegeben, meiftens nicht mehr bei Borg, felbft in Die Schule; ber Botter alt Gemenge ift abgethan; man legt feinen Werth mehr auf jenen funftlichen Bau mit Digreffionen, Parenthefen ic.; man mablt gang einfache Dage, meiftens bas Alcaifche ober Sapphische, und magt nicht so angitlich die Sylben. Bei der Mehrzahl ber Dichter heißt antif im Allgemeinen jest fo viel als Bogifch. Der Ueberseter bes homer, ber Philolog, ber Metrifer, ber erflarte Gegner ber Symbolif und ber Romantif überhaupt vertrat Rlopftod bei ber jungeren Generation, und wenn man auch nicht absichtlich in feinem trockenen Tone dichtete, so waren boch bie Begenstände ber Dbe biefelben, welche einft Bog und die anberen Böttinger angeregt. Man besang die Natur und gwar gewöhnlich ohne die romantische Phantastif, ferner die Geselligkeit, die Freuden des Saufes und der landlichen Ginfamfeit, das Baterland, Gott und die Tugend; auch wetteiferten Manche mit dem greisen Meister in der Bermunschung der Gallier. Die Bog'iche Dbenbichtung erzeugte noch Giniges, was ihr felbft überlegen Doch betraten biesen Weg auch Biele, Die gleich ben philologischen Keftbichtern an Schulen und Universitäten nur im Scandiren ftarf maren und ihr Wefen fo forttrieben, als ob es nie einen Schiller und Goethe gegeben. Sie haben mahricheinlich felbft nicht auf die Unfterblichkeit gerechnet, ba fcon die Dben ihrer älteren, mehr begabten Genossen, jener Lavater und Füßli in der Schweiz, Denis und Mastalier in Wien, Reubeck und Manso in Schlesien, Ewald aus Spandau, Blum in Rathenau, Hartmann und Küttner, die bis Mitau verschlagen wurden, nur in so sern ein Interesse gewähren, als sie für den weit verbreiteten Einsluß von Klopstock's Barden und Psalmenpathos, von Uzens moralischer Würde und Ramler's studirter Eleganz mit die frühesten Zeugnisse sind.

Die Oden von Baggesen und Lappe werden uns die Rachbluthe der Bog'schen Lyrik zeigen. Ihr allmähliches Herabsinken zum Gelegenheitsgedichte und zur bloßen Formel wollen wir uns durch Seume, H. L. v. Collin und v. Halem vergegenwärtigen, an die sich dann A. v. Moltke anschließen mag, damit wir noch einen echten Ramlerianer kennen lernen. Endlich gehört noch der sentimentale Anhang Hölty's hierher. In den meisten Fällen verbanden sich mit der Ode der Göttinger noch andere Elemente der neueren Lyrik.

Bogens Ginflug murde nicht wenig burch herber verftartt, welcher die im Style des Borag geschriebenen lateinischen Dben bes Jefuiten Balbe (geftorben 1668) und Giniges aus Borax felbft überfest hatte. Seine Reigung, in die lyrische Erregtheit burch bie Reflerion Dag und Gehalt ju bringen, übertrug fich auf Cong und Reuffer, welche jeboch bie Elemente gludlicher ju mischen wußten. Auf Berber's Beispiel find wol auch jene lehrhaften und schildernden Symnen und Elegien jurudjuführen, in welchen Rnebel, Manso, Reubed, Reuffer, Mahlmann, Seume und Andere Das niederlegten, mas fie in geweihten Stunden über ernfte Dinge gebacht. Selbft Rudert und E. Schulze fanben bier Endlich verband Berber mit ben Weg jum antifen Beremaße. seinem hellenismus bie Borliebe für bas Morgenland. Daffelbe zeigt fich im Rorden bei Halem, Lappe und Rosegarten, im Suben bei Cong.

Andere nahmen sich außer ben Göttingern Schiller zum Borbilde. Darauf, daß der Freiheitssinn des Letteren in den patriotischen Oden von Sonnenderg, Seume, Collin zc. sich zu dem Rationalgefühle des Haindundes gesellte, legen wir kein großes Gewicht, weil die Zeit in solchen Sachen nicht mehr eines besondern Lehrmeisters bedurfte. Die hellenistische Lyrif hat nichts Bollendeteres als Hölderlin's Oden und Elegien. Sie sind die schönste Rachwirkung von Schiller's griechischer Idealität und vermitteln in Betreff der Aunstsorm, da sie die technische Correctheit

mit dem zartesten Schönheitsstinne verbinden, bereits den Uebersgang von Boß zu Goethe. Auch Schiller's Spaziergang und die anderen Cultur = und Kunstgedichte riefen mehre didaktische Elezgien hervor, unter denen Rom von Wilhelm von Humboldt, Herscules Musagetes von Fr. v. Schlegel, die Kunst der Griechen und die Kirche im Bunde mit den Kunsten von A. B. v. Schlegel die berühmtesten sind.

Goethe's Römische Elegien hat man nach ihrer erotischen Grundlage nur selten nachgeahmt. Dagegen wurde die zerfallende Herrlichkeit Roms und Italiens inmitten der fortblühenden Ratur, die ihn so tief ergriff, noch oft und am besten von Platen dargestellt. Auch die Elegien Hölderlin's führen zuweilen dieselben Gedanken aus, nur mit verschiedener Dertlichkeit. Endlich mögen auch Immermann's Elegien eine Berwandtschaft mit denen von Goethe haben, da sie die Ansichten des Letzteren von dem Berfalle der Boesie in Kunst und Leben aussprechen. Wichtiger als dies Alles ist, daß Goethe's antifer Kunstbegriff Platen anregte, auch in Betreff der Ode über Bosens Schule hinauszugehen.

Die Mehrzahl der jungeren Obendichter hat ihre Seimat in bem nördlichen Deutschland. Es hangt bies mit bem protestantifch = claffischen Buge in ber Cultur bes Rorbens ausammen; ich mochte hinzusegen, auch mit ber Eigenheit, mehr in bem lyrisch bewegten Bebanten zu leben, als fich ben Stromungen bes Befubles ju überlaffen; boch habe ich gleich zwei Dichter ju nennen, bie fich in bas Bathos Klopftod's verfetten, ohne es wie biefer au beberrichen. Der Dane Jens Baggefen (1764 - 1826) nennt fich einen Dann, ber in poetischen Dingen nicht zu ben Sabenben und Gebenben, fonbern ju ben Rehmenben und gang Benießenden gehöre. Seine Erregbarfeit bewirfte, baß er nicht nur nacheinander ben verschiedenften Richtungen folgte, sondern oft jugleich gang Entgegengefestes in fich vereinigte. Buerft bichtete er banifch und gwar gleichzeitig nach Bieland fomische Ergablungen und nach Rlopftod feierliche Dben. Dann theilte er mit feinem Freunde Reinhold Die Begeisterung fur Rant und Schiller; ber Lettere mar besonders als politischer Dichter sein Abgott und er bemuhte fich, ben Bringen von Solftein - Augustenburg, Schimmelmann und Andere mit ben Ibeen bes Darquis Bosa zu befreunden. Goethe war ihm bamals verhaßt, weil er in ihm nur Genuffucht und Gitelfeit fab. Um 1797 aina er von Rant ju Sichte über, beffen fuhner Ibealismus ihn abwechfelnd angog und abftieß, bis er gulest fich an g. Jacobi anschloß,

ber ihn als Freund, als Dichter und Denfer vollig befriedigte. Es war ihm nicht schwer, zugleich fur Lavater und Bestalozzi, fur Rean Baul und Bog zu schwarmen. Daher befrembet es nicht, bag endlich auch Goethe und fogar die Romantifer feine Gunft ae-Deutsch zu bichten wurde er burch Bog angeregt, boch fonnte und wollte er fich nicht ben Styl ber Göttinger aneignen. Denn er war nach feiner Natur nicht mit ihnen verwandt und noch weniger mit ben antifen Dichtern. Seine heftige Subjectivis tat, die Rouffeau'sche Reigbarfeit, ber nimis uxorius amnis feines Blutes, wie er fich nach Horax ausbrudte, die Ungebundenbeit ber Phantafie, ber fprudelnde Bis bei Wichtigem und Richtigem. Die Formlofiafeit feiner Darstellung und Aehnliches, vor Allem ber Mangel an Rraft, an Tiefe und Rube bezeigen, bag ihm bie Charafterform, in welcher fich beutsches und antites Befen begegnen, immer fremd bleiben mußte. Er folgte nur ben Gingebungen feines Genius und ließ ihn in freiefter Beife gewähren. Die Schreibart Jean Baul's mochte ihm wol am meiften jufagen, obgleich er bie Mangel bes Titan gang vortrefflich schilberte 1), und man follte glauben, daß es ihm ebenfo wenig wie Jean Baul gelingen fonnte, ein Gebicht ju machen, gefchweige benn eine Bog'sche Dbe. Baggesen hat es mit ben Göttingern gemein, baß er bie alten Dichter hoch verehrt und bag er, obgleich Lyrifer, vorzüglich für homer begeistert ist. Horaz wird von ihm nur beiläufig genannt. Er geht nicht mehr auf ihn gurud, fonbern Rlopftod und Bog vertreten ihm vollständig die antife Dbe. feinen Briefen an Reinhold fommt jene Freundschaft jum Borfchein, welche Rlopftod's Ernft und Bartlichfeit überbietenb, fich bei Gleim und ben Göttingern in ber Beriode unreifer Erreatheit mit überschwänglichen Gefühlen und finnlicher Gluth zu äußern liebte. Die Freunde entzudten einander durch den Benuß ber Umarmungen und Ruffe; Baggefen fühlte durch die Briefe Reinhold's fein ganges Befen "im Strome bes feligen Genuffes aufgeloft und fann por Wonne nichts außern als convulfivischen Dant in beinahe tobtenber Freude!" Wieland brachte ihn durch eine Beschämung von Diefer weibischen Schwarmerei jurud und fein spateres Berhaltniß zu Jacobi und Moltke mar würdiger. In der erotischen Lyrik ber Gottinger bemerften wir Die Gigenthumlichfeit, bag fie nicht mehr bie grfabischen Schäferinnen und bie Ginthien und Chloen

<sup>&#</sup>x27;) 3m zweiten Theile bes "Briefwechfele" (1831).

ber romischen Dichter besangen, sondern ihre Braute und Frauen. Dan blieb in diesem Rreise bei ber Gewohnheit, Die wechselseitige Freundschaft und ben Bertehr mit ben Frauen poetisch zu feiern, mochten es auch folche Berhaltniffe nicht in bem Grabe wie Rlopftod's Liebe ju Cidli verdienen, ale Gegenstande bes allgemeineren poetischen Interesses behandelt zu werden. Reben bie ichon früher genannten Baare ftellten fich nun auch Baggefen und feine Sophie ober Alving, eine Enfelin Saller's, Reinhold und feine Sattin Sophie, eine Tochter Wieland's, und Jacobi mit feiner Bahrend bie meiften Unhanger ber Göttinger Schwester Lene. Die Natur in bem ibpllisch = sentimentglen Tone Boltn's besangen. folog fich Baggefen in biefem Bunfte an Klopftod und bie Stol-Ihn feffelten bas Deer und bie Bebirge, welche lettere ibm .. neben Bebankenspielen und Schnupftabad bie bochften Benuffe gemahrten". In feinen Bebichten wiederholt fich baber bas Sallelujah ber Schopfung por bem Unenblichen, ber Andacht beiligftes Seilig, ber fillen Mitternacht tiefpunfelndes Geheimnis, ber Somnus ber Frube ic. Dit ben Gottingern theilt er ferner ben fitt-Wieland zu haffen, ziemte fich zwar nicht fur ben lichen Eifer. Freund Reinhold's, aber an Alxinger und Blumquer, .. die gemeinen Ariftippe", benft er mit bem größten Wiberwillen, ebenfo aus ähnlichen Ursachen an Diberot und Boltaire. Bornehmlich erinnert und Baggesen burch ben unmäßigen Trieb zur Freiheit an bie Jugend bes Sainbundes. Jedes Amt fogar beläftigte seinen Begasus und am liebsten mochte er reisen. Wie die Stolberge einst bie Schweis, burchstrich er mit Erhard, bem genialen Cynifer, Seeland, oft barfuß und halbnadend. Die frangofifche Revolution erfullte fein ganges Wefen. Bu ben liberalen Reformen Schimmelmann's und Bernftorff's ermuthigte seine Ruhnheit. 3hn entaudte bie Energie ber Sollenrichter und er vertheibigte feinen Glauben an ben Sieg ber Sache, Die Strome Blutes werth fei, gegen Rlopftod's Ahnungen, daß Frankreich für einen Usurpator reife. fonlich und unter Lebensgefahren weidete er fich mit ercentrischen Areunden an den Sturmen im Convente und er gab auch Rapoleon am spätesten auf, um ihn bann am bitterften zu haffen. Obgleich nun Baggefen in feinen Dben und Elegien biefelben Ibeen barftellt, von welchen bie Gottinger ausgingen, fo ift er boch feinem berfelben gleich, man mußte benn an ben jungern Stolberg benten, welcher fich in ber Periode des centaurischen Ungestums auf ahnliche Weise aus ber Lyrik Klopftod's alles Gewagte auslas, um es ju überbieten. Die alten Metra find mit Leichtigkeit und meistens auch mit Strenge behandelt, sonst aber sehlt ber Darstellung alles Ebenmaß, und die einzelnen Stellen, welche durch treffliche Bilber und Gedanken überraschen, verlieren sich bald in eine undurchdringliche Wildniß, bald in leere Prosa. Baggesen's Briefe zeigen, daß er nach seinem ganzen Wesen zu ben modernen Humoristen gehörte, welche das Ernste und das Komische, das Heroische und das Sentimentale, das Ibeaslische und das Gemeine, Poesse und Prosa zu mischen lieben. Seine Betheiligung an der dithyrambischen Odendichtung erfolgte aus zufälligen Anregungen und nur in so sern aus einem innern Triebe, als ihn auch in der Poesse Alles reizte, was das Maß überschritt.

Ludwig Theobul Rosegarten (1758 - 1818) fuchte fic vorzuglich in Rlopftod's Gemuthewelt heimisch zu machen. Babrend Rlopftod zwar seltener die vielfarbige und gestaltenreiche Welt ber Erscheinung unter bem Lichte ber Ibeen abbilbet, aber boch bie Dacht und Schönheit bes Ewigen nach feiner Begiebung gur Ratur und ben hoheren Intereffen bes Lebens barftellt, ertonen auf Rosegarten's psalmenftromenbem Saitenspiele Gott. Unfterblichfeit, Schönheit, Liebe, Tugend, Unschuld in berfelben Abstraction. wie er fie fühlte. Bei biefer mufitalifchen Schilberung bietet fich ber Bhantafte außer ben Raturgemalben nichts Kasliches bar und bie größere Salfte von Dem, was feine Bedichte an Boefie entbalten, verdanft Rofegarten ber Berrlichfeit feiner Infel. auch die Ratur war ihm minder nach ihrem finnlichen Leben werth. als weil sie ihm Symbole gab, an benen sich seine Andacht entgundete. Das Meer mit feinen Orfanen, Felfen und Berge, Die gestirnte Racht, die stillen Thaler mit ihren Quellen und Blumen find immer mehr mit bem Gefühle als mit ben Sinnen erfaßt, und ebenso verschlingt die Sentimentalität alles Epische, welches bem Dichter aus alten Sagen zufließt. Es war eine seltsame Berblendung, daß Rosegarten sich bennoch ju ben Jungern Somer's gahlte; fo schwer wurde es auch dieser Generation, die Einfachheit bes naiven Styles zu verftehen und zu schäten. Rosegarten mar auch eigentlich nicht durch die hellenistische, sondern burch die religiofe Lyrif Rlopftod's angeregt worben. Aus bem Alterthum nahm er nur bie Berfe, bas Uebrige floß aus ben Bfalmen und bem Sohen Liebe. Richt nur jene prunfende Symbolif bes Drients drang in feine Darftellung ein, fonbern fogar bas Ludenhafte in Bebanten und Sprache, ferner bie mannichfachen Arten bes Barallelismus, bas Sviel mit Barathefen und Antithefen in Begriffen und Bilbern, in Saten und Wörtern. Daher fühlte er sich auch zu Herber und ben Romantikern hingezogen. Gleichwol erhielten wir von ihm eine große Menge von Oben, Elegien und epischen Gebichten in antiken Naßen. Die Behandlung der Rhythmen entspricht jedoch der übrigen formlosen Dichtungsweise. Denn das Alcaische und Sapphische Metrum befriedigen zwar die billige Forberung der Lesbarkeit, die einzige, welche man zu machen geswohnt war; aber die Herameter, deren strengere Form uns durch Boß eingeprägt worden, sind bei dem Mangel an sesten Casuren und prosodischer Correctheit nur ein rastlos dahinrauschender Strom von Daktylen und Trochaen. Kosegarten und Baggesen sinden wir sodter noch einmal unter den Evisern.

Gerh. Anton v. Salem (au Olbenburg 1752-1819) war von ber Ratur weber mit Beift, noch mit tieferem Gefühle, noch auch mit Bhantafie ausgestattet, und baber tonnte er fur Rlovftod nur eine unfruchtbare Berehrung hegen. Es ift bei ihm erfichtlich, daß er ben Mangel an lyrifcher Fulle burch ben Anschluß an herber's lehrhaften Ion zu ersegen suchte, aber bas Plato-Berber schallt ihm auch nur von ben Lippen. Die Bog'sche Lyrif versandet hier allmählich in ber burren Brosa bes Gelegenheitsgebichtes. Dan feiert Bonner und Freunde, befingt Sochzeiten, Rinbtaufen, Geburtstage und Begrabniffe und begleitet allenfalls bie öffentlichen Greigniffe, bas Wehe über bie Franken voran, mit einigen Reimen. Antif ift hier nichts als ber ungefahre Tonfall bes herameters und ber horagischen Strophen, als einige Beziehungen auf die alte Botter: und Belbenfage, auf Scenen aus homer, woran fich Manches aus ber nordischen Mythologie schließt, und die Uebertragung ober Nachbildung einzelner Gedichte und Fragmente. Die innere Armuth bei ber Luft zu reimen und ju leimen verrath fich fcon burch bie Menge von Ueberfepungen. Doch was uns nach herber's Borgang von volksmäßigen Dichtungen aus bem Celtischen, Ballifischen, Schottischen zc. bargeboten wird, ftellt Balem's eigene Arbeiten nur in befto tiefere Schatten. Die epischen Gedichte Jesus in zwölf Gesangen (1810) und Guftav Abolph fanben nicht viel Beifall. Die Ueber= febung von bes Aefcholus Agamemnon und bie Dramen, welche ihm in D. 2. B. Bolffe Encoflopadie jugeschrieben werden, gehören feinem Bruber.

Andere Freunde und Schüler des Hainbundes, wie E. von Reinhardt aus Helmstedt, der den Göttinger Musenalmanach von 1795 — 1805 fortsetzte, Ch. A. Overbeck zu Lübeck (1755—1821),

befannt burch seine Lieder und als Ueberseter von Anafreon und Sappho (1800), G. Ph. Schmidt von Lubed und felbft Dr. Claubius aus ber älteren Generation (1740 - 1815), wollen wir übergehen, theils weil sie nicht gerade in ber Obenbichtung mit ben Gottingern wetteiferten, theils weil wir uns bie Abichmadung bes antifen Elementes ichon veranschaulicht haben. Bu ben bebeutenberen Dichtern Dieses Kreises möchte etwa noch C. F. von Somibt = Phifelbed au gablen fein. In feinen Bebichten (1794) finden fich Anklange an Klopftod's Batriotismus, Bogens freien Mannessinn und Sympathie für bas Bauerliche, mahrend er das Raturleben mehr mit Soltp's und Matthinon's Auch fehlt nicht ein Gedicht auf die garten Farben schildert. schlummernbe Laura, welches ebenso wie eine Dbe an die fünftige Geliebte bas handwerkszeichen Dieser Schule ift. Sein Ramensvetter F. B. A. Schmidt, Pfarrer ju Berneuchen, murbe ber Reprafentant ber Horagischen Musen und Grazien in ber Mark. Ratur, Freundschaft, Liebe, Gefelligfeit, bei beren Genuß man gern auf ben Glang ber cultivirten Stabte, aber zugleich, worüber Goethe scherzte, auf die höhere Regsamteit bes geiftigen Lebens Bergicht leiftet, machen auch hier ben Inhalt ber Eprif aus. genthumlich mar es Schmidt, daß er in feinen Raturgemalben allem ibealen Schmelz entfagte, vielmehr gern bas Gewöhn= lichste, eben weil es in der Boesie ungewöhnlich war, bervorhob und mit ber greifbarften Deutlichkeit schilderte. Schmidt bilbete als Herausgeber mehrer Musenalmanache ben Mittel= punkt des numerifch nicht unbedeutenden markifchen Rachwuchses ber Göttinger, jener Bindemann, Brindmann, Gerning, Septenreich, Müchler ic.

Während bei ben weniger begabten Dichtern ber Classicismus nur zu einer inhaltslosen Formel wird, spielt er in den Oden bes Grasen Abam Moltke (1806) beinahe eine komische Rolle, da sich die Dürstigkeit hier auf die naivste Weise in ein dithyrambisches Pathos kleidet. Moltke hat sich förmlich in Horaz verwandelt. Er eignet sich die Unschuld des Sängers an, vor welcher Räuber und Wölfe sliehen; er lehnt den öffentlichen Ruhm ab und begnügt sich mit dem Beifall weniger Freunde; er lebt idpllisch auf seinem kleinen Gute an der Trave und opfert den Hausgöttern aus kleiner Schale w. Alle seine Gedanken knüpft er an das Alterthum an, als ob er da recht zu Hause wäre, wiewol der Name Tella für Tellus, Reime wie Gradivus und Sisphus nicht die gründlichsten Studien verrathen. Die

Horazische Ausbrucksweise war ihm aber zu einfach. Er wetteiserte mit Klopstock, dem er auch sonst Manches abnahm, in ershabenen Wendungen. Er hoffte die Poesie durch die Bandigung der Sprache und durch den Bau fünstlicher Nase mit vielen Kurzen und Berschlingungen bereichert zu haben. In der That ist die Sprache nur unnatürlich 1), und wie sollte Zemand wol harmonische Rhythmen erfinden, der solche Bentameter macht:

Ach, bas mutterliche Erb | all in erwachenber Luft!

In anderen gleichzeitig erschienenen Gebichten voll schmachtenber Romantif zeigt sich Moltke weit gewandter und wahrer, wodurch jene hißigen romischen Oben noch merkwurdiger werben.

Rarl Lappe (geboren bei Wolgaft 1773) erwedte biefen nordischen Clafficismus noch einmal zu einer schönen Rachbluthe. Er war von 1801 - 17 gehrer am Gymnafium au Stralfund. boch nothigte ihn Rranklichkeit, fein Amt aufzugeben, und er zog fich auf ein Dorfchen gurud, wo seine Butte, feine Familie, ber Landbau und die Reize ber Ratur ihm eine völlige Befriedigung gewährten. Er bichtete vorzugeweise für feine Familie. Die frohen und trüben Stunden des Hauses verwandelten fich in festliche und troftreiche Bilber ber Poefie und feine Raturlieber legte er gern ben Kindern selbst in den Dund. Rach außen bin erweiterte fich die Welt des Dichters durch die Sagen und burch die Schonheit seiner Beimat. Rosegarten's Borgang hat bis in Die neuefte Zeit zu folchen localen Dichtungen angeregt 2). Lappe, ber unter Rosegarten ftubirt hatte und im Saufe beffelben brei Jahre Lehrer gewesen war, befingt die romantischen Reize ber Infeln, ber Berge und Ruften, ber Seen und Kluffe. Diffian und die alte Cage fowol als die jungeren ichwedischen und danischen Dichter führen ihm eine Fulle epischen und lyrischen

<sup>&#</sup>x27;) Auch Bofens fühnere Conftructionen wurden ben Danen gefährlich. Bei Moltke und ebenso bei Baggesen sinden sich ganz undeutsche Sate und fie konnten bisweilen nicht größere Sprachsehler vermeiben. Moltke sagt 3. B.: aufs Knie schaukeln —, was schonerer ift; Baggesen: im Zimmer gesperrt—, fanfterer wurden die Stoffe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dahin gehören: Furchau, "Arcona", in zwanzig Gefängen (1828); "Infel Rügen" (1830). F. E. Chriften, "Arfona" (1835). C. A. Menzel, "Rinow, Arfonas König", bramatisches Gebicht (1840). S. Bolbe, "Stubbenfammer" (1843).

Stoffes au. Andererfeits entlehnt er auch von bem Often Legenben. Barabeln. Marchen au Gebichten und au brofaischen Auffaben, in benen er balb bie Ergahlung, bald bie Reflexion vorherrichen läßt. Seine lyrischen Bebichte find junachft baburch angiebend, bag fich in ihnen eine fo mannliche, allem Ertremen abholbe Gesinnung und Empfindung ausspricht. Seine Boefie bat nicht mehr die Borguge, aber auch nicht die Fehler ber erften Ju-Die fturmische Begeisterung ber Gottinger fur Die Freiheit ber teutonischen Urwalber mar bereits verklungen; von jener ftubentenhaften Geselligfeit und fentimentalen Minne folog ben Dichter icon sein reiferes Alter aus. Er schwarmt nicht mehr, fonbern er regelt sein Gefühl burch eine verftanbige und vielseitige Lebensbetrachtung. Oft erinnert er baber an Sorge, beffen Spruche er jum Theil jusammenstellte, und bie prattische Beisbeit, die bas Zuviel in Furcht und hoffnung vermeibet, bei allen fcmerglichen Erfahrungen einen freudigen Lebensmuth rettet und bas Glud bes genugfamen ganbmannes jum Dage ber Genuffe macht, wird ihn allen Freunden bes Sorag empfehlen. Rach biefem felbst ift nichts gebichtet, bagegen ift Giniges aus Biba übersett. Wie in ber Gemeffenheit bes Gefühles, so bilbet Lappe auch in ber Darftellung einen volltommenen Begenfat zu Rofegar-Wir finden bei ihm nicht jene prunkende, schwülftige Rhe-Der nur leife gefarbte Ausbrud läßt bem Inhalte feine Bahrheit; wir feben, bag ber Dichter fich nicht mit erfunftelten Affecten schmuckt, und nehmen baher gern an ihm Theil. ieber Lyrifer von feinen Liebern mit Lappe fagen tonnen: Richt hoch seib ihr geschrieben, boch tief seib ihr gelebt! Bei biefer Ginfach= heit ber außeren Ausstattung haben bie Bedichte meistens auch eine gewöhnliche metrische Form, boch gibt es eine fleine Anzahl Dben und Anderes in Berametern und in elegischem Dage.

## 3manzigstes Capitel.

Subbeutsche Dichter ber Bog'schen Schule: Matthiffon, Salis, Renffer, Cong. Berbindung des Classicismus der Lyrif mit Schiller's Idealität: Holberlin, mit Goethe's Polemif gegen die moderne Unpoesie, mit seiner Schilderung der antisen Belt und dem Streben, die Aunstsorm zu retten: Immermann, Platen, Baiblinger, Beffenberg. Berhältnis der Ode zu der modernen Lyrif, die nach ihren hauptsächlichsten Richtungen in die Romantis zurücksallt. Das uns horaz sowol nach seiner Lebensauffassung und Gefühlsweise als in der Darftellung noch immer lehrreich sein könne.

Es ist merkwürdig, daß wir auch im Süden und hauptsachlich in Schwaben felbft fo viele Anhanger bes Clafficismus finben. Bahrend die neuere Kritif gerade die schwäbische Romantif als den Anfang einer Rudfehr ber beutschen Boefie zu fich selbft betrachtete und fie bem Antifen entgegenftellte, wollten bie fublichen Dichter ben Zusammenhang mit ben Alten und ben Claffifern nicht aufgeben. Db Wieland's und Schiller's Beispiel bierauf einigen Einfluß gehabt, ift fcwer zu ermitteln. Bon ben Lprifern war Schubart ber erfte bebeutenbe Anbanger Monftod's. Dann verpflanzten Matthiffon und Salis die elegische Dbe Bolty's nach bem Süben. Bon ihnen wurde ber schwäbische Bfarrer Reuffer angeregt. In der Idple schloß fich dieser an Boß, mit ihm auch Sebel und Andere. Cong, Professor in Tubingen, Bolberlin aus Laufen, Baiblinger aus Beilbronn, endlich Blaten aus Ansbach, ber eifrigfte Bertheibiger bes Antifen, fie Alle gehörten bem Suben an und noch bie jungften schwäbischen Dichter B. Pfizer, Schwab, Mörife und Uhland felbft entzogen fich tros ihrer Richtung auf bas volksthumlich Deutsche nicht bem Ginfluffe ber claffifchen Runftperiobe. Friedrich von Datthiffon (1761 — 1831) und Gauben; von Salis (1762 — 1834) agben ber Horagischen Dbe eine Gestalt, in welcher sie bem Alterthume gang fremd wurde. Diefe Umwandelung läßt fich von ihrem Ursprunge an leicht verfolgen. In beiben Dichtern verband fich die Liebe gur Ratur mit dem Talente gur Schilderung. erneuerten baber bie malerische Lanbschaftebichtung, und wie Gefiner ben Theofrit burch ben arfabischen Ibealismus zu übertreffen fuchte, fo sammelten fie aus ben idplischen Scenen ber Gottinger alle garten und lieblichen Bilber, um fie mit ben schmelgenoften Farben ber Romantif auszumalen. Die Raturliebe ber Göttinger grundete fich auf die von ben Alten angefacte Reigung, wieber ju Cholevins. II.

ber lauteren Ginfalt und bem ichulblosen Blude gurudzukehren. welches ber Mensch besaß, ehe die Cultur und bas Treiben ber Welt ihn fich selbst entfrembete; ihre Dben, Elegien und Ibullen maren in diesem Bunfte nur eine Ausführung Horagischer Mari-Ein foldes Naturleben ift in fentimentalen Zeiten nicht für Jeben mehr heiter und erfrischend; es verführt weit öfter au einem febnfüchtigen und ichwermuthigen Quietismus, wie benn Bof und Miller bei berfelben Sympathie mit ber Ratur gang verschiebene Bolty suchte sich von ber Stimmung zu be-Meniden maren. freien, in welche fich Matthiffon und Salis absichtlich verfetten. Er wollte fich gur Beiterfeit burcharbeiten, aber es wechselten bei ihm nur Lebensluft und Trubfinn, ohne daß fich eine Ausglei-Diese Beiben mahlten, wie Miller, Die Stille ber dung einfand. Ratur, um fich ungeftort bem fugen Sange gur Delancholie gu überlaffen. Es wird ihnen erft recht wohl, wenn ber bammernbe Abend bem geschäftigen Treiben in Flur und Balb ein Biel fest, menn Menichen und Thiere ichweigend und mude gur Rube geben und bie Belt wie ein Phantastebild unter bem traumerischen Lichte bes Mondes liegt. Ruinen und Graber, Trennung von ben Geliebten, bas entschwundene Glud ber Rinberjahre, die ferne Seimath, ber eigene Tob und mas fonft jur Wehmuth bewegt, bas find bie Borftellungen, burch welche fich biefe Lanbichaftsbichtung mit bem menichlichen Leben in Berbindung fest. Es ift bereits von Schiller in dem Auffate über Matthiffon's Gebichte hervorgehoben, bag die Griechen weber in der Malerei noch in der Boefie ber Landschaft bas Recht jugeftanden, für fich felbft ein Begenftand ber fünftlerischen Darftellung ju fein, und baß fie immer nur bie Scene mar, auf welcher bas Leben mit wechselnbem Spiele vorüber-Gefett nun, biefe Lanbichaftebichtung ware noch weniger Beschreibung, ja burchaus ein symbolischer Ausbrud für bestimmte Empfindungen und Ibeen, fo ift boch gewiß, bag Sorag bei feiner begeisterten Empfehlung bes Naturlebens nicht eine folche melan= colifche Schönseligkeit im Sinne gehabt. Die Berbinbung einer jo unclassischen Denkweise mit den antiken Rhythmen hat daber etwas Befremdendes, boch bringt bie ebenfo feste wie zierliche Form ber Dbe und bie Ausschließung bes Reimes einige Saltung in ben weichlichen Wohllaut ber Sprache. Bon ben neueren Kritifern ift namentlich Matthiffon gegenüber, obgleich Schiller von biefem fo viel Gutes gefagt, jeder Mannes genug gemefen, eine folche marklose Boefie zu verachten. Salis wird mehr Rraft und Frische jugestanden, wie benn auch sein thatiges Leben ben Dugiggang

in der Boefte verzeihlich macht. Rachdem man über den geringeren Werth ber gangen Gattung einig geworben, fcabet es nicht mehr, einzugestehen, daß beibe Dichter in Diefer Gattung viel Bortreffliches bargeboten und bag namentlich ihre Schilberungen, mas Die Mannichfaltigfeit bes finnlichen Details, Die fcharfe Bezeichnung charafteriftischer Eigenheiten, die malerische Anordnung ber Bilber und bie correcte, nur ju faubere und forgfältige Ausfubrung betrifft, felten erreicht worben find. Riemand wird munichen, diefer elegische Ton mochte auch nur eine Zeit lang in ber Boefie berrichend werben und bie fraftigeren Clemente verbrangen. Ans bererfeits fordern wir aber auch von den Componisten nicht lauter geharnischte Märsche ober mächtige Oratorien, und so hat die Ratur nicht allein ben knorrigen Gichenftamm geschaffen, sonbern auch Die Phalane, welche ihn umflattert. Lprifche Gebichte muß man überhaupt nicht bandweise lefen wollen. Gewiß greift Mancher, wenn ihn Berbruß, Sorgen ober Berlufte in die Enge und Stille treiben, gern zu folchen Gebichten, welche gleich benen von Salis burch ihre lieblichen Bilber bie Gebanten von ber Belt abgieben. durch den Wechsel von milder Trauer und Refignation, von Erinnerung, Sehnfucht und hoffnung ber Seele wieber ju Rube und Spannung verhelfen, und es gehort jum mahren Reichthum einer Literatur, baf fie aus ihren Schaben ju geben bat, mas Jebem nach Ort und Stunde erwunscht ift. Merkwurdig genug bat Salis felbft auf einen Dann wie Rohl, bem Riemand Die Reigung au einem anachoretischen Traumleben auschreiben wirb, einen gunftigen Einbrud gemacht. Er fagt: Salie' Dichtungen haben einen fehr ebeln, etwas schwer- ober wehmuthigen, aber hochft liebenswurdigen und acht bichterischen Geift. Alle Mitglieber biefer gamilie in Wien, Benedig, Mailand ic. find edel, fur bas Sohe und Schone empfänglich, ritterlich und ernstgestimmt. Unfer Salis hat nur ausgesprochen, mas in bem gangen Beschlechte schlummert 1).

Ludwig Reuffer (1769 zu Stuttgart geboren) hatte noch Schubart gefannt und war in seiner Jugend mit Hölberlin, später mit Matthisson und Conz befreundet. Ein großer Theil der gereimten Gedichte stimmt nicht nur in Hinsicht des Ausdruckes, der poetischen Malerei, sondern auch in Gegenständen und Denkweise vollfommen mit den Sachen von Matthisson und Salis überein. Ein ibplischer Lebensgenuß in der ländlichen Zurückgezogenheit,

<sup>1) &</sup>quot;Alpenreifen" (1849), II, 85.

geschmudt mit ber Unschuld und bem Frieden ber Rinberjahre, mit Freundschaft, Liebe und ber Gunft ber Mufen, ift auch Reuffer's Ibeal. In feinen Abendphantasien malt fich ebenfalls bas ftille Bluthenthal mit ben Silberquellen, mit dem fanften Monblicht. ben Liebern ber Nachtigall, ben Elfenreigen im fernen Rebelfchimmer, und Bieles ift offenbar nur copirt. Bermuthlich bat Reuffer biefe Gedichte in jungeren Jahren verfaßt; die Dben zeugen von einem beiteren und ftrebfamen Sinne. Er folog fich wieber enger an Borgs an ale die Gottinger. Bon biefen bemerkten wir, bag fie nur felten Bebanten und Bilber aus Borgs entlehnten, fonbern in ihrer Lyrif, jeber auf feine Beife, Das aussprachen, was Rlopftod in bem beutschen Gemutholeben rege gemacht. Reuffer ftellt, wie die alteren Dichter bes 17. und 18. Jahrhunderts und mit mehr Entschiedenheit als Lappe, wieder die Sofratische Beisbeit als bie Quelle eines vernünftigen Sandelns, eines wurdigen und ficheren Gludes in ben Borbergrund. Mit jenem

> Quem tu Melpomene semel Nascentem placido lumine videris —

preift ber Dichter die Musen, die Ratur, die Tugend, daß fie früh fein Berg geweiht und in ihm ben hoberen Lebenssinn geweckt. In biefem ibealen Aufschwunge, ber nicht mit gewaltigen Abfichten und Blanen Barabe macht, aber ben Menschen über biejenige Region erhebt, in welcher bie Launen bes Bufalles, niebere Intereffen, bie Gewalt ber Affecte und Leibenschaften bas Regiment führen. trifft Reuffer mit Lappe und Cong jusammen. Es findet fich unter seinen Gedichten eine fleine Reihe bidattischer Somnen, Die, wie es scheint, aus Salis' Dbe auf bas Mitleid hervorgegangen find. fonft hat Reuffer die Sofratische Beisheit nicht in Lehroben auseinandergesett, sondern er gibt, wie Borag felbft, eine Menge ans giehender Situationen, die nur alle unter jenes ethische Brincip geftellt find. Wenn nun aber feine Oben fast ohne Ausnahme mit ben Horazischen entweder nach bem Thema verwandt find ober doch durch einen Kernspruch jusammenhängen, so muß man fie beshalb boch nicht mit ben Centonen und Rachahmungen von Moltte, Ramler ic. in eine Claffe fegen. Die Gegenftanbe, ihre Auffaffung und Ausführung gehören nämlich fonft in Allem gur modernen Lyrif, und davon abgefeben, ift ber Darftellung, wie jener Lebensphilosophie felbft, eine folche Sicherheit, Rlarbeit und Anmuth eigen, wie fie fich bei feinem ber Göttinger Dichter und nur in ben Oben von Solberlin wieberfinden. Dies gilt auch

von den Rhythmen. Merkwürdig ist es, daß die durch Klopstock eingeführte Abanderung des Sapphischen Metrums, von der ich oben berichtet, so beliebt wurde. Ihm solgten hierin nämlich Boß, Hölderlin, v. Sonnenfels, Reuffer, Salis und sogar Lenau, von deffen acht Oden zwei das gewöhnliche und vier das veränderte Sapphicum haben.

Bhilipp Cong (1762-1827) murbe querft burd Rlopftod angeregt, in beffen Dichtungen er fich verfteben lernte, feine Traume und Gefühle Sprache und Gestalt fanben. Bon ben Göttingern ehrte er vornehmlich Bog, Stolberg und ben "lieblichen" Burger. Dann suchte er mit Schiller und herber in bas innere Beiligthum ber hellenischen Rusen vorzudringen. Sein Phantafieflug nach Griechenland (icon 1782 gebichtet) ift ben Göttern Griechenlands abnlich. Die Beltenkönigin Urania, die großen und heitern Bestalten ber Olympier, Die eble Einfalt ber Philosophen, Die Aspafien ber befferen Beit, bie waderen Selben fdilbert Cong mit aller Sehnsucht nach jener Welt bes Großen, Reinen und Schonen. boch ohne, wie Schiller, bas Chriftenthum herabzusegen. Allen feffelte ihn Berber, und bies batte einen wesentlichen Ginfluß fowol auf feine Anficht bes Alterthums als auf feine Stubien und Dichtungen. In bem Barte ju Beimar gebenft er mit Ehrfurcht ber großen Dichter, aber Blato-Berber bebt er feierlich bervor, ibn, von dem ein anderes Gebicht rubmt, daß er Gefundheit bes Beiftes und Fulle bes Lebens verleiht, bem bie golbene Beitho auf der Lippe thront, die Charitinnen in der Seele wohnen. Bleich Berber erweiterte er feinen Besichtsfreis nach allen Seiten. Ihn beschäftigten Andred, Bedherlin, bas Ritterwefen, ber Drient, vorzüglich jedoch bie claffische Philosophie und Dichtfunft; baber seine Uebersepungen aus Seneca, Tortaus, Aescholus, Aristophanes ic. In seinen Gebichten schilbert er oft bie Ratur und awar mit ben sanften Farben bes Subens. Selene, Die blinkenden Sterne, bas abendliche Raufchen ber Bipfel, die blauen Gemaffer verbinben fich ju anmuthigen Bilbern, benen Cong, nach Berber's Bahlfpruch bas Gute jum Schonen fügend, zugleich eine symbolische Bedeutsamkeit zu geben sucht. Die Ungunft bes Schicksals hatte feinen Frohfinn ju fanfter Freude gemäßigt, Blato und bie Stoa ben Schmerz zu milber Trauer geläutert. Er bringt gern an ben Grabern seine Spenden bar, boch ohne Schwermuth. nicht mit Minneliebern, auch Geselligfeit und Freundschaft feblen; boch feine Einsamkeit, in welche ihn Plato und bie Dusen begleis ten, ift fern von allem Lebensüberdruß. Er gieht fich in ihren

Frieden gurud, wenn ihn bas Septembriffren, Die Kriege ber Bolfer und bas Gezanf ber Musenpriefter verleten. In fpateren Sahren fdrieb er fogar zierliche Anafreontifa. Dit ben griechischen Dichtern ftete befreundet, liebte er es, in feine Darftellung antife Erinnerungen einzustechten; boch will er nicht gelehrt icheinen, und er braucht auch aus ber Mythologie nur bie eingeburgerten Gottheiten ber Ratur und die ethischen Symbole. Wenn er die Remefis, die Eumeniden, ihre Bewachung bes Dages befingt, fo mahnt bies an Berber, welcher bie Berehrer ber griechischen Formenschönheit so gern auf ben bedeutsamen Inhalt hinwies, welchen bie alten Dichter in diese schönen Formen und in die Spiele ber Phantafie gelegt. Bu Berber's Vorliebe für bie Verbindung einer finnigen Symbolif mit bem Epischen und Lyrischen ftimmen auch Die Barampthien, Die allegorischen Gedichte und Die elegischen Dis ftichen. Sumboldt fand in den alten Magen die Profodie nachlassia, sonft find die Berfe fliegend und die Sprache hat viel Wohllaut.

Bahrend man fich mit den zulett genannten Dichtern gern unterhalt, weil fie, zwar weber burch Reuheit und Tiefe ber Ibeen. noch überhaupt durch eine hervorragende Begabung ausgezeichnet, boch die gewöhnlichen inneren Erlebniffe und Intereffen eines lyrifch gestimmten Gemuthes in die anmuthigen Formen der Dichtfunft fleibeten, trat mit Kriedrich Solderlin (1770-1843) wieberum eines ber wichtigften Brobleme ber Zeit auf ben Schauplat, und au biefer fachlichen Bedeutsamkeit seiner Erscheinung gesellt fich ber Antheil an bem tragischen Schickfale bes Dichters, welches mit feinem Ringen nach ber Lösung jenes Broblemes im Zusammenhange Manche Literatoren find zweifelhaft, ob fle Bolberlin zu den Classifern oder zu den Romantifern zählen sollen. verhalt sich so: Seit ben Tagen Werther's wiederholte fich in iebem tiefen und ernften Beifte bie schmerzliche Empfindung bes Biberfpruches zwischen bem Ibealen und ber Wirklichkeit. Unfangs war es bas griechische, spater bas driftliche Brincip, mit welchem unfer Culturleben und unfere gefellschaftlichen Buftande verglichen wurden. Der Ibealismus der helleniften grundete fich aber gleich bem ber Romantifer auf biefelbe Gehnfucht, bag bas als vollfommen Erfannte im Leben jur Berrichaft gelangte, und wenn biefe Sehnsucht in ber blogen Anschauung bes Unerreichbaren und in ber Trauer über ein vergebliches Streben nach ber Umwandelung des Bestehenden verharrte, so mußte auch der antike Idealismus, trop bes verschiedenen Ursprunges, in seinem Berlaufe

ben Charafter ber Romantif annehmen. Daraus erflart fich ber Gegenfat in Solderlin's Befen: er mar Romantifer als Sellenift Boethe und Schiller befanden fich ursprunglich auf bemfelben Standpunfte; biefen machtigen Benien murbe es jedoch moglich. fich aus bem Conflicte berausaugrbeiten. Sie fuchten bie Ibee bellenischer Freiheit und Schönheit, wie fie in ihren Anschauungen lebte, burch ihre Dichtungen auszubreiten, und indem fie alle bildiamen Elemente ber Begenwart heranzogen, gelang es ihnen, bald das Deutsche ins Griechische, bald das Griechische ins Deutsche au überseten und so eine Einheit amischen bem Antiken und Mobernen, zwischen bem Ibealen und Realen herzustellen. Daher blieben fie unberührt von allen Berirrungen, welche fich aus bem Ibealismus ber Romantifer, Die jene Rluft nicht ausfüllen fonnten. entwickelten. Solberlin bagegen wurde von bem Ibealismus gang umschlungen und verfiel, obgleich er nicht von bemfelben Brincipe mit ben Romantifern ausging, in bas friedlose Sehnen und Su-Schiller's fühner Flug lenfte zuerft feine Blide den berfelben. nach bem freien, lichtglangenben Aetherraum. Er naberte fich frub feinem Meifter, und biefer nahm fur ihn auch Goethe's Aufmertsamfeit in Anspruch. Goethe, welcher ibn (1797) in Frankfurt fab. fand ihn etwas gebrudt und franklich, doch liebensmurbig burch Bescheidenheit und Offenheit; viel Talent ichien er ihm nicht auautrauen. Schiller jog fich nicht fo schnell von dem jungen Dichter jurud, ber ihn an feine eigene fonftige Bestalt erinnerte, an bem er Geift und Tieffinn, doch auch eine heftige Subjectivität bemerfte. In Solderlin's homnus auf bas Schicffal (1794) begegnet und Schiller's Titanismus, ber Aufschwung ju ben alten Beroen, Die Berehrung ber Roth, welche mit ihrer Unerbittlichkeit an einem Tage vollführt, was taum Jahrhunderten gelinge, welche unter Schmerzen bas Liebste gebeiben läßt, mas bas Berg genie-Ben fonne, "ben holben Reig ber Menschlichfeit". Es wird triumphirt, daß die Baradiese, die Elvfien der goldenen Zeit verschmunben find; auch im Jenfeits folle Rampf und Schmerz auf uns warten, damit bas Berg burch Siege machfe. Richt eine Anafreontische Lyrif, sondern das Trauerspiel des Sophofles spricht für ben Dichter bas Freudigste aus. Auf diesem überreigten 3bealismus ruhte fein Segen. Solberlin wurde burch ihn ber Welt entfremdet, und wie in der Abgeschiedenheit auch die Berirrungen eines ebeln Gemuthes leicht in verberbliche Leidenschaften ausarten, wie ber Charafter ba nur in ben feltenften gallen zur Festigkeit und . Gefundheit gelangt, fo erschwerte fie Solderlin die Renntnig und

richtige Schätzung bes lebens. Er fand seine Ibeale nur in ber Welt ber griechischen Dichter wieber, nur in einem Realismus, ber für ihn felbft nichts mehr als ein Phantafiebild fein konnte. Es gab für ihn feine Brude awischen jener großen Bergangenheit und ber Gegenwart, und je mehr er fein Baterland liebte, besto bitterer und ungerechter wurden feine Rlagen über baffelbe. Immer weilt er auf ben feligen Infeln Joniens, bei ben Unsterblichen am Iliffus; ben großen Tobten gehört fein Berg und Griechenland ift ihm ein heiliges Land. 3mar lebte in feinen Erinnerungen auch eine reine, icone Jugend und ber Bund mit Diotima, seiner Athe nerin; boch Beibes machte ihm Schmerzen und es gab fur ihn balb tein perfonliches Intereffe, fich an die Menschen anzuschließen. Einen ernften Berfuch, fich mit ber Birflichfeit in Berbindung gu segen, machte Hölberlin in seinem Romane Hyperion ober ber Eremit in Griechenland (1797-99). Es ging ihm wie harbenberg mit bem Beinrich von Ofterbingen. Beibe Dichter wollten bre Ibeen an einem reglen Gegenstande entwideln, um ber Begenwart zur Racheiferung ein Spiegelbild vorzuhalten, und beiben wurde ber Realismus unter ben Sanden zu einem phantaftischen Bolberlin's Roman ift ein Chaos von ftreitenben Gle-Antife und moderne Anschauungen, bas Heroische und menten. bas Sentimentale, Beisheit und Leibenschaft wechseln miteinander. wie fich in bem Style bie plaftische und bie mufikalische Darftellung vermischen. Das Refultat ift nicht eine Befreundung bes germanischen Beiftes mit bem griechischen. Deutschland wird vielmehr, als bie Beimath einer unheilbaren Philifterhaftigfeit, aufgegeben. Aber auch Bellas, welches vergebens in ben Rampfen um feine Befreiung gerungen, bleibt eine gerfallende Ruine, und ber junge Göttersohn, ben ber Roman mit reichen Rraften und Hoffnungen aussenbete, wird vor ber Mitte bes Lebens ein Anachoret, ber fich am Grabe bes Schonen ber Betrachtung einer grogen Bergangenheit widmet und mußig in seinem heiligen Grame Diefer troftlofe Ausgang läßt uns in Solberlin's untergeht 1). Seele bliden. Seine Anschauungen waren ihm zu theuer, als daß er fie fich, wie die Romantifer, burch einen frivolen humor batte vom Halfe schaffen können; baber wurde er bas Opfer ihres verzehrenden Feuers. Auch die lyrischen Gedichte zeigen, wie jener

<sup>1)</sup> Eine erschöpfenbe Analyse biefes Romanes und bes Fragmentes "Empeboffes" findet man in A. Jung, "Friedrich Golberlin und seine Berte" (1848).

üppige Lebensmuth mehr und mehr gedampft wurde. Er fand bie Deutschen thatenarm und gebankenvoll, und fehnte fich banach. baß bie Bucher lebten. Doch jog er auch felbft fich immer tiefer in ben Krieben ber Refignation jurud, obgleich er fühlte, bag bie Einsamkeit ihn endlich aufreiben wurde. Dann außert fich in rührenben Elegien bas Berlangen nach ber Beimath und nach ber Rindheit. Auch entbehrte er nicht gang bes Troftes ber Religion. In feinem Glauben mar Solberlin ebenfalls ein Bellene. fur und bebeutungslofen Ramen ber alten Botter nennt er faft gar nicht; aber bas geheimnigvolle Etwas, welches ben Griechen bei ihren Borftellungen von ben Rachten bes Schicffals und von der Allmutter Ratur vorschwebte, hatte auf ihn einen tiefen Ginbrud gemacht, und in biefer Korm erfüllte ihn bas Göttliche mit ber innigsten Ehrfurcht. Sein Berg beugte fich vor ben Soben. Gewaltigen und er mandelte feinen Beg mit frommer Ergebung: ja, als die obe Racht bes Bahnfinns feinen Beift verhullte, perfebrt er noch in ben Bebichten, die fich seinem traumerischen Bewußtsein entrangen, mit ben himmlischen. Rach ber Darftellung geboren Solderlin's Dben und Elegien zu bem Bollenbetften, mas Die Dichtfunft hervorgebracht. Alle Gegenstände, Die er berührt, erhalten burch feine Auffaffung einen geiftigen Reig, und obwol er durchaus in lyrischem Tone bichtet, so entquellen die Empfindungen ftete einem finnigen Bebantenleben, bas ihnen Gehalt aibt. In feiner Phantafie bluhte ber heitere, glanzende Fruhling ber ionischen Infeln; alle seine Bilber haben die burchsichtige Rlarheit. bie garten Umriffe und ben Schmelz ber fublichen Ratur. wenigen einfachen Worten entwirft er eine lebendige Scene und nie betheiligt er fich an ben breiten, überschwänglichen Schilberungen der Romantifer. Richt die Befanntschaft mit den Runftgefeten ber Alten und ber ehrgeizige Gifer, ihnen in Allem genugauthun, hat diese classische Korm bervorgebracht, sondern sie entfprang bem Schonbeitefinn eines Dichters, welcher mit ben Alten verwandt war und unter ben Bildungen Homer's und der Tragifer aufwuche. Wie tief ber griechische Sbealismus fein innerftes Befen durchdrungen, offenbarte fich darin, daß er in feinem 3rrfinne fortfuhr, aus Sophofles ju überfegen, und daß man heftige Ausbruche seiner Rrantheit mit Borlefen aus Somer besänftigen konnte.

Die Lyrifer, welche ich noch anzuführen habe, find nicht mehr als Genoffen des Hainbundes zu betrachten. Schon Hölberlin hatte zwar in seiner Jugend die Oden Klopstock's geliebt, aber Bog konnte ihn nichts lehren, und ebenso verband ihn mit Reuffer

und Cong, welche bei ihrem Classicismus fich nur mit masiger Rühnheit über die engeren Grenzen ber Bog'ichen Schule bingusmagten, mehr eine verfönliche Kreundschaft als bie Gleichheit bes bichterischen Bewußtseins. Bahrend nun ber bellenische 3bealismus nach ben höheren Gesichtsvunften Bindelmann's im Dramatischen und Epischen burch Schiller und Goethe zur Anwendung gefommen, ichien bie Lyrif hierin noch jurudgeblieben ju fein. Denn Klopftod's wurde nicht mehr gedacht, ba fich bei ihm bas Untife mit zu vielen anderen Elementen vermischt hatte und feine Ibeen bem Beitalter bereits fremb geworben waren; bann hatte Bog in der That mehr Eifer als Talent bewiesen, und fo fublte fich Blaten berufen, Diese Lude auszufüllen. Run mar amar Die Dbe, wie wir eben gesehen, noch burch viele begabte Dichter vertreten, und Solderlin wurde von Blaten felbft feineswegs erreicht. aber fie alle ftanden Goethe, mit dem fich auch Solderlin nicht befreunden konnte, zu fern und betheiligten fich auch nicht unmittelbar an bem Rampfe gegen bie Romantif und gegen bie vielfachen Geschmaderichtungen, welche sich aus ihr entwidelt hatten. ten hingegen ftellte fich in biefem Bunfte neben Goethe und fuchte in seinen Dichtungen sowol wie in ber Polemif Das auszuführen, was Bog nur angefangen. Für die moderne Dbe fanden die Anhanger Goethe's bei biesem selbst feine Mufter; um so mehr waren ihnen feine Glegien willfommen, vor Allem aber bemühten fie fich, feine auf ben Bellenismus gegrundeten Ansichten von Runft und Leben aur Geltung au bringen.

Zuerst wollen wir uns burch Karl Immermann (1796-1840) in die Zeit einführen laffen, als unfere Boefte eine Bielseitigkeit erhielt, die sie ju einem Spiele ber Lufte machte. mermann, beffen Rame burch fo viele bofe und gute Berüchte gegangen, fann gang eigentlich ein Martyrer ber Boefie genannt Durch Goethe's reiche Dichtung gebilbet und überzeugt daß die poetische Welt der Bater die einzig achte gewesen, mußte er die Begenwart auf entgegengesetten Wegen sehen. Ihn schmerzte ihr Schachern und Trobeln, ihr Bang jum Gemeinen, bie berglofe Bildung, die Unluft jum Handeln, die Stumpfheit der Sinne und bes Gefühls ic. Berfuchte er nun, in Goethe's Beise ju bichten, fo verfiel er immer in beffen lette polemifche Stimmung. Bas Goethe in Epigrammen, in furgen Bemerfungen hinwarf, bas wurde ber Gegenstand seiner satirischen Elegien, Sonette, Romangen und bergl. Diefer negative Standpunkt ber Rlage und Anflage, ferner die Beforgniß, daß er, trot feiner Liebe ju einer gefunden Dichtung, selbst von der Rrantheit ergriffen sei, Die Ginbildung endlich, daß jest nur bie Boefie Glud mache, welche Throne und Ronige anbelle, vielleicht auch ber Schmerz über Goethe's Gleichaultiafeit gegen ihn, nahmen ihm ben Ruth, ein tieferes gemuthvolles Befen, welches ihm Biele mit Unrecht absprechen, fo frisch und freudig darzulegen, wie er es zulent im Runchbausen Bis babin versuchte er fich rathlos und ohne Befriedigung in ben verschiedensten Stylarten und Stoffen. Shafipeare, bas classische Alterthum, bas romantische Mittelalter regten ihn in gleichem Grade an, und babei verschmolz er Goethe's verschiebene Bildunasverioden in eine wunderliche Einheit. Bu einer auffälligen Buntheit steigerte fich Diefer Mangel an Saltung in feinen Dra-Sierber geboren junachft bie neun Elegien in antifem Beremaße, bas jedoch wenig correct ift. Sie schilbern ebenfalls bie unpoetische Gegenwart, indem fich ber Stoff nach ben Memtern ber Mufen abtheilt, von benen jebe Elegie je einen Ramen tragt. Bie weit forberlicher mare es fur Immermann gewesen, wenn er Die fatirifchen Ausfälle vermieben und in feinen Elegien mit Goethe ben Weg bes Brovers eingeschlagen, wie etwa Ab. Beters, ber in seinen antif geformten Liebeselegien (Gesange ber Liebe, 1840) Die leichte frobe Sinnlichkeit fo ansprechend behandelt, obgleich ihm mit Rom der große Hintergrund fehlt. Daß es Immermann möglich war, in biefen Ton einzustimmen, beweisen andere Elegien, in denen er mit Rosaura tandelt. Ferner verjungt fich ein antifes Element in seinen Stigen und Brillen. Sie find nicht in Berametern verfaßt, haben jedoch die Farbe der Boragischen Germonen. Dieje lebendigen Schilderungen, mit Scenen und Befprachen burchflochten, mit Big und Laune ausgestattet, behaupten gang die richtige Mitte gwischen Boefie und Brofa, ba ber schnelle Gedanke die Empfindung überwiegt, die Phantasie lebhaft combinirt, bas Bild modern ift, ber gange Ausbrud mehr Beift als poetifchen Abel hat, welches Alles ben Bestimmungen ber Theorie gemäß ift. Mit Immermann ift Blaten, tropbem bag fie fich gegenseitig viel zu Leibe thaten, in manchen Beziehungen verwandt. Sie treffen ausammen in ber Bielfeitigfeit ober Unentschiedenheit bes Geschmades, in ber Berehrung Goethe's, in ber polemischen Stellung zu ben Zeitgenoffen, in hohen Absichten, ernstem Streben und mangelhaften Leistungen; doch zeigt fich barin eine wesentliche Berichiedenheit, daß der Gine feinen Fleiß mehr auf die Ausbildung dichterischer Anschauungen, der Andere mehr auf die Berftellung claffischer Formen verwendete.

August Graf von Platen-Ballermunbe (1796-1835) folgte Goethe jundchft nicht in griechischen, fondern in orientaliichen Dichtungen. Inbeffen war es ihm icon in ben Ghafelen weniger um bie treue Rachschöpfung bes Inhaltes als ber Form au thun, und von den Bestrebungen der Romantifer reigte ibn nichts fo fehr als Schlegel's und Rudert's Birtuosität im Technischen Diese Richtung war bas Borgeichen bes Ueberaum Wetteifer. ganges jum Antifen. Einem Dichter, ber außer neun anderen Sprachen auch Griechisch und Lateinisch gelernt, entschlüpften fruh einige Dben, boch ftichelte er noch auf die Ramlerianer. Der Unwille über bie Schicksalstragobie, Streitigkeiten mit Anhangern ber Romantif und fortgesette Studien Goethe's brachten Blaten bem Antifen immer naher, und als er fich 1826 nach Italien überfiebelte, erhielt Windelmann's hellenismus wieber einen begeifterten Jünger. Jest wurden die Sonette allmählich burch die Oben verbrangt; ber ftrebfame Dichter ging endlich von Sorgs foggr ju Bindar über. - Blaten's Oben und Elegien find ftete mehr bewundert als geliebt worden. Sie haben nichts von jener mufitalischen Tonfulle, in ber wir gewohnt find, das hauptfächlichfte Erforberniß ber Lyrif zu feben. Rur in feinen Jugendgebichten, bie por ben amangiger Jahren verfaßt find, und in einigen ber fpateften Lieber, auf welche R. Gobefe im Borwort ber Ausgabe (1843) ausmerksam macht, ftimmt Blaten in Die subjective Bergenslprif ber Romantifer ein, und biefe Gedichte fonnen, ba fie ber berrichend gewordenen Geichmadbrichtung entsprechen, am erften auf Beifall rechnen. Blaten felbst wollte fich an eine Lyrif von fo untergeordneter Bedeutung nicht verfaufen. Bindar's Klug, bie Runft bes Flaccus, bas schwerwiegenbe Wort Betrarca's, fagt er, bleibe ber Menge ein Geheimniß; nicht des Liedes leichter Taft. ber ben Bustisch ziert, sei ihr Theil; aber forniger Tieffinn, wiewol er nicht Bielen zufagt, habe ihre Namen verewigt. Dit biefen Dichtern wollte er fein Talent boberen Gegenstanden widmen. Die Liebe gur Runft führte Blaten nach Italien, und fie murbe ein neuer Mittelpunft in seinen Intereffen. Die Schilberung ber Natur Besperiens, feiner an historischen Monumenten und Runftschapen reichen Stadte, die wehmuthig-freudige Begeisterung für bas Große, mas fie in allen Beziehungen einst hervorgebracht, ber Entschluß, in einer fo bedeutenden Umgebung nur bem Burbigften nachzustreben -: Dies und Achnliches erneuert fich aus Goethe's Italienischer Reise, und boch ift ber Ginbrud verschieben. Blaten war nicht auf furze Beit als Gaft nach Stalien gekommen

und blieb boch allein. Er hatte vielleicht bas Bedurfniff, aber nicht bie Gabe, fich mit Luft und offenem Bergen unter bie Denichen zu mischen. Bas ihm die Ratur, die Geschichte und die Runft barbietet, genießt er nicht mit jenem frifchen Lebensgefühl. welches in und die Gesellschaft mitgenießender Freunde ermedt, Die ohnehin um bas Allgemeine ben Reiz perfonlicher Beziehungen schlingt; bei ihm bleibt baher Alles, was fich in Goethe's Berichten als ein Erlebtes barftellt, nur Wahrnehmung und Sache ber Reflexion. Daß aber ber Poefte, wenn fle fich folche Dinge aneignet, die Bestimmtheit ber Situation und individueller Berbaltniffe, bie nicht gerabe erotischer Art fein burfen, ben größten Bortheil bringt, beweisen die Romischen Elegien Goethe's und Die Elegien ber romischen Dichter felbft. Ferner fonnte Blaten, mas Goethe fo auffiel, unter bem blubenben Simmel und unter ben großen Erinnerungen nicht die litergrischen Zwiftigkeiten vergeffen, bie ihn aus der Beimath vertrieben. Seine gablreichen ben Tenien Schiller's und Goethe's entsprechenben Epigramme enthalten, wie seine Romödien, einen reichen Schatz von Ansichten, find aber auch bas Dentmal einer ärgerlichen Fehbe um manches Richtige. einem Bunfte trennte fich Blaten absichtlich von Goethe; ber Dusencultus erfüllte sein Berg nicht so, daß fur die politischen Intereffen ber Gegenwart fein Raum geblieben ware, boch fleibet er feine Anfichten und Bunfche ebenfalls in die Formen ber Boefie, und er gehört zu unseren erften politischen Dichtern. Er fagt, es gelinge ihm nicht, wie Goethe, Beisheit fur bie Begeisterung einautauschen. Realicher Buls in ihm malle feurig auf. Richt tonne er harmlos fich in die Bfiangenwelt einfpinnen, forgfaltig ben fantigen Bergfrustall beschauen. Bu tief ergreife ihn bie Entfaltung menschlichen Wechselgeschicks, und wenn er auch von den Barteinngen biefer Beit nichts hoffe, folle feine Dichtfunft wenigstens thauigen Glang auf die welfe Blume gießen. Rach ben Gefichtspunkten von 1830 sah er in Frankreichs breifarbigen Wimpeln bas Symbol ber europäischen Burgerfreiheit. Er bat bie Fürften, nicht mit Beforgniß auf ben gahrenben Doft berfelben zu bliden, ba in ihrem Triebe ber lebendige Rero ber Bolkstraft und fomit bie Starte ber Staaten und ber Fürften liege. Dagegen warnt er mit Sag und Ungeftum vor Ruglands Abfichten. Auch aus alteren Zeiten wählt er manches historische Thema. Bahrend alle biefe Dichtungen burch Gebantenreife und mannlichen Charafter angieben, gab die ftarfere Mitbetheiligung bes herzens und bas tragische Schickfal bes "Bolkes ber Leiben" seinen Bolenliebern fogar eine Barme und Beweglichkeit, die fich fonft in Blaten's Webichten nicht leicht findet. Seine Bolitif mag ber Gang ber Geschichte bestätigen ober widerlegen, ber Werth ihres poetischen Musbrudes ift unzweifelhaft. Run ift biefer Lprit Blaten's gewiß fein Borwurf barque ju machen, bag ihre Ibeen nicht in bem gewöhnlichen Gefichtefreise lagen. Es ift ferner gar nicht zu verfennen, bag burch biefelbe, fo ftarr und falt fich auch einzelne Bebichte, namentlich manche Oben, ausnehmen, eine lyrische Affection binburchgeht, wie er benn felbst ber Ratur bankt, bag fie in ihm bie Beiftestraft mit einer beweglichen, weichen Seele verschwiftert. 3m Ganzen ift aber Blaten's lprifche Stimmung nicht ber Art, bag man fich gern mit ihm in bieselbe versette. Rur feine Begeifterung für bas Freie und Große hat einen ftarten, anregenden Bug; ba er aber bei feinem polemischen Berhalten ben Blid häufiger auf bas Mangelhafte, Duftere und Berftorte richtete, fo brachte es bie Sache mit fich, bag ihm Dievergnugen, Unfrieden, Merger und 3wift ben heiterften Simmel trubten. Berfonliche Berhaltniffe Leiben und Leben waren ihm baffelbe; er thaten bas Uebrige. beneidete ben Todten ihre harten Bfühle; anfangs beflagte er, fpater fegnete er Jeben, ber bie Belt verachtet, und feine Gefange nennt er einen Nieberschlag von tausend Qualen: furz, er gehört nicht zu ben gludlichen Dichtern, welche und mit einer gutunftreichen Soffnung und frischen Lebensfreudigkeit aus ber Roth und bem Unverftande ber Brofa hinausführen. Blaten icheint uns falter, als er ift, weil wir feine Gefühle nicht theilen mogen, und er halt allerdings auch mit ihnen jurud, weil er wenig zu geben hat, mas ben Menichen erfreut. Gustom meinte, bag bie Ralte in Platen's Gedichten ihr Reig, ber Egoismus ihre Barme fei, ba in Beibem fich bes Dichters Subjectivität fundgebe; boch icheint ber Grundsat, bag alles Eigene, Subjective und Individuelle schon fei, auch wenn es ber natürlichen Gefühlsweise ber Denschen widerspreche, zu bedenklich. Dhne Beimath, ohne Amt und Berb, lebte Blaten nur für feine Studien. Sauptfachlich mar fur ihn die Rachbildung kunftvoller Darftellungsformen anziehend. Auf ihr Gelingen baute er feinen Werth, fein Glud und feinen Ruhm; bie Runft war ber himmel, bem er fich gang ergeben, nachdem er ebenso grundlich mit dem Leben gebrochen, und so bichtete er gulett nur fur bie Aefthetifer. Er felbft erflatte feine gebn Binbarifchen Symnen für bas Beste, was er hervorgebracht. Wirtlich ift ein Dichter bes Alterthums felten fo gang nach feinem Style erfaßt, wie hier Bindar. Die Trunkenheit bes Beiftes, Die

epischen Digrefftonen bei ber Ginheit und Besonderheit bes Begenftandes, die Einflechtung ethischer Spruche, fogar jene oft wiederfehrende Mahnung Bindar's an ben Bechsel ber Geschicke und bas Loos ber Menscheit; nicht minder in Hinficht bes Ausbruckes ber verschlungene Bau, die fühnen Bilber, die schwere, körnige Sprache -: bies Alles ift unmittelbar aus bem alten Dichter übergegangen, und namentlich ba, wo Derter und Geschlechter burch Sagen verherrlicht werben, erreicht bie Rachbilbung eine tauschenbe Aehnlichkeit. Auffallend ift es, daß Platen, ber fonft die Reinheit der Formen so in Ehren halt, nicht die Dreitheiligkeit des Strophenwechsels aufgenommen hat. Wenn man nun Blaten nicht nach seinem perfonlichen Charafter, ba bier bie antifen Elemente au ftart mit ber Spoochondrie ber Romantiter verfest find, ju ben Genoffen ber alten Dichter gablen fann, fo ftellt ihn boch fein plas ftischer Formenfinn in ihre Reibe. Ich beziehe mich auf hum= boldt's oben angeführte Aeußerung über die Wohlthaten, welche unferer Sprache baburch erwiesen wurden, bag Rlopftod und Bog ihren Organismus an ben festen und schonen Rhythmen ber Alten entwickelten. Die Romantifer festen Diesen gangen Gewinn wieber aufe Spiel, ba fie zwar eine größere Bielfeitigkeit in unfere bichterischen Formen brachten, aber auch bas Beispiel zu aller Billfür und Rachläffigfeit gaben, und felbft Rudert ift von biefem Borwurfe nicht freizusprechen. Blaten trat einer solchen Bermahrlofung entgegen und hielt es nicht für zu kleinlich, in folchen Dingen ftreng zu fein und um ben Breis ber Deifterschaft zu werben. Correctheit ift ihm die erfte Bedingung ber Schonheit, Abel und Grazie bie nachfte 1). In Solberlin's Gedichten haben Ausbrud und Rhythmus eine größere Leichtigfeit, bei Blaten aefellt fich au bem volltommenen Ebenmaße eine größere Mannichfaltigfeit. Besonders ju ruhmen ift, daß er biefe antife Achtung por ber Korm nicht allein in ben classischen Dichtungsgrten, sonbern auch in ben Sonetten und Liebern bewies, und es ift ein angenehmes Gefühl, bag wir uns, in welchen Beifen er auch fingen

<sup>1)</sup> Solche falfche Betonungen, wie fie fich Bog erlaubt hat, find auch bei Blaten in großer Jahl zu finden, boch fann ich fie nicht billigen. Wie wuns berlich klingen z. B. die Distichen, in welchen Platen den Corneille von fich fagen läßt:

Roms herrschaft, Aufschwung und Berfall und verfeinerte Staatsfunft Beigt' ich und zeigte fie wahr -

mag, forglos dem Strome der Sprache und der Rhythmen überslaffen können, während bei so vielen anderen Dichtern die Form, wenn sie sich nur ein wenig über die sehlerlose Mittelmäßigkeit ersheben will, durch störende Unebenheiten entstellt ist. Die zu kunktevollen Maße hätte Platen nicht gebrauchen sollen, weil doch Riesmand Lust hat, sie lesen zu lernen. Soweit die sprachlichen und rhythmischen Ersorbernisse der dichterischen Gestaltung gehen, muß man Platen's Formtalent nicht herabsesen wollen; für höhere Aufsgaben wie für dramatische Constructionen war dasselbe allerdings nicht ausreichend.

In den Dichtungen von Wilhelm Waiblinger (1804-30) finden fich die Anfage ju Solberlin's hinwendung auf bas ethifche Ibeal griechischer Lebensentfaltung und zu Blaten's funftlerischem Clafficismus. Ungunftige Berhaltniffe und mehr noch bie Abhangigfeit von zügellosen Leibenschaften hinderten ben jungen Dichter, bie lanasam reifende Frucht einer grundlichen Durchbildung abzuwarten, und es blieb babei, bag boch nur ftoffliche Elemente feine Phantastebilder mit dem Alterthum verknüpften, während Auffasfung und Behandlung aller Willfür moberner Subjectivität ans heimfielen. Der nach bem Syperion gedichtete Roman Phaethon (1823) war eine werthlofe Jugenbarbeit. Italien, feit Goethe es für die Runft entbedt hatte, das Land der unüberwindlichsten Sehnsucht, locte Waiblinger über bie Alven. Wie fo viele Andere hoffte auch er bort benfelben Genug, biefelbe Belehrung zu finden. Dazu fehlten jedoch die ersten Bedingungen, eine genügende Borbildung, Selbstbeherrschung, reiner Runftfinn und hinlangliche Gelb-Baiblinger konnte fich mit Studien nicht aufhalten. Runft nothigte ihn nur zu Anftrengungen, und feine Erholung suchte er daher nicht in Kunstgenüssen. In seinen Deen, Elegien und reimfreien Anafreontischen Trochaen spiegelt fich immer Goethe's Italienische Reise, wie in ben ähnlichen Elegien von Blaten, Dichael Beer, Weffenberg 2c. Man fann fich burchaus befriedigt fuhlen, wenn man die vielseitigen Darftellungen, ju benen Rom, Reapel und Sicilien ihn anregten, eben nur als einen sachlichen Reisebericht betrachtet. Trat bei Waiblinger auch die Kunstwelt jurud, fo gaben ihm boch Geschichte und Sage, Ratur und Bolfeleben einen reichen poetischen Stoff. Dagegen wird aber auch nur ju fühlbar, bag ber Dichter biefer bedeutenben Umgebung faft feine gange Runft verbanft, bag er biefer außeren Welt feinen perfonlichen Inhalt entgegenzustellen bat, in welchem bie berrlichen Stoffe erft bie bichterische Einheit, Individualität und charafteriftische Beson-

berheit gewinnen follten. Im Gegentheil, die junehmende Berfummerung ber geistigen Rrafte, bie nieberen, wiewol fehr traurigen Umftanbe, in die ber Dichter gerieth, scheinen nur zu oft bas Außerordentliche herabaugieben. Baiblinger batte in feinem Baterlande verschuldete und unverschuldete Krantungen, Disgunft, Untreue und andere Unbill erfahren und nicht verschmerzen fonnen. Die widrigsten Erinnerungen hatten ihn (1826) nach Italien begleitet, und hier ward er bald einer graufamen Geldnoth preisgegeben. In Rom weiß er nun alles Eble und Große zu schils bern, boch immer schleppt er seine perfonliche Bebrudtheit und Erniedriaung mit. Erft in Reapel rif ihn unter gunftigeren Berhaltniffen ber Beift ber Bhaaten zu einiger Seiterfeit fort, und boch fam er ju feinem leichten und ficheren Lebensgefühle, wie felbft bie Erotifa in feinen Gedichten und in ber Birflichfeit fich nicht von einer unreinen, qualvollen Brofa losringen fonnten. suchte er bie Menfchen zu vergeffen; er ergab fich bann gang ber Ratur und ftrebte ihre Bracht in Worte zu faffen. Er flüchtete in die Einsamkeit, in die Kinderwelt. Somer, der ihn ftets entgudt, die Sagen und Denkmale ber Borwelt verfetten ihn in bas goldene gand ber Phantafie, und in jener tiefen Schwermuth. welche bem auf bas Unendliche gerichteten Ibealismus eigen ift, offenbarte fich die urfprungliche Reinheit feines Gemuthes. stellten fich jedoch auch bie gewöhnlichen Begenfape ein: ber Bug ber wilben Sinnlichfeit, ber befperate Sumor, Die Aufreizung ber Phantafie burch mufte Schredbilber u. bergl. Es muß Blaten unvergeffen bleiben, bag er fich bes Gefallenen und Berftogenen liebreich annahm, während Andere nicht einmal durch den frühen Tob bes Dichters verfohnt wurden. Dan hat Baiblinger mit Boron verglichen. Die Erzählungen aus ber Geschichte bes jetigen Briechenland haben allerdings einen ahnlichen Charafter, inbem fich Liebesgeschichten voll finnlicher Bluth in graufame Mordscenen, in Berzweiflung und Unglauben auflosen. Dabei berief fich Baiblinger, gleich ben Autoren bes fataliftifchen Dramas, auf bas Beispiel bes Sophofles! Bas von diesen Ergablungen und anderen Dichtungen Baiblinger's, bas gilt auch von ben Bluthen feiner lyrischen Ruse: fie zeigen ein treffliches Talent für Auffasfung und Schilberung, aber ebenfo ben Dangel an ibealem Behalte und reiner Beschmadsbildung.

Bon bem truben Eindrude, welchen bas Lebensbild eines verkommenen beutschen Runftlers macht, follten wir uns nun noch Cholevius, II. 28

burch die Betrachtung eines Dichters befreien, der nach seiner Stellung und seiner beveutenden Persönlichkeit eine ganz andere Rolle zu spielen berusen war, und es ist hier am Orte, des Freishern Heinrich von Wessenderg (1777 zu Dresden geboren), vormaligen Generalvicars des Bisthums Konstanz, zu gedenken; doch gehört derselbe nach seiner vorherrschenden Richtung zu den kathoslischen Romantisern, und in Betress seine antisen Poessen genügt die Bemerkung, daß er nach der Weise der Anhänger Goethe's an die Natur und an die Kunstwerke Italiens Resterionen und lyrische Ergüsse anknüpft und häusig auch seine frommen Empfinsdungen in wohlgesormten Oden ausspricht.

Die Obendichtung hatte neben ber romantischen Lyrif noch immer manche tuchtige Rraft beschäftigt; als aber in ber mobernen Lyrif eine britte Gattung auftauchte, schienen boch bie Anftrengungen beiber, ber Belleniften sowol wie ber Romantifer. vergeblich gewesen zu sein. Seinr. Seine suchte ber Nation ihre Freude an ben Balladen und Liedern ber Schwaben und ihrer Genoffen au verberben. Er felbst zeigte fich ber tiefften Bergensbichtung fabig, gertrummerte aber mit dem leichtfertigften Spotte, was er geschaffen. In bieser bestructiven Ironie lag ber moberne Charafter feiner Lyrif. Man fonnte glauben, daß Beine's Poefie auch in diesem Buntte ber Romantit folgte, die ja ebenfalls jenen humor liebte, welcher nichts Beiliges achtet und in ber Selbstvernichtung den bochften Genuß findet. Seine ift auch wirklich von ber alteren Romantif angeregt worben; er widerset fich offenbar nicht nur bem Geschmade Anberer, sonbern feiner eigenen Ratur. Davon überzeugt man fich leicht, wenn man barauf achtet, mit welchem inneren Antheil und Respect er von Rovalis, Arnim und Hoffmann fpricht, mahrend feine Rritif alles Andere maglos anfeindet. Bei einer naberen Brufung ergibt fic jedoch der Unterschied, daß die Romantifer bei ihrer Fronie von bem Spiritualismus, von einem Soberen ausgingen, welchem gegenüber bie Belt, bas Menschenleben mit Allem, was bas Berg bewegt, eine Farce fei, die feinen Ernft verdiene, daß Beine's Ribilismus fich bagegen auf die Kritif bes im niedrigften Elemente bes Endlichen befangenen Berftandes grundet, und bag nur die gemeine Brofa, beren er nicht herr werben fann, in feine bichterischen Anschauungen eindringt. Das Alterthum mußte einer folden Lyrif fremd bleiben. 3mar stellt die griechische Ration alle Spielarten bes Menschengeistes bar, fie hat auch folche Benics geboren, die im Bauen und Zerftoren immer nur bem eigenen

Uebermuthe ein Fest geben, und Beine mochte vielleicht ben Beinamen eines Alcibiades ber beutiden Lprif nicht verbitten; aber dem Alterthum ift bie Ehrfurcht aller Bolfer, feiner Boefie ber erfte Breis nicht wegen einer folden Charafterform zu Theil ge-Beine schatt bas Alterthum höchftens beshalb, weil es nach feiner Meinung nichts von ber Kreuzigung bes Fleisches ge-Bieder machten wir bie icone Erfahrung, daß unferer Ration Runft und Geift nichts gelten, wenn fie nicht von einer wurdigen Gefinnung die Beibe empfangen. Auch die volitischen Dichter fagten fich von Beine los, als die Rauflichkeit feiner Reber entbedt wurde. Es half ihm nichts, bag er nun bie fcnatternbe Tendengpoefie herabsette und fur bas freie Balblied ber Romantit fcmarmte. Gine Zeit lang ehrte man ihn baburch, baß man ihn als eine antife Große im Berneinen mit Ariftophanes zusammenstellte. Doch hat Brut neulich wieder hervorgehoben, daß der Lettere nicht blos ein ungezogener Liebling ber Grazien gewesen 1). Ihm habe die grandiose Reuschheit, die ihn innerlich erfüllt, bas Recht gegeben, so grandios cynisch zu sein. Seine bagegen beweise fich nur als einen Renner ber rechten Sorten, bie er in allen ganben gefucht. Aristophanes habe aus Frommigfeit Die Sophisten gegeißelt, Beine sei felbst ber größte Sophist. Aris ftophanes habe die verschnörfelten Tonweisen ber neueren Dufif gegeißelt, Beine alle Rhuthmif aufgeloft. Ariftobbanes fei ein Bewunderer ber alten Marathonfampfer gemefen, Beine wiffe icon einen Troft fur die beutschen Sorgen ju finden. Aristophanes' Romobien gehoren zu bem Runftvollsten, was bie Boefie jemals erfchaffen, Beine habe nie auch nur ben Berfuch ju einer größeren funftlerischen Composition gemacht.

Auch Gustow tadelte das Behagen der schwädischen Dichter und ihrer Freunde an den Sußigkeiten der Romantik. Die gefammte Lyrik sollte als interimistisch, unfruchtbar, zukunftlos das Feld dem Romane überlassen, welcher die Interessen der Gegenwart bearbeitet<sup>2</sup>). Richt minder unzufrieden war man mit der Sprache der Dichter und sogar mit der Prosa der Classiker. Die

<sup>1)</sup> R. Brus, "Reue Schriften jur bentschen Literatur und Culturs geschichte" (1854), I, 343; und vorfer in ben "Borlesungen über bie beuts sche Literatur ber Gegenwart" (1847), S. 251.

<sup>2)</sup> R. Guyfow, "Götter, Gelben, Don Duirote" (1838), G. 45, 224.

Literatur follte in ber Korm wie im Inhalte fich von ber Runftund Schulbilbung ablofen, ber Wirflichfeit bienen und fich nur mit ben Reizen ber Ratur schmuden. Beine's Brofa ftellte eine folde Reform in Aussicht. Sein Styl ift awar weder Kunft noch Ratur, boch trotte er wenigstens ben Forberungen ber Aefthetif, indem er gang nach Willfur bas Barte mit bem Roben, bas Ginfache mit bem Manierirten, bas burchbachte Bathos mit ber un-Auch seine Lurif bat biefen genirteften Nachlässigfeit vermischte. bunten Auftrich. Die glanzenden Farben ber Romantif thaten feine Wirfung mehr und Beine versette fie baber mit ber nacten Raturlichfeit ber Brofa. Aus demselben Grunde wurde Strophe auf ein Minimum von rhythmischer Entfaltung herabgesett. In dieser allem Lurus ausweichenden Lprif fand die Dbe feine Stelle, und es war natürlich, bag Platen und Beine fo aneinander geriethen, wie einst Bos und Schlegel.

Auch zu ben jungeren 3weigen ber modernen Lyrif konnte bie Dbe fein Berhaltniß haben. Anaftafius Grun, ben man mit ben schmabischen Dichtern zugleich in Die Enge getrieben, murbe ploslich ber held bes Tages, indem er die Romantif mit politischen Beziehungen wurzte; benn bas Liberale und Demofratische war eigentlich bas Reue, Große, Allgemeine und Energische, was bie Rritif verlangt hatte. Lengu fühlte fich mit Solty verwandt, befsen Andenken er auch eine kleine Dbe gewihmet hat. in dem idpflisch beruhigten und heitern Rreise ber Schwaben, in bem Genuffe ber Natur, ber Freundschaft und ber Frühlingsfreuben bes Lebens gludlich gewesen sein und fich auch als Dichter Bermuthlich war ber Widerspruch seiner Rrafte genügt haben. und Reigungen mit ben titanischen Planen, bie ihm ber Beitgeift aufzwang, die Urfache feiner Berftorung. Durch gewaltfame Mittel, wie durch die Stepfis Boron's und durch ben Besuch ber amerifanischen Urwalber, strebte er die Welt seiner geiftigen und au-Beren Erfahrungen zu erweitern, und befto grundlicher untergrub er feinen Frieden. Inzwischen verwandelte Die politische Lyrik ihre sebnsuchtsvollen Rlagen in fühne Forderungen, Beschuldigungen und Drohungen; auch ber religiofe Rabicalismus, welcher fich gegen das biblifche Christenthum und mehr noch gegen die Rirche emporte, griff ju ber Baffe bes Liebes. Bon ben Dichtern bes Fortschrittes hat sich meines Wiffens Riemand so weit verirrt, baß er fich in einer Dbe ausgesprochen. Diejenigen, für welche bas licht angezundet war, forderten wol auch von ber Darftellung nichts als eine fraftige, fturmische Diction, und eine gewähltere Kunstform ware hier so wenig an ihrem Orte gewesen, als Heras meter und Ottaverime in einer Parlamentsrebe.

Im engern Sinn kann die politische Lyrik allein modern genannt werden. Jest muß man freilich schon sagen, sie allein
konnte so heißen. Denn gegenwärtig theilt sie das Schickfal der Zeitungsblätter, die heute Zeder mit Begierde liest und morgen Riemand mehr ansieht. Aus dieser Gleichgültigkeit kann man zwar nicht solgern, daß die ehemalige Begeisterung nur den politischen Meinungen und Absichten galt. Doch müssen wir allerdings adwarten, ob die Ration diese Dichtungen wieder hervorsuchen wird, wenn ihr Inhalt nicht mehr zu Liebe und Haß dewegt, und ob man sich einmal an ihnen als an Gegenständen des reinen Kunstgenusses mit interesselosem Bohlgefallen erfreuen wird. Einen dauerhafteren Rachruhm verschaffen gewiß manchen dieser Dichter ihre älteren romantischen Boesien, auf welche sie selbst in der Revolutionszeit mit Geringschähung herabsahen.

Die anderen Gattungen ber mobernen Lyrif wurzeln ganglich in ber Romantif. Ein Theil ber neueren Dichter fchloß fich mit Uhland an das Bolksthumliche und diefes Keld bat Koffmann von Fallersleben, Rintel, Reinid, Ropisch u. A. noch reiche Ernten bargeboten. Sie ftatteten ihre Gebichte mit einer größeren Mannichfaltigfeit an formen, Scenen und Stimmungen aus. Die tragischen Momente haben bei ihnen mehr Innigfeit, Die Scherze und Tandeleien bes Bolfshumors mehr Frifche und geiftige Keinbeit. Bon biefer Spielart ber Romantif gibt Barthel in feinen Borlefungen eine treffende Charafteriftif. Romantifch nach ihrem Urfprung und Befen und nur nach ben Stoffen und Kormen mobern ift auch biejenige Lyrif, auf welche fich hauptsächlich ber Ruhm Freiligrath's grundet. Die Raturscenen und Bilber ber Beimath waren verbraucht, was follten bie Dichter machen, beren Starfe in ber Schilberung lag? Solche Mittel, wie fie Grun bisweilen anwendet, bei bem bas eine Landschaftsbild baburch neu werben foll, daß fich ber Dichter bie Gegend burch feinen Berlobungering betrachtet, bas andere baburch, bag es als bie Bifion eines Gefangenen eingeführt wird, konnten die Phantafie nicht lange tauschen. Am besten war es, bag bie Lyrif gleich mit bem Romane bie Bafferwuften, bas fanbige Afrika und bie transatlantischen Urmalber bereifte. In allen biefen Schilberungen wirft bie altromantische 3bee bes Unenblichen, ber Gegenfat bes Kernen und Großartigen zu unserer alltäglichen Umgebung. Dies gibt Freiligrath's Gebichten auch bann einen geistigen Reiz, wenn

sie nur malerisch find und sonft weber Gedanken noch Seele haben. Andere Lyrifer schilberten mit Rudert in reproductiven Dichtungen das geistige Leben der fremden Bölker, doch hätte, was Daumer und Bodenstedt begegnet ift, die Bertiefung in den Orient nicht zu einer selbstvergessenen Hingabe an seine Irrthumer führen sollen.

Die neuere Lurif entspricht barin bem allgemeinen Rosmopolitismus unserer Literatur, bag fie mit ben Bungen aller Bolfer rebet und nur von ben griechischen und romischen Dichtern nichts mehr wiffen will. Ohne 3weifel wird es auch einmal wieber Mobe werben, Oben ju bichten, und die Horagische Lyrif ift nur noch nicht veraltet genug, um ichon wieder neu fein zu fonnen. Wenn man aber beshalb, weil Borag ber Freund und Lehrer fo vieler Generationen gewesen, fich zu ber Ansicht berechtigt halt, daß wir ihm alle feine Runfte fcon abgelernt, und daß er fic por ben Dichtern bes 19. Ighrhunderts, welche nicht burch einige Griechen, fondern burch bie Weltpoefte felbft unterrichtet find, verfteden muffe, so ift man im Irrthum. Dan fann noch beute Berber's Ausspruch wiederholen: Dichtet in eurer Beit, wie Sorag in ber seinigen, und ihr werbet classische Dichter fein. Sat nicht die Kritif immer, wo fie einem unserer mobernen Lyrifer große Borguge guerfennt, ben Mangel an anderen gu beflagen? Sier find Sprache und Bilber neu, aber fie ftoren burch eine gefuchte Fremdheit; bort find bie neuen Bilber naturlich, boch ihre Reihe macht fein Banges; bann wieber bichtet ein fcones Talent. aber es fteht im Dienfte bes flachen Burichenhumors; jest fucht bie Bartheit und Beichheit bes Gefühls fich felbft zu überbieten. Doch fie ertödtet badurch ben Sinn für bas thatige und biftorische Leben; hier ift eine lieblich scherzende Raivetat, aber fie beschwert sich nicht mit Gebanten; ebenso gibt es vortreffliche Schilberungen, aber fie bangen fich an burftige Ibeen; ba wetteifert bie Lvrif mit bem Epos in gegenftanblicher Rlarbeit, boch fie enthullt une nicht ben Gehalt ber Dinge; andererfeits verschwistert fich bie Phantafie mit ber Dialektit, aber wo nicht Die Eitelfeit mit einem gesuchten Unfrieden fpielt, ba ift bas Ergebniß eine hoffnungelofe Schwermuth, und wenn im beften Ralle ein reicher und reifer Geift bes Lebens Meifter wird, fo fleibet er feine Gebanken boch nur in die Sprache ber Rhetorif. bleibt Boras binter ben neueren Dichtern weit jurud, wenn man ibn in diesem Bunfte mit einem, in jenem mit einem andern pergleicht. Aber Riemand von ihnen hat es zu einer folden Bollfommenheit gebracht, wenn wir die Bielseitigfeit ber Begenftanbe und Intereffen, die gediegene Durchbildung bes Innern und bie Schönheit ber Korm zugleich ins Auge faffen.

Bei Horge außert fich nicht nur das fubiective Gemutheleben nach mannichfachen Anlaffen bes Frohfinns und ber Trauer, boch immer mit magvoller haltung, fondern ebenfo auch die Burbe bes Gebankens und ber Antheil am Cultur- und Staatsleben bes Baterlandes. Dies Alles ift ferner fo behandelt, daß die Dentund Gefühlsweise nach ihrer Reinheit und Gebiegenheit fich ju einer muftergultigen Charafterform ber entwidelteren Sumanitat erhebt. Rach Schiller und Boethe hat fein beutscher Dichter mehr ben Ruhm erlangt, bag feine Lyrif als eine Quelle ber Lebensweisheit anerkannt und benutt wird. Dagegen hat es viele andere gegeben, beren Lyrif uns ju ber Theilnahme ftimmt, bie wir an einem Rrantenbette empfinden, beren Dentweise und Beidenschaften zu theilen fich jeber gefunde Mensch furchten und fchamen wurde. Es ist beutzutage ben Lprifern schwer, befannt au werben, wenn fie nur bas Bernunftige und Raturliche au fagen haben. Daher liegt die Berfuchung nahe, burch Seltfamfeiten in Gegenständen, Bilbern und Reimen Auffeben ju machen und fich burch wunderliche Meinungen und franthafte Gelufte ben Schein einer gang besondern Organisation ju geben. Es gehört ju ben Rachwirfungen ber Romantif, bag fo Biele bas hochft Boetische nur in dem hochft Berfehrten zu finden wiffen 1). ras und unfere Classifer folgten bem iconen Triebe, ihr Inneres nach ben Rategorien ber Bernunft zu regeln; fie verfielen nicht in bie Sucht, ihre besonderen Ginfalle und Stimmungen für bas mahre Sein auszugeben, weil bas leben bei ihnen seine objective Bahrheit und Kestigkeit behielt und fich nur in ihrem gereiften Beifte abspiegelte. Bir erhielten gwar noch philosophische Dichter, welche Abstractionen in Berfe brachten ober eine Reihe praktischer Spruche zusammenstellten, aber Horaz war als Lyrifer Philosoph; burch die Art, wie er felbft die Dinge nimmt und darftellt, regt er uns an, die Erfahrungen, welche uns erfreuen ober befturmen, ftete mit bem hoberen Geiftesleben in Berbindung gu bringen und une burch bie Theilnahme an feinem bichterischen 3bealismus von ber Leerheit und ben Schwantungen einer an bas Sinnliche gebundenen Erifteng ju befreien. Die Sofratische Beis-

<sup>1)</sup> Die Belege hierzu gibt Julian Schmibt, II, 158.

beit, an welcher fich unsere Borfahren schulten, hat in ber That fo viel Wahrheit und Gehalt, daß bas Licht der neueren Zeit ihr amar eine größere Rlarheit geben fann, aber feine Finfterniß gu enthullen hat; fie ichließt fich ferner fo unmittelbar an bie Beburfniffe. Sandlungen und Schicffale bes Menichen, bag fie mit Recht eine Weisheit bes Lebens heißt. Sie barf fich nach meiner Unficht felbit in ben ichlimmften Dingen ber Brobe unterwerfen; benn auch ber volitische Theil ber Boragischen Lyrif zeugt von Beisheit, mahrend unsere neueste politische Lprit die Rraft bes Wortes burch eine jugendliche Leibenschaftlichkeit schwächte und oft mehr ber Eitelfeit ober perfonlichen Gereiztheit als ber öffentlichen Wohlfahrt biente. Den Gedanken an die Berftellung einer Republik, die fich unmöglich gemacht, mußte Borgs aufgeben, und Blane, die mit Dem verwandt waren, was einst auf der Bartburg und neulich zu Frankfurt verhandelt wurde, erschienen ihm, so schön ihr Ursprung war, por ber Bernunft und ber Geschichte als idealische Illusionen. Die Republikaner hofften noch anfangs auf Antonius. Borgs erfannte, bag nicht Cafar und Detavian. fondern die Ueppigfeit ber romischen Freiheit ein Ende gemacht und daß Antonius, ber Beros ber Ueppigfeit, jener Baris, melder Troja bem schonen Weibe opferte, fie nicht herstellen werbe. Run verfohnte er fich mit Augustus und pries ihn, weil er ber Belt nach den Jahrhunderte langen Parteifampfen den Frieden wie-Die Rudfehr ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung flößte ihm hiefelbe Seligfeit ein, welche unfere Dichter nach ben Freiheitefriegen empfanden. Auch er ergab fich bem fußen Gultus ber Mufen, aber er fuhr fort bem Baterlande ju bienen. verfönliches Berhaltniß zu Augustus hinderte ihn nicht, diefen baran au erinnern, bag er bie Bflicht habe, ben Bolfern ein Gott ju fein, und bag über ihm hohere Götter ftunden, welche einft die Titanen gerschmetterten. Es hinderte ibn nicht, bei feinen Ditburgern bas Andenfen an bie alten republifanischen Beroen rege ju erhalten, ihnen einzuscharfen, baß nicht Befete, fonbern bie Tuchtigfeit bes Bolfscharafters bie Grundlage ber öffentlichen Bohlfahrt fei, fodaß im fcblimmften Kalle ben gerechten und festen Sinn feine Bewalt ju beugen vermoge. Dies Alles wiederholte er von Zeit zu Zeit mit Rachbrud, obgleich bamals feine Ausficht auf Barrifaden und Steuerverweigerung die Frommen fühn machte, und es ift jedenfalls merkwürdig, baß es in Rom noch nach ber Schlacht bei Actium eine politische Lyrif geben fonnte, während unsere politischen Dichter unter ähnlichen Umftanden nichts mehr zu sagen haben 1). Ein Dichter, bessen Geist zur Beisheit gesreift ist, unterhält uns nicht durch lebhaste Leidenschaften, ja man kann zugeben, daß Horazens Lyrik nicht die seelenvolle Innigkeit hat, welche der Romantik eigen ist. Der neuere Dichter überläßt sich gern der Gewalt des Affectes, er stürzt sich absichtlich in das Feuer, welches ihn verzehrt, und verwandelt sein ganzes Besen in Gestühl. Die alten Dichter schützten ihre Persönlichkeit gegen eine solche Auslösung, sie suchten der Dinge durch die Bernunft Reisster zu werden, und diese Fassung nennen wir Kälte. Gewöhnen wir uns daran, die lyrische Kraft mit der pathologischen Aussezung zu verwechseln, so bleibt den jungen Dichtern doch wahrslich nichts übrig, als ihre Poessen gegen ihr besseres Wissen und Wollen mit Thorheit zu würzen.

Richt minder kann die Lyrik des Horaz uns in der Form noch immer lehrreich sein. Unsere Strophen bestehen aus jambischen, trochäischen oder daktylischen Reihen, die in sich gewöhnlich keinen Wechsel haben, sondern einsörmig nebeneinander hinlausen und nur durch die Reimstellung zu einem metrischen Systeme werden. Die vierzeiligen Strophen Heine's und Grün's, meistens in Haldzeilen ausgelöste Ribelungenverse, gewöhnten an die leichtsertigste Vernachlässigung der Metrik. Wir wollen die Rachbildung der Horazischen Strophen selbst den Liebhabern überlassen, aber die Gesehe, welche in ihnen herrschen, müßten keinem unserer Dichter gleichgültig sein. Die antiken Maße sind musterhaft wes gen ihres melodischen Tonfalles. Schon die einzelne Zeile in der Strophe bringt in den Rhythmus ein Ansteigen, Schweben und

<sup>1)</sup> Auch unter ben Philologen selbst hat horaz noch immer Gegner, boch bewirft jeber Angriff nur, duß man seine Borzüge in ein helleres Licht seht. So antwortete B. E. Beber in seinem gelehrten und geistvollen Berke "horatius als Mensch und Dichter" (1844) auf die "Charasteristis des horaz" von B. S. Tenffel (1842), welcher es sich durch ganz moderne Gersichtspunkte unmöglich gemacht hatte, die Bahrheit zu sinden. Beber behandelt hauptsächlich horazens personlichen Charaster, die philosophische Burde seiner Lebensaufsaffung und sein Berhalten beim Conflicte des alten Burgerzthums und der Monarchie. Dagegen ist auf das gemuthvolle, stunige Besen des horaz und auf die dichterischen Schöuheiten seiner Lyrif unr im Borbeisgehen hingewiesen, und über diese Dinge hat wol Riemand mit so innigem Berständniß gesprochen wie herber.

Sinfen, warum muß fie in unfern Bedichten nur eine gerablinige schleichenbe ober hupfende Bewegung haben? Die Strophe felbit ordnet fich meiftens nach bem auch unferen Ohren schmeichelnden Gefene ber Dreitheiligfeit, indem auf boppelt ober mehrfach anftrebenbe Reihen von gleichem Dage eine ober mehrere Schlufzeilen folgen. bie mit einem fanften Gegenfat bie Bewegung makigen und ben Rubepunkt fuchen. Wir haben auch in ber beutschen Lprif Strophen, welche biefer Korm entsprechen, aber bie Ratur und bas Glud mogen bafur mehr gethan haben ale Bleif und Ginficht. In Diesem Buntte bewiesen Die Romantifer mehr Gewiffenhaftiafeit als die modernen Dichter, und ihre Sonette und Cangonen, Die mit ber chorischen Lprif ber Griechen Die Dreitheiligfeit in größeren Syftemen anwandten, zeigten wenigftens, baß fie bie Architektonik in ber Form ju schapen wußten. Daß Borag bas gewöhnlichste Motiv, Die vereinzelte Situation, in ben Rreis bebeutungevoller Lebensmahrheiten zu erheben fucht, daß diefe Bahrheiten fich in einem episch bewegten Gemalbe barftellen: Dies find Borguge, die man auch bei Goethe findet, ju beren Erwerb aber Horge gang besonders auffordert, weil er eine andere Art au bichten gar nicht fannte. In Ginem Bunfte aber bleibt er geradezu unerreichbar. Den Mangel ber Mythologie werbe ich unsern Dichtern nicht vorruden; aber bies ift ein unerfeslicher Berluft, bag fie nicht wie Soras ihrer Darftellung die bestimmte Localfarbe ber vaterlanbischen Beimath und ber nationalen Geschichte geben können. In Rom felbst war Alles Monument, in feiner Umgebung jeder Berg. jeber Kluß, jeber Winkel von Bebeutung. Die romischen Burger machten die Weltgeschichte, und wie viele Ramen wurden Symbole. an welche fich die größten Erinnerungen fnüpften. Es fann feinem neueren Dichter einfallen, Wien ober Berlin in biefem Grabe jum Spiegelbilde bes beutschen Rationallebens ju machen, und unsere durch Sonderinteressen zersplitterte Geschichte zählt nicht viele Manner, Die ber beutsche Dichter ale Allen verftanbliche. Allen ehrwürdige Rufterbilder - wie Beroen einer hiftorischen Mythologie - in feine Bebichte einführen fonnte. Doch es find genug andere Borguge ba, welche feine Ungunft ber Zeiten uns ju erftreben verbietet. Berber fagt 1): "Bora; hat bas Glud gehabt, von Menschen aller Art, bie fich sonft um Dichter wenig befummerten, von Belt=, Erfahrunge=, Geschäftsmannern, und zwar bis jum

<sup>1) &</sup>quot;Literatur unb Runft", XI, 109.

höchsten Alter hinan, unvergeßlich gesiebt zu werben. Greise, die feinen Römer lasen, lasen ihn und hatten Stellen aus ihm im Munde. Jünglingen raubt er gewöhnlich das Herz; gebildete Frauen waren ihm hold, und wen eine der seinigen gleiche Muse mit günstigem Blicke ansah, zu dem kehrte er sich immer freundslicher wieder. Welche Heere von Dichtern haben ihn übersetzt, nachgeahmt, mit ihm gewetteisert, ihm nachgeeisert! Seine stolze Zuversicht

Non omnis moriar, multaque pars mei Vitabit Libitinam —

ift nicht nur erfüllt, sondern übertroffen worden. Fast zweitaussend Jahre hindurch hat er allen gebildeten Rationen der Welt gesungen, sie ergößt und die seinsten Seelen geleitet!"

## Einundzwanzigstes Capitel.

Das Epos. Es sucht sich neben bem Romane burch eine Menge romantisicher und elassischer Dichtungen zu behaupten. Unterschied dieser beiben Gattungen. Auch im romantischen Epos sinden sich homerismen mancher Art. — E. Schulze, L. Hurter. — Muthologisches als Maschinerie und als Schmud im elassischen und romantischen Epos. Symbolisch muthologische Dichtungen (Auroweti, H. v. Rleist, Clodius). Travestie der Mythen (H. Heine). Mannichsaltigseit der Kormen und der Bersarten neben dem Gerameter.

Am Eingange und am Endpunkte der classischen Periode stehen zur Bezeichnung ihres plastischen Charakters Rlopstock's und Goethe's epische Dichtungen wie bedeutungsvolle Denksallen. Den Romantikern war das eigentliche Epos, weil es nach seinem innersten Wesen naiv ist, fremder als jede andere Dichtungsgattung. Heroen, die aus eigenem Triebe und durch das Schicksal herausgesordert ihre Kraft beweisen, liebten sie nicht, weil die heroische Kraft mit der antiken Reigung zur Eigenständigkeit und Willkur leicht den Schein des Göttertropes annahm, und mehr galt ihnen Sinn, Gemuth und Charakter, wie sie sich unter den Wirkungen christlicher Ibeen herausbilden und dieselben abspiegeln. Ebenso hatten Thaten und Begebenheiten als solche keinen Reiz für sie,

Geschichte und Ratur waren ihnen nur eine Bilberschrift. ift zwar jedes werthvolle naive Gebicht auch symbolisch und bas symbolische kann immer noch naiv sein; wenn aber bas Thatfachliche nur um ber 3bee willen bargeftellt wirb, wenn vor Allem bie Bebeutung ber Dinge nach ihrem Berhaltniffe zu ben Ibeen erfannt werben foll und die gemeine Brofa bes Beltzuftanbes abfichtlich in die Gebiete ber Dichtung hineingezogen wirb, bamit fie ihre Leerheit und Durftigkeit offenbart, fo findet fich von felbft bie motivirende und zielzeigende Reflexion ein. Der mithanbelnbe und mitleibenbe, ber erflarende und richtenbe Dichter ftellt fic über Bersonen und Dinge, und wichtiger als ber objective Behalt ber Dichtung wird, wie Schlegel gang treffend bemerkt, bas mehr ober minder verhullte Gelbftbefenntnig bes Berfaffers, ber Ertrag feiner Erfahrung, die Duinteffeng feiner Eigenthumlichfeit 1): mit einem Worte, es geht bas Epos in ben Roman Diefe Umbilbung bes epischen Styles war nun freilich über. nicht bas Werf ber neueren Romantifer, sondern es wiederholte fich hier nur in einem besonderen Falle ber allgemeine Begenfat bes Alterthums und ber neuen Belt; es gehört ferner ju einem wirklich romantischen Romane, baß feine Symbole aus bem inneren Rreise ber romantischen Philosophie genommen find, aber bie Reigung ber Romantifer zu einer symbolischen Lebensauffaffung und jur Subjectivitat in ber Darftellung bewirfte allerbings, bag ber Roman überhaupt fo außerordentlich begunftigt murbe. Die mobernen Rritifer und Dichter folgten ihnen hierin, nur bag bie religiofe Symbolif mit einer weltlicher gefinnten Lebensphilofophie, oft mit politischen 'und socialen Tenbengen vertauscht wurde, und fo fam es, bag ber Roman in ber neueren Literatur Die plaftischen Battungen ber Boefie beinahe verbrangte.

Obgleich indessen das Epos wirklich mit der dialektischen Richtung der Zeit in Widerspruch steht, sehlte es doch nicht an zahlreichen Versuchen, ihm seine Berechtigung zu wahren. Auch im Epos gibt es eine classische und eine romantische Gattung, die nebeneinander fortlausen, bisweilen sich nähern, weit häusiger sich jedoch voneinander entfernen. Gemeinsam ist es beiden, daß sie, um einen möglichst naiven Standpunkt zu gewinnen, gern in das Zeitalter der Sage zurücksehren oder ihren Stoff wenigstens aus der sagenhaften Geschichte nehmen. Das an Homer oder Birgil

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V, 298.

erinnernbe Epos behalt aber bie Gigenthumlichfeit, bag es bie beroifche Rraft, Die Thaten und Begebenheiten felbft in ben Borbergrund ftellt, bag bemgemäß bie Darftellung mehr eine objectiv gehaltene Erzählung ift, die mit bem alten Epos an Rlarheit und Die Romantif bagegen giebt finnlicher Bestimmtheit wetteifert. naturlich die Stoffe vor, in welchen ber Glaube und die Liebe, ihre alten Motive, bas innere Leben verflaren; nicht bie Thaten, fonbern bie Anlagen, Stimmungen und Rampfe bes Gemuthes, aus benen die Thaten hervorgeben, find ihr Thema; die Darftellung unterbricht baber ben epischen Con mit ber lprifchen ober mufikalifden Schilberung, wobei ber Dichter felbft es fich nicht verfagt. feinen Antheil an Berfonen und Begenftanben einfließen zu laffen. Ratürlich bat diese Berschiebenheit dann auch auf Sprache. Bilber und Rhythmen Ginfluß. Am meiften nabert fich das Ros mantische bem Antifen, wenn es, wie in Simrod's Dichtungen, bis in jene vorchriftlichen Zeiten unfere Alterthums gurudgeht, in welchen ber germanische Heroismus mit bem griechischen verwandt, der Darftellung des beutschen Bolfsepos felbft die Somerische Raivetat eigen mar, und daffelbe gilt von den Nachbilbungen mancher orientalischen Belbengebichte. Umgefehrt fann es nicht fehlen, daß Dichtungen, welche bem naiven Epos ber Alten entsproffen find, wenn fie auch nach ihrem Berhaltniß jum Dichter felbst eine objective Saltung haben, mehr bas innere Seelenleben ber Berfonen barftellen und aus bem Thatfächlichen pathetische Situationen fur bas lprifche Mitgefühl hervorheben : eine Subjectivität biefer Art trugen schon Rlopftod und auch Goethe in das naive Epos hinein, wie benn auch die Somerifche Dichtung felbft fich ihr nicht gang entzieht. Die Literatur bes neueren Epos ift jum großen Theile werthlos und unbefannt, boch bleibt es von Intereffe au feben, mit welcher Gewalt, tropbem daß die Romane Alles überwuchern, ber Trieb gur plaftis ichen Gestaltung bervorbricht, mit wie vielen Arten bes Styles und ber Stoffe man Bersuche anstellt und wie amfig man, wenn bie Rraft zu felbständigen Schöpfungen fehlt, wenigstens bas altere und bas fremde Epos ausbeutet.

Die Romantifer führten aus ber nordischen Helbensage, aus ben bretagnischen, maurischen und beutschen Cyflen in Uebersetzungen und freien Rachbildungen bas germanische Götters und Helsbenthum, bas Ritters und Minnewesen wieder herauf, wobei man Wieland und Herber in der Richtigkeit der Auffassung und an bichterischem Sinne bisweilen allerdings nicht erreichte, in den

meiften Källen jeboch auch übertraf. So wurden Kouque, v. b. Sagen, Schlegel, Simrod, San Marte Die Schöpfer eines Epos. welches fich mehr und mehr in ber neueren Nationalliteratur feft-Dazu gesellte fich bas inbische und perfische Epos, beren feat. Berausgabe, Erlauterung und Ueberfetung beibe Schlegel. Sammer, Gorres, Bopp, Sumbolbt, Rudert ihren Fleiß widmeten. Das eigentliche Glaubensepos trat burch bie meisterhaften Ueberfekungen Taffo's und Dante's von Gries, Stredfuß, Kannegiefer wieder in den Bordergrund und verjungte fich, indem neuere Dichter, wenn auch nicht immer mit vorwiegend religiösem Intereffe, in die Glaubenszeit der Kreuzzuge zuruckgingen, wie benn namentlich Richard Löwenherz und Salabbin, als die Saupter ber driftlichen und ber faragenischen Ritterschaft, jur Behandlung anregten, andere bie Ausbreitung bes Chriftenthums im Drient (Brene, von Weffenberg), unter ben Danen (Cacilie, von E. Schulze, 1814), unter ben Bommern (St. Otto, von Meinhold, 1826) und Breußen (Abalbert, von Furchau, 1831) barftellten, theils auch, indem man die tiefe religiofe Bebeutung alter Bolfsfagen in mannichfachen Kormen entwickelte, wohin namentlich Die Ahasver = und Fauftbichtung gehört. Das romantisch vertiefte erotische Epos wird in der Literaturgeschichte noch immer durch bie Bezauberte Rose von E. Schulze (1816) vertreten. Aber dies Gedicht sowol wie die Wunderblume von Elise Ehrhardt (1820), ein Seitenftud zu bemfelben, machen fich ja burch ben nervenlosen Gefühlslurus und burch bas phantaftische Traumleben gang ungenießbar; bas werthvollste erotische Epos, welches die Romantif in diefer Beriode hervorgebracht, ift ficherlich Olfrib und Lifena von August hagen (1820). Allerdings nimmt bas Gebicht bie leitenden Ibeen, die Charaftere und Abenteuer aus jener Phantafiewelt, welche einst ber griechische Roman und nach ihm bas Epos bes Mittelalters geschaffen, aber man hat ja auch von Bieland feine Originalität in ber Erfindung geforbert, und in Betreff ber Composition und Ausführung muß boch Goethe's Beifall einiges Gewicht haben. Das Gebicht schabete fich burch seine Lange. Es wird zwar ber Einformigfeit, welche bem gangen romantischen Epos eigen ift, burch ftark betonte fittliche Motive, burch die Berbindung bes Erotischen mit bem Beroischen, burch wechselvolle Scenen, frifche Seebilder in etwas abgeholfen, aber das wirtsamfte Mittel ift nicht angewendet, ich meine bie Ginschaltung munterer Rollen und Scenen, mit welchen, wie die enge lische Tragodie, auch Parcival und Oberon ben Ernst unterbrechen. Als eine Fortsetzung bes historischen Heldengedichtes, welches einst Gottsched im Anschlusse an Birgil und Glover bem romanstisch sibblischen Spos entgegenstellte, sind zu betrachten: die Bosrussias von D. Jenisch (1792), Thuiston von Bielefeld (1802), Tataris oder die Befreiung Schlesiens von P. F. Kannegießer (1811), Heinrich der Löwe von H. St. Kunze (1819), Hersmann der Cherusser von J. Ch. Braun (1819) und von Andesren, die Tunisias (1819) und Rudolph von Habsburg (1825) von L. Pyrfer 2c. Bieles der Art hängt mit der heroischen und patriotischen Stimmung zur Zeit der Freiheitstriege zusammen. So hat die Bölterschlacht dei Leipzig wenigstens vier umfassende Darstellungen erhalten; auch anderen siegreichen Tagen ist ihr Recht widersahren und noch vor Kurzem gab die mobil gemachte Bravour des preußischen Heeres Scherenberg zu seinen grotesken Schlachtgemälben Anlas.

In der Mitte amischen bem romantischen und bem bistorischen Epos fieht bas biblische. Selbst wenn man bie neueren Uebersetungen von Ceva's Jesus Puer und Biba's Jesus Christus nicht binzurechnet, bat unfere Literatur nach Rlopftod noch über ein Dutend Melfigben erhalten. Lavater fuchte in einer Dichtung nach ber Apofalppse (1780) über Klopstod hinauszugehen, indem er bie Bufunft des herrn, die ihm seine Duelle in glangenden Bi- . fionen barftellte, mit leibenschaftlicher Entzudung befang. In eis ner zweiten Deffiabe (1783 - 86) fehrte er bagegen zu ber einfachen Erzählung ber Evangelien zurud. Go fcbilberte auch G. A. von Salem (1810) in Jefus nicht ben Gottessohn, sonbern ben meifen Lehrer und hülfreichen Menschenfreund. den neueren Dessigen ift nicht die jungfte 1), aber die bekanntefte Rudert's Evangelienharmonie (1839), doch bat fie keinen bebeutenben Werth und auch die driftliche Literaturgeschichte ichatt fie nur als ein Zeugniß von ber Glaubenstreue eines fo bebeutenben modernen Dichters 2). Kerner find Baulus, Luther und Bufan Abolph die Helben alterer und neuerer Epopoien geworben. Unmittelbar aus Klopftod's Meffiabe ging Sonnenberg's Donatoa (1806) hervor und biefe Schilderung bes Weltunterganges ergangte fic burd Dichtungen vom Jungften Gerichte (g. A. Rabler, 1829;

<sup>1) &</sup>quot;Die Gegenwart" (1853, Brodhaus) VIII, 69.

<sup>2)</sup> Barthel, S. 179.

R. Stehling, 1841). Außerbem wurden oft Geschichten aus bem Alten Testamente behandelt. A. G. Eberhard besang Die Schöpfung Die Berlen ber heiligen Borgeit von 2. Borfer (1821) enthalten Abraham. Dofes, Samuel, Belias ben Thisbiten, Glifa und die Maffabaer. Dazu fam eine Reihe biblischer Idvllen, von Auch die Beschichte unserer Stammeltern benen weiter unten. regte einige Dichter an. Der Maler Müller (1778) hatte in Abam und Eva jene ftarten, gefühlvollen Naturmenschen geschilbert, welche bas Ibeal ber Genieperiode maren, und feine Phantafie schwelgte in ben Scenen eines por aller Geschichte liegenden Urzuftanbes ber Menichheit. Baggesen (1806) vertauschte Müller's Brosa mit Jamben, machte aber bafur aus bem Sunbenfalle einen luftigen Schwank. Es ift merkwurdig, daß die neueste Boefie, obgleich sie fich sonft wenig mit ber Religion zu schaffen macht, wieder oft ihre epischen und bramatischen Selben aus ber Bibel nimmt. Die Rahab von Mar Walbau (1854) gehört zu ber mobernen Judith = und Magbalenendichtung, die entehrte ober gefallene Beiber als Beroinen "auf die Bohe bes heutigen Bebankens" ftellt.

Da diefes moderne Epos fich nach fo vielen Seiten hin ausbreitete, ift es auffallend, bag man bie Selben ber alten Geschichte, obgleich fie boch in bem gleichzeitigen Drama eine fo große Rolle svielen, faft gar nicht beachtete. Auch in der Begenwart empfingen wir nur von Ab. Bottger einen Baufanias, ber noch bazu mehr ber lvrischen als ber epischen Boeffe angehört. Ebenso nahm ber biftorische Roman im Berhaltnif zu feiner Ausbreitung nur fehr wenige Stoffe aus bem Alterthum. thofles von Karoline Pichler (1808) wird allgemein als der Givfelvunft ber aus Wieland's griechischen Romanen hervorge= gangenen Literatur betrachtet. Die Berfafferin schildert (nach Gibbon) ben Berfall bes romischen Reiches; eine Rettung fei nur möglich, wenn Ronftantin und durch ihn bas Christenthum jur Berrichaft gelange. Die culturhiftorischen Gefichtspunkte wechseln mit ben romantischen Intereffen ber Liebe und Freundschaft. Agathofles opfert fich, weil er bas Biel ber Beit begreift, fur Konftantin. Der Gattin und ben Rinbern bleibt bas Bewußtsein, die Liebe des edelften Menschen befeffen zu haben. Die Darftellung hat jene Bartheit und Reinheit, welche ben Romanen nicht emancipirter Frauen eigen zu sein pflegt, und am meisten find Schilderungen fittlicher Befühle und ber Rraft bes Dulbens gelungen. Der epische Theil hat aber feine Lebenbigkeit, und wollte man Bulwer's Letten Tagen von Bompeji, obgleich biese Mischung

Dobernem fo viele Bunfche unbefriedigt laft. Berf an die Seite ftellen, fo mußte man boch wiend's Romanen gurudaeben.

Geschichte bes Alterthums verschwanden nicht zugleich n aus ber epischen Boefie. Manche symbolische Beffalbei ben Romantifern fehr beliebt. Schlegel und Tied thten in ihren Romangen Arion ale Sinnbild ber Dichtauch Novalis ergahlte bie Sage und erinnerte baran, wie anger ju Orpheus' Zeiten bas geheime Leben in ber natur gemacht, Thiere und verwilberte Menfchen gegabmt, von ben ottern in ihren Geheimniffen unterrichtet wurden. Go ift auch as Mabreben von Amor und Bivobe febr oft und in ben vericbiebenften Formen bearbeitet worben. Ueber biefe symbolischen Dichtungen werbe ich unten ausführlicher fprechen. neueste Zeit brachte Manches, 3. B. ben Tob bes Phaëthon von Eb. Grofdvetter (1836), Telemach und Raufifaa von R. E. Rannegießer (1846) und fleinere Gebichte, wie Ajax Telamonius von Ab. Bube im Style ber Schiller'schen Erzählungen, Artemis (und Endymion) von D. F. Gruppe, in elegischem Mage. Die Auflöfung bes antifen Epos in profaische Erzählungen durch G. Schwab und Andere rechtfertigt fich wie die gleiche Umarbeitung ber epis iden Dichtungen bes Mittelalters vielleicht burch bas Bublicum. für welches sie bestimmt sind, verführte aber boch wol auch zu einer Disachtung ber ftrengen voetischen Korm.

Die Literatur bes neueren Epos bat feinen unbedeutenben Umfang. Ihre Werfe gehören amar meiftens wegen ihres geringeren Berthes zu ben Geltenheiten, weshalb ich auch viele nur aus Anthologien ober nach ben Titeln fenne, boch murbe eine Beleuchtung berfelben gewiß Danchem willfommen fein. Denn es ift nicht nur anziehend, fondern auch wichtig, die verschiedenen Stromungen in dem bichterischen Beifte ber nation fennen zu lernen, felbft wenn fie nicht durch Werte von höherem Range bezeichnet find.

Wir haben und nun im Allgemeinen bas Berhaltniß bes claffischen Epos jum romantischen vergegenwärtigt. Es ift auch bereits erwähnt, daß fich beibe bisweilen einander nabern. 3m Gangen bleibt gwar ftete bie Berfchiedenheit, bag bas eine fich mehr bem Reglismus, bas andere mehr bem Ibealismus juneigt; ba aber auch bas classische Epos ben alten Dichtern nur noch Formelles ablernte und überdies, namentlich bei religiöfen Begenftanden, nicht ber romantischen Subjectivitat ben Bugang wehrte, Cholevine. II.

und da ferner das romantische Epos nicht allein manches Stoffliche, namentlich Mythologisches, aus dem Alterthum aufnahm,
sondern wol auch Homer in Eigenthümlichkeiten der Darstellung
folgte, so kommt es, daß beide Gattungen zwar nicht nach ihrem
allgemeinen Charakter, aber nach solchen Besonderheiten mit Homer in gleichem Grade verwandt erscheinen. Wir wollen dies
nachweisen, indem wir aus jeder Gattung das beste Beispiel herausnehmen und sie in Bezug auf solche Homerismen miteinander
vergleichen.

Die Cacilie von Ernft Schulze (1789-1817) ift ohne Frage bas bedeutenbfte Epos, welches bie Romantif bervorgebracht. Wenn es nicht so allgemein ansprach, wie man nach seinem Werthe schlie-Ben follte, fo lag die Ursache hauptsächlich barin, daß ber Beift ber religiofen Romantif überhaupt und biefe gange Gattung ber fubjectiven Gpif nicht mehr unfere Beiten, wie einft bas Mittelalter, allseitig erfüllen konnte. Schulze hatte bas Befreite Jerusalem por Augen. Er schilbert ben Rampf ber Chriften gegen bie Er grundet die ibeale Große seiner Charaftere barauf. daß alles irdische Glud, Liebe und Leben freudig einem himmlischen Berufe geopfert werben. Die Resignation, ber frohe Glaubensmuth, die Treue bis in den Tod und auf ber andern Seite Die Krone des Lebens in ihrer unverganglichen Berrlichfeit rufen uns bas Zeitalter ber Rreugguge gurud. Weniger werben wir an Arioft erinnert, beffen heiterkeit und farbige Sinnlichkeit ben Dichter, welcher auch Wieland liebte, fonft in gleichem Grabe anzogen. In der Cacilie steht er durchaus neben Taffo. Aber er murbe nicht wie biefer burch bie Rabe ber Rreugguge begunftigt. Schulge's Glaubenstämpfe fpielen im Norben. Die Chriften wollen fich in Befit eines Rofenfelches fegen, welcher, von ben Beiben ent wendet, auf Dbin's Altar fieht und burch feine elementare Rraft (ein Bug bes alten Bolfsglaubens) bas Beibenthum felbit beschütt. Damit die Anftrengungen ber Chriften Erfolg haben, holt Cacilie, indem fie fich dem Tobe weiht, jenen Relch vom Altare aurud. Otto's I. Bug gegen bie Danen hat jedoch in ben nationalen Erinnerungen einen zu ichwachen Anhalt. Außerbem mußte Die epische Bewegung burch ju viele Erbichtungen unterftut werben, und fo fehlt ber Sandlung jene hiftorifche Bahrheit und Les bendigkeit, durch welche uns in Taffo's Epos der Gegenstand angieht. Auch bas norbifche Beibenthum, fo richtig es aufgefaßt ift und fo fehr fich Schulze bemuht hat, ihm burch bie Ginflechtung ber alten Götter- und Belbenfage einen geschichtlichen Anftrich ju

geben, liegt uns immer ju fern. Reben Taffo begeisterte ben Dichter vornehmlich Dante. Rach feinen Erlebniffen ftellt er fich selbst und Cacilie, die ihm fruh burch ben Tob entriffen murbe. aber unvergeflich blieb, neben jene burch bie Boefie verklarten Baare, neben Betrarca und Laura, Taffo und Lenore, Dante und Beatrice, Klopftod und Kanny. Es lag ihm vor Allem am Bergen, die Geliebte in der Selbin bes Gedichtes jur Dabonna ju verflaren, und es gelang ihm, bie Machte bes Glaubens, ber religiofen und ber weltlichen Liebe in wechfelfeitiger Durchbringung an einem und bemfelben Stoffe ju entfalten. Rach biefer Grundlage tonnte nun awar fein Epos nichts weniger als antif fein, bennoch liebte Schulze seine Ilias, und die Somerischen Bebichte find bie einzigen, aus welchen er fich Entlehnungen gestattet hat. Doch find eben nur Ginzelnheiten aufgenommen ober nachgeahmt, während fich bie Darftellung nach ihrem Grundtone nicht nach homer richtet, obgleich eine Annaberung an ben naiven Stol bes alten Epos bem Bebichte von Rugen gewesen ware. Go hatte 3. B. ber Belbengeift in antifem Sinn felbftanbiger bervortreten fonnen, ba jest bei bem milben und frommen Befen ber Glaubenoftreiter, so alanzend ihre Thaten geschildert werben, bas Baffenwerf zu einem Anhange ber Gebete herabfinkt und, weil bas Innere ber driftlichen Selben meiftens vollftanbig burch Gott und bie Dame ausgefüllt wird, ber heroismus fich nicht aus eigener Rraftfulle und nach eigenen Intereffen entwidelt. Daher gewinnt bie Dichtung fofort an Leben, wo uns die heibnischen Rampfer begegnen, die nicht in der Dienstbarkeit der romantischen Brincis pien ftehen und burch biefelben fromm und weich gemacht find. Eine Thorilde, zugleich Medea und Amazone, und schlachtenfrohe Berferter bewegen fich im Geifte jenes norbifden und antifen Seroismus und feffeln uns burch die eigenständige Rraft ihrer rauheren Ratur. Ferner hatte nach Somer die Darftellung der Sandlungen überwiegen follen, mahrend biefelben jest von ber Schilberung ber Gemutholagen fast verdedt find. Dieses Uebergewicht an mufifalischer Lyrif ift es nun aber auch vorzuglich, was ben Dichter gehindert hat, ju individualifiren, und die Bhantafie, welche ftets angeregt wirb, Geftaltungen ju erfaffen, ohne bag fich ihr boch ein finnlich bestimmter Gegenstand Darbietet, muß endlich ber fommenden und ichwindenden Rebelbilder mude werden.

Bu jenen Einzelnheiten, burch welche bie Cacilie mit Homer zusammenhangt, gehört Folgenbes. Unter ben vielen phantafievollen Scenen bes Gebichtes findet fich, wie sonft so häufig, auch eine Ratabase. Doch entspricht es bem Inhalte bes romantischen Epos, bag wir in ber Unterwelt ftatt ber mythologischen Scenen bie Werfftatte bes Raturgeiftes und ber ichaffenben Glemente fennen lernen. Die Wahrsagungen bes Tirestas erneuern sich auch bier, indem prophetische Bilber einige wichtige Ereigniffe von ben Rreugzügen bis zu bem Siege über Rapoleon bin anfundigen. Bieran reiht fich ein Gemalbe von ben schauerlichen Wohnstätten ber bofen Machte und ber Berbammten, von ber Bolle ber heibnischen Götter, ein Blid in Barabies und himmel. Wenn bier auch gerade nicht eine Nachbilbung Somerischer Schilberungen anaunehmen ift. so hat boch bas antife Epos au ber Aufnahme folder Dinge bas Beisviel gegeben. Daffelbe gilt von ben Rampfen ber Geifter, ber Zauberfrauen, Die einander vielgestaltig als Draden, lowen, Betterwolfen ic. in ber Luft angreifen, und von Unberem, was in norbischen und in antifen Anschauungen zugleich Der Dichter nahm, als er felbft in ben Freiheits= heimisch ift. fampf jog, um nach ber Weise edler, aber burch Gram aufgeriebener Menschen, Die zu einem vieliährigen Dulben und Schaffen teine Kraft mehr haben, ben Anforderungen bes Lebens wo moglich mit Einem Schlage genugzuthun, eine Ilias mit, und in ber Darftellung ber Rampfe hat er fich am engften an homer angefoloffen. Sier gelangen bie Anschauungen sogar zur epischen Be-Er weiß die Entwidelung ber Begebenheiten burch Auspicien und Eraume einzuleiten, die Bolfer und die Fürsten zu portratiren, fur bie Belben burch fleine Episoben Intereffe ju erweden, ben Zweikampfen und Berwundungen burch besondere Umftanbe ben Reix wirklicher Thatfachen ju geben. Er erwedt Ditleid für die Fallenden, indem er ihr hartes Loos in Gegenfak ftellt au ihrem Reichthum an Gludsgutern, au ihrem vormaligen ibolliichen Leben in ber Beimath, ju ihrer Bergensgute. Die Roffe sen= fen das Haupt, weil ber Tob des herrn nahe ift. Der unverfohnliche Sag, welcher ben Leib bes Begners jur Speife ber Beier macht; die Treue ber Freunde, welche in gegenseitigen Ermunterungen zur Tapferfeit, in fraftigem Beiftanbe, in ber Trauer um die Gefallenen hervortritt; bie wunderbare Großheit ber Gefinnung. mit welcher ber helb ben helben eben umarmt und bann auf ben Tob angreift; das schauerliche Gewühl ber Schlacht, bis endlich bie feuchte Racht ihre Stille und ihre Schatten über Bermunbete und Tobte ausbreitet: bies Alles erinnert oft in wortlichen Rachs bildungen an Somer. Einen unmittelbaren Einfluß geben auch bie Bilber ju erfennen, beren Menge julest vielleicht laftig wirb.

Ein großer Theil ist allerdings ber Romantif entnommen. meiften liebte ber Dichter bie Bergleiche mit Blumen, Duften, Tonen, mit bem Farbenfpiele ber Bolten, mit bem Stillleben ber Doch malt er auch in Rlopftod's energischem Stole folche große Erscheinungen, wie fturgende Felfen, tofende Bergftrome, bie versengende Gluth bes Sirius, zerfcmetternbe Sagelwetter, Bol-Anderes ift aus homer. So hat er ben Lowen in fenbriiche 2c. ben mannichfachsten Scenen gezeigt. Wir feben ihn, wie er in bie Beerben einbricht, wie er mit ben Jagern um bie Beute fampft. wie er fich zum Sprunge erhebt zc. Schulze lernte auch aus eigener Erfindung manche Bergleiche bingugufugen, Die an Raivetat und Besonderheit ben Somerischen burchaus gleichkommen. Sehr oft schwächte er jedoch bie Wirfung burch eine zu faubere und garte Zeichnung, und im Allgemeinen ift es wol ber hauptfächlichfte Kehler ber Dichtung, bag bie Charaftere, bie Sandlungen, ber gange Begenstand über bem ichmelgenben Wohllaut ber Sprache und ber Reime ihre objective Machtigfeit verlieren. An ber Begauberten Rose fand er selbst nichts als die Berse schon, und biefelbe weiche Schonheit ber Berfe lagt in ber Cacilie Die Erhabenbeit bes Gegenstandes nicht zu ihrem Rechte tommen.

Die Tunifias (1819) von Ladislav Byrter, Erzbifchof in Ungarn (1772—1846), gehört nach ihrem Thema mehr zu Taffo, nach ihrer Darftellung dagegen mehr zu Birgil und homer. Sie behandelt Rarl's V. Rampf gegen Sairaddin Barbaroffa, die Eroberung von Tunis und die Befreiung von 20,000 Chriftenstlaven. Auch bas heroische Ibeal Byrker's neigt sich ber Romantik zu. Denn obwol bas Unternehmen nicht von Brieftern geleitet wird und in biesem Epos nicht so viele und lange Gebete ben Thaten und Ereigniffen bie religiose Weihe geben, hat Rarl boch alle weltliche Eitelfeit abgethan und in feinen Gebanten bereits ben Beg au ben ftillen Mauern von St.-Juft eingeschlagen. Möglicherweise hat dem Dichter nur Birgil's Pius Aeneas vorgeschwebt, ber fich leicht aus dem Seidnischen ins Chriftliche überfegen ließ; mahr-Scheinlicher ift, daß er fich ben frommen und milben Bouillon jum Mufter nahm, an welchem icon Taffo ben religiofen Sinn bes alten Trojanere nach hoheren Gefichtspunften umgewandelt. Allen helben Rarl's ift bas driftlich Gble und Milbe eigen, mahrend fich die Unglaubigen burch Bosheit und Buth auszeichnen, worin ste ben bosen Beiftern in ber Messiabe gleichen. Unromans tisch, man muß aber fagen, auch unhomerisch ift es, bag wir alle Berfonen nur als Rrieger fennen lernen und bag bas Bebicht

nichts als ben garm bes Rrieges barftellt. Außer ben Leiben einer schwangeren jungen Frau, die von den Ungläubigen entführt worben und bem Gram ihres treuen Gatten hat Borfer weiter fein Motiv zu einer romantischen Episode aufgenommen, mahrend Die Mias an fentimentalen Scenen, welche ein allgemeineres menichliches Interesse erweden, boch so reich ift. Aber auch in bem kriegerischen Theile seiner Dichtung ift Somer lange nicht erreicht wor Borfer folgt nur mit Schuchternheit jener Runft, die Führer durch Ariftien in ben Borbergrund ju ftellen, ihre Thaten jum Mittelpunfte bes Kampfes zu machen, ben Tumult mit Dolonien u. bergl, wechseln zu laffen, und felbft die Zweifampfe haben bei ibm nichts Charafteriftisches. Als Grundigt war angenommen, baß ein rechtes Epos eine "weltumfaffenbe Composition" fein muffe. So enthält auch die Tunifias Hinweifungen auf die Reformation. auf ben Rampf in Amerika, und in Rarl's Bifionen ftellen fich die Kriege Deutschlands bis zur Schlacht bei Leipzig bar. ift gang löblich, aber man hatte bei einer folden Composition nicht blos Entferntes, fondern vor Allem bas Rächste berücksichtigen fol= len, und von der Runft homer's, ein Kriegsgedicht jum Bilbe ber allseitigen Cultur eines gangen Beitalters zu machen, findet fich feine Ahnung, weder in biesem noch in einem anderen neueren Bei biefer Einförmigkeit bes Inhaltes ber Tunifias haben die vielen jum Theil von homer entlehnten, jum Theil in seiner Beise erfundenen Gleichniffe einen besonderen Berth, ba fie boch Die Phantafie wenigstens durch die Mannichfaltigfeit des Raturlebens unterhalten. Sier ift es nun auch ju ruhmen, bag Borfer fich jenen Gebrauch Somer's, die Bilder durch eine Sandlung zu befeelen und fie mit felbständiger Beltung auszuführen, wohl ge-Die Rampfe ber Jager gegen bie Raubthiere, Die Angriffe biefer aufeinander und auf die schwächeren harmlofen Gattungen, Die Gewalt ber Sturme, ber Bewitter, ber Balbftrome, Die maffenhaften Buge ber Wanbervogel und Aehnliches, was an fich von unvergänglicher Wirfung ift und als ein Rachflang bes alten Epos an Reig gewinnt, entwideln eine epische Bewegung von weit mehr Rulle und Anschaulichkeit, ale ber Gegenstand bes Gebichtes felbft. und bas Stillleben ber Ameisen, Bienen, Bogel und Blumen erhoht ben Eindrud burch seinen lieblichen Begenfat. Die Raivetat ift bis zur Täuschung erreicht und wird nur einige Male, 3. B. burch einen von ber Eleftrisirmaschine genommenen Bergleich, mit modernen Anschauungen unterbrochen. Wie bei Schulze ift Somer's Einfluß auch barin fenntlich, bag Byrfer Die fallenden

Belben burch besondere Schickfale, Berhaltniffe, Sitten zc. individualifirt und für ihren Tod eine tiefere Theilnahme erwedt. Sier warten ber einsame Bater, bie verarmte Mutter, ober bie blubenbe Sattin und die unschuldigen Rindlein vergebens auf den Tag ber Rudfehr. Dort fallen brei Bruber, bie einander Treue bis in ben Diefer muß ben gesammelten Reichthum verlaffen Tob gelobt. und bietet umfonft unendliche Lofung. Es flingt jene Wehmuth berüber, mit ber uns homer so oft an bie Unficherheit bes Dafeine und ben Widerfpruch bee Ausganges mit unferen Soffnungen erinnert. Die homerische Sprache ift von Borfer im Ginaelnen nicht nachgeghmt und Bog'iche Wendungen find felten. 3m Allgemeinen fieht ber Ausbruck in ber Mitte amifchen Somer's Ginfachheit und ber rhetorischen Elegang Birgil's. Die Berameter find ftets gerühmt worden; fie find in ber That ziemlich rein und leicht lesbar 1). — Bon Rudolf von Sabsburg, dem anderen Epos Byrter's, in welchem er ben Rampf gegen Ottofar barftellt, laßt fich nicht so viel Butes sagen. Es gehört zu den historischen Belbengebichten, wie fie ichon bie lateinische Boefie bes Mittelaltere bei einseitiger Auffaffung Birgil's in großer Angahl hervorbrachte. Die Geschichte schleppt hier ihre Brofa mit und will ber Dichtfunft wenig mehr als ben Schmud bes Berfes und ber Sprache verdanken. Auch S. v. Collin hinterließ den Blan zu einer Rubolfias und Fragmente.

Aus dieser Zusammenstellung der Cäcilie und der Tunisias, die sonft so außerordentlich verschieden sind und doch zu Homer in gleischem Berhältnisse stehen, ergibt sich, daß man gewohnt war, von dem griechischen Epos nur allgemeine Gesetze abzuleiten. Man sorderte einen großen Gegenstand, die Magie der Bergangenheit, die Berknüpfung des Sichtbaren und des Unsichtbaren durch mythologische Wesen. Ferner blieb es stehender Gebrauch, die Sinnslichseit der Darstellung durch Gleichnisse zu erhöhen, die außerdem die Phantasie in das Alterthum des naiven Raturlebens versetzen sollten, das Herosische mit sentimentalen Episoden zu durchstechten und mittels der Prophetien die Zeit, die man schilderte, mit der sernen Zusunst in genetischem Zusammenhange zu zeigen. Wie in der Ode und in dem Drama, so hatte also auch im Epos die anstife Korm ihre localen Besonderheiten abgelegt, und es sind nur

<sup>1)</sup> Borter wie Morbruf, herrichaft braucht Borter ebenfalls mit tem Tone auf ber zweiten Spibe.

allgemeine Eigenschaften ber epischen Construction und Aussührung, bie man auf die neueren Dichtungen übertrug. Möchten nur mit bieser Einschränkung des Hellenismus nicht zugleich die wesentischeren Bortheile verloren gehen, welche die Dichter der classischen Beriode durch ihre eifrigen Bemühungen um das Berständniß Homer's unserer Poesie verschafften. Dahin gehören vor Allem die schöne Humanität der sittlichen Ideale und der Betteiser mit den Borzügen des naiven Styles, der Gegenständlichkeit, sinnlichen Bestimmtheit und Unterordnung des Malerischen unter episch bewegte Scenen.

Die Mythologie wurde in bem neueren Epos fast immer auf eine verfehrte Beise gebraucht, und namentlich die Romantifer, welche fich nicht mit ihren Feen und Elfen begnügten, leifteten bierin Unglaubliches. Rlopstod hatte in die religiose Dichtung bie auten und bofen Engel ber Bibel eingeführt. Es ift icon angegeben, bag bies bem Epos nur einen geringen Gewinn brachte, weil jene Befen, ba fich feine Sagen an fie knupften, in ber Durftigfeit allegorischer Bersonificationen auftraten. Um vollftanbigsten fehrt ber Angelismus Klopftod's wol bei Sonnenberg wie-Wenn biefer aber (im Borwort jum Donatoa) ausbrucklich verlangt, die überirdischen Wesen sollen fich nur durch ihre Bedeutung unterscheiben und, weil sonft ein Anthropomorphismus ben Bauber ftoren wurbe, feine bestimmtere Gigenthumlichfeit haben. wie an fernen Thurmen nur Bohe und Umfang hervortraten, aber alle Ranten fich runbeten, fo follten bamit nur unvermeibliche Mangel ju Schonheiten erhoben werben. Pprfer gerieth auf einen wunderlichen Ginfall. Bei ihm erscheinen als eine Art Damonen auf bes Raifers Seite Alexander, Cafar, ber Cheruster Bermann u. A., mit Sairabbin find Mohammed (bier bem Satan minber ähnlich als gleich), Attila und eine Zeit lang auch Sannibal. laddin ift ein reumuthiger Abbadonna. Die Bibel follte biefe Dry thologie rechtfertigen. Ein ausreichender Erfat fur ben verschwimmenben Angelismus war aber boch nicht gefunden. Diese neuen Buter treten niemals mit ihren Gunftlingen in perfonlichen Bertehr, ja dieselben wiffen nichts von ihrem Dasein. Sie find meis ftens unthatig, nur bag fie ihren Freunden einen Rath guffüftern ober Muth einhauchen. Sie stehen oft tiefer als die Menschen. Eine Belt mit Fernrohr und Ranone ift ihnen überlegen. Aleranber entbedt, bag Rarl, beffen Suter er ift, nicht aus Ruhmfucht fampfe, die ihn selbst einst beherrscht, und zieht sich beschamt und gramvoll gang in bie Ginsamfeit gurud. Die Feier bes Abendmahles lehrt sie ihre Unwürdigkeit kennen, und wie seltsam ist es, daß Hermann, Casar, Hannibal, als die Bertreter des wüthenden Hasses, der einst die Deutschen und die Römer, die Römer und die Karthager getrennt, sich in der Geisterwelt versöhnen, um mehr und mehr der Erlösung entgegenzureisen. Im Rudolf v. Habsburg sindet sich eine gleiche Mythologie, doch sind die Geister so gewählt, daß ein nationales Interesse berselben an den Begebenheiten denks dar ist, weshalb sie auch etwas lebhaster mitwirken. Rudolf wird außerdem als ein frommer und sanster Held durch wirkliche Engel beschützt. Die Erhabenheit streift, besonders in der Tunisias, sehr oft an das Komische und den Dichter scheint die Ruse des alten Bodmer zu inspiriren.

Der unverwüftliche Reig ber griechischen Sagen, welcher auch bie driftlichen Maler Italiens bewog, ihre Runft mit bem Beibenthume in Berbindung ju feben, lodte bie Romantifer an, ihre Berfe mit ihnen zu schmuden. In Sagen's Olfrib und Lifena bewegen fich bie Naturgötter ber Alten friedlich neben ben Keen, und bas Bebicht fleht zu benselben Bierinnen, welche Somer ihre Beheimniffe lehrten. Douffeus auf Storos, Achill in Chiron's Schule. Baris' Urtheil, ber Raub ber Broferpina, Amor und Binche find als eine Auslegung zu Marmorbilbern, als Lieb eines harfners und mit ahnlichen Motiven eingeschaltet, wie fie fich im romanti= ichen Epos bes Mittelalters finden. Die symbolische Bertiefung ber Mythologie hatte Schlegel einft als eine ber höchften Aufgaben ber Runft hingestellt, ihre Löfung murbe aber wenig begabten Boeten überlaffen. Die Tantalis von Rurowsti-Eichen (1816) ftellt folgendes Syftem einer fittlich-religiösen Beltordnung aufammen. Rhea ift bas gute Brincip, Bere bas bofe, ba fie gegen Machtige neibisch, gegen Schwache herrisch, sich mit Alecto, bem Unheil, verbindet, um Rhea zu widerstreben. Ueber Beiben fteht bas Schidsal, welches barüber wacht, daß bem Menschen sowol bas Segensreiche wie bas Unbeilvolle nur in bem Dage augewogen wird, als er felbst fich in freier Bahl bem einen ober bem anderen Brincipe widmet. Das Schickfal last feine Beschluffe burch Zeus vollstreden, beffen Dacht fich baher meiftens auch Rhea's Bunfchen bienftbar zeigt. Run ftellt Tantalos ben Denfchen bar, wie er (von here und Alecto gereizt) fich gegen bas Göttliche emport, wie er baburch alle ihm (von Rhea) zugebachten Guter verfcherzt und ben Born bes Schickfals (Beus) herausforbert. Rachbem er in die Unterwelt geschleubert und seine Stadt Tantalis zerftort ift, lagt Rhea, im Segnen unermubet, burch Belops ein

neues Reich grunden, obgleich fie von ben Gottern gewarnt wird. ba ber Uebermuth ber Menschen, wie gegenwärtig Riobe zeige, ftete ihre auten Absichten vereiteln werbe. — Dem Berfaffer, welder damals in Beimar mar, schwebte Goethe's Iphigenie vor, als er zur Tantalosfabel griff. Der bilbfame Stoff ift nun amar nach bem symbolischen Gesichtspunkte geordnet, boch ift bie Ausführung fonft nur bas Werf einer unflaren voetischen Regung und bie prunfenden herameter vermehren bas Dunkel. - Gine fehr abenteuerliche Symbolif fam in bem Amphitryon (1808), einem nach Molière gegrbeiteten Luftsviele von Seinrich v. Aleift, jum Bor-In ber alten Komodie ift es ein toller Streich, bag Juviter die Alfmene betrügt, daß Amphitruo, ber ben Schaben bat. noch bagu gehanselt wird, und die Beburt eines Bercules ift fur ben Botterscherz ein angemeffener Abschluß. Die Sage wird zur Blasphemie, wenn man fie nicht in Diefem wilben Raturguftanbe Wie es scheint, ging Kleift bavon aus, bag es für ben läßt. Schöpfer eine felige Befriedigung ift, wenn einmal ein Menfchenberg in holder Unschuld aufblüht und, alles Irdische vergeffend, fich ihm mit frommer Liebe juneigt. War es möglich, die muthwillige Fabel nach diefem Gebanken auszubilden, fo hat boch bei Rleift die fünstliche Motivirung Alles verdorben. Jupiter strebt aus Eifersucht Amphitruo's Bilb aus bem Bergen Altmenens ju verdrangen, er fordert ihre Bartlichfeit als einen Dank fur feine Bemühungen um die Wohlfahrt ihrer Mitgeschöpfe. Amphitruo rechnet es julest bem Jupiter in allem Ernft hoch an, bag er feinem Hause so viel Ehre erwiesen, und wünscht nur, durch einen rechten Göttersohn beglückt zu werden. Man hat feine Borftellung von bem Aberwipe, welcher bisweilen hinter ben unichuldigften Titeln ftedt. Orpheus und Eurydice, ein großes Epos von B. Seibelberg (1829), hat ju seinem Inhalte nichts Geringeres als bie Weltgeschichte. Rach Birgil und Dante werden Tartarus und Elufium mit ihren Berbrechern und Frommen, ben Strafen und Belohnungen geschildert. Im Tartarus findet aber ber wirkliche Orpheus der Urzeit nicht blos die Titanen, sondern auch driftliche Monde und Ronnen, Gregor VII., Alexander VI.; unter ben Bublerinnen, die er antrifft, find nicht nur die Phabra und die Lais, fondern auch die Bompadour, die du Barry ic. Der erfindungsreiche Dichter nimmt an, bag Alles, mas nach Orpheus geschehen, auch schon vor ihm einmal geschah, und damit sett er sich in Stand, an die alte Kabel eine Uebersicht ber Culturgeschichte bis auf die neuefte Zeit zu knupfen. Orpheus findet im Elyfium

unsere berühmtesten Componisten, Sänger und Sängerinnen, Fürsten, Fürstinnen und Bolksführer. Er muß sich mit Amphion und Arion im Gesange messen, und unter ben Kampfrichtern sind nicht nur Homer und die griechischen Tragiser, Birgil und die Italiener, sondern auch Calberon und Camoens, Ossan und Shakspeare, ja Klopstock, Jean Paul, Schiller, E. Schulze, Wieland und sogar Goethe, der hier ins Elysium versest wurde, als er noch nicht einmal gestorben war. Orpheus siegte, Eurydice selbst brachte ihm den Kranz entgegen und Beide langten, was zu den oft belobten christlichen Auslösungen der heidnischen Sagen stimmt, glücklich in Tempe's Lustgesilden bei ihren lieben Eltern an.

Die werthvollste mythologische Dichtung ift Eros und Birche von S. A. Clodius (1838). hier verbinden fich Phantafie, Reuer und Wohllaut mit einer finnvollen Durchführung ber Ibee: nur ber Schluß ift unflar, weil die Symbolif bem Dahrchen Bebeimniffe aufbrang, welche es nicht mehr faffen konnte. Ursprunglich feste fich die Kabel wol an ben Bedanten, daß Mistrauen ber Tob der Liebe ift, wozu fich bann noch andere Bahrheiten gefellten, a. B. die alte Lehre, welche die Bringeffin auch dem Taffo einscharft, daß viele Dinge nur burch Maßigung und burch Entbehren unfer eigen werben. Bahrend nun die ahnlichen beutschen Sagen vom Lobengrin, ber Melufine bamit erschöpft maren, erhobte man bie griechische icon fruh burch religiote Begiehungen. Der unbedingte Glaube an den Unsichtbaren ift die Brobe ber Liebe au ihm, ber 3weifel loft bie Berbindung auf, und mit bem Unlegen ber Stepfis wird boch nur eine unzulängliche Ginficht er-Clodius überläßt fich hier bem epischen Buge ber Kabel und schildert die Erniedrigung und die Leiden der Bioche, ihre Bilgerfahrt bis in bas Reich bes Todes, Die Reue, Demuth, Gelbftverleugnung der Gefallenen, ihr Sehnen und Suchen nach dem geliebten Freunde, ber ihr auch von Zeit zu Zeit ftille Zeichen feiner Liebe gibt, fich endlich finden läßt und mit ihr bei ben Göttern feine Bermahlung feiert. Dies ift bem Dichter nicht genug gewesen. Der himmlische Eros sollte noch bas Symbol ber driftlichen Wahrheit und Liebe fein und bei feiner Erscheinung bas alte finnliche Götterreich gerfallen. Dies geschieht. Die Dlympier, Eros felbft und auch Binche erftarren ju Marmorbildern. Die Beifter biefer Beiden entschweben bann gwar ber tobten Form, boch gieht fich Eros in das Unfichtbare jurud und Bipche irrt nun, fehnsuchtsvoll auf eine unauflösliche Bereinigung hoffend, die ihr verheißen worden, wie ein Traumbild in bem oben Beltall ums ber. Diese zweite Trennung ift ein entstellender Busat.

Bahrend in ben Dichtungen ber Romantifer Die classische Drothologie faft jur Legende wurde, hat es neulich S. Seine gefallen, fie in ben Berbannten Gottern (aus bem Frangofischen überfest, 1853) jum Gegenstande feines Wiges ju machen. Er nimmt Die Borftellung bes Mittelalters auf, bag bie olympischen Götter, als bas Chriftenthum fie aus Griechenland verbrangt, nach bem beibnischen Westen auswanderten und fich hier zu ben eingeborenen Damonen gefellten, die auch in ben driftlichen Zeiten noch einen poetischen Gultus genoffen. Beine erzählt erft legenbarische Sagen von ber Benus, auch Tanhäuser's Abenteuer, über beffen religiose Bebeutung er fich schon im britten Banbe bes Salon luftig gemacht und hier nochmals fpottet. Apollo, Mars, Mercur u. A. werben mit ziemlich platten Ginfallen abgefertigt. Dagegen ift Bachus' Geschichte mit Wit erzählt. Drei Monche fahren iabrlich in berfelben Racht über einen See. Der Fischer, von bem fie immer bie Barte miethen, macht einmal in einem Berftede die Reise mit. Auf dem anderen Ufer hat fich icon eine große Menge von Damonen versammelt, die den antiken Marmorbilbern gleichen, und ber Fischer ift Beuge ihrer Orgien. In seinem Gewiffen beschwert, beichtet er am anderen Tage Die Sache bem Brior eines Francis-Dieser vermahnt ihn auf eine scurrile Beise gur canerflofters. Berschwiegenheit und lagt ihn vom Bruder Rellermeister und Bruber Ruchenmeister erquiden. Der Fischer erfennt in biesem luberlichen Rleeblatt biefelben Monche, welche er geftern begleitet; es find Bacchus, Silen und Pan. Roch zugellofer fpielt bie Phantafie mit Jupiter. Er wohnt, wie ein nach Sibirien verbannter General, auf einer von Eisbergen eingeschloffenen Infel. finden ihn Walfischjäger in einer Sutte. Jahre und Leiben haben ihn aufgerieben. Die Ziege Amalthea und der nunmehr bis auf die Schwungfebern table Abler waren ihm in die Ginfamteit gefolgt. Faft scheint es, als ob biefer herabgefommene Jupiter uns im Ernft an ben Untergang ber griechischen Runftwelt mahnen, daß er als ein tragischer Abasver erscheinen foll, ber nicht fterben fann. Ein Byron fprach flagend zu hellas:

> Du buftrer Reft verschwund'ner herrlichfeit, Unfterblich felbft im Staub; gefturgt noch groß!

Aber Heine sind seine Studentenwiße lieber: er läßt Jupiter mit Kaninchensellen handeln, und die alte Ziege, die "ein milchstroßen»

bes Euter und frische rothe Zipen" behalten hat, ift wieber Jupiter's Amme. Die Späße, mit welchen auch nach Blumauer's Zeitalter solche luftige Poeten wie Meisl und Jul. v. Boß in ben mythologischen Caricaturen ihr Publicum amusirten, sind um nichts schlechter.

In ber Form zeigt bas neuere Epos bie größte Mannichfaltigfeit und es ift hier wirflich nichts unversucht geblieben. unterbrach die Erzählung mit lyrischen Einlagen und bramatischen Scenen, man feste bas Epos aus Romangen gufammen. Reben bem Berameter famen Stangen und Terginen, Die Ribelungenftrophe, gereimte und reimfreie Jamben und achte Knittelverse in Gebrauch. 3m Allgemeinen galt es anfangs als Gefet, bag man, wo die Darftellung lyrisch ober reflectirend fein follte, ben Berameter vermied, ihn jedoch vorzugsweise mahlte, sobald bie Thatsachen in epischer Objectivitat bervortreten sollten. So in jenen Belbengebichten von Jenisch, Bielefelb, Runge, Rannegießer, Byrfer, in ben biblischen Epopoien und in vielen Ibpllen von Lavater, Sonnenberg, Salem, Byrfer, Eberhard, Braun, Beinel, R. Bichler zc. Bisweilen entsprach bas Dag nicht bem Geifte ber Dichtung. Dag bas Mahrchen von ber Bfoche in Brofa, in Beras metern und in Stangen ergablt wurde, folgte aus ber Bielfeitigfeit bes Inbaltes. Wie einft Denis ben Diffian, fo überfesten Sammer und Schlegel Drientglisches in Berametern. Dagegen fleibete, was an Schiller's Birgil aus feiner vorclaffifchen Beriobe erinnert, C. 3. Hoffmann (1832) bie Odyffee in Ottaven, worin ihm wieber Andere gefolgt find. F. 28. Bratorius übertrug einen Theil ber homerischen Gefange (Obpffee 1-18, 1847-49) in ben mannichfachften gereimten Berbarten; bas Deifte erinnert an ben lyrischen Schwung und die glanzende Sprache in Schiller's antifen Ballaben. Fr. Clemens (eigentlich Gerke) hat zu seinem Zeus (1840), einem großen epischen Gebichte, welches bie hauptfachlichften Götter : und Selbenfagen ber Griechen ju einem Gefammts bilbe zusammenstellt, zehnzeilige jambische Strophen mit Reimen gewählt. Es ift auffallend, daß ein fo begeisterter Freund des Alterthums wie Platen Alle bes Irrthums gieb, welche mit Rlopftod in langeren Dichtungen ben herameter gebraucht. hat Carriere die Eigenthumlichkeit der verschiedenen epischen Rhythmen auseinandergesett, und bas Ergebniß burfte fein anderes fein, als bag fich fur ben reinen epischen Stol nachft bem Berameter bie Ribelungenftrophe und bie Stolas ber Indier am meiften schicken, und bies aus keinem anberen Grunde, als weil fie ihm

am ahnlichsten sind 1). Die Philologen sollten nur aushören, an ben beutschen Herametern, wie sie sich seit Klopstock und Boß gestaltet, zu bessern. F. H. Bothe versuchte in seinen antik gemessenen Gedichten (1812), die der Mehrzahl nach Uebersetzungen sind, wieder die Gesetze der antiken Prosodie geltend zu machen, und obgleich er Verse zu Stande brachte, die völlig unlesdar sind 2), erhielten wir doch noch eine Ilias (von Ed. Eyth, erster Theil, 1851) in deutschen Herametern mit Positionslängen. Jüngere Dichter haben namentlich im Idhil wieder den Rhythmus gewählt, welcher Boß und Goethe den rechten Ton zu treffen behülslich war, und sie konnten keine bessere Wahl treffen.

## Zweiundzwanzigstes Capitel.

Das Ibyll. Sein Berhaltniß zur Romantik und zum Clafsteismus. Das masterische und lehrhafte Ibyll (Neubeck, Baggesen). — Das biblische Ibyll (Physter, A. Vichler). — Das Familienibyll nach Boß (Rosegarten, Holzapfel, Heisnel, Kirsch, Erufius). — Das Familienibyll nach Goethe (A. v. Imhoss, Kannegießer, Hartmann, Holdau). — Das arkabische Ibyll (Kyllenion). — Das locale Bollsibyll (Hebel, Neusser). Ausartung ber sentimentalen und ber naiven Gattung (K. Pichler, Hegner, Auerbach, Bisius). Die poetische Erzählung.

Keine Dichtungsgattung ruht nach ihrem ganzen Wesen so sehr auf bem Einheitspunkte bes Ibealen und Realen, wie das Iboll, und wenn irgendwo, so hatte die Romantik, welche doch auf die Berschmelzung dieser Gegensabe ausging, hier für ihre Sehnsucht ein erreichbares Ziel, für ihre humoristische Friedlosigkeit einen Hafen sinden muffen. In der That strebte man den kunstlichen Zu-

Bothe, bein antifes Splbenmaß, bas bu fo empfichift, Brufe mit achtbentichem Geifte boch und fritischem.

<sup>&#</sup>x27;) DR. Carriere, "Das Befen und bie Formen ber Boefie" (1854), S. 164.

<sup>2) 3.</sup> B. Biel hat in alter Sage bie Borzeit Runbe von helben Löbelich und Muhfal groß, Freud' und Feste, Betrübniß Und Behklage bestingt ihr Lieb. Auf! hort mich anizo Kuhner Degen Streite, die wundervollen, exheben.

Bog fagte biergu:

ftanben ber Gesellschaft zu entrinnen. Wie in ber ahnlichen Beriobe ber fraftgeniglen Raturbichtung, bemächtigte fich eine mafilose Reiseluft ber Menschen. Sie ließen bie Stabte, Die erstarrten Ordnungen bes häuslichen und burgerlichen Lebens hinter fich. tieffte Sehnsucht nach ber Kerne trieb fie, man wußte nicht, wohin aber alle mußten, woher: namlich aus ben Begirfen ber Gultur Ihre Wanderlieder athmeten ben frischen Ton ber Freibeit und correspondirten mit ben Stimmen in ben Luften, in ben Balbern, mit ben vilgernden Quellen und ben im lichten, unbegrenaten Aether babingiebenben Bolten. Die Schenfen und Berbergen, in welchen ber Bufall bie Bewohner raftlos sammelt und gerftreut, wurden in diesem an Beraklit's fluffiges Universum erinnernden Dasein die einzigen Saltvunfte. Bor Allem fühlte man fich zu ben Claffen hingezogen, die fern von ben Stabten im nothwendigen Busammenhange mit ber Ratur geblieben waren. Der Jager, ber Fifcher, Birten und Röhler, ber mit ben Beiftern ber Tiefe und ben muftischen Steinen und Erzen befreundete Bergmann, ber einfame Muller, nomabifirende Zigeuner und Rramer, Bilger, Rufifanten, Bettler, fogar ber vagabundirende Taugenichts: bies waren bie Berfonen, beren Gattungscharafter man liebte und allseitig bestimmte. Dit ihnen flüchtete fich ber Romantifer in bas grungolbene Licht ber sonnigen Balber, wo ihm Simmel und Baffer in gefättigten Farben entgegenglangten, mo fich bie ftillen Buchen ju Domen wolbten, burch bie einfamen Bezirke hin fich eine tiefbrutenbe, halb erfchloffene Andacht ausbreitete und ferne Gloden seinen Ahnungen von bem tiefen Krieben ber nicht mit Gott gerfallenen Creatur bie religiofe Weihe und Beftatigung gaben. Bas waren gegen biefes innige und volle Ratur : und Bolfeleben jene von Saller und Rleift beschriebene Außenseite ber Schöpfung, bas Batriarchenthum Bobmer's, bas finnliche Behagen ber Bof'ichen Dorfler, mas ift in alten und neuen Romanen und Dramen bagegen die ibyllische Sauslichkeit mit Sorgftuhl und Wanduhr, Rrang und Carmen, Theefanne und Stridftrumpf! Und boch find gerabe biefe Momente von fcmaderer Qualität in plaftifchen Formen bargeftellt worben, mahrend jene Rulle ibpllischen Lebens fich in ber Lprif gerftreute, bochftens au einer Rovelle abrundete oder als Episode in die Romane brang und bann boch noch von ber Reflexion und ber Fronie verschlungen wurde. Die bedeutenbsten romantischen Ibullen von Jean Paul (Fibel und Bug) und von Gichendorff (Aus bem Leben eines Taugenichts) wiederholen ben Sat, daß eine volle Befriedigung

nur bei geiftiger Beschränktheit möglich ift, ein schmerzlich seliges Sehnen die Stimmung jedes tiefer bewegten Herzens bleibt, und wenn man sich hierzu ohne Vorbehalt bekennen muß, dann hat allerdings weder das Land der Phantasie noch die Erde selbst für das Ivyll einen Raum.

Die neuere ibyllische Literatur, welche beim Anfange bes Jahrhunderts in aller Ueppigkeit aufschoß, bald jedoch burch die Kriege für eine lange Beit vernichtet wurde, vermischte fich baber nicht mit ber Romantif und blieb mit ber classischen Beriode im enaften Zusammenhange. Das malerische und lehrhafte Ibell war burch Reubeck zu Ansehen gekommen. Auf seine Gesundbrunnen (1795) folgten 3. C. Ihling's Gefundbrunnen zu Liebenstein (1804) und bes Freiherrn 3. 3. v. Gerning Beilquellen am Taunus (1813). Hieran schlossen sich bie gablreichen Schilderungen Rugens, bes Barzes, ber Gegenden am Rhein, Main 2c., welche bann auch locale Sagen in fich aufnahmen. Die Barthenais von Baggefen (1804) und Rosegarten's Joulen (1803-4) find ebenfalls weniger evisch als malerisch. 3. R. Schuler nahm sich E. v. Rleift zum Borbilde und ging in ber Anhänglichkeit an ihn so weit, daß er fogar die Hexameter wieder mit der Borfdlagfolbe verfah. Rachbem ber Sommer (1833) mit Beifall aufgenommen war, bichtete er noch einen Herbst (1836), einen Winter (1838) und endlich auch einen eigenen Frühling (1844). Gleichzeitig mit bem biblischen Epos pflanzte fich ein biblisches Ibull fort. Manches, was wir bort nannten, gehört zugleich hierher. Rächst Borfer erwarb fich in biefer Gattung ben meiften Beifall Raroline Bichler (Ruth, hagar in ber Bufte, Rebeffa, David und Jonathan, 1802); auch ihre weltlichen Idullen fanden Beachtung. Eine britte Gattuna ift bas eigentliche Familienibyll. hier hat ber Rachwuchs von Bogens Luise und Goethe's hermann und Dorothea seine Stelle. Borzüglich fehrte bie erstere in vielen mehr ober minder freien Bariationen wieber, ba ihr Reichthum an ibpllischen Elementen jur Behandlung reigte, namentlich die Pfarrer gern die Burbe ihres Amtes und bas Blud ihrer Stellung priefen, endlich auch ein Bettftreit mit Bog nicht zu gefährlich ichien. Bu ben befferen Dichtungen diefer Art gehören bie Ibyllen von Kofegarten, G. C. W. Holzapfel (1816), Eb. Heinel (1833), G. F. Eb. Cruftus (1839—44), R. Kirsch (1844). Auch die Rachtmahlskinder von E. Tegner wurden oft überfett und mehr gelefen als manche nicht schlechtere einheimische Erzeugniffe. Bon Goethe wurde Amalie v. Helwig, geb. v. Imhoff, angeregt, boch find ihre ibyllischen Dichtungen: Die Schwestern von Lesbos (1801), Die Schwestern auf Corcyra (ein Drama, 1812) und Die Tageszeiten, ein Cyflus griechischer Zeit und Sitte (1812), nicht gerade mit feinem Epos verwandt. R. L. Kannegießer suchte fich in Amor und Hymen (1818) ber Darftellungsweise Goethe's ju nahern, und fein epis sches Ibull Telemachos und Rausikaa (1846) erinnert auch in sachlicher Hinsicht an Hermann und Dorothea. Daffelbe gilt von Abam und Eva von Moris Hartmann (1851). Gine unmittel= bare, boch ziemlich formlose Rundgebung bes begeisterten Sellenismus war Kyllenion ober ein Jahr in Arfabien (vom Bergoge Auguft zu Sachsen-Gotha, 1805). Es bleibt bas werthvolle und ben Romantifern nicht fremde locale Bolfbidvll ju erwähnen, welches ebenfalls von Bog ausging. hier haben fich unter Anberen 3. B. Bebel, J. R. Wyg, Ludwig Reuffer, G. Ch. Braun einen wohlverdienten Ruhm erworben. Bog felbft fuchte bie Raivetat biefer Dichtungen schon baburch ju fteigern, bag er bie Schriftsprache mit einer provinziellen Mundart vertauschte, wie Theofrit es gemacht, und hierin folgten ihm, namentlich feit Bebel's Ginfluß ibn unterftuste, viele Anbere 1).

Mit dem Alterthume hangt diese Literatur nur durch Goethe's und Bosens Bermittelung zusammen, und sie hat weder in den Formen und Stoffen noch dem Geiste nach ein näheres Berhältniß zu Theofrit. Reben diesen könnte sich der einzige Hebel stele, für welchen die Natur dasselbe gethan. Wir wollen nun aus jeder Gattung einige Beispiele hervorheben, um zu zeigen, wie der Hellenismus auch hier sich immer mehr verallgemeinert und verzeingert. Daß die Mängel dieser Dichtungen in gleichem Grade mit der Entsernung von den Kunstgesetzen wuchsen, nach welchen sich das Theofritische Idul gestaltet, lohnt nicht der Mühe nachzuweisen, da selbst die deutschen Borbilder nicht erreicht und die Bortheile, welche Bos und Goethe bereits aus dem Studium der Alten gewonnen, gleichgültig ausgegeben wurden.

Die Gefundbrunnen von Balerian Wilhelm Reubed (1795) haben besonders in Folge ber gunftigen Beurtheilung bes alteren Schlegel ihren Ruf behalten, ohne eben bedeutend zu sein. Im ersten Gefange lagt fich ber Dichter von ber Romphe ber Gera in

<sup>1)</sup> Siehe die Busammenstellungen bei R. Göbete, "Elf Bucher beutscher Dichtung" (1849), II, 261, und Th. Munbt, "Geschichte ber Literatur ber Gegenwart" (1853), S. 701.

Die Tiefe führen zu Erzwälbern, Kryftallen und Bulfanen, wo fich Die Beilmaffer bereiten; eine Ginleitung, die mit Opigens Serconie an Birgil erinnert. Das zweite Buch gablt bie vornehmften Babeorter Deutschlands auf, boch mit fehr geringer localer Befonberheit, und ift feineswegs fo anziehend, wie Schlegel es uns glauben machen will. Kur ben britten Gefang fanden fich febr profaische Gegenstände ein, indem die Siechen hier über Wohnung. Speife und biatetisches Berhalten belehrt werden mußten. machte bem Dichter felbst Spaß, baß bas epische Bathos mit Rafe. Rehlflößen und Schweinefleisch in Conflict gerieth, aber fein grofee Talent, gewöhnliche Dinge mit dem Glange ber Rhetorif berauszupupen, half ihm über biefe Schwieriafeit hinwea. Der vierte Gesang schildert bie landlichen Unterhaltungen ber Curgafte. Spaziergange, Jagb zc., und biefer Theil enthalt bie lebhafteften und ansprechenbsten Schilberungen. Es fehlt bem Bebichte nicht an finnlichem Detail, boch hatte es ihm mehr genütt als bie antifen Episoben, wenn Reubed einen bestimmten Babeort gur Scene gemacht und feine Befchreibungen an eine Sandlung geknupft. Die Berameter find mit seltener Bewandtheit behandelt; so offenbart fich in der Schilderung der Bulfane viel rhuthmische Rraft und andere sentimentale Abschnitte fließen im weichen Wellenspiele Im Ganzen bat die Sprache iene Klanafulle und gewichtige Rurge, welche Boß eben bem Birgil bei ber Ueberfetung bes Landbaues abgewonnen. Außerdem bilben Erinnerungen Mythen, Bersonen und Sitten bes Alterthums einen anziehenden Sintergrund.

Die Barthenais ober bie Alpenreise von Baggesen (1804) ift offenbar bas Sochfte, mas fein Genius zu ichaffen fabig mar; in ihr fpielen seine wahren und scheinbaren Borzuge in vollem Blanze. Bu epischen Berfuchen fühlte er fich besonders burch Bo-Bens homer und Birgil angeregt. Bon bem Letteren wurde er fo hingeriffen, bag er lieber als Jean Baul's "ungeheuer genialifche Werte" die einzige Episode von der Dibo gedichtet haben In einer nach Birgil's Pollio entworfenen Bifion ließ er mollte. fich burch ben Schatten bes romischen Dichters anfangs berufen, Napoleon in einem großen Epos zu verherrlichen, boch gab er, als seine Begeisterung fur ben Belben ichwand, biefen Blan auf. Die Parthenais bildete sich in ihm aus, als er (1797—98) im Schmerze über den Tob seiner ersten Gattin in den Alben herumirrte, und Die Beschäftigung mit biesem Gegenstande entrig ihn ber Betaubung und bem unmännlichen Grame, welcher feine beften Freunde

an ihm irre gemacht. Das Gebicht (anfange neun, fpater gwölf Gefange) enthalt nach Baggefen's gemischtem Geschmade Ibulis fches und Beroifches, Komisches und Tragisches. Rorbfrant geleitet brei Schwestern auf einer Alpenreise gur Jungfrau. mes, zur Beit mit ben griechischen Bottern in ber Schweiz mobnend. batte in ber modernen Geftalt eines Sauptmanns ben Rubrer ber Schonen machen wollen, war jedoch abgewiesen worden und bereitete nun im Bunde mit Eros ben Ballern mancherlei Gefahren. Rach Bestegung berfelben wird Rordfrant mit ber Sand der jungften Schwester belohnt. Diefe Unabhangigfeit der Erfinbung tann man ben wenigsten Berehrern bes Bog nachrubmen. und die Behandlung bes Gotterwefens ift ein Beweis von achtem Talente. Soll bie Ironie wohlthuend fein, fo muß fie weber gemuthlos noch platt werben, und in beiden Begiehungen fteht Baggefen weit über S. Beine. Dit einer vortrefflichen Anspielung auf Die Obuffee versammelt er ben Rath ber Uranionen auf bem Kin-Sie außern sich noch mit bem Pathos ber alten steraarborn. olympischen Erhabenheit, find aber in ihrer Dhnmacht ben frangofifchen Emigranten ahnlich. hermes fest in einer langen Rebe auseinander, wie auf Erben Opfer und Ehrfurcht aufgehort. Dit vortrefflichem humor erwibert Beus, es fei ja in Deutschland gang leiblich, ba Schiller neulich ben Göttern Griechenlands ben fußeften Beihrauch geftreut, Bieland in Mercurevangelien ihre Gesprache von ausnehmender Beisheit verbreite. Goethe ihnen Bropplaen baue und Bog ihn zweifeln mache, ob nicht noch holber als in homer's Sprache flinge bas Deutsche: "herrscher im Donnergewölf, Beus." Beiftand und Feinbichaft ber Gottheiten, ein Sturm auf bem Thunerfee, ein Zusammentreffen Rorbfrant's mit ber Beliebten in einsamer Grotte, wobei jeboch ber unkeusche Blan falfcher Botter nicht gelingt, schließen fich an Aehnliches in Baggefen hatte ein befonderes Talent jum Allegoris Großartig und treffend ift ber Damon bes Schwindels bargeftellt, feine Erscheinung und bie Birfung feines Erd = und Simmel verzerrenden Medufenschilbes. Birgil's Fama war hier bas Borbild, icheint aber weit übertroffen. Endlich erhalten wir auch In einer bamonischen Sohle erscheint in eine fleine Ratabase. Bistionen die Zufunft ber Schweiz. Obgleich die Bilber ber brohenden Berruttung, ber Schatten bes verzweifelnden Tell nicht erquidlich find, so fleigert fich boch die Dichtung burch biesen ernften Sinblid. Gin bebeutenber Rehler ift es, bag fich unter jenen bem Selben bereiteten Gefahren auch Reuschheitsproben finden, 30 \*

wobei das unzeitige Mistrauen, Erröthen und Verschämtthun der Madchen noch mehr die naive Sittlichkeit des Johles verlett. Bornehmlich war es auf eine Schilberung der Gebirge abgesehen, doch that das declamatorische Pathos der Anschaulichkeit Eintrag. Baggesen wollte Virgil und Voß mit Klopstock, diesen wieder mit Jean Paul überdieten und daher wechseln Dithyramben mit der epischen Einfalt. Hier und da begegnen uns "Homerische Schwalsen", doch der Homerische Sommer bleibt aus, und Voß gelang es bei seiner gleichmäßigeren Bildung mit geringeren Krästen eine bedeutendere Wirkung hervorzubringen. Baggesen sagte im Pollio von sich selbst und den Zeitgenossen:

Ach, wir tonen nicht mehr, wir Reueren; geigen und pfeifen, Laut posaunen, auch brausen wie Sturm und rollender bonnern Als der Olympier selbst, das können wir, aber nicht tonen.

Rosegarten feste bas Bfarreribell fort. Er hat amar in feiner Jucunde (1803) weniger als Andere die Luise benutt, doch ift bas Bebicht, welches im fifelischen Garten entsproffen sein foll, bafür auch besto burftiger. Gin Pfarrer balt feinem Bolfe am Meeredufer eine Bredigt von ungefahr 120 Berametern; barauf folgt Milton's burch Sandn verflarter Symnus an bie Schovfung. Rosegarten mar ftets von Andacht trunfen, baher bilbet ber Erauß bes religiösen Gefühles ben Gipfel bes Gebichtes. Auch andere Beiftliche schmudten ihre Ibyllen gern mit einer Predigt, fo Seinel und Tegner. Selbst Holzapfel, ber Jurift mar, predigt wie ein Mann von Fach nach einer Disposition. Weber bie Sittenschilderung noch die Charafteriftif hat bei Rosegarten bas Bog'iche Detail. Es war ihm überhaupt unmöglich, fich eine Beile in ber ibullischen Stimmung zu erhalten. Er läßt bie Dabchen von ber entarteten Cultur schwaßen und gleichwol übersett ein Fraulein aus Plato's Phabros .. bie bellenischen Kluge von der Beseffenheit und ber heiligen Buth ber Liebe, und von bem Wefen ber Seele, bas bide Dunkel ber Freundin erleuchtend". Die griechi= ichen Borter, ber zwischen Prunt und Rüchternheit herumirrenbe Ausbrud, bie unermubliche, jedoch gang nachlässige Rebseligfeit erinnern haufig an Bobmer's fußes Geschwas. Stehenbe Gpitheta, wörtliche Wieberholungen und andere herkömmliche Eigenheiten bes epischen Styles finden fich auch hier, jedoch nur ein (ziemlich schiefes) Gleichniß. In ber Infelfahrt (1806) find bie Berfe etwas beffer, boch ftellen uns Berfonen und Begebenheiten ebenfo wenig ein ibpllisches Leben vor Augen. Den größten Theil nehmen Beschreibungen ein und unzwecknäßig gewählte Episoden: eine psalmodische Kanzelrede über die Stimme des Herrn auf den Wassern, die Aufzählung Dessen, was die Alten Schönes vom Bernstein gesagt und von der vorsündstutlichen Welt, von den seligen Hyberboreern, nebst einer patriotischen Anwendung auf die heimathsliche Atlantis; zur Unterhaltung der Mädchen endlich einige Legenden, unter welchen die von der keuschen Agnes im Buhlhause. Wenn solche Gedichte wie die Jucunde noch 1843 in sechster Auslage erscheinen konnten, dann erheben sich die Bosischen Idplelen zu Sternen erster Größe. Kosegarten that wohl daran, daß er seine Poesien dem "männlichen Tadel" vorenthalten wollte und vornehmen Frauen zu Füßen legte.

Wilhelm und Emma, eine landliche Dichtung in acht Ibullen von G. C. B. Solgapfel (1816), foll und bas Bfarreribyll in feiner Bollendung und Auflösung zeigen. Es find nämlich alle Elemente in erschöpfender Bahl jufammengeftellt, aber bie Ausfuhrung bat nichts Charafteriftisches und bas Gange gleicht einer Das lerei burch bie Schablone. An ber Spipe fteht ber Landpfarrer. geschmudt mit ber Burbe und Weisheit bes Amtes und ber Sahre. Seine geliebte Tochter, bas einzige Rind, ift ein fanftes, gefühlvolles Mabchen, auch außerlich bas Bild ber Unfchuld, benn fie tragt, wie alle ihre Schwestern in ben anderen Bfarreribollen und in ben Liebern und Elegien ber Göttinger, ein lilienweißes Gewand. Sein Freund, ber Förster, hat einen Sohn, einen redlichen, gutherzigen Jungling, ber ftubiren wirb. Die Rachbarefinber lieben einander von ber Schulzeit an. Der Jungling muß endlich auf die Univerfitat. Er lagt eine Schwester gurud. Sie ift die Freundin ber Geliebten. Beibe Mabden, holbe Rinder ber Ratur, fehen einander fast täglich und plaubern von dem Entfernten. Diefer findet auf der Afabemie einen Freund und hat nun ebenfalls einen Bertrauten feiner Liebe. Es folgt Die Seliafeit eines Ferienbesuches. Der Studiosus bringt auch ben Freund mit, ber fich mit feiner Schwefter verlobt. Run ift eine Baufe bis jur Hochzeit auszufullen. Das eine Baar wird burch ben Berbacht einer Untreue getrennt. Die jungen Leute harmen fich ab und konnen boch nicht voneinander laffen. Der zweite Brautigam reift zu einer in weiter Ferne wohnenden Rutter. Endlich fehrt er jurud. Da ift bie Braut tobtkrank. Aber ber himmel hat Erbarmen. Sie geneft, und inzwischen entbedt auch bas zweite Baar, daß nur ein Misverständniß bie Urfache ber unschuldigen Leiden gewesen. Die Erfüllung ift nabe. Dan burchftreift Kelb und

Bald in fußefter Befriedigung. Dan verweilt bis gur Racht im Garten bei Mondenlicht, Resedaduft und ben Liebern ber Rachtigall. Die Alten plaudern in der Laube und schmauchen ihre Pfeife. Endlich feiert man bas frohliche Sochzeitsfest. Die Gemeinde nimmt herzlich Antheil aus Liebe zu ihrem Seelforger und ber freundlichen Tochter, bie man im Dorfe behalt. Denn ber Brautigam hat icon seine schöne Bredigt gehalten und wird bes Schwiegervaters Behülfe und Nachfolger. Sier find nun Berfonen, Scenen, Sitten wie bei Bog. Es ift jeboch bas Raturliche mit bem Alltäglichen verwechselt. Der Pfarrer ju Grunau mag nicht liebenswurdig sein, aber er hat einen Charafter, und die naive Dunterfeit seiner Luise zeigt, bag Bog wenigstens bemuht mar, von Rlopftod au Leffing überaugeben. Seinem fraftigen, berben Sinne fagte die romantische Sentimentalität nicht zu. In ber Gefühlsweise lehnt sich bas jungere Iboll baber nicht an ihn, sonbern an Solty ober an Miller. Die Sympathie ber Bergen, Die Seelenharmonie, verschlingt, wie im Siegwart, alle Gebanken, ber moralische Ibealismus alles Individuelle. Go hatte einft Gefiner geglaubt, die Theofritischen Diffonanzen in einen reinern Accord auflosen zu muffen. — Beit bedeutender ift bas Bfingftfest von Eb. Beinel (1833). Sier ift bas Borbild wol in mancher Begiehung übertroffen. So ist es gang angemeffen, daß bas firchliche Leben der Landleute mit seinen frommen Sitten mehr hervor-Auch ber festliche Abend auf bem Walbberge unfern bes Meeres nimmt fich gang anders aus als die Raffees und Tafels scenen in der Luife. Endlich gibt es bier eine fvannende Beaebenheit. In anderen Dingen hatte Boß jedoch so sehr das Richtige getroffen, bag eine fühlbare Lude entftand, wenn man ibn nicht nachahmte. Jene berberen Kiguren, Sans und Thoms, Die treue Susanne und Marie, die geschäftige Sausmagb, entbehrt bas 3byll, welches boch immer jur Bergartelung hinneigt, nur ju feinem Schaben. Ebenso ift für bie Bilber bes hauslichen Behagens fein genügender Erfan geboten. Den Pfarrer felbft brudt ber Berluft ber Gattin, Die Furcht für ben Schwiegersohn, welchen bie mistrauische Regierung nicht anstellen will, er spielt neben bem Gutsherrn die zweite Rolle, und bem gegenüber fühlt man, bas Die eigenfinnige Rraft und regsame Selbstherrlichkeit seines Amtebrubers zu Grunau auch ihre Reize hat. — Der Feierabend eines Greises von R. Rirsch (1844), gleichfalls ein Baftorale biefer Art in herametern, bas ich jeboch nur aus einer Recenfion fenne, foll gang ansprechend fein und in ber Ausführung manches Reue

haben. Berfonen und Scenen mußten ziemlich biefelben bleiben. Der religiose Theil des Idvlles bewegt fich um die Einweihung einer neuen Dorffirche und bas Jubelfeft bes Bfarrers; Die Erotif fnupft fich an die Berbindung feiner Enfelin mit einem jungen Amtebruber und feines Enfels mit ber Tochter eines Forfters. Bur zeitweiligen romantischen Berschleierung bes Monbes hatte ber Enfel die Braut verlaffen, er fehrte aber reumuthig jurud und eine bewegliche Berfohnungsscene auf bem Friedhofe machte bas Glud Aller vollständig. 3m hintergrunde fteht eine vornehme Guteherrschaft ale Bertreterin ber großen Belt, an welche fich folche Ibollen anlehnen, wie die Hirtenthaler an das Gebirge. — Bon Eb. Crufius, Baftor ju Immenrobe, gibt es außer bem biblifchen Familiengemalbe Bethanien (1840, Lagarus und feine Schweftern) zwei größere ibpllische Dichtungen: Der Besuch in Sainthal (1839) und Die Berlobung (1844). Der Mittelpunkt ber Begebenheiten ift in beiben ebenfalls bie Berschwägerung ber Kamilien bes Bfarrers und bes Körsters ober Amtmanns. Die Kreundichaft ber bieberen Alten, bie Bergensangelegenheit ber ftrebfamen, mohlgebildeten Junglinge und unichnibigen Dabden, ber Genuß ber Ratur und ber Geselligfeit, in welche Geburtstage, Jubilaen, Rinds taufe einen festlichen Schwung bringen, Die Dankbarkeit gegen ben Beber fo vieler Freuden und andere fromme Empfindungen, Die sich oft in erbaulichen Reben außern; zu diesem Seelenleben als Unterlage eine behagliche Sauslichkeit und eine reizende Landschaft: folde Dinge find bas immer wiederkehrende Thema, welchem man fich burch Beranberung ber Motive einige Reuheit ju geben bemubte. Auch in Crufius' Ibyllen nabert fich die Darftellung bei bem Mangel aller charafteristischen Buge ber fentimentalen Berschwommenheit. Diese Bersuche lehren uns wenigstens beherzigen. daß Bog boch nicht ohne Talent und Glud gebichtet haben muß. weil er nicht nur zu bem Kamilieniboll ben Grundriß erfand und alles Material sammelte, sondern nach so vielen Jahren von Reinem übertroffen ift.

Amalie v. Imhoff bildete sich in ber Schule Goethe's und Schiller's. Die Schwestern von Lesbos (1801), welche ich zur Charafteristif ihrer Dichtungsweise ausgewählt habe, sind nicht in Bosens Styl geschrieben und ähneln noch weniger den Idullen der Alten. Der Verfasserin hat die Iphigenie vorgeschwebt. Das eigentliche Thema sind die Irrungen des Herzens, die sittliche Cassusstillt, und die Handlung ist Rebensache. Gine jüngere Schwester, die sich arglos der Liebe zu dem Berlobten der alteren hingibt und

bann vergebens bie Leibenschaft übermältigen will, ein Sungling. welcher die neue Liebe, die ihn überrascht hat, der Treue unterordnet, endlich eine jener reinen und hoben Jungfrauen, die, burch Erfahrung und Leiben gereift, die Wirren bes Lebens mit befonnener Rlarheit betrachten, in beren tiefem Gemuthe fich bei ber höheren Rube und Kaffung die Leidenschaften und Buniche bald beschwichtigen laffen, so daß sie mit stiller Kraft Anderen ein schmerzliches Opfer bringen und die Refignation boch nicht unnaturlich oder verlegend erscheint, ba der fittlichen Soheit und den herben Erfahrungen die Binde ber ftillen Besta julet angemeffener ift ale bie frohe Morte: bies find Berfonen, mit benen fich auch Goethe gern beschäftigte. Griechisch ift bem Stoffe nach hier nichts als ber ibeale grfabische Schauplag, an ben uns icon Geßner, Jacobi und Wieland gewöhnt. Dagegen haben die gemeffene Empfindung, bie nivellirende Lebensbetrachtung, die ftille Große und Reinheit des Charafters in jenen von griechischem Geiste burchfloffenen Dichtungen Goethe's auf das Idull einen wesentlichen Einfluß geubt, und auch die Mangel ber Iphigenie, die vorherrfcenbe Sentimentalität, ber reflectirende Ton, die Armuth an au-Berem Leben, kehrten getreulich wieder. Selbst die sichere Anlage ber einfachen Begebenheit, die leichte Motivirung, ber runde Guß verrathen bie nachhelfenbe Sand eines Meifters, fo bag ber Irthum, Goethe für ben Berfaffer ju nehmen, gar nicht fo fern lag, als man meint. Aehnliche Probleme find oft behandelt, und eine Bergleichung biefes Ibylles mit F. S. Jacobi's Wolbemar ober Gubtow's Beifem Blatt wurde jur Erörterung mancher wichtigen Frage Anlag geben. - Die Ibyllen von R. 2. Rannegießer zeigen ein gebildetes Gefühl für das Dichterische und einige Sicherheit in ber Behandlung, welche bie Frucht einer vielfachen Beschäftiaung mit ben Deifterwerfen ber Boefie finb. Amor und Somen in zwölf Gefängen (1818) schilbert bie Bewerbung eines Dichters und Schulmannes um eine Pfarrerstochter, ihren Brautftand, Die Bermahlung und die Flitterwochen. Die Begebenheiten umfaffen Jeber Monat bringt ein neues episches Moment binju, welches meiftens mit bem ebenmäßigen Fortichreiten ber Ratur in Berbindung gefett ift. Die Charaftere haben bei aller Ginfachbeit mehr Gehalt als in Bogens Luife, und die Behandlung regt auch mehr ben Gebanken an. Manches ift recht anziehend, 3. B. die schon erfundene Scene, als die Berlobten in die Ruinen einer im Dreißigiahrigen Rriege gerftorten Rirche eintreten und an bem versunkenen Altare, wo seit Jahrhunderten fein Brautpaar

geftanben, ihre seligen Soffnungen mit einem ernften Rachfinnen lautern. Das Gebicht fintt jeboch außerorbentlich, wenn man an bie behagliche Rube benft, mit welcher Bog bie Motive ausführt, ober gar an hermann und Dorothea. Bu einem Bergleiche mit bem letteren fordert aber ein jungeres Iboll von Rannegießer auf. Telemachos und Raufifaa (1846) behandelt ben Abschluß ber schonen Sage von Dovffeus' Aufenthalt an bem Sofe bes Alfinoos. Die Brautfahrt bes Telemach. Diefer und feine Eltern gleichen fo siemlich ber Kamilie aus bem Golbenen Lowen, und ber Ganger Demobofos bat fich in ben wurdigen Beiftlichen verwandelt. dem letten Theile läßt bas Ibyll fehr zu feinem Bortheile ben epischen Stoff vorherrschen, im erften gestaltet es fich nach ber sentimentalen Ibeendichtung. Die alteren Bersonen sollen als bie Trager einer naturlichen Weisheit und Lebenserfahrung erscheinen. Die Dibaktif hat jeboch nicht viel Behalt und macht fich eines ftorenden Anachronismus schuldig, ba Reflexionen über bie Annehm= lichfeit ber geselligen Unterhaltung, über bas Befen ber Freundschaft, ber Liebe, über ben Werth eines stillen Wirkens in beruhigten Zeiten ben alten Roft von ber Dunge ftreifen. Abam und Eva von Moris Sartmann wird ebenfalls auf Goethe's fortwirfendes Beispiel gurudgeführt. Das Ibull gehört gu bem Befferen, was bie neue Boefie bervorgebracht, fann aber einen Bergleich mit bem Borbilbe nicht aushalten, und die flüchtige Ausführung mancher Scenen macht es mehr zu bem Berte bes Zeitvertreibes als bes ernften Runftfinnes. Ein reicher Fabrifherr schidt aus Respect vor ruffischer Ginquartierung feine noch fehr junge Tochter in die Waldeinsamkeit. Sein Bflegesohn, ber mit ihr aufgewachsen, begleitet fie. Die jungen Leute führen ba, wie Abam und Eva, auf beren Ramen fie getauft find, ein parabiefisch Des Junglings geiftige Ueberlegenheit, sein weiter Blid ins Leben, ber fraftige Schut in Gefahren machen auf bas Dabs chen einen tiefen Einbruck und verwandeln das luftige Kind in eine ftill sinnende Jungfrau, boch bleibt fie Gurli genug, um Abam ihre große Entbedung, baß fie fich eigentlich nicht wie Beschwifter lieben und daß noch die Beirath ju ihrem Blude fehlt, mitzu-Während Goethe fittliche Bebenfen und dußere hemmniffe zwischen hermann und Dorothea stellt, um die beiben vollen Menschenseelen in ihrem tiefften Grunde zu entschleiern, fonnte bies Abenteuer nur mit einer Heirath schließen, und ber Bater hatte in ber fritischen Lage gewiß beffer gethan, bas Baar, jumal bei ber großen Jugend beffelben, erft copuliren ju laffen, ehe er es

auf eine fo lange Zeit in ben Balb schickte. Anfange scheint es. ba eine Bof'sche Ausmalung bes Wohnzimmers bas Ganze eröffnet, als ob auch bas Beheimnis ber Familie zur Darftellung tommen foll, wie Goethe bas wechselseitige Berhaltniß gwischen Bater. Mutter und Sohn bis in die feinsten Berzweigungen hin verfolgt, boch reifit biefer Kaben bald ab. Hartmann hat wol hauptfächlich auf ben Charafter bes Selben gerechnet. Gin Geiftlicher, ber bie jungen Leute im Balbe entbedte und mit ihnen in Berfehr trat. gleicht bem erften Berlobten Dorothea's. Er war einst nach Krantreich geeilt, um fur bie Revolution ju fampfen, und bebedt jest bas gebrochene Berg mit ber Rutte. Der junge Abam eifert ihm nach. Man hatte ihn ichon wegen "einer Berichwörung gegen bie Thrannen" aus ber Schule gewiesen, boch er blieb Dantonift. Im Urwalde ergeht er fich in poetischen Philosophemen aus ber hoheren Naturlehre, wobei Eva ihn zwar nicht versteht, aber bewunbert. Er hatte einen Ruffen, ber ihm Eva geraubt, fcon unter ber Art, übte aber Gnabe. Obgleich ju Zeiten fo gartfühlend, bag er nicht bie Lerchen schießen konnte, bezwang er einen Wolf mit bloffen Sanben. Das aus Riesenstarte, Gutmuthigfeit und Beichbeit aufammengesette Ibeal ber alteren Geniedichtung vervollkommnet fich hier burch moderne Bolitik und Philosophie. Auch bas Aeußere biefes Ibeals, die herculische ober cherustische Gestalt nebst ber heiligen Rraft bes "fünftigen" Bartes und ber genigle. febr fleibfame Angug werben fo genau befchrieben, bag man Alles nachzeichnen und antuschen könnte. Wie es scheint, war hartmann au bescheiben, mit Goethe au wetteifern 1). Das Gebicht hat ber poetischen Form und bem Berameter viel zu verbanten, benn als Rovelle mochte es fpurlos verschwinden. Sartmann wollte, wie "ber Alte von Weimar", ben Aerger und bie Betrübnif ber Zeit in einem Idule begraben, boch wachft von biefen Bilgen genug in feinem Tempe. — Der Pachthof von Mar Solban (1852) gebort vielleicht auch ju Goethe's Idull, ba hier die Rriegeluft Bermann's weiter ausgeführt icheint und bie Sprache einige Aehnlich-Reinhold verliebt fich in die Tochter bes Bachters, feines Pflegevaters. Zwei Rebenbuhler beunruhigen ihn und er gieht

<sup>&</sup>quot;) Ruf' ich bich vielleicht, bu Tochter bes Pfarrers von Grunau? Rein! es ift jest beliebt, mit Lacheln nur bich zu betrachten. D Luife (von) Bog, bu fittfam bescheibene Jungfrau! Dich, Dorothea? Erschreckt kehrt fich von bir meine Kraft ab, Bahrlich, bu bift zu schon, zu hoch, zu groß und zu weise.

in den Krieg. Bei der Heimfehr empfängt ihn die Geliebte mit der alten Treue, aber er will ihr lieber entsagen, als seinem Wohlthater die Tochter abnöthigen. Den Pachter rührt die Großmuth und er macht das Paar glücklich. Phantasielose Scenen, ein flasches Raisonnement und schlechte Herameter verweisen dieses Gesticht zu den mittelmäßigsten Erzeugnissen der modernen Goldschnittliteratur. — Endlich erwähnte ich Kyllenion (1805), zwölf idylische Stizzen mit den Namen der griechischen Monate. Sie sind, den Geßner'schen Bildern aus Arfadien ganz unähnlich, voll frissen Geßner'schen Bildern aus Arfadien ganz unähnlich, voll frischer Bewegung und am wenigsten sentimental; aber die Ersindungen sind, trot der sonstigen Originalität des Dichters, nur dürftig und von landschaftlichen Schilderungen überwuchert. An das Antise erinnert nichts als das Costüm und der gelehrte antisquarische Apparat, den Fr. Jacobs dem Bersasser geliesert has ben soll.

In bem Bolfeibyll erhielt Bog an Johann Beter Bebel einen Rachfolger, Der ihn überflügelte. Boß schilberte Die frische Gefundheit, bas ftarte und garte, frohliche und liebliche Befen ber Landleute. Sebel batte alle Diefe Gigenschaften felbit. Babrenb Bog boch immer außerhalb bes Lebensfreises ftanb, aus bem er nur als Freund und Kenner ber Dichtungsgattung sowol wie ber Boltenatur feine Gegenftanbe mablte, und mahrend fich in ihm ber Sinn für bas Idvilische nicht zu einem idvillischen Sinne fteigern fonnte, ichien Bebel felbft ju bem Bolfe ju gehoren, und bei ibm burchbringt bie ibvilische Ratur gleichmäßig mit ben Gegenftanben auch bie Auffaffung und Behandlung. Anbererfeits barf aber auch Bof gegen Sebel nicht zu fehr herabgefest werben. Bon ben nenn in Serametern verfaßten Ibyllen bes Letteren, bie fich unter ben Allemannischen Gebichten (1803) befinden, find einige unübertrefflich ichon, aber fie alle ausammen wurden uns nicht ein jo umfaffendes Bild von dem Leben und Treiben des Bolfes geben, wenn fie fich nicht burch die lyrischen und bibaktischen Gedichte erganzten, die meistens nach Ton und Inhalt ebenfalls idyllisch find. Manche sehr gerühmte Borzüge Bebel's haben auch ihre Schattenseite. So schildert er uns den Fluß (die Wiese) als ein Landmadden nach allen Stationen ber Rindheit und Jugend, bas Saferforn ift ein Rindlein, bas unter ber Bflege ber Engel gebeiht, bas Reuighr wieder ein Kindlein, welches unter bie Denschen gesenbet wird, seine Spenben auszutheilen, die Sonne eine Sausfrau, welche auf ihrem Spaziergange Bolten ftridt zc.; biefe mit Beift. Bhantafie und Anmuth behandelten Berfonificationen,

von benen Goethe gang richtig bemerkt, baß sie nach Art der griedifchen Mythologie bas Univerfum vergöttlichen, minbeftens (in autem Sinne) verbauern, haben allerdings eine überrafchende Lebenbigkeit, seben aber, was auch Bilmar zu tabeln scheint, an bie Stelle bes Einbrudes ber Natur boch ben Reiz bes vergleichenden Wipes; es ift, als ob die Ueberfattigung fich bereits nach pikanten Buthaten umfieht, und in Bogens fich felbft genugendem Behagen an bem fommerlichen Felb , Balb = und Gartenleben burfte bas ibullische Gefühl fich in größerer Reinheit und Einfachheit ans-Bei Bebel fteben die Rinder mit ben Muttern und ben lieben Engeln im Borbergrunde, und mahrend Bog bauptfachlich auf bie Sittenschilberung ausging, die er an bie Arbeiten, Scherze und Liebichaften ber erwachsenen Jugend anknupft, last Bebel gern bie Rleinen burch moralische Naturbilder und Erzählungen unterhalten. Die letteren find bisweilen gang liebliche, mit ben Bunbern bes Aberglaubens geschmudte Sagen, boch fehlen auch nicht blutige Geschichten, wie ber berühmte Rarfunkel, ber aus ben Grenzen bes Ibylles hinausgeht, wenn es auch richtig ift, bag bas Bolt fich an folden Sachen erquidt, um babei bas Bewußtsein ber eigenen Unftraflichfeit und Sicherheit ju genießen. Inhaltes ift bei Hebel nur ein einziges Joull, Die Feldwachter, eine Art Bechselgesang zweier jungen Burfchen, die einander nachher auch beschenken, mas allein an Theofrit erinnert; fonft ift biefes beliebte ibpllische Thema nur lyrisch behandelt, bisweilen (man vergleiche Die Ueberraschung im Garten) mit einer so flaren und frischen Raivetat, wie fie nur bas Bolkolied tennt. Db Bog ober Bebel une mit einem reicheren Detail in Die Berfftatten, Gewohnheiten und Freuden bes Landlebens einführt, bas ift ichmer Bebel heißt mit Recht unschägbar, aber Bog ift auszumachen. beshalb nicht burch ihn beseitigt worden. Für uns Städter a. B. bie wir ab und zu einmal eine sommerliche Rufticatio genießen. babei aber weber barfuß geben, noch rinboleberne Schube angieben. liegt in bem bewußten naturgenuß ber gebilbeteren und etwas belesenen Landleute, die und Boß schildert, die poetische Bermittelung zwischen bem Stadtleben und bem Bebel'schen Bauernibyll, und ebenso tritt die Traulichkeit ber Wohnstube, an welche uns Rorblander die langen Binter gewöhnen, bei Bog in ftarferen Bugen hervor, wahrend man bei Bebel, mas auf einer localen Berschiedenheit ber Sitten beruhen mag, die Gemuthlichfeit haufiger in der Schenke auffucht. — Bon den beiben umfangreichen Ibpllen von Lubwig Reuffer ift Der Tag auf bem Lanbe (1800) ein sentimentales Familienibyll, Die Herbstfeier (1828) ein locales Auf dem Titel des erften batte ein Rachbrucker Bofi ale Berfaffer genannt; Reuffer erflarte gern, baß feinem Bebichte bamit eine Ehre erwiesen worben, und wirklich bat er in biesem Ibylle Bog nicht erreicht. 3war zeigte er fcon bier, bag ihm ein schöner fittlicher Ibealismus, bichterisches Gefühl und Gebankenfulle eigen maren, feine Berfonen find auch eble und liebensmurbige Menichen, beren verftanbige Gefprache man gern anhort, aber Charaftere und Begebenheiten haben nichts Individuelles, und bie Episoben, welche bem Dichter behülflich find, die burftige Kabel ju einem Bedichte von 300 Seiten auszuspinnen (zum Theil Erinnerungen an die Freiheitstriege, jum Theil fentimental-tragische Liebesgeschichten, die mit ben Richardson'schen Romanen und bem Siegwart feines Landsmannes Miller verwandt finb), verrathen noch eine schwache Erfindung. Der Luise bat Reuffer einen Bug entnommen, ber in ihr unschidlich und hier noch ftorenber ift. Auf einem Dorfe wohnt ein beguterter Dann mit seiner Tochter. Die Landwirthschaft und die Ratur milbern seinen Schmerz um die fruh verftorbene Battin. Ihn befuchen Freunde aus ber Stabt: Bater, Mutter und Sohn. Die jungen Leute find verlobt und werben, als man auf einem Spaziergange wie zufällig in bie Dorffirche tritt und da ben Bfarrer findet, vor ben Altar gestellt und getraut. Die Mutter bes Brautigams war, um fur bas Dahl ju forgen, im Saufe geblieben. Sie ift über ben unzeitigen Scherz bochft entruftet und faum zu beruhigen, als fie erfahrt, bag man ihrer bei ber Trauung bes Sohnes nicht bedurft habe. — Die Berbftfeier (querft 1802) muß man gu ben beften Dichtungen ber classischen Schule gablen. Gin wohlhabenber Raufmann in Schwaben feiert mit feiner Kamilie und gahlreichen Freunden bas frohliche Fest der Lese. 3wei Brautpaare fiehen an der Svike ber fungen Leute. 3mar find ihre Angelegenheiten in befter Ordnung und ber Fabel fehlt baber jebe frannende Bermidelung, wie uns benn auch die Berfonen lange nicht fo beschäftigen wie in Bermann und Dorothea. Doch find bie Arbeit und bie Freuden ber Lefe ber eigentliche Gegenstand bes Gebichtes und wir vermiffen nicht eine Entfaltung tiefer Intereffen und Charaftere bei biefer lebhaften, mit Stetigfeit und Gbenmaß fortschreitenden Schilberung der mannichfachen Luftbarkeiten. Unter ben alteren Leuten find einige etwas gramlich; bas Treiben ber Jugend hingegen, bie in ihrer Bravheit, Frische und Lieblichkeit felbft ein Bilb alles hoffs nungereichen Bebeihens ift und fich auf biefem Schauplage Des vollsten Segens ber Ratur mit einmüthigem Sinne, harmlofer und anständiger Fröhlichkeit herumtummelt, erfüllt uns mit der in gleischem Maße zum Genießen wie zum Schaffen anregenden Lebensslust des ächten Ibylles. Da führen nicht phantastische Gespenster in dem Zwielicht der Kellergewölbe groteste Tänze auf, sondern die frästigste Gesundheit durchströmt den Festjubel der Ratur und der Menschen auf den Bergen des schwäbischen Weingottes.

"Machtige Freude fürmahr wird Allen gemahren ber Anblid!"

Wahrhaft classisch in beiben Ibyllen sind Bers und Sprache, an benen man ben geubten Ueberseter ber Aeneis (1816 und 1830) erstennt. Reuffer hat auch Homer sehr fleißig gelesen. Dies ergibt sich nicht allein aus einzelnen Stylwendungen, die mit heiterer Ironie nachgeahmt werden, sondern viele seiner Personen sind nach dem einsachen Abel ihres Geistes und ihrer Sitten Ebenbilder der Homerischen Menschen.

Das Joull ist sentimental, wenn es vorzugsweise bie fittliche Schönheit bes Seelenlebens barftellt und bie Ratur fo schilbert, wie sie fich in bem Spiegel bes afthetischen Ibealismus abbildet; es heißt im engern Sinne fentimental, wenn bie fittliche Schonheit allein in der Zartheit elegischer Empfindungen gesucht, aus ber Ratur nur genommen wirb, was zu folden Empfindungen ftimmt. Das Bolksibyll, stellt fich in beiben Beziehungen ber Sentimentalität entgegen. In bem julett angegebenen Fall wird man feiner Gegenwirfung ben größten Rachbrud munichen, im erften hat es nur die Rechte des Realismus ju mahren, wie es andererfeits felbft fich dem Idealismus unterordnen muß, wenn es nicht gehaltlos werden und zu dem Unschönen verirren foll. In jeder ihrer Berioben zeigt uns die Ibyllendichtung bas Spiel biefer Gegenfate. Zulept hatte Boß zwar bas Sentimentale aufgenommen, aber babei fo wenig die Schönseligkeit und Raturgemalbe mit bengalischer Beleuchtung begunftigen wollen, bag ihm Schlegel im Gegentheil Schuld gab, er habe ben Bindus mit Kartoffelfnollen bevflangt. Einige seiner Nachfolger verfielen bagegen wieber in bie schlimmfte Es ift bereits erwähnt, daß man aus Art bes Sentimentalen. Rlopftod's Dichtungen bas Weiche und Ueberschwängliche einseitig herausnahm, daß man mit Hölty und Miller bas Sanfte, Elegische, Rührende liebte und bies Alles in das Bog'iche Idyll hineintrug. In der Parthenais, beren Schauplat für die Beimath bes Raiven galt, finden fich neben anderen auch alle biefe Elemente. Die zehn Ibyllen ber R. Bichler (1802) find meiftens erotisch. Man flagt

um ben Geliebten, ber in ben Krieg gezogen, um eine treulose Schone: man freut fich, fuße Banbe gefnupft zu haben, beim Bieberseben einander trok mancher Bersuchung treu zu finden. Diese gange Erotif hat bie Farbe ber alten artabischen Schaferpoefie. Auch wenn die junge Krau den beimkehrenden Gatten mit Canafter und Bunfch bewirthet, wenn man fur bie Armen eine Rumforb'iche Suppe tocht, wenn nach Birgil's erfter Efloge ber fegensreiche Friedensschluß (1801) und ber Gott, qui nobis haec otia fecit, gepriefen wird, fo grundet fich bas Ibyll immer auf bie fentimentalen Regungen bes herzens. Roch mehr Einfluß gewann biefe Richtung burch die Matthiffon'iche Lprif mit ihren elegischen. übergarten ganbichaftsgemalben, bie ber gerabe Gegensat ju ben berüchtigten markischen Idullen find, burch ben Familienroman und bas burgerliche Drama. In Emmi ober bie zerbrochenen Gier von Julius von Soben (1819) begegnen fich bas Sentimentale und bas Raive, um jedes auf seine Beise in die Lüberlichkeit zu verfallen. Ein Rosadenoffizier verführt zum Dante für bie Bflege, welche ihm in einem Bauernhause zu Theil geworben, die Tochter feines Birthes, ift aber babei ein außerft gefühlvoller Dann; Emmi wieder war ein so unschuldiges Naturfind, baß fie glaubte, bei ihrem Zusammentreffen mit bem Geliebten im Balbe sei nur ein Rorb mit Giern verungludt, sonft aber nichts Schlimmes und Besonberes geschehen. Dit biesem 3byll, welches auch barin originell ift, bag bie Berfe, wenn bie Dufe es will, nur ben Tonfall bes herameters nachahmen, ohne fich an die vorgeschriebene Bahl ber Ruße zu binden, belegt Menzel die Spite ber Berfehrtbeit. 3ch gebe ben Schluß mit feinen Worten: Emmi kommt mit einem gesunden fleinen Rosaden nieber, ben die vornehme Braut jenes Offiziers in ein funftlich gemachtes Ei verbirgt und ihrem treulosen Brautigam, einer Bolfesitte gemaß, ju Dftern fpenbet. Ueberraschung, Rührung, Thranen. Er heirathet bie Schweizerin und die großmuthige Braut einen Anderen 1). - Das naive Ibyll, fagten wir oben, muß fich, was bei Bebel ber Kall ift, burch ben 3bealismus von bem Alltaglichen, Behaltlofen und Unschönen befreien. Es wird jedoch immer Dichtungen in seinem Gefolge haben, welche bas Unvoetische nicht aufgeben wollen und gleichmäßig in der Korm die Brosa vorziehen. Gine solche Wendung bes Gefomades wurde icon burch Ulrich Begner vorbereitet. Seine

<sup>1)</sup> B. Mengel, "Die beutsche Literatur" (1836), IV, 45.

Molfencur (1812) ist aber kein rechtes Ibull, ba bas epische Element erft in Suschens Sochzeit, ber neun Jahre fpater gefdriebenen Fortfepung, nachgeholt und hier nur mit Spott und Lebre ber Wiberspruch entwickelt wurde, welcher fich in ber Schweiz feit Bobmer, Gefiner, Steinbruchel amischen ber alten Raivetat und ber neuen fentimentalen und gelehrten Cultur ausgebilbet hatte 1). Berthold Auerbach, ein Berehrer Bebel's, vertauschte bie poetiichen Kormen mit ber Brofa. Seine Dorfgeschichten (1843) und Die ahnlichen von Albert Bigius (1850) verletten nicht nur noch mehr die Unschuld des Idulles als Hebel's Karfunkel und Der Statthalter von Schopfheim, sondern fie folgten auch bem mobernen Geschmad barin, baß fle absichtlich bas Dichterische bem Charafteriftischen opferten, bem Ibealismus bie Raturwahrheit mit ben schreiendsten Distonen entgegenstellten und bas Unschone mehr fuchten als mieben, obgleich doch ber Maler Muller und furz porber Immermann im Munchhausen gezeigt hatten, bag man nicht nothwendigerweise für die Borguge ber naiven Dichtung andere. ebenso große bingeben muffe. Die Dorfgeschichten in Bersen, &. B. Die Maifonigin von Bolfgang Müller von Rönigswinter (1852). scheinen ber Robbeit mehr aus bem Wege ju geben. In Berametern hat E. Mörife in seiner Ibulle am Bobensee (1846) ein vaar Schwante erzählt, in benen ber Boltshumor feine Spaffe auch etwas grob gesponnen.

Während es dem Drama und dem eigentlichen Epos so schwer wird, sich ein Publicum zu gewinnen, und die Poesie hier nach Rühe und Erfolg zu der Arbeit des Sispphus verurtheilt scheint, hat eine andere Dichtungsart das seltene Glück, Erscheinungen aufweisen zu können, die es in kurzer Zeit zu einem Dutend Aussagen brachten. Ein idpllischer Hintergrund, eine reichere epische Bewegung, die selbst tragische Conflicte zuläßt, malerische Naturssenen, die romantische Walds und Herzenslyrik, dazu wo möglich der Zauber alter Sagen und ein Stück Bolksleben mit localen Sitten, endlich zur Absonderung von der Romanliteratur, welche alle ihre Kinder verschlingt, eine poetische Korm — diese zu einer Erzählung verdundenen Elemente erfreuen sich gegenwärtig des alls gemeinsten Beisalls. Das Alterthum hätte solchen Dichtungen nicht blos den Herameter, sondern auch manchen bildsamen Stoff

<sup>7)</sup> Ueber bie Bermifchung abnlicher Gegenfate in ben Ibyllen von MR. Ufteri vgl. Gervinus, V, 75.

angubieten. Derfelbe mußte fich ber mobernen Auffaffung fugen; es konnte bann möglicherweise ein achtes Runftwerk entfleben. bas fich an bie Iphigenie ober an Schiller's griechische Ballaben reihete, in den meiften Källen wurde fich aber wol nur bie charafterlose Bermischung des Antifen und Modernen wiederholen, welche uns das Epos bes Mittelalters, die frangofische Tragodie und bie aus Wieland's Hellenismus entsprungenen Romane zeigten. Es ift baber zu wunschen, bag man einen Berfuch, Die Stoffe ober bie besondere epische Technif bes Alterthums in Diese modernen Erzählungen hineinzuziehen, lieber unterläßt, zumal da Aehnliches mit ber Achilleis, mit Eros und Bioche, Telemach und Raufikaa fcon mislungen ift; bies fcblieft aber ben anbern Bunich nicht aus, bag bie Dichter bei ihren Schöpfungen, sowol in Betreff ber Ibealbildung, welche fich auf bie Dent's und Befühlsweise grundet, als ber finnlichen Gestaltung burch Bhantafte, Sprache und Rhythmus, bes Ranons antifer Schonheit eingebent fein mogen. Es wird fich bann die Gefahr verminbern, bag biefe mit bunten Dedeln und Golbichnitt prangenden Dichtungen auch nach ihrem Gehalte zur Toilettenvoefie berabfinten. Man wird nicht bie Blumen felbft phantaftische Brautfahrten unternehmen laffen, sondern es wird wieder genug fein, baß fie ben madern Burfchen und fein frifches Dabchen Man wird nicht vergeffen, daß die deutschen Balídmuden. ber bamals, als Siegfried erfchlagen warb ober als Ronig Robel in ihnen refibirte, fich andere Sachen als traumerische und tanbelnbe Marchen zu erzählen hatten. Seißen wir es gut, daß ber Beift ber claffischen Dichtfunft bie neutatholifche Romantif ber Amaranth bis jur Bernichtung befampft hat, wie fonnen wir bennoch glauben, es lohne nicht, feine verflegenben Quellen wieber aufzugraben und feinen Strom vor ber Berfanbung ju ichugen?

## Dreiundzwanzigstes Capitel.

Das Drama. Belche Gattungen beffelben ber Classicismus überlieferre und welche von ber Romantik hinzugefügt wurden. Heroische Tragdbien mit Schiller's Richtung auf bas Erhabene. Die Manlianischen Processe (Rlingemann, h. v. Kleift, h. v. Collin). Das historische Drama, welches oft seine Helben aus dem Alterthum nimmt, stellt sich dem Phantastischen und der Sentimentalität entgegen, verfällt jedoch bisweilen in dieselben Fehler (Beil, v. Aussender). — Die Schickfalstragödie. Daß sie mehr der Romantif als dem Alterthum und Schiller angehört, dessen Faialismus nach Duelle und Ziel ganz anderer Art ist (Kannegießer, Berner, Grillparzer, Müllner, Houwald, Gustow 1c.).

Mit ber unübersehbaren Literatur ber Romane und Rovellen verglichen, find die Erzeugniffe ber neueren epischen Poefie nur einzelne gerftreute Inselwuntte in einer uferlofen See. Debr Biberftand leiftete bas Drama, als bie Romantif an ber Auflosung ber plastischen Formen arbeitete, und es hat in Betreff ber Geftaltung mehr als alles Andere bie poetischen Rrafte in Anspruch Denn mahrend in ben übrigen Dichtungeggttungen genommen. Die Schriftsteller lauter gebahnte Wege finden, auf benen fie je nach ihrer Begabung mit mehr ober weniger Glud vorschreiten. ift bas Drama nach feiner ethischen und technischen Composition, ja bis auf bie Stoffe hinab noch immer ein Rathsel, und ber Berfuch, baffelbe ju lofen, hat die größten Anftrengungen hervorgerufen. Die Gattung an fich, weil fie bie hochfte ift, reigte gur Bearbeitung. Ferner hatten in ihr unfere Meister ben größten Ruhm erlangt und man warb mit benfelben Mitteln um eine gleiche Ehre. Ja, nach bem Urtheile ber mobernen Dichter und Krititer ist von Schiller und Goethe auch in dem Drama feineswege bie Sohe erstiegen, und Jeber, ber fich berufen glaubt, folgt ber anlodenben Hoffnung, bag mit feinem Ramen in ber Beschichte ber Poefie eine neue Epoche bezeichnet werben konnte. Demnach wurde bas Drama weit ernfter in Angriff genommen als bas Epos, und es ift in biefer Battung bas Streben nach einer plaftischen Darftellung mehr geftiegen als geschwunden.

Die vielen Versuche führten nun auch zu ber Wahl ber versichiebensten Vorbilber. Man konnte sich nicht verbergen, baß es seit Lessing und Schiller boch einen wirklich beutschen Styl bes Dramas gab, mochten bie Gesetz und Beispiele, unter beren Einfluß er sich entwickelt, auch aus ber Frembe entlehnt sein.

Die Alten wurden auf diesem Gebiete nicht so bald vergessen. Shakspeare trat mehr als bisher in ben Bordergrund und zu ihm gesellte sich Calderon. Alle diese Muster wurden in verschiedenen Combinationen wieder zu neuen Bildungen verschmolzen, und so entstand eine Mannichsaltigkeit von Darstellungsformen, die kaum eine feste Eintheilung zuläßt. Um in dieser Umgebung die Stelle auszusinden, wo sich das Alterthum behauptete, mussen wir uns einen Augenblick die hauptsächlichsten Richtungen vergegen-wärtigen.

Wie viel Bewinn an reinem Befchmad und poetischem Behalt Schiller und Goethe aus ihrer Beschäftigung mit ben Alten im Allgemeinen gezogen, ermahnen wir hier nicht wieder. Wir weilen bei ben unmittelbarften und fenntlichften Entlehnungen und Einwirfungen. Bor Leffing hatte man meiftens die bramaturgis fchen Borfcbriften bes Ariftoteles nur in Bezug auf Die außere Technif beachtet. Leffing untersuchte neben ben Formen auch bas Wefen bes Tragifchen. Diefes lette Moment hob Schiller aus ber Theorie bes Ariftoteles heraus, um es an ber Rant'schen Philosophie zu entwickeln, und so bildete bas Wechselverhaltniß bes Schidfals und ber Freiheit ben eigentlichen Rern feiner bramatischen Studien und Dichtungen. Immer betrachtete er, wie bie alten Dichter, ben sittlichen Beroismus und ben Conflict beffelben mit bem Schickfale als ben Schwerpunkt bes Tragifchen. Gin moberner Bug war babei bie Reigung, folche Rampfe innerhalb großer Weltbegebenheiten ju zeigen. Er vertauschte, wenige Falle ausgenommen, bas mythische Drama ber Alten mit bem bistorischen, welches aber nach ienem ibeellen Momente mit ber antifen Tragobie in Busammenhang blieb und in biefer Beziehung für eine von berfelben abgeleitete Gattung gelten fann.

Goethe's hellenistische Dramen waren nach ihrem sentimentalen Inhalte modern. Ihr antiker Kunstcharakter liegt theils in der ibealen Auffassung des Lebens, welches sie darstellen, theils in der Reinheit und Einfachheit der Formen. Die Dichtung deschränkte sich auf wenige Bersonen, wenige Situationen. Es kam Goethe darauf an, den Charakter und das Gemüth von einem Bunkte aus nach allen Richtungen hin zu beleuchten. Er gab der Darstellung das Gepräge der lyrischen Resserion; ja, die Borliebe für die hohe Symbolik der griechischen Tragödie verleitete ihn weder auf die äußere Größe der Begebenheiten, noch auf die Bielseitigkeit der Charaktere zu achten, in welchen Dingen das moderne Drama sich dem reicheren historischen und inneren Leben ber neuen Zeit gleichstellen sollte, und selbst Schiller rebete sich ein, daß die Personen des Dramas symbolische Masten sein könnten. Auch diese Gattung ist, wenngleich sie zu der historischen Tragodie einen Gegensat bildet, ein Zweig des antiken Dramas, und von ihrer Berwandtschaft zeugt namentlich die oft wiederkehrende Wahl mythologischer Stoffe.

Beibe Meifter fteben an ber Spipe gablreicher Schuler, boch nur felten überlieferten fich bie großen und reinen Grundzuge ber Borbilber. Das historische Drama war nicht von Schiller allein ausgegangen; auch ber Bos von Berlichingen hatte Burgel geschlagen, und die Romantifer, welche eine beutsche Runft suchten und Shaffvegre fur einen beutschen Nationalbichter ansehen wollten, leiteten bas hiftorische Drama von Schiller zu bem Letten hinüber, fo daß daffelbe nun in zwei Arten zerfiel, von benen bie eine fich mehr bem classischen, bie andere fich mehr bem Style ber Raturbichtung naherte. Jenes antife Moment bes hiftorischen . Dramas, die Wechselbeziehung amischen ber Freiheit und bem Schickfal, blieb dabei meistens nicht mehr die Grundlage ber tragischen Construction. Man begnügte sich theils nur die außere Mächtigkeit bes hiftorischen, namentlich bes nationalen Stoffes geltend zu machen, theils wurden zwar die Rampfe bes fittlichen Beroismus jum Inhalte des Dramas gemacht, jedoch ohne eine nachbrudliche Bervorhebung jenes alten Gegensages ber Willfur und der Nothwendigkeit, und diese Berallgemeinerung des sittlich= religiöfen Brincipes ber tragifchen Runft löfte bas Band, welches Schiller's historisches Drama mit ben Dichtungen ber Alten ver-Bahrend so ein Theil ber Dichter mit Schiller Die Stoffe aus ber Beschichte nahm, aber bieselben nicht im Beifte ber alten Tragodie behandelte, sagte andern wieder vorzugeweise ber Fatalismus ju, ben fie jeboch meiftens nicht in hiftorischen, sondern in erdichteten Scenen aus bem burgerlichen Leben barftell-Diese verschiedenen Gattungen, bas fentimentalisch = ideale und bas mythologische, bas hiftorische Drama und die Schickfalstragobie, waren eine Ueberlieferung ber claffifchen Beriche. eine fünfte Gattung trat bas burgerliche Trauerspiel hinzu, von welchem man nicht fagen fann, ob Leffing ober Schiller ober Goethe an seiner Ausbildung und Berbreitung fculd find. follte glauben, bag Schiller hier am wenigsten anzuklagen fei. Doch behauptete unter Andern schon Fr. v. Uechtrit in einem Auffațe über die Nachfolger Schiller's, daß in ben Dramen bes Lettern bie Geschichte nur ber bunte Traum, bagegen bie fentimentalen Scenen aus bem Kamilienleben, felbft in Ballenftein und Tell, die Hauptsache seien, wie es benn auf die Unterordnung bes hiftorischen Intereffes hinweise, bag Schiller feine Stoffe in allen Simmeleftrichen gefucht 1). Diefe Angriffe find gewiß febr ungerecht. Die Rationalität ber Dichtung muß fich mehr in ber Behandlung als in ben Stoffen zeigen; ift bie Behandlung ber Art, baß fie ben hiftorifchen Sinn und bas patriotische Befühl ber Ration bilbet und belebt, dann werden uns die Begiebungen jur Seimath und alles Andere von felbft aufallen. Benn bas hiftorische Drama so unglaublich viele Dichter angeregt hat, wenn die Geschichte ber Sohenstaufen die Boeten wie eine fire Ibee beherrichte, wenn allein nationalbistorische Stoffe fcon vor funfgehn Jahren mehr ale breihundertmal behandelt waren, fo lagt fich nicht bezweifeln, bag bas hiftorische Drama in unferer Literatur eine ber machtigften Erscheinungen geworben ift und daß bas bistorische Element in ben Dramen Schiller's, ber ben Anstoß gegeben, eine folgenreiche Wirkung bervorgebracht. Bene Sentimentalität hat allerdings ihren Ginfluß gehabt und es barf nicht geleugnet werben, daß die Beichlichkeit ber Boeten auch bei Schiller Rahrung gefucht und gefunden; boch feben wir foaleich, wie Schiller's beroifche Richtung ben flachen Ruhrungen entschieden entgegentrat, wahrend Goethe gegen Die fentimentalen Uebel, welche er ju Zeiten begunftigte, feine fo wirtfamen Beilmittel überlieferte.

Bu biesen Gattungen bes Dramas fügte nun die Romantik noch andere hinzu. Rach ihrem Principe, wie wir es oben entswidelt, mußte sich ihre Tragik an die Elemente der Ironie, der Berzweislung und der Berklärung ansehen. Zedes dieser Elemente ist dis zu einem gewissen Grade schon in der antiken Poesie vorshanden und die Romantiker suchten sich daher mit dem Altersthum in Berbindung zu sehen. Zu der Einführung der Ironie in die Tragödie gaben aber die Alten doch nicht das Beispiel, denn der humoristische Rihilismus sindet sich bei ihnen höchstens in der Komödie und in den Satyrspielen, und man hätte sich des halb begnügen sollen, das romantische Lustspiel mit Aristophanes zu vergleichen. Wehr verwandt sind die beiden anderen Elemente mit der tragischen Idee der Alten, sie stellen aber auch nur zwei Ertreme derselben dar. Denn einerseits verwandelte sich der

<sup>1)</sup> In (Cotta's) "Deutscher Bierteljahreschrift" (1842), Deft 4.

Glaube an die Nothwendigkeit in einen finftern Fatalismus, wie ibn faum Aefcholus angenommen und Sophofles nicht fannte; es murbe baburch nicht nur bie tragische Berfohnung ausgeschloffen, fondern auch bas Wefen bes Dramas gerftort, benn ber Katalismus läßt eigentlich fein Sanbeln zu und hat feine Spite barin. baß eine mehr und mehr anwachsende Summe von Ungludsfällen und unbeabsichtigten Berschulbungen ein willenlosce Dyfer gur Schlachtbank führt. Andererseits follte Das, mas in ber antiken Tragodie bie Berfohnung heißt, jur feligften Berflarung gefteigert Run ift jene Verföhnung nur bann mahrhaft tragisch. wenn fie als bie Frucht schwerer Rampfe und Leiben, als ein muhfam errungener Sieg bes Beiftes und ber sittlichen Freiheit über Noth und Tod erscheint. Die romantische Tragodie bagegen liebte es, wie Fr. v. Schlegel felbft ju Calberon bemerkt, bie Berflarung ju anticipiren und nicht ben Streit, sondern nur bie Berrlichkeit eines fampflosen Sieges zu schilbern. In ben Formen war bas romantische Drama theils bem classischen völlig entgegengefest, theils suchte es feine Eigenthumlichfeit durch eine Berwandtichaft mit demfelben zu rechtfertigen. Die fefte organische Composition, welche die alteren Dichter nach Sophofles und Aris stoteles in das Drama aufgenommen, wurde ber Ungebundenheit Shaffpeare's geopfert. Man ging, um ber antifen Ginfachbeit Sohn ju fprechen, selbst über biefen hinaus und erweiterte bie epische Breite seiner Welt zu einem verworrenen Chaos ber verschiedensten und wunderlichsten Gestalten. Die Menschen und Die Beifter trennte feine Schrante, Raturdinge und Begriffe wurden au Berfonen. Die humoristische Willfur ergobte fich an einer gefuchten Formlofigfeit. Aus folden zerfahrenen Gingebungen einer phantaftischen Laune feste sich namentlich bas Luftspiel und bas Marchenbrama jusammen. Aber auch ernftere Dichtungen, wie Die Dramen Tied's, gaben oft nur bie Reihenfolge ber Situatios nen, wie fie die Ergahlung barbot, in bialogischer Ausführung und entfagten aller bramatischen Construction, worin fie mit Shaffpeare's Tragodien aus ber englischen Geschichte gusammentrafen. Das fatalistische Drama lehnte fich an Calberon, und wie es mit biefem in ber Ibee verwandt war, wies man auch auf eine Aehnlichkeit in ber Korm bin. Calberon's Darftellung neigt fich ju bem Lyrischen, und ba fich Grunde fanden, die Chore fur ben eigentlichen Rern bes alten Dramas anzusehen, so ichien bie Aufnahme ber romantischen Lyrif in bas Drama eine zeitgemäße Fortbilbung bes Antifen felbft ju fein. Aber auch ber Dialog

verwandelte sich in eine subsective Lyrit, was in den Dramen der Alten nicht der Fall ift. Die fatalistische Tragodie verdard den Dialog mit gereimten Trochaen, gab indessen doch, vielleicht weil sie nicht mit dem Style Schiller's brechen wollte, das epische Interesse und die dialektische Entfaltung nicht ganzlich auf; dagegen brachte es die unvermischte Romantik zu Dramen, in denen Alles Gesang ist.

Die angeführten classischen und romantischen Gattungen bes Dramas beuten, besonders wenn man die vielsache Mischung und Durchkreuzung dieser Richtungen hinzubenkt, auf einen unermeßlichen Reichthum von Tendenzen und Formen, auf einen Reichthum, der gleichwol wenig wahren Bortheil brachte, da eine solche Bielseitigkeit zu dem Bunsche verführte, die Bortheile aller Stylarten zu vereinigen. Die Unsicherheit des Geschmacks ging von den Dichtern auf die Zuschauer über. Der interessante Stoff war für das Glück des Dramas entscheidend, man zog endlich den bequemen Genuß der Oper, des Ballets, des niedern Lustspiels allem Andern vor, und die Dichter selbst betrachteten es als einen Bortheil, daß sie nicht mehr durch die Forderungen der Bühne beschränkt wurden, wenn sie auf eine Darstellung ihrer Dramen verzichteten und sich um den Beisall der Lesekränzchen bewarben.

Wir wollen nun zuerft ben Antheil bes Alterthums an ber heroischen und an ber fataliftischen Tragobie feststellen. Mennaleich Schiller felbft an ben Werfen feiner Rachfolger wenig Freude gehabt batte, wie diefe felbft mit ihm oft nicht zufrieden waren und ihn gu verbeffern suchten, fo entsprangen biefe beibe Arten bes Dramas boch zum größten Theile aus feinen Dichtungen. Die heroifche Tragobie, beren Stoffe meiftens hiftorifch find, ftellte fich fowol der Romantif als bem burgerlichen Drama entgegen. großen Weltbilder bes geschichtlichen Reglismus, charaftervolle Belben und ein energisches Sanbeln follten ber Reigung gur lyrischen Innerlichkeit, bem iconfeligen Quietismus und ebenso bem Behagen an ber Darftellung bes Alltagelebens mit feinem thranenreichen Leiben und seinen spiegburgerlichen Tugenden Die Spige bieten. Dan hatte fich nämlich baran gewöhnt, ben weiblichen Beroismus ber Großmuth, Gute und Refignation ju verherruchen. Die Rührung erhielt den Borgug vor bem Erhabenen. Man lief bie Berirrung nicht aus bem Uebermaße ber aufftrebenben Rraft entfpringen, sondern aus ben schwachen Stunden. Das Waffer ber Reue wusch die Seele von allen Aleden rein und die Lumpe wur-

ben aulent, weil fie fur ihre liebenswurdigen menschlichen Schwaden fo viel gelitten, von Bergen beflaticht und beweint. folches ruhrendes Drama, welches bie Stoffe gern aus bem Ramilienleben nahm, beherrichte eine Zeit lang bie Bubne, indem bie Sentimentglität mit bem Banbe einer innigen Berwandtichaft bas Bublicum, die Boeten und ihre Belden umichlang. Doch geboren nicht nur Iffland und Rogebue hierher, fonbern felbft Souwald und Raupach verfalichten ben Ibealismus burch bie Auflofung ber fittlichen Kraft. Wie nun icon bie Bearbeitung Shatspeare's burch Schröber mit Recht als eine Bewegung gegen 3ffland angesehen wirb, so suchten Undere burch ben Anschluß an Schiller und bie Alten felbft ben Sinn fur bas Beroische rege au Wir nennen hier Klingemann, S. v. Rleift, S. J. v. erhalten. Collin, Seume, Rlinger, und es burfte im Allgemeinen Die Dehrgahl ber Dichter, welche bas historische Drama anbauten, bierber Eine gange Reibe von Dichtungen nahm bes Brutus Bericht über feine Sohne ober die Imperia Manliana auf, jene eiserne Burgertugend ber alten Romer, welche lieber bas Blut ber eigenen Rinder vergießen, ale eine Berletung bes Gefetes. des Palladiums ber Republik, unbestraft laffen wollte. Behmgericht von Aug. Klingemann (1777 - 1831) ift bagu ein Seitenftud. Sugo's Gattin hatte, um ihn ju retten, einft bie Ermordung ihres erften rauberischen Gemahles nicht verhindert. Hugo gehört zu ben beimlichen Rächern bes Bofen und wird nach bem Berhangniß ber Richter feiner Frau. Run zeigt uns bas Drama die Entbedung, Reue und Berfohnung, einen ergreifenben Abschied, und nachdem so bas Bergeben moralisch gebußt ift, behauptet ber Richter eine unerschütterliche Erhabenheit. bem Gefete feinen Lauf, wenngleich bie Bewunderung, welche ihm ju Theil wird, fur die gerriffene Seele fein Balfam ift. Erhabenheit dieser Selbstverleugnung hatte Corneille erstrebt, Schils ler in feinen Auffagen anerkannt, und bie Geschichte, ber Alten gab von ihr berühmte Beisviele. Rlingemann bielt, mit A. 2B. v. Schlegel übereinstimmend, ben tropigen Prometheus fur ben Beift ber Tragobie felbft. Er wollte feine Ruhrung, Die ben fittlichen Begriff verwirre und das Gemuth verweichliche. Ein folder Beroismus ift in erschlaffenden Zeiten gewiß boppelt loblich, boch hatte man nicht bas Dag überschreiten follen. Gin Danlius, welcher ber Kriegsbisciplin wegen feinen Sohn fur ein Bergehen, bas bem Staate genüst, hinrichten ließe, murbe ichon in ber Geschichte ber neueren Zeit nur mit Schaubern gepriesen merben. und die Runft vermag eine folche That ebenso wenig wie ben Tod ber Emilia Galotti ober bie Bestrafung bes Brubermorbers im Julius von Tarent, ben ber Bater tobtet, mit ben Forberunaen ber bichterischen Schönheit in Ginklang zu bringen. trieben die Dichter wol die Sache bis jum Meußerften, aber julest ließen fie boch die Ratur über bas Befet fiegen. Rlingemann be-Dachte anfangs nicht, bag bie Ueberspannung bes fittlichen Ibegles und unnaturliche Conflicte mehr peinigen als erheben, ja bag viele fittliche Erhabenheit wol gar in eine ftumpffinnige Schwach-Welche widerliche Berhaltniffe führt ber Dichter beit umschlage. uns auch in feinem Alfonso vor. Es gibt hier einen Familien= Auf ber einen Seite ftehen ber Ronig, beffen Schwiegertochter und ber fleine Enfel; ihnen gegenüber bie Ronigin, ber Sohn und beffen Schwiegervater. Es ftreiten also zwei Gattinnen gegen zwei Gatten, brei Rinber gegen brei Bater. Shaffveare und in ber alten Tragodie wird bas heilige Gefühl ber Familienliebe nicht geschont, boch find ba die Menschen in ihrer blinden Leidenschaft faft nicht zurechnungsfähig; in biefen Dramen, benen ein Moralprincip zu Grunde liegt, haben fie alle ein ausgebilbetes moralisches Bewußtsein. Sie werben in bem Strubel einander widerstreitender Bflichten herumgetrieben, und wenn fie zulest fich so ober so entscheiben, wer kann fagen, ob fie bas Rechte gewählt? Es bleibt nur gewiß, bag ber Anblid eis nes folden Rampfes beangftigt, wie fich g. B. an ben abnlichen, bis jur Erichöpfung bes Bathos ausgesponnenen Scenen in Meyerbeer's Prophet fein gefunder Sinn erquiden fann. Alfonso entwidelt sich endlich auch ein Manlianischer Broces, aber hier hat Klingemann felbft es nicht vermocht, confequent au Der König foll über ben aufrührerischen Sohn ben Tob aussprechen; er befommt jeboch bas furge Bort nicht völlig über bie Lippen und verzeiht, als ber Cohn in grenzenloser Reue fich felbft töbten will.

Der geniale H. v. Kleist (1776 — 1811) hat in seinem ungleich höher stehenden Prinzen von Homburg ebenfalls die Heisligkeit der Kriegsdisciplin mit der Ratur und der Billigkeit in Conflict gebracht. Auch er kämpste gegen die von Issland und Robedue ausgehende Erschlaffung. Er legte den Frauen mit ihsen Ansprüchen auf sittliche Zartheit den Verfall des Oramas zur Last. Riemals, meinte er, hätte sich das griechische Orama so herausgebildet, wären nicht die Frauen von dem Theater auss

geschloffen gewesen 1). Rleift war offenbar zu hohen Dingen be-Seine ersten Dichtungen, namentlich bie Kamilie Schrof? fenftein, zeigen zwar, daß ihn Shaffpeare anfangs nicht blos anregte, sondern auch verwirrte, aber er mar im Begriff, alle Danieren zu überwinden und fich einen eigenen Styl zu schaffen, und es ift nicht genug zu beflagen, bag bie Ausschweifungen ber Romantif einen fo reichen Geift, ebe er jur Rlarheit gelangte und etwas Bollenbetes gab, unter bie Erbe brachten. Unfer Drama hat wesentliche Mangel. Dahin gehören einige Luden in ber Composition, die Ungleichartigkeit im Charafter bes Bringen, ber trop feines fpatern moralischen Muthes immer einen unreifen Sinn barlegt. Sonft aber find folde naturwahre, lebendige Deniden, folde innerlich tuchtige und mahrhaft beutsche Manner und Frauen nur von Goethe aufgestellt, und eine folde Tiefe und Bartheit bes Bemuthes ohne Sentimentalität, ferner eine fo geiftreiche Ausführung ohne Reflexion und allen subjectiven Busat finbet sich geradezu in keinem zweiten Drama. Jene sittliche Erbabenheit erscheint in folgender Beife. Der Pring von Somburg hat, weil ihn eine geiftige Trunkenheit ber Sinne beraubte. aeaen ben Befehl bes Rurfurften gefochten. Obgleich biefer Ungehorfam ben Sieg bei Kehrbellin gur Folge hatte und trop aller milbernben Umftande und gewichtigen Fürbitten verurtheilt ber Rurfurft feinen Liebling zum Tobe. Die richtige Anficht von biefer Erhabenheit spricht ber Bring in folgenben Worten aus:

> Mein Better Friedrich will ben Brutus spielen Und sieht, mit Kreid' auf Leinewand verzeichnet, Sich schon auf bem curul'schen Stuble siten, Die schwed'schen Fahnen in dem Bordergrund Und auf dem Tisch die mart'schen Kriegsartifel. Bei Gott, in mir nicht sindet er den Sohn, Der unter'm Beil des henkers ihn bewund're. Ein deutsches herz von altem Schrot und Korn, Bin ich gewöhnt an Ebelmuth und Liebe, Und wenn er mir in diesem Augenblick Wie die Antise starr entgegensommt, Thut er mir leid und ich muß ihn bedauern.

Dies ift ein gefundes Urtheil, boch muß bem Gesete eben auch sein Recht widerfahren wie ber Ratur, und hier bleibt fein

<sup>1)</sup> Dies ift zweifelhaft; vergl. A. B. v. Schlegel, ", Ueber bramatifche Runft" (1809), I, 287.

anderer versöhnender Ausgang als die ernste, bis zur Sehnsucht nach der Strafe steigende Anerkennung der Schuld und das Ersbarmen. So hat auch Kleist den Knoten aufgelöst.

Bei S. J. v. Collin (1771 — 1811) spricht fich ber sittliche Beroismus in mehrfacher Beise aus. Er bat Manlianische Brocefie mit und ohne Beanadigung und in anderen Dramen erfüllt Die Erhabenheit bes Rechtes nicht ben Richter, fonbern ben Schulbigen selbst, der sein Inneres badurch befreit, daß er die vernichtenden Folgen feines Bergebens willig auf fich nimmt. hat Bieles mit Schiller gemein: Die Begeisterung fur littliche und politische Freiheit, ben Batriotismus, Die ernfte Strebsamfeit. gleicht Schiller auch barin, bag er die Zeitgenoffen burch bas biftorische Drama zu erheben suchte. Wir sollen hierin feinen Ginfluß, fondern nur eine natürliche Uebereinstimmung mit Schiller Eine Berpflichtung gegen Goethe erfannte Collin an, ba ibn hermann und Dorothea zu homer, die Inbigenie zur gries dischen Tragodie geführt, nachdem er sich vorher vielfach mit Aris ftoteles beichaftiat. Seinen Regulus (1802) ftellte er bem Ballenstein entgegen. Er hielt namlich, wie Schiller in seinen 216handlungen, baran fest, bag in ber griechischen Tragobie bie Freiheit über bas Schicfal ben Sieg bavontrage, und mahrend Schiller felbft in ben Fatalismus verfiel, wurden fast alle Dramen Collin's Triumphe des freien Willens über die Rothwendigkeit. Der Regulus hat jeboch noch feinen tragischen Conflict und feiert nur ben hochherzigen Sieg über bas Unglud. Im Coriolan (1804) treten die drei Momente der alten Tragodie, die leidenschaftliche Berschuldung, Die unerbittliche Remefis und Die fittliche Erhebung flar hervor, indem Coriolan burch seinen freiwilligen Untergang die beleidigten Mächte bes ewigen Rechtes verfohnt und durch diefen Aufschwung fich über fein irbisches Schicffal, welches eine unabwendbare Folge feiner Schuld ift, erhebt. Bon ber Bolyrena (1804) werde ich später bei den mythologischen Dramen sprechen. In Bianca bella Borta hatte Collin die Bedrangniffe ber Deutichen burch Rapoleon vor Augen, indem er ben reinen Belbenmuth Bianca's und bes Saufleins ber Burger von Baffano bem bamonischen Ungeftum bes Eroberers Ezzelino entgegenstellte. Dagegen fehrte in Balboa (1808) jene tragische Ibee wieber. Der jugendliche Held will auf Hispaniola die Indier der Freiheit theilhaft machen und verlett babei eigenmachtig bie Befete, beren Gewalt ihn nun umftridt. Er entzieht fich nicht ber Guhne und feine Selbstbezwingung wird jum Siege über ben Tob. In Maon

(1809) fehrte Collin wieber ju einem alteren Stoffe jurud und hier erneuert fich auch jener Ibealismus Klingemann's in ben ftarfften Bugen. Maon tobtet, von Obenat, feinem Dheim und Raiser, vielfach gereixt und durch die Liebe zu Zenobia geblendet, Obenat im 3weifampf und bulbet, bag man ihn jum Raifer aus-Sein Lehrer Longin erwedt in ihm jeboch die Achtung vor bem positiven Rechte. Er liefert fich an Zenobig aus, Die nun, trot ber leibenschaftlichen Zuneigung für ihn, sein Tobesurtheil unterschreibt, fo bag abermale in ben Entschließungen beiber Berfonen die Erhabenheit der Dife gefeiert wird. Endlich fchrieb Collin auch Horatier und Curiatier (1811), boch blieb ber beutsche Corneille, wie ihn Joh. v. Müller nannte, weit hinter bem fran-Denn abgesehen bavon, bag Camilla's Fluch söfifchen surud. über ben Bruder und bas Baterland nicht burch ben leidenschaftlichen Schmers um ben Gatten motivirt ift, ferner bag ber Brus . ber bie Schwester tobtet, ohne von ber Siegestrunkenheit fortgeriffen au fein, gerfällt bas Drama in zwei Stude, beren erftes fich um bas qu'il mourut bes Corneille bewegt, bas zweite ben Brocen bes Brubers enthalt. Als ein Werf von vierzehn Tagen verbient bies Gedicht feine befondere Erwähnung, boch ift es merkwürdig, weil auch hier julet in ber Freifprechung bes Dorbers ein Abfall von ber "Taubheit und Unerbittlichkeit" bes Befetes zum Borichein fommt. Daffelbe ift ber Kall in Rabius' (Marimus) Urtheil, einem fleinen Drama von R. Beichselbaumer (1819). So fehr nun Collin's Dramen nach ihrem Brincipe eine Anerkennung verdienen, muß man boch fagen, baß ein Theil ihrer Mangel gerade auf die Rechnung diefes Principes Er begnügte fich nicht, die Erhabenheit des Rechtes, Der Beltordnung und ben gottlichen Frieden feiner Belden in einzelnen nachbrudlichen Sinweisungen anzudeuten, fondern er malt bies Alles so umständlich aus, daß oft das Ende um einen ober amei Acte hinter ben Abichluß ber Begebenheiten fällt. veranlagte bie Bervorhebung ber ethischen Ibee zu breiten Reben und außerbem hatte Collin von ber Natur nicht viel Phantafie und Barme erhalten. Die Romantifer, benen ichon Schiller gu troden war, verfuhren daher mit ihm fehr ftreng; boch fann man dem Daon einige Boefte jugefteben.

Collin zeigt uns schon, baß man im Allgemeinen mit bem historischen Drama ber einreißenden Beichlichkeit zu begegnen suchte. Häufig wurden die Stoffe aus dem Alterthum genommen. Man wählte zwar nicht immer nur Musterbilder des heroischen

Sinnes und ber Baterlandsliebe. Ein Tiberius reizte bie Dichter als psychologisches Problem; die Berruchtheit wurde von einer bamonischen Raturgewalt und von einer Philosophie abgeleitet, welche aus ber Berberbtheit eines gangen Zeitalters ihre Erfahrungen gesammelt. In ahnlicher Beise follte Rero ben mahnwißigen Berftorungstrieb barftellen, welchen eine zerfallenbe Welt aus fich felbst hervorbringt. Sogar Alexander trat nicht immer in feiner titanischen Strebsamfeit auf; fo wollte Beil a. B. geigen. wie zulett auf bem Throne, an welchem alle Bolfer ihre Sulbigungen barbrachten, ein ungludlicher Dann faß, beffen Seele Menschenhaß und Lebensüberdruß verfinsterten und zerftorten. Doch ift bie Angell ber heroischen Charafterbilber überwiegenb. R. Beichselbaumer hat eine ganze Reihe romischer Gelben mit Marheit, nachbrudevoller Rurge und ansprechender Lebendigfeit ge-Aristobemus, die Heroen ber Berserfriege, Hannibal wurden mehr als einmal ber fentimentalen Beit vorgeführt. habe biefe Dichtungen, welche ohnehin schwer zu haben find, nicht alle lesen wollen. Solche kurze Urtheile, wie sie Rehrein in seis ner mit vielem Fleiße ausgearbeiteten Geschichte bes Dramas 1) an die Titel hangt, gewähren nur eine fehr unvollfommene Unficht von ber Sache, und eine ausführliche Behandlung wurde im Berhaltniffe zu Dem, was hier nachzuweisen ift, zu viel Raum wegnehmen. Schon bas blose Berzeichnis ber Dramen thut zur Benuge bar, bag jenes Streben Leffing's, burch helbenbilber aus bem Alterthum bie Bergen, welche nur die Schicffale ber Liebesvaare mit ihrer Theilnahme zu begleiten gewohnt waren, auch für Freiheit, Tapferfeit und Batriotismus zu entzunden, in vielen Dichtern fortlebte. 3mar mare auch eine Busammenftellung ber verschiedenen Darftellungsformen von Intereffe, boch mochte biefer Bunkt ebenfalls febr umfaffende Erörterungen nothwendig Manche Dramen, wie bie von Soben, Seume, Arnb, geben nur bas Befchichtliche in einer verftanbigen Scenenfolge und haben einen ziemlich farblosen Dialog. Klinger verbedte bie Handlung burch seine Reben, die an fich flar, gebiegen und volltonend find, aber die Charaftere nicht anders entwideln, als wenn fie nur symbolische Begriffe maren. Merkwurdig ift es, daß in diese Dramen Klinger's aus ber alten Geschichte nichts von ber bufteren Lebensauffaffung einging, welche ben gleichzeitigen

<sup>1) 3.</sup> Rehrein, "Die bramatifche Boefie ber Deutschen" (1840).

Roberico entstellt. Andere, wie Raupach, Auffenberg, Beil, Uechtris, nahmen jene fentimentale Lyrit auf, welche ben meiften Rachfolgern Schiller's eigen ift. Grabbe behandelte feinen Sannibal im Style ber neueren naturdichtung, worin ihm Gustow Ueber bie Gracismen in ber Darftellung behalte ich mir vor, bas Wichtigfte bei ben mythologischen Dramen anzuführen. weil hier die Kormen mit ben Stoffen felbft in einem engeren Bufammenhange fteben 1).

Daß das hiftorische Drama feine Wirkung that, ergibt fich aus ber Abneigung ber Romantifer und ber sentimentalen Dichter gegen baffelbe. Jene, welche ihre Phantasmagorien und bas mu-

<sup>1)</sup> Fur Diejenigen, welche biefe Untersuchung fortfeten wollen, moge eine Ueberficht ber aus ber Geschichte ber Alten hervorgegangenen Dramen in ber Rote folgen. Fr. Aft, Rrofus (1804). B. Schnitter, Bolnfrates (1835). M. v. Klinger, Ariftobemus (1790). 3. G. Grotfc, Ariftobemus (1822). G. Gh. Braun, Ariftobemus (1823). R. Beichselbaumer, Selena (Befreierin bes Ariftomenes) (1820). F. v. Golbein, Leonibas (1811). M. Blumenha: gen, Die Schlacht bei Thermoppla (1814). 3. v. Auffenberg, Die Spartaner (1822). A. Raspar, Leonibas (1834). 3. G. Seume, Miltiabes (1808). 3. v. Auffenberg, Das Opfer bes Themiftofles (1821). G. Röfter, Alcibiabes (1839). A. Dehlenschläger, Sofrates (in ben Werfen) (1839). M. Barnact, Agis (1826). R. Th. Beil, Alexander (1821). Darius und Alexander ober bie Berfchwörung bes Beffus (von Clarobfeur, 1826.) Fr. v. Uechtrik, Alexander und Darius (1827). L. Bauer, Alexander b. Gr. (1836). L. Salirich , Die Demetrier (Untergang Maceboniens) (1824). R. Beichfelbaus mer, Dion (1828). E. Raupach, Timoleon (1814). G. A. Muller, Limoleon (1854). 3. v. Auffenberg, Die Spratufer (hiero II) (1820). C. Berther, Brutus (1848). Frb. Rober, Appins Claubius (1850). 3. v. Coben, Birginia (1805). R. Beichselbaumer, Birginia (1828). A. v. Maltit, Birginia (1838). F. v. Sufchberg, Sannibal (1820). Ch. Grabbe, hannibal (1835). R. Weichfelbaumer, Cincinnatus; Byrrhus und Fabris cius; Scipio und hannibal vor Zama (1819). D. hepbrich, Tiberius Gracdus (1853). Dt. v. Collin, Marius (1817). Ch. Grabbe, Marins und Sulla (1827, Fragment). 2. Giefebrecht, Sertorius (1807). F. v. Hechtris, Rom und Spartacus (1823). S. R. Steper, Mithribates (1820). F. C. Beibmann, Mithribates (1822). F. Kurnberger, Catilina (1855). E. Arnb, Cafar und Bompejus (1833). B. Sufcher, Germanicus (1826). 3. G. Sauch, Tiberius auf Capri (1836). F. Gregorovius, Tob bes Tiberius (1851). G. Cb. Braun, Rero (1824). R. Gustow, Rero (1835). Sieran foliegen fich bie bramatifchen hermannefchlachten, von benen es in ber neueren Literatur wenig= ftens ein Dupend gibt. Als gelungenere Dichrungen bezeichnete bie Rritif befonbere bie Dramen von Bauer, Uechtris, Sufcher, Rober, Benbrich, Sufch: berg, Barnad und ben (urfprunglich banifchen) Tiberins von Sauch.

fifalische Seelenbrama retten wollten, machten ihm einen platten Reglismus und eine trodene Rhetorit jum Borwurf. fühlte sich als Dichter und als Schauspieler burch bie energische Richtung eingeengt. Er hatte fich fo an die Darftellung bes Ramilienjammers gewöhnt, daß er auf ber Buhne ftets flagend und mit Rubrung fprach; jest mußte er fich bemuben, die beroifche Soheit burch feierliche Bewegungen, burch langfame Schwingungen ber Arme und burch einen bohlen Ton ber Stimme auszu-Er bat baher Collin, moderne Stoffe zu behandeln, und idrieb icon an Schiller, baß alle Stude aus ber romifchen Beschichte wegen ber Aufteritat ber Sitten und bes Starrfinns in ben Charafteren gang gurudichrecten; er felbft werbe blaß, wenn er Blebejer. Sengtoren und Centurionen unter ben Rollen angefundigt finde. Bir haben vorbin die Festigfeit ber Grundsage und der Charaftere in ihrer außerften Strenge gezeigt, wir wollen nunmehr auch an einigen Beispielen barthun, wie man von Schiller selbst die Berbigkeit ber alten Stoffe zu milbern lernte. Er hatte fur bie gewöhnlichen politischen Charaftere, fur bie finftern Despoten, fühnen Emporer, Die freien Bolfevertreter u. f. w. typische Borbilber hinterlaffen. Run waren aber schon Dar und Theffa, Rubens und Bertha eine fehr erwunschte Bugabe, ba Klinger ebenso wie Leffing vergebens gehofft, ihren Landsleuten wurde das antife Erhabene ohne einen Beisas von Racine's Bartlichfeit aufagen. Ferner waren die Reflexion, die Lyrif und der außere Brunt fehr geeignete Mittel, theils ber bitteren Armei eis nen lieblichen Geschmad zu geben, theils auch die Bedanken von ber hauptfache abzulenten. Schiller hatte, weil er gewohnt war, Alles auf bie hochsten Ibeen zu beziehen, ben raschen Bang ber Handlung oft burch Reflexionen gehemmt, ben Empfindungen und Leibenschaften seiner Bersonen eine biglettische Bewußtheit juge-Bei feinen Rachfolgern entschädigte fein größerer Behalt ber Darftellung für ben Berftoß gegen bie Befete bes Dramas, benn fie hatten nicht Beift genug, ben Buschauer über seinen Standpunkt ju erheben, und fagten nur, mas Jeber felbft ohne Dube finden konnte. An die sententiosen und bilberreichen Tiraden schlossen sich lyrisch = bibaktische Monologe und strophische Episoden, jene Diftelgewächse bes Dramas, welche ben Baum verzehren, indem fie ihn ichmuden. Denn bie Declamationen heben alle Individualität auf, ba die Bersonen nicht fich felbst, sondern den Dichter darftellen, wenn er fie, gewöhnlich noch in seiner eis genen Ausbruckeweise, nur fagen läßt, mas er als Autor ober

im Ramen des Buschauers bei ihrem Thun und Leiben benkt und empfindet. Die bramatische Form ift zulest nur barin fenntlich, baß bie einzelnen Stellen ber Dichtung von verschiedenen Berfonen vorgetragen werben. Auf die einschläfernde Monotonie, welche von ber beclamatorischen Manier ungertrennlich ift, führt Steffens bas junehmenbe Belieben an außerlichen Theatereffecten jurud. Das plobliche Eintreten erschütternber Ereigniffe mußte einen pathetischen Sturm erregen, um bie Buschauer aufzuweden, ber scenische und rhetorische Brunt die Sinne reizen, bamit bie Phantafie bem Gedanken au ber Einficht in bas Richts', welches ihm bargeboten murbe, feine Zeit ließ. In biefem Style bichteten Körner, Raupach, Houwald, Klingemann, Muliner und bie Frauen. Er gab auch bem heroischen Drama oft eine Gestalt, baß Niemand Urfache hatte, por bem Ernfte bes Gegenftanbes und ber Strenge ber Grundfate ju erfchreden. Der oben erwähnte Alexander von R. Th. Beil (1821), welches Drama foggr eine zweite Auflage erlebt hat, ift von Schiller ausgegan-Der König fagt, wie jener Wallenstein, daß ihn die ichaffende Ratur nicht fur ein ftilles Glud beftimmt, bag ber Erbgeift in ihm machtig fei, bis bann feine Rraft gebrochen murbe. bier laßt bas rhetorische Bathos nichts Charafteriftisches auffom-Der Scothe, welchen die entlegene Bufte bergefandt, beclamirt mit berfelben Gewandtheit, wie die jum Rebenhalten geborenen Griechen. Alexander und Statira fprechen, als ob fie einanber Gebichte auffagten. Das Drama bat auch lyrische Beftanbtheile, welche an die Braut von Meffina erinnern, boch fehlte Beil, wie vielen anbern Dichtern, unter welchen fogar Immermann, ber Muth ju einer vollständigen Durchführung bes Glementes ber Orcheftif. Einmal recitirt Berbiffas zwei Alcaische Strophen, Barmenio spricht als Chorführer bei Darius' Leiche in lyrifchen Reimen über bas Balten bes Schicffals, über ben Frieben, mit bem ber Berechte untergeht, über bie Bergensleere Deffen, ben bas Glud beraufcht. Auch bie Rlagen ber Statira formen fich zu Reimen. Am vollständigften zeigt uns Joseph v. Auffenberg, mas aus dem Beroismus ber Alten wurde, wenn man ihn mit einer Blumenlese aus Schiller's Dramen vermählte. In den Sprakufern (1820) verbinden fich ber politische Liberalismus, die fentimentale Erotif und bas Katalistische, welche Domente von Schiller überliefert, jeboch allerbinge auch mobern waren, ju einem Chaos, welches ber Dichter nicht ju ordnen vermochte. Die liberale Bartei ruftet fich gegen hiero. Ihrem ge-

beimen Bunbe tritt Belon, ber eigene Sohn beffelben, bei und erflart fich bereit, einmal nur als Burgerfonig zu regieren. hiero, bas Cbenbild bes weisen und gutigen Doria, hat bas Brincip wiber fich, aber bie Anhanglichkeit bes Bolfes an feine Berfon ift ju groß, als bag man ihn verbrangen konnte. Reben biefem politischen spielt nun ein sentimentales Interesse. Belon hat einen Freund und eine Gattin, die unvermerkt in ein allzu gartliches Berhaltniß gerathen und nun wader mit ihrer Leibenschaft fampfen, um nicht an Belon untreu zu handeln. Dazu fommt ale ein brittes Element ber Katalismus. Siero entbedte namlich icon fruber, bag Gelon bie Romer, feine Bunbesgenoffen, haffe und mit den liberalen Patrioten im Ginverstandniß fei. Bei einem leibenschaftlichen Streite bieruber batte ber Sobn einft bas Schwert auf ben Bater gezudt und biefer einen Auch gegen ihn ausgestoßen. Das Wort lagt fich nicht mehr gurudnehmen und bat ein unabwendbares Berberben jur Folge. Es ift Auffenberg nicht geglückt, alle biefe Berwickelungen aufzulofen. Gelon. awischen bem Bater und bem jungen Sprafus schwantenb, mit Freund und Gattin gerfallen, von bem Fluche faft aufgerieben, erhebt abermals, mehr verzweifelnd als muthig, bas Schwert gegen ben Bater. Diefer verurtheilt ihn jum Giftbecher. bringt jener verkannte Freund ins Gefangniß, beredet Gelon gur Flucht und bleibt an feiner Stelle jurud. Aber auch bie Gattin will Gelon ihre Treue beweiseu. Sie tommt mit bem Giftbecher ins Gefangniß, trinkt felbft und reicht ihn bem Befangenen, welchen fie für ihren Gatten halt. Die Liebenben fterben, scheinbar als ein Opfer ber Treue gegen Gelon, während in ber That fich bie Ruhrung nur an ben traurigen Ausgang biefes geistigen Chebruche bangt. Diefes entspricht ben Scenen, an welchen fich ber unlautere Ibealismus bes burgerlichen Trauerspieles zu erbauen Richt beffer fieht es mit ben anberen Motiven. Blitftrahl zerschmettert sehr effectvoll bas Schiff, auf welches Gelon geflohen war. So vernichtet bas Schickfal ben Aluchbelabe= nen, obgleich er schmerzlich bereute und ber Bater ihn julet fegnete, mit unerbittlicher Confequeng. Enblich, welcher Segen verfohnt uns mit biefen Opfern? In ber politischen Lage anbert Auffenberg hat wie Schiller im Fiesco für feine fich nichts. Bürgerfreiheit gekampft und zulett ift der Sieg und das Recht auf ber Seite bes Absolutismus. In bem Opfer bes Themistofles (1821) gehören die Bersonen alle ber heutigen Belt an und Cholevine. II. 32

sprechen, als ob sie Schiller gelesen. Themistokles töbtet sich zwar, um nicht gegen sein Baterland sechten zu bürsen, aber wir vergessen ben Helben von Salamis, da eine Tochter des Tissaphernes, eine Thekla von himmlischer Reinheit, sich mit ihm zusgleich vergistet und wir zulest doch nur den rührenden Tod eisnes Liebespaares erblicken. Die Spartaner (1822) sollten durch und durch von dem antiken Heldengeiste beseelt sein. Leonidas und Kerres wetteisern in Thrasonischen Reden. Ginen so geschwäßigen Leonidas kann Riemand ohne Widerwillen anhören. Kerres ist immer von seiner Göttlichkeit entzückt und rast nebens bei gegen die Griechen, als hätte ihn ein hisiges Fieder erfast. Auch hier sehlt nicht eine Thekla, die mit dem Geliebten aus der ordinären Welt in das bessere Land zieht.

Das Antife und bas Romantische trafen in ber Schidfals: tragobie ausammen. Das Drama ber Alten mar inbeffen nicht eigentlich die Quelle ber Berirrung, benn es lag in dem Principe ber Romantifer, bag fie bie Schidfalbibee in ihrer gangen Barte ausbilben und anwenden mußten. Dabei war es jedoch allerbings von Einfluß, baß Schiller bas Beisviel gegeben und ben Dramatifern geläufige Formen barbot. 3wifchen ber negativen Fronie und ber positiven Berklarung war ber Katalismus in ber romantischen Weltauffaffung jene Mittelftufe, auf welcher man von bem Gefühl einer unenblichen Richtigfeit und Berberbtheit bes Menschen und bes Daseins beherrscht wurde. Es wiederholte fich jener Glaube ber Manichaer, bag bas Reich ber Endlichkeit nicht von ber Gottheit, fonbern von bem Demiurg und Ratobamon erschaffen sei und verwaltet werbe. Wir haben bereits erwähnt, bag auch bie Raturwiffenschaften fich gern mit ber Rachtseite bes Lebens beschäftigten und mit Borliebe bie Bestimmbarkeit bes Menschen durch siberische Ginfluffe, burch ben finnlichen Drganismus und burch bie Einfluffe ber Außenwelt hervorhoben. In biefem Bahne, bag ein haffenber, wehethuenber Damon bes Lebens Meifter fei, und bag ber Menfch, feitbem bie Sunbe in bie Belt gefommen, die Bestimmung habe, ihm jum Raube ju werben, baß er biefem feinem Schidfale weber burch Rlugheit, noch durch den beften Willen, fich vor dem Bofen ju huten, entgehen konne, wurzelt eine Boefie, die fich gang unabhangig von Schiller und ben alten Tragifern aus bem Spfteme ber Romantif felbft entwickelte. Berfonlichkeiten wie Goethe's Sarfner, beren Dafein gang auf ber Ueberzeugung ruht, bag bie Botter uns ins Leben hineinführen, bamit wir schulbig werben, und uns bann

ber Bein überlaffen, galten nicht mehr für frank. Andere, wie Rean Baul's Schoppe, in beren Innerm die idvilifche Befriebigung und ber humor ber Berzweiflung miteinanber fampften. icbienen gerade in ben Stunden bes Barorysmus bas tieffte und wahrste Leben ju offenbaren. Tied hatte fich nach Goethe's Borbild bie Darftellung pathologischer Buftande jur Aufgabe gemacht. Es reigte ibn, bie Leibenschaften gu fchilbern, wie fie fich allmablich bis jum Bahnfinn fteigern. Er ftellte endlich nicht mehr bie Natur des Wahnfinns, sondern ben Wahnfinn als Ratur bar. Die Tragif bes Schredens entfprang jedoch nicht einmal ftets aus einer inneren moralischen Erregtheit, aus ber gwar unrichtigen, aber boch tiefempfundenen Annahme einer bobenlosen Berberbiheit ber menschlichen Ratur, die mit ber Sunde bem Tobe unterthan geworben. Andere erftrebten biefelbe afthetische Birfung, inbem fie ben Menichen mit außeren Schreckbilbern umgaben. Boefie nahm ihre Scenen aus ben Marterfammern des phyfifchen Elendes, aus bem Lazareth und bem Tollhause. Die Blutgier der Machthaber, meiftens mit Bolluft verbunden, fpielte wieber ihre Rolle. Ein einziger Fehltritt überlieferte bie liebenswärdigften Menichen bem henter, und bas eiferne Befet gerftorte bas Glud ganger Kamilien. Diefes Boblgefallen an ber Graufamfeit gleicht ben wollustigen Geißelungen ber Trappisten. Arnim, Soffmann, Schefer, Baiblinger, Grabbe fteben in ber Mitte amifchen Jean Baul und Bictor Sugo. Aehnliches hatte icon bie Sturms und Drangperiode hervorgebracht, und wenn Bagner und Leng vergefsen waren, so half boch Klinger noch einen solchen Geift ber Dichtung ausbreiten. Die Burudführung biefer Schreden auf bas fatalistische Brincip verbankt man aber hauptsächlich Calberon. welcher ben Schwerpunkt bes menschlichen Lebens im Guten und im Bofen durchaus in die unfichtbare Belt verlegt. Den Katalismus bes Alterthums hatte man aus gang anbern Grunden aufgenommen, benn er gefellte fich merkwurdig genug zu ber Richtung auf bas Beroifche. Schiller felbft fprach in bem befannten Briefe an Suvern über Ballenftein bie Anficht aus, bag eine tragische Bersöhnung nur für gludliche (mit Kraft ausgestattete) Befdlechter fei, bag bie weichliche Begenwart burch eine ftrengere Runft erzogen werben muffe. Manner wie Seume, ber nach feinem romischen Burger : und Mannesfinne bas leibhaftige Ebenbild von Leffing's Dooardo ift, fonnten folgende Anfichten aussprechen: "Die Gnade verderbt Alles im Staate und in ber Rirche. Bir wollen feine Gnabe, wir wollen Gerechtigfeit. - -32 \*

Onaben wird felbft fein guter, rechtlicher, vernunftiger Mann felig werben wollen, und wenn es auch ein Dutend Evangeliften Es ift ein Wiberspruch, man laftert bie Gottheit, wenn man ihr folche Dinge aufburben will" 1). Dem gemaß beruft fich auch Mullner in ben Beilagen zu feinen Dramen barauf. baß bie Anspruche ber Beitgenoffen auf eine milbe Berfohnung nur ein Beiden ihrer Entnervung feien, bag man fich wieber au bem Gebanten an ein unerhittliches Gericht erbeben muffe, ba auch Sichte seinem Zeitalter ben Borwurf mache, bag es immer von ber Bute Bottes fpreche und nicht von feiner Strenge. Au-Berbem, meinte er, muffe man bas Gefühl fo weit abharten, baß man vor dem Anblide bes Batermorbes, Brubermorbes und bergleichen nicht jurudichaubere. Denn Ariftoteles habe bem Tragifer folche Stoffe empfohlen, Die griechischen Dichter und Seneca batten fie behandelt. Rlingemann wollte ebenfalls bas fleinliche Geschlecht, welches es selbst im Bofen zu nichts Orbentlichem brachte, burch Schreden fraftigen. Er ftattete feine Saufte mit einer bobenlosen Berworfenheit aus, bamit ber Teufel fie nicht wegen Rleinigkeiten holte, und hoffte Alles wohl zu ordnen, wenn er zulett bie Frione aufs Rab flocht. So entsprang benn ber Katalismus theils ben hoffnungslosen Borftellungen von ber Berberbtheit und Unfreiheit ber menschlichen Ratur, theils bem afthetischen Wohlgefallen an bem Affecte bes Schredens, theils bem moralischen Rigorismus. Bis zu welchem Grabe bies Princip nach allen brei Beziehungen feine Berechtigung hat und wann es anfängt, sich zugleich an ber Bernunft, ber Religion und ber Boefie zu verfündigen, das will ich hier nicht weiter erörtern. 3ch entnehme nur aus ben Abhanblungen über Schiller ben Sas, baß ber Mangel einer teleologischen Berfohnung und ber Glaube an die Unfreiheit bes Menschen die Kennzeichen einer mahren Schidfaletragobie find. Beil biefe Dramen boch ichon felten ge= lefen werben und Die Berfehrtheit fich bann felbft bas Urtheil ibricht, will ich in furgen Berichten ben Inhalt ber Dichtungen angeben. Der Abraft von B. E. Rannegießer (1810), eines ber alteften Schidfalsbramen, ift eine gang unreife Jugenbarbeit, bie jeboch beshalb merkwurdig ift, weil ichon hier ber griechische Fatalismus fich mit ber Behandlungsweise Calberon's verbindet. Die Fabel entspricht genau ber Erzählung Herobot's (1, 34 - 36). Die gereimten Trochaen hindern aber alle freie Entwidelung und lofen,

<sup>1) 3.</sup> G. Seume, "Sammtliche Werfe" (1839), 1, 207.

wie auch sonft, alles Epische in eine unflare Lprif auf. Ronig Rrofus hat ein Traum, ber ihm die Gefahr bes Sohnes anzeigt, zu einer mahren Rachtmuße gemacht; Die junge Braut. welcher Abraft wiber Willen ihren Atne tobtet, ftirbt in romantischer Efftase. Das Schidfal, welches bei bem Griechen uns ben furchtbaren Ernft ber Dinge vor die Seele führt, ift hier ein gantifder Saberecht. Bacharias Berner (1768-1823) ift menigstens die Anerkennung ju Theil geworden, bag er ju ben Rataliften gehört, Die nicht mit einem poetischen Ginfalle spielten. sondern ihre wirkliche Ueberzeugung darftellten. Gbe er an fein Schidfalsbrama bachte, hulbigte er einem myftischen Ratholicismus, und immer tiefer burchbrang ibn bie Ansicht, bag ber Menfch gang verberbt fei, bag ber trugerische Stolz auf Die eigene Gerechtigfeit feine Biebergeburt hindere, bag ihm eine myftifche Aneignung ber Gnabe nur möglich fei, wenn er ben Fluch bes Lebens in feiner gangen Starte empfinde und, auf jebes eigene Berdienst verzichtenb, erwarte, was über ihn verhängt sei. Der vierundzwanzigfte Februar (1815) enthalt folgenbes Argument. Ein Bauer, ber in unbandiger Bilbheit einft feinen Bater bei ben haaren geschleift, schilt bie Frau seines Sohnes Rung eine Debe. Dieser wirft ein Deffer nach ihm und den Alten rührt ber Schlag. Sterbend verflucht er feine Rachtommen. Rung bat einen Sohn und eine Tochter. Die Kinder sehen einmal, wie die Mutter ein bubn folachtet; Dies reigt fie, es im Spiele nachzuahmen, und ber Anabe ichneibet seiner Schwester ben Sals ab. Dan schafft ihn aus bem Sause und er verliert fich. Die Eltern trifft in ber Folge Unglud über Unglud, fie gerathen endlich in bie dußerfte Armuth. Diese einleitenben Begebenheiten find eine Erfindung Werner's. Das Drama felbft gibt nun bie Sage, wie fie noch in Dangig ergablt wird. Gin junger Reisender kehrt bei ben Alten ein. Rung, ben sein Elend und der Bein in die leis benschaftlichfte Aufregung verfepen, tobtet ihn, um fich feines Belbes zu bemachtigen, hauptsächlich auch, weil er ihn für einen rechtlofen, bem Gefete verfallenen Rauber halt. Doch balb entbeden bie Eltern, bag ber Ermorbete jener verschollene Sohn ift, der jest für sie seine ehrlich erworbenen Reichthumer beimbrachte und fich zu feinem Schaben nicht gleich zu erkennen gab. Jebes biefer Berbrechen wurde am 24. Februar verübt; sonberbar genug verewigte Werner bamit ben Tobestag seiner Mutter. Die treue Schilderung ber tiefften leidenschaftlichen Berzweiflung, Die in ftrengem Bufammenhange fortichreitenbe Scenenfolge, bie große bramatische Rraft, welche in die einfachsten Formen gelegt ift, wurden gleich anerkannt. Dagegen lagt fic bie finnlose Saufung ber Berbrechen, ber heibnische Aberglaube an die dies atri und bie Berleitung ber Arevel von ben Abfichten bes Schidfals gar nicht entidulbigen. Rimmt man jur Beurtheilung ber tragifchen Birfung ienen Aristotelischen Dasstab, so find Mittelb und Aurcht bier nur im robesten Sinne vorhanden. Richt minder schwindet aus ben Sandlungen jeder fittliche Begriff; benn bie leidenschaftliche Berworrenheit, welche von Anfang an alle Bersonen beherrscht, ichließt beinabe bie Burechnung aus und wir glauben Wahnfinnige por uns zu seben. Gleiche Kehler bei geringeren Borgugen bat bie Abnfrau von Krang Grillvarger (1817). Diefe Abnfrau mar einft wegen Chebruchs ermorbet worben und ihr Beift bleibt rubes los, bis ber gange Stamm ausstirbt. Gin Rauber, feinen Eltern als Rind entführt, gewinnt die Tochter eines Grafen lieb und will an ihrer Sand ein neues Leben beginnen. Er gerath jeboch. als die Rauber burch Solbaten, benen fich ber Graf anschließt. aufgehoben werden follen, mit bem Leptern in ber Dunkelheit que fammen und töbtet ihn, ba er ihn nicht erfennt. Dan erfahrt. baß bie Berfonen, welche bas Schidfal zu biefem Unfegen aufams menführte, Bater, Sohn und Tochter feien. Diese vergiftet fich und ber Batermorber, ber Liebhaber ber Schwefter, ftirbt mahnfinnig in den Armen der Ahnfrau. Grillparzer berief fich barauf, baß bas Schickal in ber Anbacht aum Rreuze und in bem Reges feuer bes heiligen Patric eine weit heibnischere Rolle sviele, und wollte nicht zugeben, baß seinem Drama bie Berfohnung fehle. Allerdings hat er nach einer beruhigenden Auflösung geftrebt, boch gelang es ihm nicht, ben gatalismus von feinen Schladen ju reis Es ift ichon wiberlich, bag Bater und Tochter vollig schulblos und nur, weil bie Ahnfrau gefündigt, in ben Untergang verwickelt werben. Der Jüngling ferner nimmt zwar nicht bie Schuld bes Batermorbes auf sich, wie jener Debipus. nur in gerechter Rothwehr feinen Berfolger erschlagen haben, und baß biefer fein Bater war, falle allein bem Schidfal jur Laft, welches ihn wenigstens burch bie Stimme ber Ratur hatte marnen follen. Seinen Antheil an bem Batermorbe will er vertreten und er hofft fur ihn von bem Allerbarmer Bergebung zu erhalten. Dies fieht wirklich fast wie ein Angriff auf bas Schickfalsbrama aus. Es ift aber ein Batermord, ber fein Berbrechen, fonbern ein bloßer Ungludefall fein foll, nicht mehr ein geeigneter Begen-Rand für eine auf sittlichen Ibeen ruhenbe Tragit, und Debivus

wurde nur baburch ein tragischer Belb, bag er nicht feine Schuld von fich abwalate. Endlich ift auch bie Sauptsache nicht mit Rlarbeit burchbacht. Der umwandelnbe Geift ber Abnfrau follte pur Rube tommen : bies ift ber eigentliche Gegenftand bes Dra-Anderwarts geschieht Aehnliches baburch, bag ein Baar ber Rachkommen burch bie hochfte fittliche Reinheit bas gange Gefchlecht entfundigt. Die Schuld ber Ahnfrau bort aber erft bann auf, wenn von ihrer Familie Riemand mehr ba ift, auf ben fich ihr Frevel vererben fonnte; ihre Strafe besteht eben barin, baß fie ihre Rachkommen nicht burch Warnungen bavon abhalten fann, bie Summe ber Schuld und bes Unbeils zu vermehren. Bie wunderlich flingt es, daß die Ahnfrau am Schluffe bie ewige Macht bafur preift, daß fie endlich Rube finbe, ba fie biefe Rube burch bie Ausrottung bes gangen Geschlechtes erlangt und außerbem in ber letten Generation Berfonen maren, Die es nicht verbienten, jur Berubigung eines Gefpenftes geopfert ju werben. Dem verworrenen Blane entspricht die Ausführung. Die Berfonen werben ohne Unterlag burch bofe Ahnungen geangstigt. Die aufregenden trochaischen Dipodien, die fteife rhothmische Sprache. Die lyrische Affection: Alles vermehrt bas Unflare, Gereigte, Fieberhafte. - In ber Schuld von Ab. Muliner (1812 gebichtet) bat Sugo einen Carlos ermordet, um beffen Frau beirathen zu Spater entbedt man, bag fie Bruber find. Fur Dullner waren eine Religion ber Liebe und bes Schredens, Freiheit und Raturzwang gang gleiche Dinge. Er nahm, ba es bie Dobe so mit fich brachte, ohne Weiteres an, jener Mord sei eine Folge bavon gewesen, daß die Mutter ber Bruber einft einer Bigeunerin einen Real verfagt, und auf Seneca's Worte geftust: ingeniis talibus vitae exitus remedium est; optimumque est abire ei, qui ad se nunquam rediturus est, erhob er ben Morber und beffen Gattin, die an bem Berbrechen Theil gehabt, burch einen reinigenden Selbstmord zu Beiligen. Sier trifft nun bas Berberben zwar Schuldige, aber bas Berbrechen foll bie Folge eines Fluches jener Zigeunerin sein. Müllner erklärte fich später mit Gifer bagegen, baß er ein "etelhaftes Bigeunerweib auf ben belphischen Dreifuß" erhoben; bann waren wenigstens seine Thaten schlimmer als seine Gebanken. Die bem Drama angebängte schmeichelhafte Lobrebe eines wiener Recensenten brudt bie bamalige Berblendung sehr treffend aus, benn man wurde heute jebe Beile für Ironie halten. Therese von Artner suchte in einem einleitenden Drama, Die That (1820), Müllner's Erfindung gu

verbeffern. Die Zigeunerin spricht nicht wegen bes Reals ben Rluch aus, fondern weil man fie ungerecht und graufam sum Keuertobe verurtheilt. Run wirft auch ber Fluch nicht unmittelbar, sondern ihre Tochter Gorgo wird der Racheengel des Berbangniffes, indem fie ben Brudermorber ju feinem Berbrechen anreigt. — Seinen Neunundzwanzigsten Februar (1812) wollte Müllner einer Stelle bes Tragifers Seneca verbanten, wo von ber Forterbung arger Laster die Rede ift, boch fleht man beim erften Blid, bag ihm Werner's Drama vorgeschwebt. Es ift nur ber Unterschied ba, bag biefe schredlichen Scenen bem Ginen que einer Bergensverirrung , bem Anbern aus Mangel an Gefchmad und Bilbung poetisch ju fein schienen. Der Bater verbirat eine unebeliche Tochter. Spater entsteht amischen ihr und seinem ebelichen Sohne eine Reigung. Er trennt bie Liebenben, ohne ihnen bas Beheimniß zu entbeden, worauf ber Sohn ihm flucht. nun ber Bater bem Sterben nabe ift, will er bem Sohne bie Schwefter guführen. Die Geschwifter haben von ihrer Bermandtschaft noch keine Abnung und vermählen sich voreilig in bem Glauben, baf fie bie Ginwilligung ju ihrer Berbinbung erhalten werben. Dies gibt bem Bater ben Tob. In ber Che erleben fie eitel Unruhe und Unglud. Gine Tochter ertrinft. Endlich fommt ein Frember und es ftellt fich heraus, daß die Gatten Gefdwifter find. Er verlangt, bag fie fich trennen; boch bie Liebe Beiber gu ihrem Sohne erlaubt dies nicht. Indeffen gibt es boch ein Mittel, bas Hinderniß zu beseitigen. Der Bater flicht nämlich bem Sohne bas Meffer ins Berg. Run ift bie Mutter außer fich; ber Dann und Bruder muß aufs Blutgeruft, und wenn fein Saupt rollt, bann will sie überzeugt sein, "daß ihr Erlöser nahe ift!" Der eigentliche Urheber alles Unheils ift ber schon im Kalenber als eine Besonberheit mitspielende 29. Februar. Bu einer folden emporenden Robheit hat selbst Müllner es nicht noch einmal gebracht. König Dugurd (1817 gefdriebent) fest ben Ratglismus auf ein leibliches Maß berab. Es gibt hier feine Berfolgung durch bas Schicffal, feine Berkettung von Flüchen und Berbrechen, sondern Alles dreht fich nur barum, bag bas Schicffal eine Unthat nothwendig macht, weil und nachbem sie gebacht mar. Obgleich eine Aehrenlese auf Schiller's und Shaffpeare's Felbern, befonders an Ballenftein und Ronig Johann erinnernd, fteht bies Drama bebeutend hoher als bie übrigen. Die Albaneserin (1820) ift wieder eine Schicksalstragobie. Bafil, Ronig von Sicilien, heirathet gegen bas Befet eine zweite Frau und läßt einen Großen, welcher beshalb einen Aufftand erregt, hinrichten. Diefer wunscht, bag ber Sohn bes Ronigs aus der erften und ber aus ber zweiten Che burch Gin Weib umfommen mogen. Die schone Albana wird nun von beiben Brübern geliebt und liebt auch beibe wieber! Der Fluch geht in Erfüllung, aber nicht wie bei Schiller find Saf. Giferfucht und Reue bie Motive, fonbern Liebe und Großmuth, welche sentimentale Beränderung die hochste fittliche Rührung hervorbringen foll. Rachdem bochbergige Entsagungen und romantische Abens teuer vorangegangen, vergiftet fich ber eine Bruber, welcher bereite Albana's Gatte geworben, ju Bunften bes anbern; biefer mag aber von bem Opfer feinen Rugen haben, ja es ift ihm unmöglich, ben Bruber zu überleben. — Bu ben alteren fataliftiiden Tragodien gablt man allgemein noch ben Leuchtthurm von Ernft von Souwalb (1821). Berfteht man indeffen unter eis nem Schidfalebrama ein folches, in welchem bie Berfculbung ein von dem Katum ausgehender Zwang zu Frevelthaten und auch bas Berberben nicht blos eine Folge ber Gunbe ift, sonbern in ber Absicht bes Schickfals liegt, welches ben Menschen, eben um ihn zu verderben, in bas ungerreißbare Ret bes Bofen verwickelt. so gehört ber Leuchtthurm gar nicht hierher. Es foll nur eine allerdings feltsame Schidfalofugung bargeftellt werben. aurechnungefabige Babnfinnige lofct auf bem Leuchtthurm bie Lampen aus und es ertrinkt beshalb auf bem Meere seine Gattin, die ihn einst mit einem ebenso treulosen Freunde verlaffen und baburch um feinen Berftand gebracht hatte. Manches Andere ift nicht richtig angelegt; so auch, daß die minder schuldige Gattin ju Grunde geht, mahrend ihr Berführer mit ber Reue Houwald war gegen fie nicht ihres Berbrechens davonfommt. wegen fo unbarmbergig, sondern fie mußte fortgeschafft werben. um nicht als die Frau zweier Manner übrig zu bleiben. fvanischen Trochaen ftellen bas Stud gang ohne Roth mit jenen unvernunftigen Compositionen in eine Claffe, ba ber gatalismus fich auf die Annahme beschränkt, daß "die ewige Dacht fich eine schwache Sand jum Werkzeuge erfehen und in bes Wahnfinnes leeres Treiben einen tiefen Sinn legen fann". Es muß ben Dichtern erlaubt fein, bas Schickfal in ber Beise einzuführen, bag es Anlässe zu Handlungen gibt, die Zufälle hinwirft, welche bann ber Brufftein bes freien Willens find, bag es bas Gingelne burch Folgen zu einer Kataftrophe verfnupft und mit Dag und Bage bem Bofen bas Unbeil augefellt; ja, es wird, wenn in folden Dingen ichon ein verwerflicher Fatalismus liegen foll, die Dich-

tung leer und unwahr sein, weil unser Leben selbst fich gar nicht allein nach Dem gestaltet, was von den Gedanten und ben Sandlungen ber Menichen ausgeht.

Auch von Karl Gustow wird mit Unrecht behauptet, bag er burch seinen Dreizehnten November (1842) Die halbvergeffene Schicffalstragobie habe erneuern wollen. Der 13. November ift ein Ungludstag fur die Kamilie Douglas. Gin Seitenvermanbter fucht ben Letten bes Stammes aus bem Wege ju raumen, inbem er ibn erft au Ausschweifungen verführt und aulest feine Delancholie und feine Reigung jum Selbstmorbe nabrt. Go weiß er es ihm beizubringen, daß fich auch fein Bater am 13. Rov. ericoffen. Dies verfest ben Kranten in eine fieberhafte Aufregung. Er schießt auf fein Bild im Spiegel und trifft qualeich ben tudischen Erbschleicher, ber fich hinter bemselben verftedt batte. macht bas Drama noch nicht zu einer Schickfalstragobie. ber Autor selbst beabsichtigt feineswegs, bag wir an folche verhangnisvolle Tage glauben sollen. Er nimmt auch nicht an, daß bas Schicfal fich biefen Tag jur Beftrafung forterbender Bergeben auserlesen. Der Katalismus ift bier überhaupt aar nicht als Religion behandelt. Gustow wendet nur den Umftand, bag bie Schotten einen folchen Aberglauben haben, als ein poetisches Dotiv an, indem er ihn mit den übrigen franken Einbildungen feines helben in Berbindung fest. Wenn die Dinge mirklich am 13. November zur Katastrophe reif wurden, so war bas nicht einmal ein ungewöhnlicher Bufall, fondern bas Ergebniß ber Intrique, welche ihre Berechnungen auf diesen Tag angelegt batte. Darin aber, bag ber Berrather jur Strafe feiner Gunben burch jenen Schuß umfommt, mabrend ber Andere von feiner firen Ibee erlöft wirb, foll nicht mehr Fatalismus liegen, als ber Bolfsglaube in bem Spruche anerkennt: Wer Anbern eine Grube grabt, fallt selbst hinein. Das Drama hat es nicht genügend motivirt, warum ber Rranke, als er fich erschießen will, bie Waffe nicht gegen fich selbst, sondern auf sein Bild im Spiegel richtet; sonft aber ift flar, daß wir eine bloge Schickfalsfügung vor uns haben, bie unfer Bertrauen gur Beltordnung und bas Bewußtsein ber Freiheit nicht im minbeften verlett. 3ch will noch einige fatalistische Dramen, auf die von ben Literatoren aufmertsam gemacht wird, anführen. Manche gehören ohne Zweifel hierher. Th. Mörtl in seinem Bierzehnender (1828) ließ jedesmal einen Bierzehnender erlegen, wenn fich bes Schidfals dies irae offenbaren follten. Schmidt befannte fich in ber Bergeltung (1825) unumwunden gu

bem Glauben, daß bas Schicfal zu Morbthaten zwinge, und fügte zur Subne eine Selbstvergiftung bingu, wobei fich bie gewöhnliche Ungereimtheit wiederholt, daß ber Mensch ein unfreies. unzurechnungsfähiges Wefen und boch zu einer Guhne verbunden In Betreff anderer Dramen forbern schon bie turgen Rotigen Rehrein's zu einer genaueren Brufung auf. muß man boch sehen, ob ber Dichter felbst bas Drama nach fataliftischen Ansichten ausammenstellt, ober ob er fie nur einzelnen Berfonen beilegt. So wurde man g. B. Tied's Genovera nicht beswegen eine Schickfalstragobie nennen, weil fich eine Bere in biefem Drama au bem aftrologischen Fatalismus Ballenftein's be-Für theilweife ober gang fatalistisch gelten: Buftav Abolf von Eb. Gebe (1818), Cervantes von S. Doring (1819), Gie gelino von L. Krufe (1821), Turturell von Zeblig (1821), Aris ftodemus von G. Ch. Braun (1823), Bernhard von Weimar von R. Sonbershausen (1825), Die Leibeigenen von E. Raupach (1826), Leonora (1826, von Ifibor?), Fürstenwort von Beichselbaumer (1828), Boldemar von Fr. Sydow (1834), Bolyfras tes von W. Schnitter (1835). Spater feben wir, bag auch Laube und von Mofen den Katalismus des Ballenftein aufnahmen, weil Schiller ihm eine so tieffinnige und beroische Korm gegeben.

## Bierundzwanzigstes Capitel.

Das burch Goethe eingeführte hellenistische Drama, welches zum Theil ben Beifall ber Romantifer erhält. Umbildung griechischer Tragodien (Schlegel, Klingemann 1c.). — Rythologische und sagenhafte Gegenstände in antifen und modernen Formen (Apel, Braun, Collin, R. Beer, Beichselbaumer, Klinsger, Grillparzer, h. v. Kleist, Immermann). — Roberne Stoffe in grascifirenden Formen (Immermann, Uechtrig). — Rachbildung antifer Fabeln (Houwald). — Bearbeitung römischer Luftspiele für die Bühne. Einführung des Aristophanes durch die Romantifer. Die moderne Aristophanische Komddie mit politischen und literarischen Tendenzen (Rückert, Platen, Goedefe, Prus, Gruppe).

Rur ein kleiner Theil der Dichter, von welchen ich jest zu handeln habe, berechtigt uns, im engeren Sinne von einem Anshange Goethe's zu sprechen. Wie dort die Freunde Schiller's,

von andern Richtungen der Gegenwart zugleich ergriffen, in ihrem Geschmacke schwankten und ein Drama ausbildeten, welches in mancher Beziehung den Ansichten des Meisters gerade entgegenzgeset war, so wurde auch Goethe viele der folgenden Dichter schwerlich als seine Jünger anerkennen, und doch durfte ein geschichtlicher Zusammenhang zwischen ihren Dramen und seinen Bestrebungen nicht zu leugnen sein.

Iphigenie und Taffo lenkten bie Aufmerksamkeit auf bas griechische Drama und ihr Einfluß zeigt fich theils in ber Behandlung, theils in ber Bahl ber Stoffe. In Sinficht ber Form find es vorzüglich brei Dinge, in welchen Goethe's Borbild fenntlich ift. Die sittliche Erhabenheit, Reinheit und Milbe ber Gefinnung, Die tiefe Rlarheit bes Geiftes, ein fehr bewegtes, aber burch ben Gebanten geregeltes Gefühl, bies find bie Bestandtheile bes antifromantischen Ibeales, nach welchen bie Dichter mit Goethe ihre Charaftere ausbilbeten. 3weitens suchte man bie Kacta nicht allein von inneren Ursachen berzuleiten, isonbern fie murben nur als symbolische Rundgebungen bes inneren Seelenlebens behandelt; baher ahnelten die Dichtungen, so viele Bersonen fich auch um ben Belben bes Studes bewegten, jenen psychologischen Monobramen, in welchen fich ein Charafter unter ben mannichfach wechselnden Einwirfungen einer leibenschaftlichen Situation nach allen Seiten barlegt. Drittens endlich nahm man meistens Kabeln von fleinem Umfange und suchte wie die alten Tragifer mit gang unscheinbaren Mitteln bas Sochste zu erreichen, indem man zu jenem Ibeglismus ber Auffaffung eine ebenfo ibeale Ausbrudsweise binaufügte, in die Rhythmen einen musikalischen Wohllaut legte und sorgfältig alle Anklänge an die gewöhnliche Sprache vermied, um bas Gebicht schon burch die Form in ben Kreis eines hoheren gei= stigen Lebens zu erheben. Andere wieder, die eine romantische ober eine moberne Darftellung vorzogen, folgten Goethe wenigstens barin, baß fie antite Sagenftoffe mahlten, beren tragifche Bebeutung und geschmeibige Bilbsamkeit fie erkannten. Wir werben fünf bis feche Arten bes Hellenismus finden, die fich nach diefen Gigenheiten ber Behandlung und bes Stoffes voneinander abfonbern. Die Romantifer waren mit bem gräcifirenben Drama nicht gang ungufrieden. Wir haben bereits oben angebeutet, bag fie ben lyrischen Theil der antiken Tragodie benutten, um das moderne Drama zu Calberon hinüberzuführen. So fagt Fr. v. Schlegel: bas beutsche Drama strebe, von ber episch = historischen Grundlage wie Shaffpeare ausgebend, mehr und mehr in die Sobe einer rein lprischen Entfaltung nach ber Art bes antifen Trauerspieles; wir fonnten auf bem Wege ber nachfolge Shatspeare's in eine ju profaische Dichtigkeit und hiftorische Umftandlichkeit gerathen, baber sei Calberon, wenn unfere Buhne auch nicht alles Ginzelne feiner lichtglanzenden Symbolif erträgt, boch im Allgemeinen bas bochfte Riel ber romantisch = lprischen Schönheit und einer christlich verklarten Bhantafie 1). Somit wurde zunachft für ben Dialog ber Bers beibehalten, boch vertauschte man nur zu oft ben reimfreien Jambus mit gereimten Trochaen. Man erhielt ferner lprische Monobien. es wurden Lieber und kommatische Chorftrophen eingelegt, ja bas gange Drama nahm nur fo viele epische Bestandtheile auf, ale nothig waren, um ben Lieberftrauß zu verfnupfen. Ar. v. Soles gel, Tied, B. v. Schut ic. entfalteten in dem Drama ihre Birtuosität in ben verschiebenen Kormen ber romantischen Lyrif. biesem Wege tam auch ber Chor mehr in Aufnahme. fich in romantischen Dramen, in benen, die sonft bem Style Schiller's folgen, und in folden, die fich ftreng nach bem Antifen richten. Doch ift die Behandlung zu willfürlich, als baß wir einen Bergleich mit ber Orcheftif ber alten Tragobie anstellen follten, ja in vielen Opern hat bas gegenseitige Berhaltniß bes Chores und bes Digloges eine größere Befehmäßigfeit. Reben biefer Sinwendung auf bas Lyrifche batten auch manche Stoffe ber alten Tragobie für bie Romantifer etwas Anziehenbes. 3war ahmte man nicht Calberon nach, ber mit ben griechischen Fabeln fo umfpringt, wie es ein Bolfspoet thun murbe, ber fie nur von borensagen kennt und, ohne von ihrem historischen Charafter eine Ahnung zu haben, fich Alles nach feinem Marchengeschmade, nach seinen Begriffen und Sitten gurecht macht. Bu einer folchen Abenteuerlichkeit hatten die beutschen Romantiker boch zu viel literarische Bildung und Runftgefühl. Dagegen wurden einige jener wildromantischen Partien, welche fich auch in ber alten Drythologie finden, hervorgezogen und namentlich tauchten wieder manche bamonische Gestalten auf, an benen man fich schon in ber Beriobe ber literarischen Raturbichtung erquictt.

Die erste Klasse hellenistischer Dramen besteht aus Reproductionen ber antisen Tragodie. Das alteste und berühmteste Seitenstüd zu Goethe's Iphigenie ist ber Jon von A. B. v. Schlegel (1803). Goethe begünstigte ben strebsamen Bersasser, ber

<sup>1)</sup> II, 139.

bei seinem erften Auftreten zu bezeugen schien, bag bie neue Schule fich nicht von dem Antifen losreißen wollte. Ueberbies veranlagte Die Aufführung bes Jon in Weimar leibenschaftliche Barteifampfe und fo murbe Goethe noch mehr bewogen, bas Gebicht, beffen er fich einmal angenommen, zu beschüßen. Gleichwol wird man endlich aufhören muffen, biefen Jon in bem Grabe wie Goethe's Iphigenie für ein felbständiges Wert anzuseben, ba ein Bergleich mit bem Driginale fofort zeigt, bag alles Schone, mas bas Drama barbietet, aus Euripibes genommen ift und bag bas ganze Berbienst Schlegel's, obgleich er von seiner Arbeit nicht gering bachte, fich auf einige geschickte Umftellungen, Berfurzungen, Berbindungen ic. beschränkt. Bei feiner Umbichtung hatte Schle gel zwei Absichten: bas Drama follte ber Gegenwart nahe gebracht werben und es follte ferner einen mehr fittlichen Schluß erhalten. Beibe Absichten find offenbar verfehlt. Schlegel murbe burch die liebliche Reinheit und Rraft bes Junglings angezogen. ber elternlos als Bflegling ber Bythia in Delphis Tempel und Sain beranwachft. Diese Berfonlichkeit tritt gang harmlos in bie Sogleich zeigt fich aber auch, wie Alles, mas aus Begenwart. ben eigenthumlichen Anschauungen und Sitten ber alten Welt bervorgegangen, nicht ohne Gefahr erneut werben fann. Es ward ben Beitgenoffen offenbar eine zu große Raivetät zugemutbet, wenn fie nichts Besonderes barin finden sollten, bag Chegatten, weil fie Rinder haben wollen, zur Bythia mallfahrten, daß erft Tuthus, ber einft die Gunft einer Baccantin genoffen, und bann Kreufa, bie in ihren Madchenjahren burch Apollo Mutter geworben, jenen belphischen Findling als ihren Sohn reclamiren, bag endlich Apollo in Berson ihn für seinen und der Kreusa Sprößling erflart, wobei er bie Mutter "bankbar an bie schone Luft" erinnert. Richt minder zweifelhaft ift ber fittliche Werth bes neuen Schluf-Schlegel rügt es in seinen Borlefungen und in ben Kritiichen Schriften, bag bei Euripibes fich julet Botter und Denichen zu einer Luge verbinden, indem Xuthus nicht mit jener Mutterschaft seiner Frau befannt gemacht, sondern in dem Wahne bestärft wird, Jon fei fein und ber Bacchantin Sohn. 3weifel macht biefer Betrug einen wiberlichen Einbrud. Schlegel hat nun einen Act hinzugebichtet, in welchem es ber Ronig mit Rreusa's Jugenbfunde nicht so genau nimmt und nur barum in Sorgen ift, ob auch wirklich Apollo felbft ihr Liebhaber gewefen, worauf benn ber Gott hervorspringt mit seinem: Me voici! l'auteur de ce charmant batard! Bie viel hat nicht Berber für

fein Urtheil über biefe schamlofe Berbefferung bes Euripibes leiben Schlegel bat bas Antife nicht burch ben reineren und bewußteren Ibealismus ber neuen Zeit verklart, sonbern verschlechtert. Auch fur ben Chor, welcher biesmal, obgleich uns Schlegel gern von bem Gegentheil überreben möchte, ebenfo fcwungvoll wie angemeffen ift, gibt bas neuere Drama feinen Erfas. - Richt gludlicher war Mug. Rlingemann, als er in etmas geschmudter und mehr leibenschaftlicher Sprace Debipus und Jotafte (Theater, 1809-20) frei nach Sophofles bearbeitete. Durch die vielen Busammengiehungen ift die Berflechtung ber Gebeimniffe, auf welcher jum großen Theile ber Reiz biefes munberbaren Intriguenftudes beruht, ju einem Spiele trodener Berechnung geworben. Außerbem spaltet fich bas Intereffe baburch, baß Jotafte fich von Anfang an fo heftig jener Aussetzung bes Debipus anklagt und daß diese ihre Schuld neben ben Unthaten bes Debipus selbständig fortgebt. Durch die Einschränfung bes Chores auf einen greisen Redner finkt bas Drama, wie alle biese Rachbichtungen, von ber Sobe ber lprifd epischen Beltbetrachtung berab und bas dici beatus ante obitum nemo potest verliert alle Tiefe. Auch Schiller hatte vor, einen Debipus zu schreiben. — Bon ber Antigone von Rochlit, die 1809 in Weimar aufgeführt wurde, habe ich feine nabere Renntnig. Die Bearbeitung mochte jenen freien Ueberfetungen gleichen, bie neulich von Marbach und Anderen für die Buhne gemacht wurden. Auch Wieland beabsichtigte in Weimar eine Aufführung ber Selena bes Euripides, bei ber man ben Chor mit einer Flote zu begleiten gedachte. Schiller spricht bavon in Briefen an Goethe mit ber richtigen Bemerfung, bag es auf unsern Theatern mit ben griechischen Dingen eine misliche Sache fei.

Eine zweite Klasse bilben biejenigen Dramen, beren Stosse ber Sagengeschichte bes Alterthums angehören und oft auch von ben alten Tragisern selbst behandelt sind, die jedoch nach Plan und Aussührung nicht als eine blose Reproduction, sondern mehr oder weniger als ein selbständiges Wert betrachtet werden müssen. Dabei hat die Darstellung wieder entweder ganz die griechische Form oder es ist das Antike mit den sentimentalen Elementen der Iphigenie versetz, bald herrscht auch das Roderne vor, indem die Raturdichtung, die Romantik oder Shakspeare den Ton bestimmen. Merkwürdig genug stellte dies mythologische Drama nicht die Herven, sondern die Frauen in den Bordergrund. Zu der Wahl einer Medea, einer Riode leitete noch die altere titas

nische Raturdichtung, welche an biefen Ebenbilbern bes himmelfturmenden Kauft ihre Freude batte. Dit ber Lauterung bes classischen Runftibeales trat bann an die Stelle bes rauben, trotigen Beroismus bie Seelenschonheit, bas weiblich Erhabene. Charafteriftit ber Iphigenie machte es ben Dichtern leicht, folche Beroinen ju zeichnen, welche bem gartlicheren Gefcmad ber neuen Beit aufagten, und ebenfo brachte es bie Richtung auf bas Erotische, welches von der Romantif so fehr betont wurde, mit fich, baß man vorzugsweise Frauen barftellte. 3ch werbe erst die gange Reihe biefer Dramen anführen, um ju zeigen, bag bie Anhänglichkeit an bas Alterthum noch immer zu vielen Berfuchen anregte, und bann bie bebeutenbften jur ausführlicheren Befpredung hervorheben. A. Apel, Die Aitolier (1806). DR. v. Klinger, Mebea in Korinth (1786) und Debea auf bem Rautasus (1790); Jul. v. Soben, Medea (1814); K. Grillvarger, Das golbene Bließ (1822). B. v. Schut, Riobe (1807); Jul. Korner, Riobe (1821); K. Weichselbaumer, Riobe (1821). Derselbe, Desnöfeus (1821), Denone (1821). J. Ch. G. Zimmermann, Achilleus auf Styros (1808); R. H. Rlaufen, Achilleus auf Sfyros (1831); E. Palleste, Achilles (1855). R. E. Kanne-gießer, Iphigenie in Delphi, bazu Iphigenia's Heimfahrt und Iphigenia's Tob (1843). G. Ch. Braun, Laofoon (1824). S. v. Rleift, Benthefilea (1808). Mich. Beer, Alytamneftra (1823). S. J. v. Collin, Bolyrena (1804). S. Bieboff, Obuffeus und Raufifaa, Supplement ju Goethe's Werfen (1842). Reimar, Benelope (1854). R. Weichselbaumer, Dibo (1821); Eb. Gehe, Dibo (1821); Ab. Schöll, Dibo (1827). Rrupfch, Arion (1855). F. v. Rleift, Sappho (1793); F. 2B. Gubis. Sappho (1816); F. Grillparger, Sappho (1819). A. 3. Buffel, Bero und Leanbros (1822); F. Grillparger, Des Meeres und ber Liebe Wellen (ebenfalls Bero und Leander, 1840).

Die Tragöbien von August Apel (1771—1816) waren Beisspiele zu seinem System ber tragischen Kunst. Polyidos sollte ben Aeschylus, Themistokles ben Sophokles, die Aitolier ben Euripides nach Geist und Styl charakteristren. Zu dieser Triologie sollte bann Herakles in Lydien das Satyrspiel sein. Es sind von diesen Dramen nur Polyidos (1805) und die Aitolier (1806) gedruckt. Das erstere habe ich mir nicht verschaffen können. Die Aitolier behandeln den Tod des Meleager und die gründliche Bertilgung des ganzen Stammes. Das Drama zeigt, dis zu welchem merks würdigen Grade der Aehnlichkeit es die Rachahmung bei einem

grundlichen Studium des Mufters und technischem Talente bringen Richt nur die Sprache, sondern die Erfindung, Die Compofition, ber Gebankenkreis find in diesem Drama griechisch. hat die Dichtung als ein Seitenftud ju Driginalen, die Jebem zugänglich find, weiter keinen Werth 1). In ber Rallirrhoe (1806) wollte Apel bas Antife und bas Moberne verschmelzen, indem er einen fentimentalen Inhalt in die griechische Korm legte und biefe Korm felbst burch moderne Dase und Reime gbanberte. In biefem Drama ift ber Berfaffer ber Aitolier gar nicht wieberquerfennen und ber Inhalt konnte eine Barobie auf die romantische Sentimentalität fein. Dionpfos ichlagt ein Bolf mit Babnfinn. weil Rallirrhoe nicht von ber Liebe feines Briefters gerührt wirb. Der Gott forbert, baß ber Jungling die Sprobe am Altare opfern foll. Doch bringt berfelbe lieber fich felbft eine tobtliche Wunde Diefe Großmuth verwandelt Kallirrhoe und fie burchbohrt fich jest ebenfalls. Beibe fterben, indem fie bas himmlische Glud ibrer Bereinigung empfinden. - G. Chr. Braun (1785-1834). ber bereits als Epifer und Dramatifer genannt ift, ließ fich balb von den Classifern, bald von den Romantifern anregen und wollte in seinem Laotoon (1824) auch ein griechisches Runftwerf liefern. Einige Chore haben bichterischen Schwung, bas Reifte zeugt aber weber von Bhantafte noch von Tiefe, und man fann im besten Falle bas Drama nur eine ber Form nach gelungene Copie ber antifen Tragodie nennen. 3ch will hier eine allgemeine Bemertung über die antiten Stoffe anschließen. Der neuere Dichter muß burchaus die Tauglichkeit berfelben prufen, felbft wenn fie von ben alten Tragifern behandelt fein follten. Daß hier Laofoon, ber einzig Sebenbe unter ben Blinden, bas Leben über ben Leichen feiner unschuldigen Rinder aushaucht, bag bie Luge triumphirt, Die Gotter ben Betrug mit Bunbern unterftugen, bag ber Tob bes Gerechten bem Baterlande boch feine Rettung bringt, fonbern nur ben Untergang beschlennigt: bies find Dinge, bie im gangen Cyflus ber Troerfagen ihre Ausgleichung finden, aber für fich allein in einem besonderen Drama nie eine reine tragische Wirfung berporbringen fonnen. Die Sage muß bei Sophofles, ber einen Lao-

<sup>1)</sup> Ein neuer Meleager von Baul hepfe (1854) ift im Style ber Romanstil geschrieben und hat außer ber Rolle ber Atalanta, bie, nach einer bei unsferen Dichtern oft wieberkehrenden Charafterform, erft die halbwilde Tochter ber Ratur fpielt, aber zulest ein tiefes Gefühl zeigt, wenig Anziehenbes.

toon bichtete, eine gang andere Faffung gehabt haben als bei Birail, ber für Troja Bartei nimmt und Laotoon als ein fculblofes Opfer menschlicher und gottlicher Tude barftellt. Offenbar mußten außer Laofoon's Mitschuld an dem allgemeinen Frevel der Troianer sein bewußter Barteifampf für Apollo gegen Athene, Die leibenichaftliche Berletung eines Weihgeschenkes, welches auch bei bem Betruge heilig war, die Unfügsamkeit in Das, mas ber Gotterrath über Troja beschloffen, ale eine Sybris hervorgehoben, ber fittliche Conflict in ben Kampf ber Baterlandsliebe mit ber Gotterschen verlegt werben und, wenn bann bie furchtbare Katastrophe hereinbrach, in ber großen Seele ber Eigenwille und bas Barticularintereffe bem Gottlichen weichen, bas Irbifche mit feinen letten Sorgen und Schmerzen fich in eine erhabene Refignation verlieren. Dies ift ber Einbrud, ben nach Windelmann bie Statue bes Laofoon macht, und bei Sophofles wird es nicht anders gewesen fein 1). - Weit bebeutenber ift die Bolyrena von S. 3. v. Collin (1804)', ber bie erfte Salfte von ber Bekabe bes Euripides jum Grunde liegt. Goethe mar mit bem Regulus bes Dichters nicht zufrieden, Die Bolyrena bewies, bag er einer feiner gelehrigften Schuler war. Es ift hier Dieselbe Steigerung ber hellenischen humanitat gur bochften Milbe, Rube und Große ber Befinnung, bas Barte, Durchbachte und Eble, welches bie Ausführung in ber Iphigenie auszeichnet, erftrebt und im Berhaltniß zu ber geringeren Begabung bes Berfaffers in einem bewunderungswurdigen Die Formen richten fich genauer nach bem Grabe erreicht worben. griechischen Drama. Bu ben hauptfächlichften Mangeln ber Dichtung gebort, daß die Situationen zu weit ausgesvonnen find, baß fich die Sauptgebanken in den Monodien und Chören wiederholen und endlich, daß die "fcone Baffion", wie in ber frangoftschen Tragodie, für bas Zeitalter ber Beroen zu vorlaut mitspricht. Der todte Achilleus fordert, daß Polyxena geopfert wird; seine Berlobte foll (wie bei Euripides) lieber fterben, als eine griechische Sklavin . werden, und hauptsächlich will er mit ihr im Schattenreiche vereiniat fein. Bolyrena ift von bemfelben Berlangen erfüllt und in bem Uebermaße ihrer Todessehnsucht, bei welcher fie vergißt, baß ihr die Pflege ber greifen Mutter obliegt, foll ihre tragische Schuld liegen. Der Bunfch, bies ihr Bergeben ju bugen, und bie Liebe

<sup>1)</sup> Die Darftellung bes Laotoon bei Quintus Smyrnaus (vgl. Leffing, II, 174) beftatigt biefe Bermuthung.

ju Achill verwandelt ihren Weg jur Schlachtbant in einen mabren Triumphana. Endlich gibt es noch, wie in ben Manlianischen Brocessen, einen erhabenen Sieg der Bflicht über die Liebe. Reoptolemus nämlich verliebt fich in die fo tapfere und treue Bolyrena und will nun nicht, wie ihm geboten worden, fie mit eigener hand ovfern; ba treibt ihn aber Achillens, bem es einft in Aulis mit der Iphigenie abnlich ergangen war, durch ein unerhörtes Bligen und Donnern fo in die Enge, bag er aulest boch. wenngleich mit gebrochenem Bergen, gehorcht. - In ber Riptamneftra magte fich Dichael Beer (1823) an einen Gegenftanb. welchen Aeschplus in ben Choephoren, Sophofles und Euripides, Beber in einer Eleftra, und außerbem frangofische und italienische Dramatifer behandelt hatten. Der bamals fehr junge Berfaffer (er schrieb bie Tragobie schon 1818) hat natürlich feine Borganger nicht übertroffen, boch verbienen auch folche mittelmäßige Erzeugniffe in mancher Sinfict Beachtung. Denn man fann bie mobernen Dichter nicht nachbrucklich genug barauf aufmertfam maden, wie gefährlich es ift, die Alten verbeffern zu wollen, und ein Bergleich ber mangelhafteren Rachbichtungen mit ben Duftern wurde schon von Lesting als bas beste Mittel erkannt, unsere Ginficht in bas Befen ber bramatischen Boefie ju forbern. Beer war obne Ameifel burch Goethe angeregt worden, wenn auch eine unverkennbare Aehnlichkeit fich nur in ber sentimentalen Haltung ber Eleftra kundgibt. In die alte Sage ift Manches hineingetragen, was ihr fremd war, und bie Beränderungen find baber nicht alle gludlich. Aegisth behandelt hier bie Klytamnestra mit Gering-Schähung; er erflart ihr offen, er habe nur burch fie jum Throne gelangen wollen, und verliebt fich in eine junge Sflavin. tamneftra bingt barauf Dreft, ber als Racher fommt, aber von ihr nicht erfannt wirb, zu einem zweiten Gattenmorbe. trique lenft ben Blid von bem Sauptgegenstande ab, verwirrt und schwächt die Motive. Wie viel schöner ift es, daß bei ben alten Dichtern bas unwurdige Baar neben bem Grabe bes eblen Atriben in feiner blutigen Eintracht, in feiner blutigen herrlichfeit thront, die Eleftra verfolgt und dem Dreft den Tod wunscht, wie der Mensch (nach Tacitus) Diejenigen zu haffen pflegt, welche er beleibigt. Ferner ift bie handlung felbft aus ihrer Sphare gerudt. Der Ruttermord ift ein zu arger Abfall von ber Ratur, als baß ihn eine blos menschliche Leidenschaft hinlänglich motiviren könnte, weshalb auch Samlet auf halbem Bege fteben bleibt. Bei ben alten Tragifern ift er eine Rothwendigfeit, ber fich Dreft als bas 33 \*

Berkzeug ber Götter fügt, obwol er weiß, welche Kolgen ihn treffen werben. Wenn vor ber That Regungen ber findlichen Ehrfurcht in ihm Bebenken erwecken, so befestigt ihn Elektra sogleich in seinem Entschluffe, Das zu thun, was ber an Agamemnon verübte Frevel, beffen von Beit zu Beit mit Rachbrud gebacht wirb. unvermeiblich macht 1). Beer lagt Megifth querft fallen. qualen fich Elektra und Pylabes mit Ahnungen, ob nicht Dreft zu meit geben werbe. Dreft felbst sucht sich baburch, bag er fich bie Mutter als eine mutherfüllte Ratter vorftellt, ju erhigen und tobtet fie endlich, nicht als ber Racher bes Schickfals, sonbern nachbem es ihm gelungen, fich in eine Art Wahnfinn zu verfeten. tamnestra spricht einen Fluch über ihn aus; ber Freund, bie Schwester, als ob fie barauf gewartet, und alles Bolf rufen ihr Bebe! Bahrend ber altere Oreft nun eine lange Beit hindurch in bumpfer Todesschwermuth ber rettenden Stunde harrt, wird biefer jungere fofort begnabigt. Rlytamnestra namlich erholt sich noch und nimmt, burch ben Blutverluft schwach und weich geworben, ihren Fluch jurud. So mare benn auch hier, mas bie neuere Rritik forbert, bes Menschen Schickfal, bas Bergeben und bie Onabe, in bes Menschen eigene Bruft verlegt; wer fonnte aber ameifeln, daß ber graufen Schickfalsfabel jener uralten Beit, in welcher bie Götter felbft ben Anduel von Schuld und Suhne flechten und lofen, burch eine fo schwache innere Motivirung ihre furchtbar fcone Erhabenheit genommen ift. Rarl Beichfelbaumer (geboren zu Munchen 1795) icheute fich nicht, fein Talent bem unterfinkenden Clafficismus zu widmen, und wir erhielten von ihm eine ganze Reihe historischer und mythologischer Dramen. Die letteren namentlich fteben bober ale viele Berte von Souwald und Raupach, die es nur ber Mobe au verbanten haben, daß sie bekannter wurden. Die Quelle des Menofeus (1821) find die Phonissen des Euripides. Theben wird von Bolynices belagert. Eteofles, ber ihn verbrangt hat, herrscht in ber Stadt und fann ihren Untergang nicht verbindern. Bahrend nun Rreon ben Saß ber Bruber gern fieht, um nach ihrem Kalle ju fteigen, befturmt fein Sohn Menofeus ben Eteofles, bem Bruber gerecht gu werben und fich mit ihm auszusöhnen. Ein Fehler bes Dramas ift es, bag ber hartnadige Bruberhaß bes Eteofles fich nur auf

<sup>1)</sup> A. B. v. Schlegel, "Borlesungen über bramatische Kunft" (1809), I, 221 gab eine anziehenbe Bergleichung bet brei alten Tragobien.

Tude und Ginfalt grundet; man fieht gleich, bag ein folder Charafter keiner Resignation fabig ift, und baber ermuben bie vielen Bersuche, ihn zu berfelben zu bewegen. Das Drakel verspricht bie Rettung Thebens, wenn Menofeus fich opfere. Der Selb wollte bas blutige Theben mit einem stillen Afple vertauschen, um ba mit ber Beliebten ein arfabifches Leben ju genießen, boch er folgt nun bem Binte ber Gotter und ftirbt fur bas Baterlanb. feinem sittlichen Ibealismus verbindet fich bas Beroische mit weiblicher Bartheit; er bat einige Aehnlichkeit mit Dar Piccolomini, boch bampfen Rube und Rlarbeit Die Schwarmerei beffelben. Da bie einfache Sandlung fich in leichtem Bange entwidelt, gieht fein stoffliches Interesse die Aufmerksamteit von bem Diglog ab. Die malerischen Schilberungen, Die Erguffe bes bewegten Gefühls, Die ftromenden Reben haben nichts von ienen trivialen Declamationen. mit welchen Schiller's Nachfolger bie Sinne einwiegen. Sprache und Bere find nicht immer correct, jedoch ebel und anmuthig. Der Denone (1821) muß man, was bie Ausführung betrifft, biefelben Borguge jugefteben, fie hat aber im Blane größere Dangel. Baris verließ die Romphe um der Helena willen. In ihrem Bergen streitet die alte Liebe mit Gefühlen ber Rache. Baris fehrt. als er jum Tobe verwundet ift, reumuthig ju ber Berlaffenen jurud, um in ihren Armen ju fterben, und bas Jugenbibyll, welches burch eine ebenso glanzende wie verberbliche Episode unterbrochen wurde, foll fich friedlich foliegen. Gine folche Ausfohnung ift aber gar nicht benkbar, ba Baris die Rymphe mit giftiger Berachtung als ein Elementarwefen, welches tief unter ben Denschen fieht, geschmäht und gar seinen und ihren Sohn, ber gegen Belena entbrannte, aus Gifersucht getobtet hatte. Ginen bichterisch empfunbenen Gegenfat bilbet bas ftille, in fich befriedigte Birtenleben in ben verborgenen Waldthalern bes 3ba, mo Denone bie Denkmale früheren Gludes auffucht, und ber gegenwärtige morberische Rampf por Blium, welches feinem Kalle nabe ift. - Die von Goethe eingeführte sentimentalische Behandlung bes mythologischen Dramas haben wir als einen Sieg ber mobernen Boefie über bas Alterthum anerkannt, aber bie Dichter bebachten nicht, bag biefelbe bisweilen nicht anwendbar ift, weil sie in den Inhalt ber antifen Fabeln Wiberspruche bringt. Schon bas gracifirende Drama ber Franzosen vermochte nicht die Facta, an benen fich nichts anbern ließ, mit ber nach ber neueren Cultur verfeinerten Denkweise ber Beroen in Einklang ju bringen. So ift es ichon in ber Bolyrena von Collin feltsam, daß ba die Griechen, welche so gartfühlend

find und folche belle Gebanten haben, fich noch nicht von ber Barbarei ber Menschenopfer freigemacht. Die Dibo und bie Riobe pon Beichselbaumer beweisen ebenfalls, bag manche Stoffe, obgleich fie von ben alten Tragifern felbft behandelt worben, burchaus unbramatisch werben, wenn man fie im Geifte ber Romantif auffaßt. An ber Geschichte ber Dibo (1821), wie fie Birgil geftaltet bat, mare auch eine größere Runft gescheitert. Aeneas eignet fich nicht zu einem tragischen Gelben, am wenigsten, wenn eine romantifche Darftellung feine Sandlungsweise mit fentimentalen Regungen bes Gemuthes verbindet. Seine Treulofigfeit und Unbanfbarteit find nur begreiflich, wenn die Dichtung jener Zeit, als ein Götterbefehl aum Schlimmften ein genügenber Grund war, ihren Charafter lagt, wenn fie und einen helben zeichnet, in welchem ber Götterbefehl ben eingeschlummerten Ehrgeis und bie verwegene Thatenluft wieber zu hellen Klammen anfacht. Den frommen und empfindsamen Meneas bes Birgil fann weber bie Trauer über ben Götterbefehl, welcher ihm bie Fortfepung feines füßen Abenteuers verbietet, noch bie Bergweiflung, mit ber er fich anklagt, noch bie Bartlichkeit, mit ber er ewige Treue in ber Ferne gelobt, zu einem ehrlichen Manne machen. Ebenso unwahr ift, wie wir schon bei Elias Schlegel gefeben, ber Charafter ber Dibo, wenn man ihr bie Milbe und Bartlichfeit läßt, die ihr Birgil gegeben. fentimentale Frauen suchen im Rlofter Troft und Frieden, aber nicht auf bem Scheiterhaufen. Rur ein fuhnes, tropiges Beib, eine Benthesilea, wie fie S. v. Rleift zeichnet, wird ben fcmachvollen Gebanten, bie Beute eines Bartlings geworben ju fein, nicht überleben wollen, es fei benn, daß fie den Falfchen felbft vernichtete. Wie fehr erniedrigt fich Dibo auch bei Beichselbaumer, wenn fie, um nichts unversucht zu laffen, Aeneas bittet, er möchte sie wenigstens nach Italien mitnehmen. Zwar erhebt sie fich endlich zu leibenschaftlichem Saffe, aber ber eigentliche Beweggrund ju ihrem Selbstmorbe ift nun boch nicht ber beleidigte weibliche Stolz, sondern mit einer übel angewandten Rudficht auf die moralifden Motive ber neuen Zeit laßt Weichfelbaumer fie gulest fich bafur tobten, daß fie ihr Bolt einem Frembling unterthania gemacht hatte. In ber Riobe (1821) wiberspricht die Behandlung ebenfalls bem Geifte bes Muthus. Der Mutterftola, welcher aur Selbstüberhebung und Berachtung bes Göttlichen führt, ware an fich auch in ber Gegenwart nicht unverftandlich. Doch mußte er, wie mir scheint, mehr im Gefühle bleiben und fich nicht auf berechnende Ueberlegungen ftupen. Da die Götter der alten Welt

fo leicht zu beleidigen waren, reichte eine unbewachte Aeußerung bin. Die Rachegeister zu entfeffeln. Beichselbaumer läßt aber brei Acte binburch Riobe die Borguge ihrer Rinder und fich felbft ale bie Mutter folder Rinder preisen; er läßt fie alle möglichen Grunde auffuchen, welche fie zu einer Geringschätzung ber Latona zu berechtigen scheinen. Diefe bewußte Ruhmrebigfeit und hartnadige Berausforberung ber Göttin ift nicht nur ermubend, sondern gibt, ba die Berirrung nun nicht im Gefühle, sonbern mehr im Berftande wurzelt, bem Dutterftolze zulett ben Charafter einer firen Ibee. Der Raler Ruller bezeichnete bie verhangnisvolle Sybris mit einigen grellen Bugen und ging bann fogleich ju ber Schilberung jener tragischen Situation über, in welcher bas blutenbe Mutterherz, bas fich por ben Bewaltigen bemuthigt und um Schonung fleht, mit bem titanischen Trope ringt. Beichselbaumer scheint Giniges aus ber Riobe Müller's entlehnt zu haben. So findet fich auch bei ihm ber gräßliche, aber mabre Bug, daß bie Konigin ihr lettes Rind felbft töbten will, um ben unwiderstehlichen Angriffen ber verhaßten Gotter ein Enbe au machen und ihnen mit einer Seele, Die nichts mehr erschüttern fann, entgegenzutreten. Uebrigens icheint Die antife Tragodie biefe furchtbare Situation nicht so bis auf ben letten Tropfen ausgepreßt und die Riobe nicht in biesem Ungefrum wechselnder Leibenschaften bargeftellt ju haben. Bermuthlich bemachtigte fich, als die Tobeswolfe ihre Bfeile herabschüttelte, ber Mutter und ber Kinder ein erstarrender Schreden. Diefen Ausbrud haben nicht nur bie Marmorbilber, fondern bie Sage felbft macht die völlige Betaubung ber Seele ju einer Berfteinerung, und nur fo läßt fich einigermaßen erflaren, bag Aefchylus in einer Tragodie die Riobe fcmeigenb aufführte 1).

Das werthvollste aller mythologischen Dramen ist die Medea von Klinger (1786). In seiner Auffassung der Sage spiegelt sich der dustere, wilde Geist jener Romantif ab, der sich in den alten Dichtungen des Rorbens erhalten hat, der sich daher in der Medea des Konrad von Burzburg mit einer so lebendigen Raturwahrheit verjüngte, der aber ohne Zweisel vor den weicher fühlenden Zeiten Homer's auch in Griechenland zu Hause war. Bei Klinger erscheint die Medea als die Tochter der Hefate, als die Enkelin des Sonnengottes, als die zaubergewaltige Herrin der Schöpfung. Sie hat ihre höhere Ratur abgelegt, die Heimath vers

<sup>1)</sup> Bindelmann's "Berte" (1847), 1, 544.

laffen, gräßliche Berbrechen verübt, Alles nur, um wie ein menfchliches Weib ben Gatten und die Kinber au lieben. Bisweilen bat fie eine schwarze Stunde, aber fie bezwingt fich und preift ein Blud, von bem fie fublt; baß es unter ihrer Burbe ift. Rreufa. beren fanftes Wefen ihr nicht allein ben Mann, fonbern bie eiges nen Rinder entfremdet, fteht gitternd und flebend vor ber Beleidigten, wie ein Lamm por ber wuthenben Lowin. Andererseits lernt Rafon, bem bie Liebe ju Rreufa bie Augen fcharft, einseben, baß er nicht mehr ein Beros, fondern ein Geschöpf Debea's ift. Rachbem er fich burch ihre Zauber und Frevel hat retten laffen. fommen die moralischen Bebenken nach. Medea foll Korinth verlaffen und zwar ohne die Kinder. Sie kniet vor Jason, ba fie um feinetwillen mit bem Bater, mit ber heimath, mit ber gangen Belt gebrochen. Sie fühlt, bag etwas Entfehliches gefchehen wird, und barum fleht fie um Schonung. Alles ift umsonft. Gram und Stolz, Berzweiflung und Buth arbeiten in ihrem Geifte. Inneres wird eine Leere, burch bie ein noch undeutliches "furchtbares Etwas" gittert. Die Kinder burfen fie bis gur Grenze begleiten. An einem Balbbrunnen fvielt jest ein Rachtftud, welches nicht jene liebliche, sondern die schrecklichste Insania ber Phantafie erzeugt hat. In ber um Siegfrid's Untreue bufter grollenden Brunbild und in mancher anderen Beroine, welche ber Schmerz zu einer übeln Teufelin machte, hat bas altbeutsche Epos einen folden Charafter angelegt, Die Marwood und Orfina bes neueren Dramas erinnerten an ibn, in Klinger's Debea, welche von ben Beiftern ber Rache gespornt, um bem Baterhergen eine tobtliche Bunde beigubringen und fich mit ber Menschenwelt vollig auseinanderzusegen, Die eigenen Rinder tobtet, Die fie liebt, Die felbft mit Bartlichkeit an ber guten, furchtbaren Mutter hangen, erreicht er seinen Gipfel. In ben letten Scenen bes Dramas folgen auf den frohen Klang ber hochzeitlichen Lieder die Flüche der blutfau= gerischen Eumeniden, das Wehklagen der Geguälten; Medea schwebt im Drachenwagen über ber graufenhaften Scene. Es ift ihr gleichgultig, bag bie "Bernichtung zu ihr von ber Erbe beraufdampfet, die Berzweiflung in ihr Dhr schallet". Sie hat jest fein Befühl mehr fur ben Undant und bie Barte, mit ber man bie Liebebedürftige aus ber menschlichen Gesellschaft ausstieß und in Die Felsenhöhlen zu ben Thieren ber Wildniß jagt. Diesem Schauspiel entspricht es, bag Klinger lange vor Schiller's Braut von Meffina bas Schidfal fagen läßt: "Arme Sterbliche! ihr reißt fein Glieb aus ber Rette, in welche ich euch eingeschmiebet habe; euer

Duntel vermag nur euch fruher in ben wilben Rreislauf ju forbern, in bem fich Alles breht." Das fpater gebichtete Rachiviel Medea auf bem Raufasus (1790) hatte beffer gefehlt. wollte die Sage abschließen. Er nimmt an. Debea sei als die Enkelin bes helios bem rachenben Schickal unantaftbar. Sie begibt fich biefes Borrechtes, um noch einmal zu ben Menschen binabfteigen, mit ihnen lieben und leiben ju burfen. Bei einem roben Sirtenvolle will fie ein Menschenopfer hindern, aber die Briefter fuchen fie ju tobten. Da erfticht fie fich lebensfatt und aus Gehnfucht, mit ben geliebten Rinbern, beren Tob fie an fich racht, vereinigt zu werben. Bielleicht entspräche es mehr bem Beifte ber Sage, wenn Debea in ber einfamen Wildniß bes Raufafus als ein unfterblicher Damon mit ihrem Berbrechen und ihrem Grame fortlebte. - Grillvarger's Debea gleicht ber Debea von Rlinger wie eine Concertmufit ber Branbung ber See. Das golbene Bließ (1822) hat amei einleitende Dramen: Der Gaftfreund (Bhrvrus' Ermordung in Rolchis) und Die Argonauten (Jason in Roldie), die vielleicht romantisch, aber gewiß nicht griechisch finb. Bir follen hier, um fpater Jafon's Trennung von ber Debea als eine unausbleibliche Folge bes 3wiesvaltes ihrer Sitten au erfennen, mit bem barbarifchen Charafter bes foldbifchen Bolfes befannt gemacht werben. Debea ift, wie man fich sonft eine Bringeffin ber wilben Indianer bachte, fart wie eine Barin, bagu rob und ungezogen, aber auch wieder voll Gute, weich und gartfinnig, wie die unverborbene Ratur. Die Griechen icheint Grillvarger fich nach bem Ibeale ber alteren Ritterromane vorgestellt zu haben; fie find luftige Gifenfreffer, ben Beibern fo unwiderstehlich wie ben Feinden und lieben nichts mehr als halsbrechende Abenteuer. In ber Debea, bem britten Drama, naberte fich Grillparger bem Euripides, boch ftoren auch hier noch moderne Anschauungen. Rreusa foll der Barbarin gegenüber die garte Bildung ber griechischen Mabchen barftellen und wird so giemlich ein romantisches Ritterfraulein, "eine weiße Taube voll himmeletlarheit, welche bei ihren Flügen feine Feder an dem Schlamme nest, in welchem wir Anberen muhiam fampfend weben". Daher gebenft fie mit ihrem Jugenbfreunde Jason all ber sugen Blatchen, wo fie in ihrer Spielzeit fo gludlich waren; baber will fie in naiver Großmuth Mebea, bamit fie fich ihrem Gatten angenehm mache, bas Rnabenliedchen Jason's fingen lehren, und bie speergewohnte Sand ber Rolderin muht fich wirklich mit ber Leier ab. Bei Guripides ift Jason gegen die Berftogene immer noch gutig, und man fieht, baß

nicht sein niedriger Sinn, fondern ihre Leidenschaftlichkeit alle Uebel verschuldet. Diefer neue Jason fühlt die gange Laft einer Desalliance. Er verabichiebet ben Beroismus als eine Jugendthorbeit und mochte jest ein holbes Wefen an feiner Seite baben, befonbere ba es ihm Dacht und Ehre zubringt; baher entläßt er biefes frembe Bunber, vor welchem fich bie Leute fegnen, bie eigenen Rinder Kurcht haben, zumal da ihm noch die heilige Inquisition ber Amphiftponen über ben Sals fommt. Bahrend gerade biefer lente Theil ber Trilogie ben leibenschaftlichen Stol ber Raturbichtung, in welchem die ersten geschrieben find, ju erforbern scheint, hat Grillparger hier die zergliedernden Reflexionen und die beschwichtigende Lebensweisheit bes Euripides in den Dialog gelegt. Rlinger allein verftand es, bie Debea ferox und invicta zu zeichnen, Grillparzer und auch Euripibes gaben ihr eine Bewußtheit und Sentimentalität, bie ju ihrem wilden Thun gar nicht paffen. Mebea ermuntert Jason, fich in Gebuld zu faffen, fie geht in bie Einfamfeit ju flöfterlicher Buge, wir horen, bag ber Erbe Blud ein Schatten, ihr Ruhm ein Traum fei; biefe elegischen Seufzer find für ein Drama, in welchem die Damonen bes Abgrundes mitfvielen, ein gar zu matter Schluf.

In der Benthefilea (1808) hoffte Beinrich v. Rleift fein innerftes Befen ausgesprochen zu haben, ben gangen Schmerz und Blang feiner Seele. In ber That ift bies Trauerspiel bei allen Reblern, ju benen namentlich lange, an fich zwar außerft lebenbige Erzählungen und Schilberungen gehören, fo voll achter Boefie wie felten ein anderes. Wie es bem neueren Dichter giemt, fuchte Reift burch eine tief einbringenbe Rachschöpfung Das, was fich in ber antiten Sage nur buntel anfundigt, ju einer Bebeutsamfeit ju entwickeln, von ber bas Alterthum felbft feine Ahnung hatte. Boltsfagen ergablen oft von ftolgen Beibern, welche bie Bestimmung ihres Geschlechtes, ben Mannern zu bienen, nur nach ber heftigften Begenwehr anerkannten. Doch war es auch natürlich, baß bisweilen ber Stola mit ber Liebe in einen harten Rampf ge-3m Mahrchen bes Morgenlandes vertheibigt bie Bringeffin ihre jungfrauliche Schonheit und Freiheit mit fcharffinnigen Rathfeln, einem Beugniffe fur bie Cbenburtigfeit ihres Befchlechtes, aber es kommt ber Tag, daß es ihr ebenso schmerzlich ift, au fiegen, wie besiegt zu werben. So mußte es auch ber ftolzen Brunhild mit bem herrlichen Siegfrid ergangen fein. Das claffische Alterthum hat jenen heroischen Trieb bes Beibes zur Freiheit am weitesten ausgebildet, indem es ber Sage ober vielleicht, wie wir bei Lamprecht's Alexander gefehen, ber Geschichte bes Morgenlanbes folgend, in ben Amazonen einen ganzen Frauenstaat aufstellte. Rleift nimmt nun an, daß die Amazonen zu Zeiten in ben Rrieg gieben, die Gefangenen, welche fie fich auf bem Schlachtfelbe auswählen und erfämpfen, heimführen und fich mit ihnen vermählen. Rachbem bann eine furze Beit hindurch die üppigften Rofenfefte gefeiert worden, entfenden fie die Manner und fehren zu ihrer firengen Burbe jurud. Bentbefileg ericeint por Mium, um fich Achilleus heimzuführen. "Der icone Bogel foll mit eingefnickten Fittigen, doch tein Burpurftaubchen verlierend, ju ihren Fußen lies gen", um bann mit ihr beim Rofenfefte zu erfteben. Gie wird aber von dem Beliden befiegt. Die Schande, einem Manne erlegen au fein, macht fie finnlos. Dan beruhigt fie mit bem Borgeben, baß fie bie Siegerin, Achilleus ber Gefangene fei, und biefer felbit bestärft fie in ber Taufdung. Benthefileg überbäuft ibn jest mit fußen Liebkofungen, und ba ihrem Stolze genug gefcheben, überläßt fie fich ben lebhafteften und weichften Regungen ihres Geschlechtes. Balo aber muß fie die Wahrheit erfahren. Der Geliebte ift ihr Sieger, er will die icone Beute nach Phthia mitnehmen. Run burchtoben bie Buth ber Liebe und bie Buth bes Saffes ihren Busen, ihre Leibenschaften wachsen jum wilbeften Bahnsinn an. Als Achillens ihr turz barauf (fie war befreit worben) zwar als Feind, aber, ba er ihre Liebe erfannt, mit Lacheln naht, burchbohrt fie ihn mit einem Bfeile und fturgt fich mit ben wuthenden hunden über feine Leiche. "Ruffe, Biffe - es reimt fich", wer recht von Bergen liebt und recht von Bergen haßt, fann bas Eine für bas Andere greifen. Rachbem bas Gräfliche geichehen, erwurgt fie fich burch vernichtende Gefühle, als hatte fie Gift getrunken. Achnlich fab es in bem Bergen ber Debea, in bem Bergen ber Mutter bes Relegger que, und boch muß man fagen, liegt in bem Schluffe ber Benthefilea eine Berwilberung bes Geschmades, beren bas Alterthum auch nicht fabig war. Denn bie alten Dichter ergablen gwar von ben Grauelthaten ber Leibenschaft, aber wir fühlen bie Frevel an ber Ratur boch erft recht, wenn bie moderne Runft mit ihrer psychologischen Dialeftif solche Leibenschaften bis in ihr innerstes Leben verfolgt und jeben Bug mit einer schrecklichen Klarheit ausmalt. Diese Behandlungsweise läßt uns bas Schone nach feiner gangen Schonheit erfennen, aber fie muß bas Sagliche nicht mit gleicher Starte betonen. Bahrend man von Klinger sagen kann, daß er sich noch innerhalb der Schonheitelinien ber Boefie bewegte, ift Rleift über biefelben binausgegangen. Die Uncultur bieses mächtigen Talentes machte Goethe schaubern. Rach Tied hatte sich Kleist eine Unmöglichkeit zur Aufgabe gewählt, aber er sest hinzu: Bei Allem, was sich diessem Werke mit Recht vorwersen läßt, könnte seine Armuth noch manchen ber neueren Dichter reich machen.

Die Savbho von R. Grillvarger (1818) ift ein Drama, meldes man nicht, wie Sillebrand gethan, mit ein paar harten Borten zum Keuer verbammen fann. Es will hauptfächlich burch bie Charafteriftif ber Dichterin und burch die ber romantischen Runft entlehnte pspchologische Darftellung ihrer Leibenschaften wirken. Sappho, ber Stolz Griechenlands, ift zu Olympia mit ber Krone aeschmudt. Sie fehrt in ihre Beimath jurud, wo fie bie Landleute als ihren guten Genius empfangen. Sie bat fich, burch bie Begeisterung Bhaon's getäuscht, bazu verleiten laffen, aus ihrer geistigen Sphare herabzusteigen und will, ba ihr ein freundliches Schickal einen Antheil an den irdifchen Lebensfreuden barzubieten icheint, bie Morte in ben Lorbeer flechten. Phaon begleitet fie pon Olympia in ihre Zurudgezogenheit, wo sie bie blühende Ratur wie auf bem Gilande ber Circe umgibt. Doch gleich beim erften froben Feste trubt sich ber Simmel. Bhaon sieht eine junge Sflavin ber Sappho; er fühlt, bag biefer fein Berg gehört, baß ibn bie Dichterin ale folde und nicht ale Beib gefeffelt. ift auf bas Tiefste verlett, als sie sich einem bloben Kinde, bas fie erzogen, geopfert fieht. Phaon entflieht mit ber Stlavin. Die Landleute holen fie gurud. In Sappho's Bergen tampfen Gifersucht. Rache und Stolz mit Liebe und Großmuth. Endlich erhebt fie fich in ihrer geiftigen Selbständigkeit. Sie legt die Bande ber Liebenden vor dem Altare ineinander, und nachdem fie fo mit dem Leben abgeschloffen, fturzt fie fich vom Felfen. Man muß zwar einraumen, bag biefe inneren Banbelungen oft nur mit unficherer hand gezeichnet find, wie benn schon bie bilberreiche Diction und bie lyrische Haltung, bei ber bas Gefühl nach zufälligen Affonangen herumquirren pflegt, bem feften Gange ber Entwickelung Abbruch thun; aber aus bem Ganzen ergibt fich fehr wohl, was bem Dichter vorgeschwebt, und es ift begreiflich, warum bas Drama felbft fur Boron ein anziehendes Seelengemalbe fein tonnte. Dagegen ichwächt Bhaon's Berfonlichfeit ben gunftigen Ginbrud. Bei ber Entführung ber Stlavin war weber bas moralische noch bas burgerliche Recht auf seiner Seite. Als er jurudgebracht wirb. droht er auf eine lächerliche Weise, weil er gang wehrlos ift, bis ihn ein alter Diener wie einen Schulfnaben ausputt. Das Dabchen benimmt fich schicklicher, boch find Beibe zulest fo unbebeustenb, bag und ihr Glud nicht über ben Tod ber Dichterin be-

ruhigt.

In Ronig Berignder und fein Saus (1823) wollte Karl Immermann eine fagenhafte Begebenheit aus bem Alterthum im Geschmade Shaffpeare's barftellen. Dit einfachen, ergreifenben Worten ergablt Berobot (I, 50-53), bag Berianber einft feine Gattin getobtet, bag fein Cohn Lytophron, als er es erfuhr, nicht au bewegen mar, mit bem Bater ein Wort au fprechen, bag Beriander ihn verftieß und Jedem unterfagte, ihm Obbach und Rahrung zu geben, bag hunger und Elend ben Jungling nicht beugten und ber Bater ihn baber nach Korcyra verbannte. habe diesen Groll boch nicht ertragen konnen, zumal ba fein zweiter Sohn fein paffenber Erbe für bie Tyrannis war. Lufophron habe lange jedes Auerbieten gurudgewiesen, und als er endlich boch fich bereit erflart, bie Berrichaft in Rorinth zu übernehmen. mabrend ber Bater bann Korcyra verwalten wollte, fei er von den Rorchraern, welche Beriander's Anwesenheit fürchteten, getobtet worben. Dieser Lufophron ift ber Dreft ber gemäßigteren historis ichen Zeit. Immermann brachte ibn mit Samlet in Berbindung. Er bilbete bie Charaftere und Scenen nach Shaffpeare und beging, abgesehen bavon, baß bie zu beutlichen Anklange oft bie Illusion stören, ben großen Fehler, zu welchem er oft verirrte, daß er faft nichts Goles, Raturliches und Berfohnenbes aufnahm, fonbern bas Drama aus lauter grellen Diffonangen gusammensette. Beriander ruft:

> Es ift zu bitter! Alle meine Rinder! Die Lochter falt, wie Eis von Thule. Albern Der eine Sohn, der andr' unmenschlich grollend!

Richt ein gottgesendetes Schicksal, sondern die moralische Berdorsbenheit zerstört dies Haus. In dem unerdittlichen Grolle Lykophron's liegt allerdings ein großer Charakterzug, doch bringt er es nur zu wahnwißigen Reden und Kunststücken in Hamlet's Manier. Während der Letzter z. B. alle Ursache hat, über Sein und Richtsein nachzudenken, liefert Lykophron ein Seitenstück dazu in einem tieffinnigen Monologe über Sein und Schein, der sich an die ganz aus der Luft gegriffene Frage anknüpft, ob seine Mutter züchtig gewesen oder nur geschienen. Auf Korcyra spielt er mit jenen Grübeleien über das klägliche, unsäglich bittere Richts des Lebens. Beriander schickt ihm seine Schwester Melissa nach, die ihn für

seine Unthätigfeit ausschilt, wobei man nur vermuthen fann, bas fie ihn, wie Eleftra ben Dreft, ju einer ernfteren Rache bewegen will. Gie fpottet, man fieht auch teine Urfache, über bie unbeftanbigen Leibenschaften ber Manner. Ihre Ralte macht ben Bruber völlig mahnwigig. Mit gezudtem Schwerte zwingt er fie, fich felbft eine Dete ju nennen, um ihr ju beweifen, bag auch Beiber ber Kurcht auganglich find und bann reben, mas nicht mahr ift! Bermuthlich follen biefe abenteuerlichen Ginfalle Andeutungen auf bie' geheime Geschichte seiner ermorbeten Mutter fein; ba ift aber feine Spur von ber Rlarbeit und Burbe, mit welcher Shafspeare ben Beift bes alten Danentonigs in bas Stud eingreifen last. Lokophron ersticht noch ohne alle Ursache nicht einen werthlosen Bolonius, sondern einen alten Diener, ber ihm liebreich ins Elend gefolgt. Rach biefen Scenen aus bem Tollhaufe fcbließt bas Drama mit einer erhabenen Wendung aus ber griechischen Tragobie, indem Berignder gebrochenen Muthes, boch beruhigt. als ein unantaftbares Eigenthum ber Götter ftumm und unbegleitet fortgebt, um fein Grab au fuchen.

Die Dramen, mit welchen wir und jest beschäftigt, vertreten bie verschiebenen Stylarten, in welchen ber poetische Sagenftoff bes Alterthums behandelt wurde. Wir faben, wie in einigen bie griedifche Korm vorherrichte, wie in anderen bas Sentimentale in Die Darftellung einbrang, wie enblich Manches sogar in bie Anschauung und Sprache ber naturbichtung, ber eigentlichen Romantif und Shaffpeare's gefaßt wurbe. Es blieb nun noch bas Umgefehrte übrig; man fonnte moberne Stoffe in bie darafteriftischen Kormen der alten Tragodie kleiden oder nach den antiken Kabeln neue Stoffe erfinben. Auch zu biefen Gracismen gibt es Beifpiele. Immermann zeigte im Drama eine folche Bielfeitigfeit wie Raupach; er war bei feinem Ernfte ber überall Suchenbe. Raupach bei seinem Leichtfinn ber überall Kinbenbe. Rachbem er Beriander verfaßt, schrieb er eine Abhandlung über ben Rasenden Ajar bes Sophofles (1826), die eine gang brauchbare Berglieberung bes Dramas enthält, um nachzuweisen, bag man auf bem Beae bes Antifen nur ju Brrthumern gelangen fonne. Sauptfachlich ftust er fich auf ben alten Sat, daß bie moderne Tragobie ein Erzeugniß bes epischen, bie antife bes lyrischen Elementes Die lettere ichien ihm befonders wegen ihrer außeren Ginfachbeit und inneren Gemeffenheit ber mobernen Beltanfchauung und universellen Runft nicht mehr zu entsprechen. Blaten machte ihm barauf heftige Borwurfe, weil er am Debipus bes Sophofles

getabelt, bag bas Drama feine Breite habe, feine Rebenbeiverfonen, feine Decorationsveranderungen, bag Sophotles ben fürchterlichen Stoff au wenig benutt, bas Grafliche hinausgerudt und bie Schanblichkeit nicht genug ausgebeutet habe. Immermann wollte alle Richtungen verbinden. Er feste jedoch bas Antife und das Romantische nur auf mechanische Beise ausammen. Im Beriander war ber Stoff antif, bie Form modern, in ber Trilogie Alexis (1832) ift ber Stoff modern und bie Form antif. man jebem Elemente bei folden Berbindungen seine charafteristischen Eigenheiten, fo konnen nur unnatürliche und gang abentenerliche Dinge entstehen. Mit antifen Stoffen verbindet fich leicht die alte tragische Ausbruckweise und die innere Berwandtschaft beiber erhöht bie Wirfang. Dies ift 4. B. in Alexander und Darius von K. v. Uechtris (1827) ber Kall, einer Jugenbarbeit, welcher Spartas cus und Rom nicht gleichfam. Tied fagt im Borworte, bie Febler bes Dramas feien bie eines Reulings, bie Schönheiten bie Bu jenen gebort offenbar auch eine große Rebeines Dichters. feligfeit, zu biefen bagegen bie mahrhaft poetische Erbebung an ben Stellen, wo ber Dichter ben jambifchen Dialog mit unruhig wos genben Dithpramben unterbricht; einmal, als Statira, burch bie Angft um Darius außer fich gefest, mit bem inneren Auge bas ungludliche Schlachtfelb von Arbeig erblidt, und noch iconer, als Thais zu Bersevolis in gottlicher Trunkenheit die rachenbe Kadel erhebt. Diefe eingelegten Sate ber griechischen Lyrif haben bier burchaus nichts Befrembenbes. In jener Trilogie von Immermann fteht aber ein Drama mit bem anderen, ber Stoff mit ber Form in Biberspruch. Die beiben ersten Abtheilungen erinnern wieder zu ihrem Rachtheil in Bersonen, Situationen und Sprache burchweg an Shafsveare. Ueberall find die Motive unflar, die Charaftere unreif. Die Stärke äußert fich in kleinlichen Kraftproben, die Bartheit ift ebenfo gefucht. Sier begegnen uns große Anftalten und fpielende 3mede, bort große Abfichten und fcmache Mittel. Die Bojaren 3. B. flimmen bei ihrer Hinrichtung einen Befang an; boch welch ein burftiges Seitenftud ift ihre fentimentale Romanze zur Marfeillaise, mit welcher die Girondisten bas Schaffot bestiegen. Am widerlichften ift es, bag es in bem Drama so wenige ehrliche Leute, so viele und fo fleine Schufte gibt. ber britten Abtheilung (Eudoria) spricht nun biefe gemeine russische Welt ploblich in bem feierlichsten Tone ber griechischen Tragobie. Die Busammenbrangung ber Borter, Die feltsamen Conftructionen, bie fremden Genitive, Inverfionen, Busammensebungen, participiale und abjectivische Substantive im Neutrum affectiren eine Bornehmscheit, auf die und nichts vorbereitet hat 1). Außerdem gibt es grieschische Senare, Trochäen, Anapäste 2c., die ganz geeignet waren, Blaten zur Belustigung zu dienen.

Enblich finbet fich in bem neueren Drama auch ber Gracismus, daß bie Stoffe zwar mobern find, aber boch bas Thema und bie Charaftere, die Handlung und die Composition ber Kabel eine nabere ober entferntere Bermandtschaft mit bem Alterthum fund-Gervinus bezeichnet Tied's Rarl v. Berned (1795) als eine Art Samlet-Dreft. Wie Schiller in ber Braut von Meffina bie Sage von Eteofles und Bolynices nachbilbete, fo bat 3. S. Siegfried in Nabir Amiba, Konig von Berfien (1807) bie Fabel bes Dedipus benutt und nach Rehrein's Urtheil in ber gro-Ben tragischen Auffaffung, gebantenvollen Ausführung und einfaden iconen Sprache ber antifen Tragobie gludlich nachgeftrebt. Da man aus einzelnen Anklangen in ben Dramen nicht mit Beftimmtheit auf eine Entlehnung ichließen tann, will ich biefen Graciomus mit einem gang ficheren und fehr befannten Beispiele belegen. E. v. houwald erneuerte in bem Bilbe (1822) ein Stud ber Atribenfabel, hat biefelbe jedoch, weil er die Grauel milbern wollte, bis zur Sinnlosigfeit entstellt. Ein Graf von Rord wurde wegen eines politischen Berbrechens verfolgt. Man erkannte ihn an einem fehr ahnlichen Bortrat, welches an ben Balgen gefchlagen worben. Er wurde ergriffen und hingerichtet. Die Familie betrachtet ben Maler bes Bilbes als ben Mörber bes Grafen und verpflichtet ben sehr jungen Sohn bes letteren burch geraufchvolle Eibschwure, ben Bater ju rachen. Run ift ber junge Graf ber Bogling eines Malers, ber zugleich mit ber Mutter burch bie innigste Liebe verbunden ift. Das Drama hat also einen ermorbeten Agamemnon, Klytamnestra und Aegisth und einen Dreftes aufgestellt; man vermuthet, biefer werbe fich gegen die Dutter und ben Bflegevater, wenn man in ihm ben Maler jenes Bilbes entbedt, erheben, bie Tragif werbe fich wie in bem alten Drama

<sup>1)</sup> Volgende Beilen g. B. fonnten einer Ueberfegung bes Aefchplus entnommen fein:

Aber nun wird der Reft der beschiedenen Zeit dir versließen in ruhigem Strom, Beilfames vergeffend — vergeffenes Sein, friedbringendes Dunkel ift nah. D Eudoria, welchen die eiserne Pflicht in der Erde Geschäfte nicht ftoft, Der halte fich fern der unseligen Ding' gramtriefendem Grauelgemisch.

um die Kämpse der Pietät bewegen, welche nachher der Eidschwur mit dem Gebote einer schrecklichen Rothwendigkeit zum Abschluß bringt. Houwald hat aber nicht das Herz gehabt, den Plan durchzuführen. Er wollte der Gräfin, die schon ihre Blindheit zu einem rührenden Bilde macht, keine Mitschuld an dem Tode ihres Rannes aufdürden, und damit wurde die Rolle der Klytämnestra gestrichen. Aber es ergibt sich auch, daß jener Raler an der Ausstellung des Porträts völlig schuldlos ist, und so war denn auch kein Aegisthus mehr vorhanden. Orest hat, da hier nichts zu räschen ist, auch nicht mehr nöthig, Orest zu sein, und man hosst, die milde Hand des Dichters, welche alle Seelen rein gewaschen, werde nun das ganze Trauerspiel in Friede und Freude ausschen. Aber nein, der Maler wird von Anderen getödtet. Er stirbt zwar ganz unschuldig, doch um so rührender sein Tod, um so tragischer der Gang des Schickals!

Es ift schon in der tragischen Runft zweifelhaft, ob wir nicht Die Bielseitigfeit ber modernen Boefie ein ziels und bahnloses herumirren au nennen haben; in ber Romobie geht Alles feinen besonderen Weg und es laffen fich taum gewiffe Sauptrichtungen unterscheiben. Diejenigen Berfuche, ju welchen bie Romifer bes Alterthums angeregt, verrathen noch am meiften ihren Ursprung und awar beshalb, weil man hier nicht bas Antike umbilben wollte. fonbern es nur mit feinen charafteriftifchen Gigenheiten übertrug. Raturlich konnte ein foldes Drama nicht barauf Anspruch machen, volksthumlich zu werben; bies murbe ich ihm jedoch, wenn es sonst nur mehr Werth hatte, nicht jum Borwurf machen, benn wer wollte wol in ber Dufit, in ber Malerei und in anderen Zweigen ber Boefie Alles verwerflich finden und wegwünschen, was nur fleineren Rreisen verftanblich ift. Der antife Theil bes neueren Luftfviels lehnt fich ebenfalls an Goethe's Thatigfeit fur bas Drama, doch mehr nach feinem Eintreten in die Literatur als nach feiner weiteren Entwidelung. Wie man fich in Beimar einft an Ariftophanes ergött, fo wurden am Anfange bes Jahrhunderts auch romifche Romodien aufgeführt. Goethe bezeichnete mit ber Aufführung ber Bruber bes Tereng in ber Umarbeitung von g. S. v. Einfiedel (1801) eine Epoche in ber Geschichte seines Theaters, ba nunmehr der Jon, die Iphigenie, die Braut von Meffina zc. folgten. Ferner wurde die Andria von A. Hiemeyer (1802) aufgeführt und gleichzeitig 3. Falt jur Bearbeitung bes Amphitruo (1803) angeregt. Endlich gab Einstebel bem gangen Terenz (1806) und feche Studen bes Blautus eine moberne Beftalt; bie letten Cholevine. Il. 34

find nicht gedruckt. Wir haben ichon bei Leffing und Leng gezeigt. daß fich ber Uebertragung bes romischen Luftspieles auf unsere Bubne unüberwindliche Schwierigfeiten entgegenstellen, weil uns Charaftere. Situationen und Sitten, Die bort gang mit Beit und Ort im Zusammenhange stehen, fremt find, die Ausführung und Die Rabel felbft, wenn man fie nicht auf ihrem eigenen Boben laft. ber rechten Lebendigkeit beraubt werden. Es war mit ber Aufführung ber römischen Komodie wol auch feine Ginwirfung auf bas beutsche Luftspiel bezwedt, man bereitete fich nur einen Runft-Schlegel fah in Beimar unter Goethe's Leitung jene Brüber von Ginfiebel gang im antifen Coftum vorstellen und fagt. baß bies einen mahrhaft attischen Abend gewährt. In neuerer Beit ift Moris Rapp (Jovialis), ber fich auch auf eigene Sand im Lustiviele versuchte, als Ueberseter bes Blautus berühmt geworben. Aristophanes follte in bem beutschen Drama wirklich eine Rolle spielen. Bon Calberon hatten bie Romantifer für die Tragodie ben Begriff ber driftlichen Berflarung genommen, fie festen nach ihm auch bas Biel ber Romobie in die reinfte geiftige Beiterfeit. Man verließ die plumpe Wirklichkeit und jog fich in bas Gebiet bes phantastischen Raturlebens ober in die bunte Traumwelt ber Mahrchen jurud. Baume und Blumen, Sterne und Quellen fangen ihre Lieber. Geifter aller Art trieben ihren Spuf am bellen Daneben follte ein reicher, lebhafter humor, mit ber ausgelaffenen Phantafie wetteifernb, von Wigen und Scherzen übersprudeln, welche nach Belieben bie Vernunft und Die Sitte auf ben Ropf ftellten, bamit man fühlte, daß biefe freiesten Spiele bes Runfttriebes nur ber Fröhlichfeit bienten und fich an teine 3wede und Gesetze kehrten. Bon Shafipeare und Aristophanes sagte nun zwar Schlegel, daß die Beiterfeit bei ihnen nur finnlicher Urt fei, aber er empfahl ihr Studium boch als eine Borfchule zu Calderon und entwidelte namentlich im Anschlusse an Aristophanes über ben Beift bes Romischen bie ersten reiferen Unsichten, gegen welche Das, was Leffing's Theorie enthalt, nur die burftigsten Glementarbegriffe sind. Auf die griechische Komödie legte er wol hauptfachlich beshalb Gewicht, weil bas Intereffe für Aristophanes in Beimar fortdauerte, wo Wieland ihn mit den Damen las, aus ihm übersette und Falk ihn nachahmte. Jenes romantische Luftspiel mußte sich nach seinem Ursprunge mehr mit Shafspeare als mit Aristophanes in Berbindung seten, boch ein Einfall Tied's bewirfte, daß es sich bem Letteren zuwendete. Die brei Sauptarten bes Romifchen, welche in Betracht famen, haben namlich zueinan-

ber folgendes Berhaltniß. Gie ftimmen alle barin überein, baß bie Auflofung eines icheinbaren 3bealismus, ber fich bie Geftalt und Burbe bes mahren Ibealismus anmaßt, ihr eigentlicher Inhalt, die heitere Freiheit des Geiftes, welche badurch gewonnen wird, baß bie Regation bes Bortrefflichen von felbft in ihr Richts gerfällt und bas Gehaltvolle wieder gur Geltung fommt, ihr hochftes Biel ift. Diefes Ibeal fann aber höher ober tiefer fteben, und barin liegen bie Unterschiede bes Romischen. Das neuere griechische ober bas romische Luftspiel geht in seinen Anschauungen nicht über bas aus Reblichkeit, Rlugheit, hauslicher Bucht und Anftanbigfeit ber Sitten jusammenfliegenbe Mufterbilb bes ehrbaren Burgers und Sausvaters binaus. Leichtfertigkeit und Thorbeit bilben bagu einen beluftigenben Gegenfat, ja ber Dichter geftattet ber Intrique, mit jenen burgerlichen Tugenben, ba fie ein anerkannter und geborgener Schat find, einen harmlofen Scherz au treiben, damit fie fich nicht au ficher fühlen und einer pebantifchen Strenge und anspruchevollen Ehrbarfeit verfallen. Romobie, beren Ibeal auf moralischen Grundsagen beruht, wird fich naturlich nicht einzig ber freien Seiterfeit wibmen, sonbern ber Bunfc, zu belehren und zu beffern, wird wenigstens als eine Rebenabsicht einfließen, wie benn wirklich gange Theile bes romischen Luftspieles, namentlich bes Terenzischen, aus bem Romiichen in bas Ernfte übergeben. Es wird fich ferner in ihm bie Bhantafie nur in einer treuen Auffaffung und lebenbigen Schilberung ber Birklichkeit thatig zeigen. Offenbar konnte biefe Romobie mit ihrem moralischen Ibeale, mit ihren Charafteren und Scenen aus dem Alltagsleben ben Romantifern nicht aufagen. anders find bie besten Luftiviele Chatipeare's beschaffen. Es banbelt fich in ihnen nicht um bas morglische Ibeal bes burgerlichen Lebens, sondern die Romantif felbft mit ber Tiefe, Kulle und Bartheit ihres Gebanken = und Seelenlebens, mit bem Schwunge und Glanze ihrer Phantafie tritt in ihrem achten Ibealismus und augleich in ber Rehrseite beffelben auf ben Schauplat; bas Sein und ber Schein ftreiten gegeneinander mit nedischem humor, und wie ber mahre Ibealismus, weil er ungefährbet ift, aus Uebermuth seine Hoheit bem Scheine opfert, so gerflattert ber Schein, wenn fein Rathfel gelöft ift, wie ein Frublingewöltchen. Wir vergeffen bie irbifche Belt mit ihrem Treiben, ihren 3weden und Mengften und find in bas atherische Reich ber Dichtfunft entrudt, wo unberührt von bibaftischen und satirischen Glementen allein Schonheit. Freiheit und Frobfinn malten. Aristophanes fieht zwischen 34 \*

Blautus und Shaffpeare in ber Mitte. Dem Erften aleicht er barin, bag er bas ibeale Dag feiner Denfart an bie Birflichfeit selbst legt, boch mablte er seinen Stanbort in bem Mittelbunfte ber öffentlichen Intereffen, ba er noch nicht, wie die jungeren Romifer bes Alterthums, in den engen Umfreis des Brivatlebens verwiesen murbe. Mit Chaffpeare trifft er wieber barin ausammen. baß er frei und wohlgemuth, in forgenlosefter Siegesaewißbeit ben Rampf mit ben Begnern feines 3beales aus bem Ernfte bes Lebens beraushebt und in einen phantaftischen Mastenscherz verwandelt. Im Gewühle ber wunderlichften Geftalten thront ber Dichter als Rönig bes Keftes. Um ihn schwatt und geberbet fich Alles wikig und albern, zierlich und ungeschlacht, ibealisch und cynisch, wie eines Jeben Art und Behagen es forbert, und von bem Sumor angestedt, mischt sich ber Dichter felbst bisweilen mit ber Rarrentappe in bas tolle Treiben. Während also bas romifche Luftiviel bie Rehrseite bes moralischen Ibeales gang fo abbilbete, wie fie im Leben erschien, folglich nach Inhalt und Form fich nicht von ber Brofa ber Wirklichkeit trennte, Shakfpeare bagegen, von bem Ibealismus ber romantischen Dichterwelt ausgebend, Die Regation beifelben in phantaftischen Scenen barftellte, widmete fich die Romobie bes Aristophanes mit ihren ibealen Ansichten von einem vernunftigen und gludlichen Staateleben gwar auch ber Birflichfeit, aber fie fleibete ben Wiberfpruch mit jenen Anfichten ichon in bie Kormen ber romantischen Phantaftif. Es leuchtet ein, bag ein Abweichen von Shaffvegre für bie Romantifer ein Abfall von ihrem Principe war. Run konnte es aber Tieck fich nicht verfagen, in Die ibealischen Spiele ber Phantasie satirische Begiebungen auf Die Tagesgeschichte aufzunehmen; er ging bamit von Shaffpeare auf Aristophanes jurud, und bie neuere Beit, welche grundfablich bie Runft auf bas Leben anwendete, folgte ihm hierin. Go erhielt bas Drama des Ariftophanes, als die Romodie der öffentlichen Intereffen, unverhofft einige Bedeutung. Ueber Tied's polemische Rahrchenbramen (Blaubart, Der gestiefelte Rater, Berbino, Die verfehrte Belt) hort man jest nur noch felten ein gang gunftiges Urtheil. feits rühmt man bie harmlose Fronie, ben erfinderischen Bis, bie fede Phantaftit, Die freie Beiterfeit, ju welchen Borgugen eines wahrhaft Aristophanischen Geistes sich noch die runde, gefällige Form geselle. Andere warnen und jedoch vor folchen nichtigen Schattenspielen, ba ber Dichter selbst ber Berkehrtheit, welche er schildert, nur etwas Traumhaftes und Wesenloses entgegenstellt und bei der Reigung, seinen eigenen Ibealismus burch die Fronie

aufzulofen, une nur verloden will, auch unfere Sache auf bas Richts au ftellen, in welcher luftigen Lebensphilosophie bann allerbinge fein Ariftophanischer Beift mehr zu finden fein möchte. Alle Kritifer ftimmen aber barin überein, baß Lied beshalb, weil feine Bolemif fich nur auf Geschmaderichtungen in ber Boefie beschränfte, weit hinter Ariftophanes jurudgeblieben und bag er fogar auf biefem Bebiete, wenn er fich über bie mobernen Ritterromane, bas sentimentale Kamilienbrama, bie materielle Denfungeart, die phantafielofe und nuchterne Berftanbigfeit luftia machte, nicht mit berfelben Tiefe und Scharfe ben Beift bes finfenben Zeitalters geschilbert, wie Ariftophanes in ben Berrbilbern bes Sofrates und Euripibes. Uebrigens griffen bie Gegner ber Romantif zu benfelben Baffen; alle Richtungen, bie antife, bie romantische, Die plebeiische, fampften gegeneinander in Romodien, die man als einen Rachwuchs ber Wolfen und ber Frosche betrachten fann. Bir erhielten awar auch einige volitische Dramen biefer Art, bie meiften gehören aber zu ber sogenannten Literatur= fomobie. Gemeinhin wird bies unfern burgerlichen Berhaltniffen aur Laft gelegt. Aristophanes hatte allerdings mehr Freiheit, in politischen Dingen ein Wort mitzureben. Doch wollen wir nicht vergeffen, bag man auch zu Athen, felbft in ben beften Beiten, mit Gelbstrafen. Ausweisungen u. bergl. etwas verschwenderisch umging und daß zu einem Sturme auf bas Saupt ber ftumpffinnigen und rachfüchtigen Ochlofratie immer einige Tapferfeit gehörte. Als die Ritter aufgeführt werden follten, wagte Riemand, eine Maste von Reon anzufertigen; ba war Ariftophanes fubn genug, die Rolle felbft mit bemaltem Befichte ju fpielen.

Die Rahrchenbramen Tied's gehören nach der Darstellung mehr zu Shakspeare's Lustspielen, an die Form des griechischen Borbildes schloß sich dagegen wieder der Rapoleon, eine politische Komödie in drei Stüden von Freimund Reimar (für Friedrich Rüdert, 1815; das dritte Stüd ist nicht erschienen). Das erste Stüd heißt Rapoleon und der Drache. Der Drache ist die französische Revolution; der gallische Hahn hat ihn aus einem Basilissenei ausgebrütet. Freiheit und Gleichheit schneiden für ihn mit der Guillotine das Futter, vor Allem die königlichen Lilien, und dem Hahne selbst werden zum Bette für das Söhnchen die Federn ausgerupft. Der Geist der Zeit, der sich in die Zeit schickt, auf einem Storche reitend, und der heilige Georg auf dem Leoparden müssen zusehen. Allmählich wird Frankreich durch den gefräßigen Drachen zur Büste gemacht, von außen drohen Feinde. Da ers

scheint Rapoleon, auf ben Schultern ber Mamluten figend, weil er ben menschenbeinernen Thron liebt, als Retter. Gine Befcomos rung macht ben Drachen flein, Rapoleon verschluckt ihn und gieht aus, um Gift und Reuer auf alle gander zu sveien. Im zweiten Stude, Napoleon und feine Fortung (1818), verabschiedet Rapoleon seine alte Gattin Kortung. Bon einer zweiten Krau wird ihm bas Sohnchen "Ruhm" geboren. Die Politif ift bie Bebamme. Der Rleine trabt auf bem Sahn berum. Der Leoparbenritter und ber Zeitgeift finden fich auch wieder ein. Der lette blaft ben "Ruhm" von feinem Sahne herunter. Das Kind will nun Leopard und Storch zu feinen Reitpferben haben. Georg eilt nach England und ber Zeitgeift nach Mostau. Da bas Knabchen bem Bater tuchtig zuset, zieht biefer mit feinen Schaaren nach Rufland, um ihm ben Storch von Iwan Belifi's Thurm herabzuholen. Die Kalte vernichtet fein Beer. Rapoleon eilt gu= rud und tritt halb erfroren in die Ammenftube. Bum Glude finbet er seinen "Ruhm" wohlbehalten im Bette. Er nimmt ben mittlerweile hubsch groß geworbenen Jungen auf ben Arm und ber warme 2- beffelben thaut ihn völlig auf. Diese politische Romodie hat tropbem, daß ihr ein weltgeschichtlicher Gegenstand und ein nationales Intereffe jum Grunde liegt, wenig Glud gemacht, und man tann nicht fagen, daß fie in bem Beifte bes Ariftophanes gebichtet ift, wenn auch Erfindung und Form burchweg an biefen erinnern. Die Kabel hat nichts Spannenbes, im Gangen und Gingelnen ift Alles eine ausgeflügelte Allegorie, bie mehr ben Berftand als die Bhantafie beschäftigt, und ber schwere Ernft, welcher in den Spagen ftedt, läßt endlich den Frohfinn gar nicht auffommen. Ueberhaupt thut die Berspottung des gefallenen Reinbes nicht wohl. Schlimmer waren allerdings jene ber Siegestruntenheit und ber Erbitterung entsprungenen Schmachlieber auf Rapoleon und seine Generale, an welchen sich bamals Solbaten und Burger eine Zeit lang ergötten. Die Griechen haben fich vermuthlich auch nicht ohne niebrige Schabenfreube an ihren Keinden geracht, ba fie g. B. in die Geschichte ber Kriege jene lächerlichen Anefboten von bem bummen Stolze bes Berres einmischten; aber welchen ebeln und reinen Eindrud machen bafur auch bie Berfer bes Aeschplus, in benen nicht ein Laut bes Spottes ben Keind herabset, sondern fich nur eine beilige, von tiefer Ruhrung burch= jogene Freude über die Rettung des Baterlandes und ein frommes Staunen über ben furchtbaren Sturg eines uralten, machtigen Beltreiches ausspricht. Gludlicherweise haben wir wenigstens lyrifche Dichtungen, die von einer gleichen Reife und Schonheit ber Gefinnung zeugen.

Blaten fehrte zu ber Literaturfomobie Lied's gurud, bilbete aber noch genauer als Rudert bie Aristophanischen Formen nach. Die verhängnifvolle Gabel (1826) ift gegen bie Schidfalebichter, Der romantische Dedipus (1829) gegen Houwald, Raubach, Rind und hauptfächlich gegen Immermann gerichtet. Die Kabeln barf ich als befannt vorausiegen, und man findet auch bei Barthel einen umftanblichen Auszug. Dan wurde ben Berth biefer Dramen zu niedrig anschlagen, wenn man fie allein nach dem Begriff ber Romodie beurtheilte, und wiederum lauft man Gefahr, ju viel Gutes von ihnen zu fagen, wenn man im Allgemeinen bie bichterischen Beftandtheile, welche fie enthalten, ins Auge faßt. Goethe alaubte in Blaten faft alle Erforberniffe eines auten Boeten au finden: Einbildungefraft, Erfindung, Beift, Broductivitat, ferner eine vollkommene technische Ausbildung, Studium, Ernft, wie bei wenigen Anderen, und meinte, daß ihn nur die polemische Tenbeng feiner Dichtungen gehindert, fich jur Bollfommenheit ju er-So find auch diese Dramen in ihren fritischen Auslaffungen bas Zeugniß einer mahrhaft bichterischen Gefinnung und gebiegenen Runftbilbung. Blaten trat mit jugenblicher Begeisterung und Rampfluft fur Windelmann's Antife in bie Schranfen, .um ber Berwilderung ber Formen und ber Berflachung bes Ibealismus au wehren. Er traf in feinen Ansichten mit Goethe aufammen, boch gelang es ihm nicht, bie Runft, welche er schilderte, mit berselben Geschicklichkeit zu üben. Seine Dramen nabern fich in ber scenischen Glieberung und mehr noch in Sprache und Bers ber reinen Schonheit ber claffifchen Mufter. Dan fann von ben beiden Aristophanischen Komodien and rühmen, daß die Zusammenstellung ber Fabeln von Wis und Erfindung zeugt. 3m Gangen kam er jedoch nicht über die Stufe ber Technik hinaus. Bahrend bei Aristophanes Handlung und Charaftere sich gleich mit einer folden Lebendigkeit darftellen, daß man die verkehrte Welt für eine wirkliche nimmt, durch die geiftvolle Dialeftik, mit welcher ber Schein seine Berechtigung barlegt, burch eine spannenbe Berwidelung und durch das psychologische Intereffe gefeffelt wirb, bleibt auch hier Alles eine froftige Allegorie, ein bloges Buppenspiel, welches für fich gar nicht als etwas Wirkliches gelten will und bem Dichter felbft nur jum Behifel feiner fritischen Ausfälle und Belehrungen bient. Die Rritif bes Berfehrten felbft zeugt aber auch nicht von jenem freien und froblichen Sinne, welcher bie

mahre Romobie burchweht, sonbern Blaten fpricht von seinen Begnern mit einer unanftandigen Gereiztheit und oft in einem Tone, ber zu niebrig ift, um noch witig zu fein. Diefe Geringfchabung Anderer fällt um fo läftiger, ba Blaten ftets mit ber naivften Aufrichtigfeit ben Ruhm bervorhebt, welchen er felbst befitt und noch erwerben merbe. Er weift auf noch ungeschriebene Werke hin und bittet, was er herausgegeben, nur als Studien und Spiele zu betrachten. Seine Mahrchendramen (unter ihnen Der Schat bes Rhampfinit, 1825) laffen nur ahnen, was Shaffveare aus ben Stoffen gemacht haben wurbe, und noch schwächer ift Die Liga von Cambrai (1833). Reine Dichtungegattung gibt fo leicht wie bas Drama zu erkennen, ob bie Ratur ober allein bas Studium und bie Liebe jur Boefie Jemand jum Dichter gemacht. funftvollen Rhythmen, die eble Sprache und die Philosophie, welche mahre Dichtungen schmuden murben, berauben hier bie Dramen aller Lebendigfeit. Immermann hatte zwar auch Theil an bem Loofe ber Deutschen, bag bie Rritif unsere Starte und unsere Schwachheit bie Werke find, aber er beleibigte nicht burch eine solche Estelfeit. Es flingt boch gar zu wunderlich, wenn Blaten 3. B. (1823) an Knebel eine Romobie von funf Acten mit ber Berficherung ichiat, biefelbe in funf Stunden niebergefchrieben gu haben, und ihn babei ju glauben bittet, bag mit biefem Berfe in unserer Boefie eine neue Aera anfangen werbe 1).

Platen hat durch sein Beispiel mehre jüngere Dichter angeregt. Er ist von ihnen in manchen Einzelnheiten übertrossen, im Ganzen jedoch nicht erreicht worden. König Kodrus (eine Misgeburt der Zeit) von Karl Stahl (für Karl Gödeke, 1839) möchte eher mit den Satyrspielen der Alten als mit den Komödien des Aristophanes zu vergleichen sein; benn das Drama travestirt eine tras gisch-heroische Handlung, die Ausopferung des Kodrus, indem es an der That selbst, an den Charakteren, Interessen und Motiven alles Edle tilgt. Sehr belustigend konnte die Ausstührung schon deshald nicht sein, weil sich das komische Pathos in keiner allgesmein dekannten Tragödie abspiegelt, und die Satire verliert daburch an Kraft, daß sie sich auf keinen bestimmten Gegenstand richtet. Die alte Sage ist nämlich zwar in die Gegenwart versetz und es sehlt nicht an Aussällen auf unsere Gebrechen, namentlich auf die Schwäche der poetischen Literatur, aber diese Bemerkungen

<sup>1)</sup> v. Knebel, "Literarifcher Rachlag" (1835), III, 87.

vereinigen sich nicht, wie bei Platen, zu bem Gesammtbilbe einer Zeiterscheinung und sind nur ein äußerlicher Zusat. Auch der Resbentitel, eine Misgeburt der Zeit, gibt und keinen Aufschluß über die eigentliche Tendenz der Dichtung. Bermuthlich soll er bedeuten, daß die neue Zeit statt eines ächten Heros (ober einer ächten Tragödie?) nur eine solche Misgeburt erzeugen kann. Die Metra der griechischen Komödie, einige Ansätze zum Chor, pathetische Composita sind das Einzige, was dies Drama mit Aristophanes in Zusammendana bringt.

Ueber Die politische Bochenftube von Robert Brut (1843) hat fich Barthel 1) fehr gunftig geaußert, und ich trage fein Bebenten, mich im Allgemeinen feinem Urtheile anzuschließen. Bier ichien die Romodie ber öffentlichen Intereffen endlich ihren eigentlis den Gegenstand gefunden zu haben und die Formen waren mit Blaten's Geschicklichkeit nachgebilbet. Doch blieb allerbings Randes ju munichen. So ift bie Einkleidung mehr ein allegorisches Bilb ale eine Sandlung mit fortidreitenber Bewegung, und bas poetische Interesse unterliegt beinahe dem politisch-satirischen. Deshalb wird die Hauptwirfung von den Barabasen erwartet, und mahrend die Satire in der Komodie die Gebrechen, welche fie gei-Belt, bramatifc barftellen foll, entwirft fie bier nur ein vollftanbiges Bergeichniß aller möglichen Zeitfunden, wobei fich ber Bis nicht genug por einer unbilligen Schmabsucht und por ber Freude am Cfandal gehütet bat. Bon ben übrigen Ariftophanischen Romodien nennt man am baufigften Die Binbe ober gang absolute Conftruction ber neueren Beltgeschichte burch Oberon's Sorn, gebichtet von Absolutus von Begelingen (Dtto Gruppe, 1831). Es ließe fich an ihr fehr aut nachweisen, welche Fehler bie Dichter hauptsächlich zu vermeiben haben, benn fie enthalt Beispiele gu allen Berirrungen. Der Rachtwind bat ein Blatt aus Segel's Logif gestohlen und memorirt bie Formel, in welche bas Geheimniß ber Weltgeschichte gefaßt ift. Da Titania eine neue Welt ersehnt, blaft er nach jener Kormel auf Oberon's Horn und es kom= men nun wunderliche Gestalten, Boeten und Philosophen, jum Borfchein, deren Schilderung Witeleien auf Hegel's Schuler enthalt. Dies taucht als bie hauptscene aus einem Jahrmarttsgewühl ohne Traum und Ende bervor.

Im Allgemeinen leidet die moderne Aristophanische Romodie

<sup>1)</sup> R. Barthel, "Die bentiche Rationalliteratur" (1851), G. 427.

an folgenden Mangeln. Sie gibt nur ein schwaches Bilb von ienem humor, ber, ohne in die Frivolitat ju fallen, Rummer, Gorgen und Merger überwunden und im feligsten Befühle ber Kreiheit mit ben Dingen, welche Anberen noch bas Berg belaften, ein frobliches Spiel treibt. Die neueren Dichter vergagen ferner, daß bas Absurbe nicht unter allen Umftanben fomisch ift, sondern auch bejammernswerth ober wibrig und langweilig sein kann. nichts mehr als bumme Gebahren ber personificirten Dummheit fann Riemand beluftigen, aber anziehend ift es zu feben, wie Leute, die nicht ohne Charafter, Berg und Beift find, indem fie fich in irgend einem Bunfte ber Unvernunft ergeben, auf wunberliche Irrmege gerathen. Was ware Falftaff's Lüberlichkeit ohne Kalftaff's humor. Don Duirote's Narrheit ohne feinen romantiichen Sinn? Begel rühmt von Shaffpeare, bag er felbft feine letten Riguren nicht ohne ben Reichthum poetischer Ausstattung in ihre Beschränktheit verfenft, fonbern ihnen Geift und Phantafie gibt und une baburch für bie gemeinften, platteften Rupel und Rarren zu interessiren weiß 1). Ich erinnere baran, mit welcher Keinheit auch Lessing seinen Weiberfeind gezeichnet. Die mobernen Dichter glaubten aber, fie mußten ber Bertehrtheit, bamit fie als solche auch von den hartnäckigsten Anhängern erkannt wurde, kein gutes haar laffen. Der baare Blobfinn ift die Seele ihrer Caricaturen, und gang feltfam nimmt es fich aus, wenn biefelben Bersonen, welche sonft so abgeschmadt reben und handeln, mitunter bes Dichters ibegle Anfichten über bie Boesie und verwandte Dinge vortragen. Die Bersonen bes Aristophanes find bei ihrem Thun und Treiben ftete von einem Gebanten erfüllt, ber in einem fubftantiellen Intereffe wurzelt, und verfolgen ihren verfehrten 3med mit Wis und Gewandtheit. Endlich hat man nicht bedacht, bag bie Komodie, da fie ein Drama ift, durchaus eine spannende Sandlung barzustellen hat und daß die satirischen Digressionen beshalb nicht zur Sauptsache gemacht werben burfen. Schon Goethe's Triumph ber Empfindsamkeit, so schwach die Ausführung ift, fteht nach feiner Anlage bem Ariftophanes naher als bie jungeren Literaturfomobien, und es ift beffer, bag bie gange Battung aufgegeben wirb, als bag man fich bas Ibeal ber Ariftophanischen Romodie aus einer zugellofen Polemit, gang phantaftischen Sinnbilbern und möglichst vernunftlosen Caricaturen, wozu benn noch bie Burge eines baurischen Cynismus, jufammenfest.

<sup>1)</sup> III, 569.

## Fünfundzwanzigstes Capitel.

Betrachtung bes mobernen Dramas vom Standpunfte des Hellenismus. Die Buhne und bas Beitintereffe. Belche politische, sociale und fittliche Momente man dargestellt. Daß die Themen nicht alle neu find und die Tendenz, welche oft selbst ber Geschichte Gewalt anthut, nicht den Idealismus verdrangen mußte. Berstöße gegen die Gesete der Composition. — Die Schicksalsidee. Sie ist nicht aufzugeben, weil die moderne Tragodie ein Charasterbrama sei; dies war auch die antife. Mängel der tragischen Auflösung, weil die Gelben zu tief kehen (Prut, Gutsow, Laube), oder weil sie schulblose Opfer der Bosbeit und Jutrique find (Gutsow, Laube, Beer, Böttger, hebbel, Meigner).

Wie der Lyrif, so gaben die Jahre ber politischen Regsamkeit hauptfächlich auch bem Drama einen neuen Schwung und eine bestimmte Richtung. Die Bubne verschafft einem Gebichte ben Bortheil, bag es schnell und allgemein befannt wird; hier find bie unmittelbarften Einwirfungen auf Die öffentliche Stimmung. wenigstens die Herstellung eines Vertehrs zwischen ber Runft und ber Deffentlichkeit zu erwarten; hier haben bie Classifer, ba fie im Bangen ber Buhne fremd bleiben, ju neuen Beftrebungen Raum gelaffen. Auch die Kritif thut das Ihrige, um das Bublifum gu spannen. Richt nur bie Dichter felbit entwideln in Borreben oft bas Wefen bes mobernen Dramas, fonbern auch bie größeren Journale bringen weitläufige Artifel über daffelbe und es find auch rasch nacheinander einige Monographien erschienen, so von S. Bettner (1852), A. Benneberger (1853), 3. v. Cichendorff (1854). Im Allgemeinen stimmt man barin überein, bag bie neuen Dramatifer auf dem richtigen Wege find, baß nur noch Riemand bas Biel erreicht hat. Soviel ich mich erinnere, wird aber nirgends Die Frage, ob bas Alterthum auf jenem Bege nicht wenigstens ein Durchgangepunft fein follte, jum Bortheile ber claffifchen Runft beantwortet. Man verschont die Dichter mit der Zumuthung, fich mit einem Befuche jener immerhin ehrwürdigen, aber ber grquen Bergangenheit angehörigen Ruinen, als welche bas Drama ber Griechen betrachtet wird, aufzuhalten. Man fpricht biefem Drama alle Bilbungefraft ab, weil wir auf ber hentigen Buhne nicht Ereignisse sehen wollen, die mit den Bersonen spielen, sondern Charaftere, beren Eigenthumlichkeit bie Sandlungen entquellen, nicht ein Schidfal, welches über bem Menichen, feinem Thun und Leiben fteht, fondern bas Getriebe ber Leibenschaften, nach benen fich bas Schidfal gestaltet. Dann auch wieber gilt die antife Runft wol für eine Circe, die une Deutsche, obgleich wir schon so alte Chriften find, in ber Beibenzeit jurudgehalten, ba nicht nur bie Schidfalstragodie, fondern bas gange Drama und die Dichtung überhaupt bis jum Erwachen ber Romantif einen heidnischen Charafter hatte, weshalb benn bas moberne Drama erft burch einen Anschluß an bas Chriftliche für seine Umgestaltung einen sicheren Haltvunkt gewinnen fonne. Endlich mochte man es auch barin anders und beffer machen als die Dichter ber claffischen Beriobe. bag man nicht, wie fie, burch bie Studien ber antifen Runft verleitet, einem unfruchtbaren Ibealismus nachjage, ber im Grunde nicht mehr Werth habe als bie phantaftischen Traumereien ber Romantifer; bas Drama folle als Buhnenftud mitten im Bolfe wirfen, Zeitibeen erortern und mit ben öffentlichen Intereffen Sand in Sand gehen.

Bis bahin hatte, wie aus unserer eigenen Darftellung erhellt, in bem Drama eine große Willfur geberricht. Balb folgte man in Themen und Formen Schiller ober Goethe, balb lehnte man fich an bas Antife, balb an Shaffpeare. Bulett ichien ber erwachte Rationalfinn in der Berherrlichung bes Baterlandes ein festes und rühmliches Ziel barzubieten; als aber bie Dramatifer, welche fich an bie machtigfte Erscheinung ber beutschen Borgeit anschloffen, umsonft ihren höchften Trumpf ausspielten, indem fie an ber Beschichte ber Sobenstaufen scheiterten, mußte man auch auf Diesem Gebiete ber Boefie einem Banfrott entgegenseben. Daber waren bie Führer bes jungen Deutschland bamals bemuht, bem Romane und ber Rovelle, als ben mobernsten Dichtungsgattungen, Die 21= leinherrschaft zuzuwenden. Inzwischen trat ein Dichter auf, der unter bie Leitung ber Romantifer gerathen mar, ben ber Sturg ihres Ansehens aber nicht vernichtete, sondern eher von einem laftigen Einfluffe befreite. Chriftian Grabbe faßte ben Entschluß. nach feinem Menschen und feinem Besete ju fragen. ju dem Titanismus und zu dem Naturprincipe der Genieperiode jurud. Seine Erscheinung hatte anfangs wenig Ginfluß, weil fie ju fehr befrembete und man halb geneigt war, ihn ju ben Berrudten ju gablen, boch blieb, wie wir in ber Folge seben, sein Beispiel unverloren. Bald ging auch Gustow jum Drama über. Ich glanbe, man muß ihm bas Berbienft laffen, bag die jungeren Dichter vorzüglich burch ihn angeregt wurden, bas wirkliche Bubnenftud an bie Stelle bes fogenannten Lefebramas zu fegen und in Ibeen, Stoffen und Behandlung moberne Befichtebunfte au verfolgen. Er felbft ichrieb feine Dramen für die Bubne, weil er nach ber Sauptrichtung feiner ichriftftellerischen Thatiafeit im innerften Rreise ber Tagesliteratur ftand und weil es ihm auf augenblickliche Erfolge ankam. Er behandelte ethische Brobleme. welche auf ben fittlichen Buftand ber Gegenwart Bezug hatten, und mancherlei hiftorische Stoffe, die theils burch ben Reis eines Abenteuers feffelten, theils auch gur Erörterung wichtiger Zeitibeen aeeignet waren. Seithem ift es Sitte geworben, über bas Lesebrama und weiterhin auch über bas Runfidrama, wenn es ben Beifall des Theaterpublikums verschmaht und von vornherein nicht für die theatralifche Aufführung bestimmt ift, ben Stab zu brechen. Sierüber follte mit mehr Besonnenheit geurtheilt werben. Es ift ja burchaus nicht baffelbe, ob ber Dichter barauf verzichtet, baß feine Dramen auf der Bubne gefallen, oder ob er ihnen überhaupt auch feine buhnengemäße Defonomie, Ausstattung und Darftellbarfeit Das Lettere ift unbedingt nothwendig, weil die Besete ber bramatifchen Dichtfunft felbft mit ben Erforberniffen und Darftellungsmitteln ber Bubne in dem innigsten Zusammenhange steben. Daraus. folgt jedoch keineswegs, bag ber Dichter fein Drama nun auch bem Geschmade ber Menge anzuvaffen habe. Die Theater wetteifern mit ben Leihbibliothefen barin, baf fie bie Literatur und ben Beichmad verberben. Beibe machen bie Majorität ber Bahlenben, nicht die der Berftandigen jum Richter über bas Kunstwerf. Unter gleichen Umftanden wurde, ba felbft für bas athenische Bolf gewiß Manches unterhaltenber war als die bunkeln tragischen Chore, auch dem Sophofles eine Kran Birch-Rfeiffer die Tantième entriffen haben. Ift bas öffentliche Urtheil fo unreif, bann fann es für ein Drama, welches auf ber Buhne fein Blud machen will, nur nachtheilig fein, wenn es fich in bie Launen bes berrichenben Beschmades fügt. Wir burfen bier nicht einmal ben gewöhnlichen Kall in Rechnung bringen, bag ber Buhnenbichter geradezu von Mitteln, welche ber Runft gang unwürdig find, Gebrauch macht, um bie gebankenlofe Dehrzahl ber Zuschauer zu gewinnen; selbft menn er wirklich für ben gebilbeten Theil berfelben arbeitet, wird fich bie Dichtung außeren Rudfichten unterordnen, und ein folches Bolfsbrama fann ebenso unfrei werben wie bas so hart getabelte frangofische Sofbrama. Wenn und in biefen Dingen eine beffere Butunft nicht ganglich verfagt ift, fo werben felbft reifere Buhnenftude für fich allein nicht vermögen, bas öffentliche Gefchmadsurtheil umguwandeln, ba (nach einem Bergleiche Schiller's) bas

Unternehmen, ein Uhrwerf auszubeffern, wahrend es im Gange ift, in ber Regel wenig Erfolg hat; jebenfalls tann gerabe bie Mitwirfung bes Lefebramas bierbei von großem Rugen fein, wenn es bei buhnenmäßiger Saltung in ber Stille bie Ginfichtsvollen für sich gewinnt, so daß sie auch im Theater nichts Schlechteres seben wollen, als sie zu lesen gewohnt find, und endlich - mochte es balb fo fein! — bie Dehrheit bilben. Welche Beranberungen ber hinblid auf bie Buhne in bie Dichtung bringt, ergibt fich aus ber Sache felbst und aus Gustow's Dramen. Der Dichter wird es vermeiben, in seine Schöpfung einen Gehalt zu legen, ber bas augenblickliche Berftandniß erschwert. Er wird in Auffaffung, Behandlung und Sprache fich nach bem Geschmade ber feineren Besellichaftsfreise richten, welche bas Intereffante und bie spannenbe Intrique bem Bebeutenden, Scharfe und Lebendigkeit bem Tieffinn, eine geiftreiche Dialektif bem bichterischen Schwunge, bas darafteriftisch Moderne bem allgemein Menschlichen und Aehnliches Aehnlichem vorziehen; bies Alles ift gut genug für bie Rovelle, für die Romobie und für das Conversationsstud, welche Sachen Gustow am meiften gelangen, aber nicht fur die Tragobie. liegt ein betrübenber 3weifel an ber Dacht bes Gebankens und mittelbar eine Entweihung ber Boefie barin, daß Bustow bei ber Bestimmung bes Scenischen so ins Einzelne gebt und a. B., als er ein paar luberliche Tangerinnen einführt, ausbrucklich vorschreibt, unter ihren langen Manteln mußten bie weißen Strumpfe au feben fein.

In ben vierziger Jahren schloß bie Dichtung ihren Bund mit ben öffentlichen Zeitintereffen. Wie bie Lyrif, fo mifchte fich bas Drama in die Geschäfte ber Barlamente. Ehemals hatte die Schaubuhne fich für eine mit ber Rangel verschwifterte Anftalt ausgegeben, jest machte fie ihre Bermandtichaft mit ber politischen Rednerbuhne geltend. Wir haben feit biefer Epoche außerordentlich viele Dramen erhalten. Wenn bie größere Strebsamfeit bes bichterischen Beiftes schon ausreicht, eine Beriode bedeutend zu machen. so hat die Boefie jener politischen Bewegung außerorbentlich viel ju banken, und wer wollte nicht jugeben, bag manches Bortreffliche geleistet ift. Die Demofratie und der Liberalismus haben ihre Bunsche und Absichten, ihre Liebe und ihren Saß auf die mannichfachfte Beise ausgesprochen. Julius Mosen wollte im Cola Rienzi bem Staate bes Mittelalters die bemofratische Ibee entgegenseben. Der Berfaffer Der politischen Bochenftube feierte, nachdem er Karl von Bourbon als Berrather bes Baterlandes an den

Branger gestellt, in Morit von Sachsen ben Beschützer ber Kreibeit und Einheit Deutschlands, in Erich bem Bauernkonige einen Gegner und bas Opfer bes Abels. Seinrich Laube behandelte im Struensee ebenfalls ben Rampf mit ben Brivilegien ber Ariftofratie. Selbst die Krau Birch-Pfeiffer fühlte, wie ein Kritifer fagt, fich bewogen, die Minister wegauiggen und die Abeligen au enthüllen (Der Bfarrherr und das Forfthaus), doch habe fie fich, wie Talleyrand, burch ein manierliches Berfahren ben Rudzug gesichert 1). Der Gelehrte von Guftav Frentag lagt fich fein Amt nehmen, um ber Bolfssouveranetat au bienen. Anbere mablten ihre Selben aus ber Geschichte ber frangofischen Revolution, wozu Georg Buchner ichon 1835 mit Danton's Tob bas Beispiel gegeben. Go verherrlichten Grievenkerl, Gottichall, heinemann in Robespierre bas Opfer ber Tugend, während Raupach ben Mirabeau (1850) auftreten und lange Reben im Sinne ber Bermittler halten ließ. Grievenferl schilderte ferner ben Untergang ber Gironbiften, Gottschall unter Anderen die Lambertine von Mericourt (1850), die Tochter ober Braut bes Bolfes, beren Lebensglud ein ariftofratischer guftling untergraben. Roch viele andere Dramen hangen mit ben politischen und socialen Reformbewegungen zusammen. Go vertheis bigte Guttow in Uriel Acosta (1847) bas Recht ber freien Forfcung; bie Deborah von G. S. Mofenthal (1850), bem Stoffe nach eine Bariation bes Scott'schen Ivanhoe, nahm wieber bas Thema bes Rathan auf. Das Ausschweifenbfte, mas Diese Literatur hervorgebracht, find Das Weib des Urias von Alfred Meifiner (1851) und Cavalier und Arbeiter von 3. L. Klein (1850). gefalbter Ronig, beffen Liebe ju Bathfeba nichts als thierifche Begierbe ift, ber ben Chemann für eine Racht aus dem Lager nach Saufe ruft, damit ihre Schwangerschaft vor dem Gefet unftraffic ift, ber, als dieser Bersuch scheitert, ben Urigsbrief bictirt, bem Schreiber bes Briefes eigenhandig Gift gibt und bem von ihm selbst gemordeten Sauptmanne eine schone Leichenrede halt, ber bann die Miffethat leugnet und die Luge mit einem Schwure beflegelt, der auf das emporte Bolk einhauen läßt und, als es boch ben Balaft frurmt, ohne Reue, ohne Glauben, nur aus Bolitif Buse thut; neben biesem Könige, aus beffen Munbe niemals meder vorher noch nachher ein Bfalm kommen konnte, ber Brophet

<sup>1) &</sup>quot;Das beutsche Drama, wie es ift und fein wirb", in ben Sahrbuchern für Biffenfchaft und Kunft (Otto Biganb), Il (1854), 1, 99.

Rathan mit ber Briefterschaft, die fehr begierig find, Berbrechen au verfolgen, aber nur um das Königthum unter die Kuße au befommen —: biese Entlarvung eines Ronigs und eines Brobbeten. welche die Bibel felbst bem Bolte ehrwürdig gemacht, mußte für bie Rabicalen ein mahres Festeffen sein. Rlein machte in feiner Tragodie einen Abklatsch ber Pariser Mysterien zur Grundlage socialiftischer Kolgerungen. Es wird eine rechtmäßige Erbin verfolgt. Sie hat die Gefahren ber Berbrennung, bes Stranges, ber Rothaucht, alles Elend einer hülflosen Flucht zu überstehen und wird noch ermorbet, nachdem ihr Retter, ein Erboring, fich mit ihr ver-Der Erbicbleicher hett bie Arbeiter, beren Stand burch bie Ariftofraten in Noth. Sunde und Schande gestürzt ist, gegen ihren Kürsten auf. Er veranlaßt ben Einzug frember Truppen und lebrt biese bie Canaille mit Rartatichen bedienen. Endlich fallen bie Guten wie die Bofen, und ber Schluß fvielt gang paffend in einem Grabaemolbe.

In einer anderen Reihe von Dramen wurden die fittlichen Ruffande ber Gegenwart bearbeitet. Dan bedte entweber ihre Berborbenheit auf und brachte wol auch ein Correctiv in Borichlag, ober man suchte fogar gang neue ethische Grunbfate geltenb zu machen. Bu ber erften Claffe gehören einige Dramen von B. Freptag. Die Balentine (1848) führt uns an ben Sof. Sier tritt die Lüderlichkeit in der unschuldigen Maske der Galanterie auf; Balentine und ihr Beschützer muffen endlich ihre Ramen ber öffentlichen Schande preisgeben, um bie Ehre ju retten, und ein Aivl in Amerika suchen, wo die Polizei nichts gegen die tabulae novae pseudonymer Anfiedler einzuwenden hat. Im Grafen Balbemar erscheint uns wieder ein Reprasentant ber vornehmen Belt. Die in ihrer Blafirtheit fich felbft jur Laft ift und, ohne baß fie es fühlt, ber ethischen Indiffereng, ja ber Ruchlofigfeit anheimfällt. Die Dentweise eines ichlichten Burgermadchens öffnet bem Berlorenen die Augen über seinen Buftand und ihr Beispiel rettet ibn. Gupfow's Schule ber Reichen (1842) behandelt ein verwandtes Thema und hat auch im Einzelnen mit Balbemar eine auffallende Aehnlichkeit. In seinem Richard Savage tritt eine vornehme Englanberin auf, bie ihren Sohn, obgleich er bereits ein namhafter Dichter geworden ift und ihr alle Ehre gemacht hatte, aus Eigenfinn und Gemuthetalte nicht anerkennt, bis ihm bas Berg bricht. A. Meißner schildert in Reginald Armstrong (1853) die Macht des Geldes, vor ber jest die Macht idealer Herzensneigungen die Segel streicht; man erfährt aber boch nicht recht, ob es verboten ober

empfohlen wird, eine Jugendgeliebte fahren zu laffen, wenn man durch eine reiche Heirath Ehre und Ginfluß erlangen fann. Ende ift hier zwar nicht tragisch, aber traurig. Gunfow hat mehrmals einen folden Bergensconflict behandelt, jedoch bie Sache beiterer eingerichtet. Dan weicht einem langen Grame aus und paart fich anders, wie im Weißen Blatt. In Werner ober Welt und Berg gelangt der Beld durch die Sand der Tochter bes Brafibenten zu einem iconen Amte. Das Schicffal führt ibm eine halbvergeffene Jugendgeliebte ins haus und ihn bekummert ernstlich feine Unbankbarkeit gegen biefes Blumchen, welches in fhanpen Zeiten und jungeren Jahren bescheiben und freundlich an feinem Bege geblüht. Es fommt ju traurigen, fturmifchen und argerlichen Scenen. Da verliebt fich sein bester Freund in die Berlaffene. Sie ift verforgt. Das Berg ift von ben Borwurfen erloft und bie Belt hat wieder ben Mann, welcher ihren Reichthum, ihren Glang, ihre Carrière ju ichaben wußte. 3ch breche hier ab, weil Dramen mit bem Thema bes Clavigo nicht mehr als mobern anerkannt werben burften, und weil mancher Rritifer biefe moderne Auflosung schon in Rogebue's frivolen Dichtungen au finben vermeint bat 1).

In ber zweiten Rlaffe ber ethischen Dramen hat Friedrich Bebbel Epoche gemacht. Gewöhnlich fucht er Falle auf, welche bie Berechtigung sittlicher Gefete in Frage ftellen, und bie Ausführung foll bann zeigen, bag Das, mas für recht gilt, ein schreiendes Unrecht ift, ober umgefehrt. Gine Judith (1841) opfert ihre jungfrauliche Reufchheit, aber fie fann nur fo Solofernes' Saupt gewinnen und bas Baterland retten; baber ift fie nicht zu ver-Maria Magbalene (1844) wird in ben Tob getrieben, bammen. weil bie Belt bas Unrecht begeht, ein gefallenes Dabden für entehrt zu halten, ja zugleich ihrer Familie ben Mangel an Bucht und Ehrbarkeit zuzutrauen. Golo verwilbert zu einer Bestie, weil Genoveva (1843), welche die Ratur felbft ihm bestimmt hat, Siegfried's Gattin geworben, und es fragt fich, welches Recht heiliger sei, bas ber Ehe ober ber Leibenschaft. In ber Julia (1851) finden wir abermals eine Berführte, die fich den Tod geben will, aber burch eine Scheinehe bie Ehre und bas leben rettet, weil die Belt eigentlich nichts gegen die Sunde haben barf,

<sup>1)</sup> A. Genneberger, "Das beutsche Drama ber Gegenwart" (1853). S. 39. Cholevins. II.

wenn nur die Formen gewahrt find, und außerbem wird bas Recht sum Selbstmorbe um eines guten 3wedes willen in Schus ge-Die Welt und die Gottheit find hier die Despoten, welche als öffentliche Meinung und als die Dacht ber Sittlichkeit bem Menschen Gesetze vorschreiben und boch wieder durch Berhaltniffe und Schidungen ihn in die Lage bringen, baß er, um fich und Andern gerecht zu werben, ihren Geboten trogen und aus Tugend fundigen muß ober barf. In Diefem Ginne fuchten auch folche Dramen, wie Burger und Molly von Mofenthal, nachaumeisen. bas bas Genie nicht nach bem fur gewöhnliche Denfchen geltenden Sittengefete ju beurtheilen fei; ein Grundfat, pon bem icon bie Romantifer in Leben und Dichtung fleifig Bebrauch machten. Bon anbern Dramen Sebbel's ift faum ein alls gemeiner Sat abguleiten, ber nach einer Bahrheit ausfahe; fie enthalten Lebensregeln fur Menschen, Die etwa mit zwei Ropfen geboren werden follten, fur Berhaltniffe, Die nur in ber Bhantafie bes Cafuiften existiren.

Dies find die politischen, socialen und ethischen Momente, welche den modernen Dichtern Die Buverficht geben, fich über bie phantaftischen Romantifer und die idealistischen Classifer zu erhe-Es mare über biefe Mobernitat noch Manches ju fagen. Satte nicht jum Beisviel Goethe's Groß-Cophta, ber die Bebeimniffe eines unsittlichen Sofes enthullt, bas Recht, in biese Befellichaft einzutreten, und ift biefes schwache Broduct bes alten Meisters nach seinen bichterischen Gigenthumlichkeiten so viel schlechter als manches gepriesene neuere? Saben nicht Leffing und Schiller ebenfalls die Berborbenheit ber hoheren Stande mit ber fclichten Burgertugend jufammengeftellt? Ift nicht Goethe's Ra= türliche Tochter bem Blane nach ein so großartiges politisches Drama wie kein neueres? Einen Hofmann wie Marinelli, ei= nen Gewiffensrath wie Domingo, Militairgouverneure und Generale ber Saustruppen wie Gefler und Alba, ihnen gegenüber philanthropische Idealisten wie Bosa, eisenfeste Republikaner wie Berrina und Odoardo, diese Trager des politischen Kampfbramas hat ja auch die "claffische Stubenpoefie" aufgestellt, und mas mehr ift, sie verstand aus ihnen typische Symbole zu machen, während aus bem politischen Drama ber neueften Zeit nicht ein einziger Charafter zur Popularität gelangte. Wie tief muffen auch die Buftanbe unter bas Niveau bes gewöhnlichen Bolts = und Den= schenlebens gefunken sein, wenn bie Confequeng in ben Schlach= tereien eines Marat für erhaben, wenn Robespierre für einen

heros ber Tugend gelten foll, weil er nicht wie bie Anbern bas Elend bes Baterlandes fur feine Lufte ausbeutete, weil er Anmanbelungen von Menschlichkeit zeigte und an Gott zu glauben befahl, turz, weil er ungefahr so viel war, als in gesunden Zeis ten jeber rechtliche und vernünftige Mensch ift. Die neueren Dras matifer, welche unserem Bolfe biefe Belben nobit ihrem verwisberten Anhange vorführten, vergaßen, baß nichts in ben Anschauungen beffelben lebt, was ein Dagftab jum Berftanbniß folcher Großen fein konnte, und ich glaube, es gibt kein wirksameres Mittel, vor der Demofratie einen Abscheu zu erzeugen, als biese Dramen, welche ihr ben Eingang verschaffen wollten. Broblemen Sebbel's finden fich in bem claffischen Drama, mas nicht zu bedauern ift, nur schwache Barallelen. Schiller's Labn Milford, die fich ein Berbienft baraus macht, bag fie aus Denschenliebe bie Beischläferin eines Fürften ift, mochte bie Moral ber Jubith anerkennen und bewundern. Golo ift ein Werther, ber jedoch nicht fich felbst entleibt, fondern gegen Genoveva, die unschuldige Urfache seiner Leiben, mit ausgesuchter Bosheit wuthet; biefe moderne Wendung hat die Liebe gewiß oft genug ichon in ben altesten Zeiten genommen. Wir taufden uns nur zu gern über die Reubeit ber mobernen Dichtungen. Worin ftedt benn. um ein befanntes Beispiel zu mahlen, die gepriesene Mobernitat ber Corbula von Mar Balbau? Gin Rabden von findlicher Bartheit und Unschuld wird ihrem Geliebten und ihrem Bater entriffen. Man rudt ihrem Entführer ju Leibe, befreit fie und bie Richtswürdigkeit erhalt ihre Strafe. In alteren Dichtungen wurde ber Bater vielleicht ein bieberer Ritter gewesen sein, ber mit seinen Waffenbrüdern bie Tochter aus bem gebeimnifvollen Sirfchgarten eines lufternen Bfaffen befreite; jest nimmt man bie bieberen Leute aus bem Bauernstande und ber Rauber muß ein It diese Bariation, auch wenn nebenbei die liberale Besinnung ihre Berebtsamkeit in unepischen Excurfen spielen lagt. icon binreichend, ein Gebicht modern zu machen, welches nach seinem hauptfächlichen Inhalte, in ber Raturmalerei, in ber Erotit und fonft fich fo wenig von der Boefie früherer Berioben un-Ich will über bas moderne politisch = historische Drama noch einige Bemerfungen von Andern beifugen, benen man vielleicht mehr Unparteilichkeit zutraut. Es ift Goethe und Schiller von Bielen, 3. B. auch von Mofen vorgeworfen, baß fie ihre tragischen Selben von der Geschichte losgebunden und zu Tragern ihrer individuellen idealen Gedanken gemacht. Gichenborff bemerkt aber nicht ohne Grund, daß die Reueren oft wans belbare Zeitansichten und Modeneigungen mit Ideen und wahrshaften Weltinteressen verwechseln, daß ein sehr wesentlicher Unterschied sei, ob die Idee willfürlich in die Handlung hineingetragen ober von der Handlung getragen wird, ob die Thatsachen resden oder blos geredet werden, so daß man beständig den Autor aus seinem hoctrinären Soufsteurkasten heraushört. Es sei mit dem Schauspiel derselbe Fall wie mit dem großen Weltdrama der Geschichte, die gleichsalls häusig genug, anstatt der einzig möglichen und gerechten obsectiven Auffassung, ganz subjectiv nach versessen. Meinungen sustematisch construirt und verfälscht werde

Doch nehmen wir an, bag bie neueren Dichter in Betreff ber objectiven historischen Auffaffung der Geschichte nicht mit mehr Willfur zu Berte gegangen als die Claffiter felbft; wie fteht es mit bem Borwurfe, ber ben Letteren ebenfalls gemacht wirb, baß fie überhaupt die Stoffe nicht mit historischem Sinne behandelt, fondern nur zur Folie fur ihren abstracten Idealismus genommen? So wiederholt Brut die alte Behauptung. Schiller's Ballenstein sei bei weitem mehr Hausvater als Feldherr, viel mehr fentimentaler Traumer als ber nüchterne Mann ber That; bie hiftorifchen Gegenfage bes Dreißigjahrigen Rrieges fpielten nur leife und ohne rechten Busammenhang mit bem übrigen Drama in bas Stud hinein und die thranenreiche Episobe von Mar und Thefla ftehe im Borbergrund 2). Hiergegen hat Gustow fogar ben alteren Dichter vertheibigt. "Schiller verfest uns", ift feine Entgegnung 3). "in die Geschichte wie in einen Familientreis. Jede Berson weiß fich nicht nur in ihrer geschichtlichen Bedeutung, fonbern im allgemeinen menschlichen Intereffe bei ihm fo geltend ju machen, baß wir mit ihr vertraut find, felbst wenn sie im Drama nur eine geringfügige Stellung einnimmt. Es ift bies nicht nur bie Folge ber umftanblichen und bequemen Ausführung, die Schiller gur andern Natur geworden war, sondern auch die Folge feines eigenen ficheren Glaubens an die Wesenheit und Berfonlichkeit ber von ibm vorgeführten Bersonen. Der Dichter gibt biese Figuren mit fester Zeichnung als nothwendige und wirkliche Menschen, sie

<sup>1) 3.</sup> v. Eichenborff, "Bur Geschichte bes Dramas" (1854), S. 204.

<sup>2)</sup> In ber Einleitung ju "Morit von Sachfen" (1845), S. XXV.

<sup>3)</sup> Siehe bas Bormort ju ,, Bullenweber" (1848).

geben fich selbst als solche und ber Zauber ergreift nicht minber ben Hörer und Beschauer. - - Auch barin weicht Schiller pon bem modernen Drama ab. daß er bie großen Berfonlichfeis ten nicht etwa zu bem nächstliegenden 3mede bes in ber Scene porgeführten bramatischen Momentes ober als bloße Trager ber Intrique benutt, fondern fie behnen fich aufe Allerbehaglichfte in ber aangen geschichtlichen Breite ihres Wesens aus und tommen nie ftudweise jum Berbrauch des Dichters, sondern was er von ihnen forbert, bas tonnen fie ihm nicht anders geben und fein, als burch ihre gange Ratur, ihren gangen geschichtlichen Umfang." hierin liegt bas Richtige. Die neuefte Zeit forbert nach ihrem realistischen Triebe auch von ber Boefie nichts weiter als Befchichte, und zwar eine auf bas Tagesintereffe anwendbare Beschichte; die Claffiter machten auch die Geschichte zur Boefie, inbem fie bas innere Beiftes = und Seelenleben burch bas Locale und Zeitliche bindurch bis zu feinem allgemein menschlichen Brunde verfolgten und fo bie Berfonen ber Gefchichte gu Charafterformen ber Menschheit, Die besonderen Zeitereigniffe zu typischen Symbolen bes Lebens felbft erhoben. Ein Ballenftein, eine Stuart. Eamont und Bot betreten ja bie Buhne nicht fur ben Siftorifer und Politifer; an ihren Absichten, ihren Broceffen, ihrem Recht und Unrecht, wie bas Alles in ber Wirflichkeit gemefen, haben Buschauer, Die fich an ben Schöpfungen ber Runft erfreuen wollen, tein Intereffe und fie miffen fich barüber aus andern Quellen zu unterrichten. Satte Schiller bie Stuart ber Beschichte bargestellt, fo murbe bas Drama unserem Bolte fo un= befannt geblieben fein wie die Acten ihres Broceffes; die Stuart Schiller's ift es, bie unter uns lebt. Mit Shaffpeare verhalt es fich nicht anders. Intereffiren uns feine Cafar, Antonius, Bolingbrote, Beren, Barwid nur als Staatsmanner und Felbherren, nicht vielmehr noch als bebeutenbe Menschen? Daffelbe gilt von Wallenftein. Er ift nicht blos ein ehrgeiziges Barteihaupt, sondern er ift biefes jugleich als Gatte, Bater, Freund, Fatalift; und indem fein Inneres von einem Bunfte aus fich fo nach vielen Seiten barlegt, haben wir nicht die Bersonification eines politischen Momentes vor uns, sondern einen mahren lebendigen Menichen. Dhne Zweifel gehört zu ben Borzügen bes Schiller's ichen Dramas, was Brug feine Dangel nennt. 3hm felbft ift neulich von hettner bas Compliment gemacht, bag fein Moris von Sachien, fein Rarl von Bourbon und auguterlett fein Erich ber Bauernfonig nichts als moberne rhetorische Dasten seien und

bag von wirklich hiftorischem Blute nicht ein Quentchen in ibren Abern rolle 1). Ich schließe mich Gustow an, der die Tendenz. amar nicht an fich, aber weil fie fich vorbrangt, den mabren Reind des wirklichen Gebeihens ber achten hiftorischen Rufe nennt. Man habe, um fur bie Gegenwart gewiffe Sate ju bemeisen. Charaftere ber Bergangenheit genommen, fie ber Raivetat entfleibet. mit ber fie bie Sandlungen verrichteten, und ihnen bafur bie Rleiber bes Bewußtseins angezogen. Eine Folge bavon, baß bie Belben alle baffelbe bekennen und beweisen mußten, fei auch ihre gewaltige Aehnlichkeit gewesen. Es find bemnach Grunbe genug au ber Behauptung vorhanden, daß bas neue Drama gleich ben andern Dichtungsgattungen, felbft wenn es mittels ber mobernen Tenbengen geschickt mare, ein fo machtiger Bebel ber Cultur fur unfere Gegenwart ju fein, als es bas claffifche Drama fur fein Beitalter gewesen, mit ber einseitigen Richtung auf bas Reale seinen Werth verringert und seine Wirfung an ein vorübergebenbes Zeitintereffe geknüpft hat, weshalb man fich wieder entschlie-Ben follte, mit den Alten und ben Classifern burch die idealische Berklärung das zeitlich Wirkliche in ein ewig Wahres zu verwandeln. So nennt Aristoteles die Poesie philosophischer und gehaltvoller als die Geschichte; benn die erstere stelle mehr bas Allgemeine, die lettere nur bas Gingelne bar 2).

Bielleicht ist aber bas beutsche Drama auch in Bezug auf Composition und Aussührung noch nicht ber Schule ber Alten entwachsen. Raumer's Historisches Taschenbuch von 1842 enthält eine Abhandlung über die Boetif des Aristoteles und sein Berhältniß zu den neueren Dramatifern. Rach seiner Theorie, heißt es, wurde Aristoteles verwerfen:

1) Tragodien, die mit Episoden überladen find ober beren Stoff faft zu einem Epigramme zusammenschwindet;

2) beren Hauptperson so unschuldig und unbedeutend ift, daß sie es selbst nicht bis zu einer rechten Leidenschaft bringt, viel weniger die unserigen reinigt; ober beren angeblicher Held ein so heilloser Verbrecher ist, daß wir statt Mitseid und Furcht nur Ekel und Abscheu empfinden;

<sup>1) \$.</sup> Dettner, ,,Das moberne Drama" (1852), G. 58.

<sup>2)</sup> Siebe "Boetif", Capitel 9, mit Leffing's Erlauterungen in ber Dra= maturgie, II, 260 fa.

- 3) Trauerspiele, wo mehr erzählt als gehandelt wird und wo die Fabel nur ersonnen ist, um Sitten zu zeigen ober moraslische ober politische Sabe zu erweisen;
- 4) wo der Anfang vor dem Anfange und das Ende dieffeit ober jenfeit des gegebenen Endes liegt;
- 5) wo die Personen in Ahnungen, Gefühlen, Beissagungen zc. so schwebeln und nebeln, daß sie aus Birklichkeit und Leben in das leere, todte Richts gerathen;
- 6) wo die völlig misverstandene Lehre vom Schickfale die Hans belnden in Maschinen verwandelt, ja durch grund und bodenlose Richtswürdigkeit unter das Thier hinabwürdigt;
- 7) wo statt einer Berklarung des obgleich minder Schuls digen, boch Zerknirschten (wie im Oedip. Colon.) die Conssequenz im Berruchten als ein Triumph bezeichnet und ein neues Berbrechen behufs der Katharsis, der Reinigung vollsbracht wird;
- 8) wo zwar der Inhalt der Fabel eine solche Katharsis bezweckt, aber Motive und Benehmen für die Tragödie zu unedel sind, und auf das Zweite, was Aristoteles neben der Reinisgung der Leidenschaft verlangt, die hoovi, das heißt auf Schonsheit, Vergnügen und Anmuth gar keine Rücksicht genommen wird.

Dieses Schema umfaßt nicht alle Gesete ber Aristotelischen Dramaturgie, aber es wird fich Riemand ber Dube unterziehen, nur nach ben angeführten unfere neueste bramatische Literatur gu Es ift möglich, bag bie modernen Dichter in ber Anlage, Motivirung und in Allem, was fonft jur Dekonomie gehort, nachbem bie bramatische Form so vielfach durchgearbeitet ift, fich mit Sicherheit ihrem Inftinkte überlaffen burften; man konnte aber auch mehr Dangel finden, als man erwartet. Der fo beliebte Einwand, daß Leffing, Schiller und Goethe auch ihre Fehler gehabt, ift in fo fern nichtig, als biefe Dichter eifrigft bemuht waren, die theoretischen Forberungen ber Alten zu ergrunden und ihnen genugzuthun, die Modernen jedoch fich nicht um Aristoteles fummern und, wenn fie, wie Grabbe und Buchner, als Benics auftreten, die neue Ordnung ber Dinge mit einer absichtlichen Berletung ber Borschriften über die bramatische Organisation einleiten. hettner führt es auf die blinde Berehrung Chaffpeare's jurud, daß namentlich die geschichtliche Tragodie nichts als bialogifirte Scenen in dronologischer Folge gibt. "Dies Uebel", fagt er, "bat fich fo tief in unfere Dichtung hineingefreffen, daß felbft

unsere jungeren Dichter hierin in erschredender Aehnlichkeit ben von ihnen fonft fo bitter befampften Romantifern gleichen. ift 1. B. Gustom's Bullenweber nicht auch eine folche bramatifirte Siftorie, eine bunte Folge lofe aneinander gereihter Bilber und Scenen? Dber Laube's Monalbeschi und Struensee? Dber Grievenferl's Robespierre und Gottschall's Lambertine von Dericourt, um an hans Rofter's jammerliche Dramatifirung bes gro-Ben Rurfürsten gar nicht einmal zu erinnern?" 1) In andern Dichtungen, namentlich im Bugaticheff, hat Guttow mit mehr Glud nach Ginbeit und Stetiafeit ber Bewegung geftrebt und am wenigsten entfernten fich Mofen und Brut von bem ftrengeren Style ber alten Schule. Ariftoteles, welcher bie Berfnupfung ber Thatfachen bas erfte und wichtigfte Stud ber Tragobie nannte, forberte von ber Darftellung, baß fich bas Bange nach Anfang, Mittel und Ende gliebere, bag Jebes bas Andere bebinge, und fab in bem größern Umfange ber Handlung zwar eine Schonbeit ber Dichtung, boch mußte babei bie Ueberschaulichkeit nicht verloren geben, Die Ginheit und Gangheit leicht erfennbar fein 2). Bon Grabbe und Buchner erhielten wir Dramen, die folden Anspruden gerabezu Trop boten. Immermann erflart Grabbe mit Recht für ben größten Schlachtenmaler. In ben Sunbert Tagen beffelben (1831) verwandelt fich die taktische Kunft der Generale in ein lebendiges Bhantastebild. Mariche und Bivouges, Die Entwidelung ber Maffen, ihr fdredliches Busammentreffen, Die Berwirrung bes Rampfes, bas Schwanten bes Sieges, bie Entfcheis dung, bas Grauen bes Leichenfelbes, ber entfepliche Stillftand ber Bebanten bei einer Rieberlage, Die traumhafte Siegestrunkenheit des todtmuden Heeres: das Alles ift mit bewundernswurbiger Leichtigkeit gezeichnet. Dafür wird aber auch nicht im minbesten auf die Darstellungefraft ber Buhne und die Faffungefraft ber Buschauer Rudficht genommen, und es ift aulest vielleicht boch nicht eine fo große Runft, mit gung unbeschränkten Mitteln bas sonft Unmögliche zu leisten. Ebenso hat Buchner, um die vielfachen Momente ber Revolution zur Anschauung zu bringen, weber an Berfonen gespart, noch an eine jusammenhangenbe Scenenfolge gedacht. Seiner Dichtung fehlt Die Abgeschloffenheit eis nes Gemalbes, welches, bas Borangegangene und bie Auflofung

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 43.

<sup>2) &</sup>quot;Boetif", Capitel 7.

andeutend, fich mit ber Entfaltung bes Sauptpunftes beschäftigt. Er selbst nennt sein Werf bramatische Bilber und es besteht auch aus einzelnen Bilbern, Die einander behaalich in bunter Reihe folgen. Rur von Beit ju Beit erinnert Danton's Auftreten an ben eigentlichen Begenftand. Sein Inneres entbedt fich mehr und mehr, boch beschrantt fich bie gange Sanblung barauf, bag er anfangs aus Lebensüberdruß nicht Luft hat, fich ju vertheibigen, endlich boch gwar ben Sturm feiner Beredtfamfeit entfeffelt. aber von Menfchen, bie nicht ben einfachften Cas zu faffen fabia find, verurtheilt wird. Danton's Schweigen und Danton's Reben find die Kacta der Kabel, alles Uebrige besteht aus Episoben. Die Robesvierre von Griepenterl und von Gottschall, welcher. nach Anflangen ju fchließen, feine Studien bei Danton gemacht. follten wirfliche Buhnenftude fein. Gie fuchten, fo viel möglich, alles Bedeutende zu einem Gesammtbilbe ber Revolution zu ver-Die Dramen find eine Mosaitarbeit von pifanten Ercerpten. Um ein glanzendes Bort der Demofratie ben geborigen Effect machen ju laffen, wird eine Scene umftanblich ausgeführt; bann foll bie Sandlung vorruden und nun fprechen die Berfonen. als ob fie einander bas Compendium bes Mignet vorlafen. Diefe faum in ihrer Sphare begreiflichen Reben und Thaten muffen einem Publicum, welches feine Studien gemacht, gang aberwißig Die Bironbiften find etwas geschickter organifirt; vorfommen. ebenso die Lambertine, boch verwandelt fich bafur in dieser bie Revolution julest in ein Thranenftud aus ber fentimentalen Erotif. Rach Ariftoteles foll in ber Handlung Alles mit Bahrscheinlichkeit ober Rothwendigkeit auf = und auseinander folgen. abenteuerlich find aber bie Motive und alle Situationen in Frevtaa's Balentine! hebbel's Dramen haben eine einfache Kabel, doch bemuhen fich seine verschrobenen Selben burch eine gesuchte Unnatur im Denfen und Sandeln Bewunderung zu erregen. Den Mangel an Confequeng rechnet 3. Schmidt ju Gustow's charafteristischen Eigenheiten. In Richard Savage erscheint bie Kalte ber Mutter gegen ben Sohn bas gange Drama hindurch als eine Berirrung ber Ratur, wie fie bei bem Beltfinn ber hoberen Stande wol benfbar ift; julest erfahren wir ploglich, bag bie Mutter fich beshalb nicht zu ihrem Sohne bekannt, weil fie ihn habe tobt glauben muffen, und bavon abgesehen, daß bies nachgeholte Motiv wie eine erbichtete Entschuldigung aussieht, vernichtet bas Drama seine Wirkung, indem man nicht mehr ein Ratursviel von psychologischem Intereffe, sonbern ein bloges Disperftandniß die

Ursache ber tragischen Borgange ift. 3m Dreizehnten Rovember müßten ftarfere Grunde es zu einer Nothwendigfeit machen. baß ber Lebensmube bas Biftol nicht gegen fich felbft richtet, fonbern auf sein Bild im Spiegel schießt. In Mosenthal's Deborah halten die Seldin und ihr Geliebter mit einer naheliegenden Frage aurud, und bies zu wenig motivirte Schweigen foll ber tragifche Benbepunkt bes Dramas fein. Joseph läßt es zu, bag man ber Deborgh Gelb bietet, bamit fie ihm entsagt, weil er überzeugt ift. fie nimmt es nicht, und Denen, bie fie verachten, einen Beweis von der Hoheit und Schönheit ihrer Seele geben will. Taugenichts, ber bas Geschäft besorgt, bringt bie Radricht, bas Die Liebenden feben einander noch. Deborah abgefunden fei. Ihm läßt ber Schmerz feine Beit zu ber Frage, ob fie wirklich bas Geld genommen, und trot feines früheren Glaubens an fie ameifelt er nicht baran; Deborah wieber ift entfest, als fie bort, mas man ihr jugetraut, und fragt nicht, ob ein fo erniedrigendes Anerbieten wirklich von ihm ausgegangen. Offenbar ift biefes feltsame Benehmen burch die Seftigfeit ber Affecte nicht genügend motivirt. Doch breche ich hier ab. Wie viel hat eine Monographie, die grundlich fein wollte, zu erörtern, wenn man bas moberne Drama nach jenen Ariftotelischen Gefichtspunkten burchmuftert. Rur in zwei Beziehungen will ich bie Bergleichung fortfegen. Man bezeichnet es als einen Fortschritt, bag bie Schidfalbibee aus bem Gebrauch gefommen ift und baß bas Raturicone wieber an bie Stelle bes Runfticonen tritt, was mit bem Siege ber Tenbeng über ben Ibealismus aufammenhangt. Dies verbient eine ernfte Erwägung und ich wunsche, es mochte mir gelingen, Dinge von solcher Wichtig= feit, wenn nicht mit überzeugender Rlarheit auseinanderzuseben. wenigstens Andern zu einer grundlicheren Behandlung ans herz au legen.

Begriffe, mit benen ber Schematismus verschiedene Geistesepochen bezeichnet, werden leicht beliebt und man fragt sich nicht,
ob wirklich in dem angenommenen Punkte ein Gegensat vorhanben ift. Herber und Goethe sollen, wie ich an seinem Orte angemerkt 1), den Sat aufgestellt haben, daß in dem neueren
Drama bas Innere des Menschen selbst die Quelle seiner Schickjale sei, während in dem antiken es eine äußere Macht gewesen.

<sup>1)</sup> II, 162 - 164.

Diese Anficht, mit ber bas Alterthum beseitigt wirb, findet man nun überall; ich will fie mit ben Borten eines ber jungften Kritifer hersegen. "Die antife Tragodie ruht auf bem Glauben und auf ber Boraussetzung bes Schickfals, in ber mobernen macht fich Jeber felbft fein Schidfal. Sier ift Jeber feines Gludes Schmied. Daber ruht bei ben Alten bas Sauptgewicht ber Tragif in der vom Schicffal vorbereiteten und bedingten Sandlung. Diefe ift nach allen Seiten bin zu entfalten; Die einzelnen Charaftere fommen dabei nur in fo weit in Betracht, als es gilt, ben subjectiven Eindruck, Die Art und Beise ber Einwirfung bes Schickfals auf ben Menschen barzustellen. Die moderne Tragobie Dagegen ift mefentlich Charaftertragobie. In ihr liegt aller Rachbrud auf ben Charafteren. Aus ihnen felbft, aus ihrer Ratur und ihrer Geschichte entwickelt fich ber Grund und die Rothmenbigkeit des tragischen Anotens." 1) Es ift bereits von mir erwähnt, daß das Schicffal, welches in ber antifen Tragobie herumiputen foll, von einem namhaften Bhilologen für eine Erfindung Schiller's erflart werben fonnte, daß wenigstens in ben reiferen Dramen keineswegs die innere Motivirung fehlt, ba es mit ben Charafteren, ben Leibenschaften und Sandlungen ber Bersonen in caufalem Zusammenhange fteht; ich will nun, um die völlige Unhaltbarteit einer folden Boraussetzung zu erweisen, noch anführen, was Ariftoteles hieruber gefagt hat. Dabei werde ich von einigen Saten, Die ich schon bei ber Kritif ber Schiller'schen Dramen entwidelt, hier nochmals Gebrauch machen muffen. Ariftoteles fpricht in der Boetif nirgends geradezu von dem Schicffale als ber Dacht, welche das ewig Rothwendige ber fubjectiven Willfur bes Denichen entgegenstellt, sonbern er verfteht unter ben Schickfalen immer junachft die Begegniffe felbft. Da heißt es nun im fechsten Capitel: Es muß zwei Grundurfachen geben, aus benen bie Sandlungen entspringen, die Gebanten (Anfichten) und ben Charafter, und biefe find es, durch welche Jebermann gludlich ober ungludlich wird. Hieraus ift boch erfichtlich genug, bag auch nach Ariftoteles' Deinung Jeder feines Bludes Schmied ift. Diefer Spruch ift aber einer ergangenden Erflarung bedurftig, wenn er wirflich mahr fein foll. Das geschichtliche und bas alltägliche Leben lehrt uns. baß

<sup>1)</sup> D. hettner, "Die romantische Schule in ihrem innern Bufammenhange mit Goethe und Schiller" (1850), G. 105.

unfere Sandlungen, wie wir als Wefen ber Sinnenwelt ja ftets unter gegebenen Umftanben hanbeln, oft von unvorhergesebenen. folgenreichen Ereigniffen burchfreugt werben, bag biefe als zweiter Ractor neben unferen Sandlungen an unferem Glude mitichmieben. Gleichwol bleibt ber Denich ber Schopfer feines Schicffals, wenn bie gunftige ober feinbselige Einwirkung solcher Ereigniffe, wie es in ber Welt bes tragischen Dichters sein soll, mit bem moraliichen Werth feiner Sandlungen und feines Charafters ausammen-Bu rechter Beit erhebt fich ein Sturm auf bem Biermalbstädterfee; ber Befreier ber Schweiz wird feiner Banden lebig und an Gefler ichictt ber Tob feinen Mahnboten. mitsvielenden Umftande fann fein Drama entbebren. Bu ben beiben Berirrungen neuerer Dichter, bag fie hierbei bas Bunderbare und Unglaubliche suchen ober in das Fatalistische verfallen, hat Ariftoteles am wenigften Anlag gegeben. Er forbert (Cap. 11). baß Bufalle, welche in bie Sandlung eingreifen und ben Gludswechsel vermitteln helfen, mit Rothwendigkeit, wenigstens mit Er fordert ferner (Cap. 15 und Babricheinlichkeit eintreten. 24.), daß die Lösung einer Fabel durch die Fabel felbst herbeigeführt werben muffe, nicht burch bie Erscheinung übermenschlicher In den Tragodien burfe gwar geschehen, mas Bermunberung erregt (bas Ungewöhnliche), aber Undenfbares (bas Bunberbare) gehöre in bas Epos hinein und fonne nur in ben Theilen der Sage beibehalten werden, welche vor der eigentlichen Handlung bes Dramas liegen. Auch Ariftoteles macht alfo bas Schicffal bes Selben von seinem Charafter abhangig, und auf ben Einflang Beiber führt er, was gang richtig ift, (Cap. 13) Die tragifche Berfohnung und die Schonheit bes Gindrudes que Wenn die griechische Tragodie ihre Belden gern aus den Gefchlechtern nahm, welche bas Schidfal gleichsam gezeichnet hatte, fo herrschten in biefen Geschlechtern eben auch die wildeften Leibenschaften, und die Schicksalbtragobie ber Alten mar in ber That eine Charaftertragodie.

Das zweite, schon in der classischen Beriode verbreitete Borurtheil, daß die Griechen alles Gewicht auf die Handlung gezlegt und die Charaftere mit Gleichgültigkeit betrachtet, ist ebenzfalls nur aus einem Misverständniß des Aristoteles hervorgeganzgen. Es gab nämlich schon im Alterthum neben den Dramen, die eine Handlung entfalteten, auch solche, welche bloße Charafztergemälbe waren und sich dann namentlich durch die Schaustelzlung ungewöhnlicher Individualitäten auszeichnen wollten. Auch

bie Maler theilten fich: Zeuris legte in feine Gestalten bas sym= bolisch Ibeale. Bolyanotus bagegen ben Reiz bes Charafteriftiichen. Run erflart fich Ariftoteles (Cap. 6) gegen alle Dramen, welche bloge Charaftergemalbe ohne eine Sandlung und Kabel find; es sei unbramatisch, wenn Jemand nur charafterschilbernde Reben, wohlgeschaffene Gesprache und geiftreiche Bebanten vortrage; alle Anfanger pflegten, ba bies bas Leichtere fei, es früher im sprachlichen Ausbrud und in ber Charafterschilderung zu einiger Bollendung zu bringen, als in ber Composition ber Fabel. Ein Drama als solches könne ber Sandlung nicht entbehren und eher burfte ben Belben bas charafteriftisch Individuelle fehlen. Den Charafter alfo, aus welchem nach bem oben angeführten Sate bie Sandlungen und bas Geschick bes Belben fliegen, bielt Ariftoteles gewiß für feine Rebenfache. Aber daß diefer Charafter durch ungewöhnliche Befonderheiten intereffant ware, ichien ihm fein Erfat fur ben Mangel einer Sandlung, und wer wollte ihm nicht hierin beiftimmen?

Die Schicksalbibee ift nichts Anderes als die Ibee ber teleologischen Weltordnung, verbunden mit dem Bewußtsein, bag bie Gottheit felbft es ift, welche mit Dag und Bage über ben irbiichen Dingen macht. Gin mahrer Unterschied bes mobernen und des antifen Dramas liegt barin, daß die Weltordnung bei ben Reueren nur als ein fittlich = afthetischer Begriff eintritt, wo es bei ben frommen Beiben bas Amt ber Götter war, fie aufrecht ju halten. Diefen religiöfen Ginn hat man, burch bie Ausartung bee Fatalismus unterftust, gludlich aus bem mobernen Drama ausgemerzt. Unumftößlich ift aber die mit ber Teleologie zusammenhangende Forberung ber tragischen Berfohnung. Gewiß bedarf es feines Beweises, bag ber fcmere Ernft bes Lebens, wie er aus bem Widerspruche bes uns eingeborenen Wohlgefallens an dem Bollfommenen und aus der Wahrnehmung fo vieler moralischer und physischer Gebrechen hervorgeht, burch bie Bilber ber Runft in eine tiefe Beiterfeit und Befriedigung bes Beiftes aufgeloft werben foll. Bas mare uns bie Boefie, wenn fie jene Mangel nur fühlbarer machen wollte? Man nenne bas Bedurfniß einer folden Berfohnung nicht Religion, es ergibt fich ja schon aus bem Sinne für bas Berechte, Bernunftige, Schone. Diejenige Belt, in welcher ber Dichter bie Dacht hat, ju binben und zu lofen, zu nehmen und zu geben, foll feine Bunfche, bie ber gottlichen Sehnsucht nach bem Bollfommenen entspringen, unbefriedigt laffen. Bie selten bebienen fich die neueren Dramatifer

biefes boben Borauges! Bahrend man in ber classischen Beriobe nicht mube ward, die Gesete ber tragischen Berfohnung ju untersuchen und nur in Folge einer irrigen Auffaffung, nicht aus Sorglosigkeit gegen sie fehlte, zeugt ber größte Theil ber mobernen Dramen gerabe in biefer hinficht von einer verberblichen Leichtfertigfeit und nicht Wenige fuchten absichtlich burch einen berben Ausgang Auffehen zu machen. Die moberne Rritif ift ben alten Grunbfaben treuer geblieben als die Dichtfunft; fie bat fic burch die vortrefflichen Charafterschilderungen in Sebbel's ober Gustom's Dramen nicht verführen laffen, von ber Korberung einer verföhnenden Auflösung abzusehen; sie ruhmt ben mobernen Beift in ben Dramen ihrer Gunftlinge, macht es bann aber wie jener romische Feldherr, ber seinen siegreichen, doch ungehorsamen Sohn befrangte und enthaupten ließ. Es ift g. B. gang gewöhnlich, daß man Gutfow erft in einer Einleitung als ben Reformator unferes Dramas breift und bann feine Berte Stud fur Stud verurtheilt 1). Der einzige Bugaticheff entgeht biefem Schidsale und aus feinem andern Grunde, als weil bie Fabel hier zu einem richtigen Abschluffe gelangt ift. Das Deifte, mas man an bem mobernen Drama aussett, bestätigt ben Sat bes Aristoteles, daß handlung und Kabel im Drama bas Erfte, bie Charaftere bas 3meite find, und die Seele ber tragifchen Fabel ist die Verföhnung. Ich will, um die Kolgen des Abfalles von biefem Gefete der antifen Kunft zu erweifen, einige moberne Dramen burchgeben; vielleicht wirft man mir babei vor, bag ich mehr thue, als mir nach bem Titel meines Buches erlaubt war, vielleicht erkennt auch Mancher barin meinen auten Willen, etwas mehr au thun, ale ich verbunden bin.

Bei Leffing und Schiller ist bavon die Rebe gewesen, daß sie, im Anschluß an Aristoteles' Bestimmungen über die Charaftere (Cap. 15), es der wahrhaft tragischen Sühne und Rührung zuwider sanden, wenn das Drama Helben aufstelle, die sich und durch unwürdige Verschuldungen entfremden, da ihr Untergang nichts Erhebendes habe, sondern im Gegentheil die Borstellungen von der Schwäche der menschlichen Ratur höchstens ein gemeines Mitleiden erwecken. Gegen dieses Geseh verstoßen viele Dramen und zu dem einen Fehler gesellen sich gewöhnlich noch andere.

<sup>1)</sup> Siehe ben Auffat über bas neue beutiche Drama in Brodhaus' ,, Ges genwart", VII, (1852), 5 fa.

Man hat es Brut jum Borwurf gemacht, bag er im Rarl von Bourbon, um dem Drama eine moderne Tendenz zu geben, bes Bergogs Schuld nicht in die Berletung der Lehnspflicht, fonbern in den Berrath am Baterlande geset, was in die Begebenheiten einen Angchronismus bringe. Allerdings wird ber frangofische Ronia erft zulett mit bem Baterlande ibentificirt, mahrend er porher nur als perfonlicher Gegner bes Bergogs, taum als Lehnsherr auftritt, und ebenso ift, bis es jum Bruche fommt, nirgenbs darauf hingebeutet, was der Herzog und das Baterland einander find ober fein follten. Das Baterland nimmt ploglich bes Ronigs faule Sache auf fich und maßt fich die Entscheibung an. Bu bem bistorischen Angebronismus und bem Mangel an bramatischer Einheit kommt noch Anderes. Es ift schwer zu begreifen, wie des Herzogs Berlobte bei ihrer Unbedeutendheit ploklich als Die Sachwalterin Frankreichs auftreten, ibn bestürmen und endlich gar vergiften barf. Grundlich gerftort fich jedoch bie Dichtung burch folgenden Umftand. Brut läßt aus übel angebrachtem Batriotismus feinen Selben fur ben Berrath mit ber größten Berachtung behandeln, und ber Bergog, welcher nur auf bem Schlachtfelbe Lorbeeren von zweifelhaftem Werthe erringt, hat fonft feine jener großen Eigenschaften, burch bie uns Ballenstein, tropbem daß er ebenso gesunken ift, Achtung und Theilnahme einflößt. Er ftirbt mit bem Brandmale seiner Schuld, in ber wir nach bes Dichters Abficht ein Capitalverbrechen erfennen follen; er entfagt erft ber Berfolgung feiner Racheplane, als er bas Gift getrunten, und wenn ihm, wie die lette Zeile des Dramas behauptet, Frankreich vergibt, so mochte boch wol in diefer durch eine unberufene Sand vollzogenen Sinrichtung, welche weiteren Berbrechen vorbeugen foll, keine andere Berfohnung liegen als bie, baß man die Todten ruhen läßt. Das gange Gebicht zeigt bie Unreife eines erften Berfuches. -Der Einfall . Erich XIV. aum Trager ber volksfreundlichen Monarchie ju machen, war ebenfalls nicht gludlich. Es flößt uns fein Bertrauen ein, daß er feine Laufbahn ohne ben Segen bes Baters betritt, ber ihn felbft nicht als recht legitim betrachtete. Er fucht feine Salbbrüder aus ben Herzogthumern zu verbrangen, die ihnen der Bater im Teftamente bestimmt. Die Bernichtung ber Rechte bes Abels entbehrt jedes gesetlichen Grundes. Den jungeren Bruber, welcher bas Todesurtheil eines alteren unterschreiben foll, bringt er burch Drohungen um seinen Berftand, beim Ringen mit bem mahnwißig geworbenen Anaben gar ume Leben. Alle biefe Frevel front er

burch bas Blutbab, welches bie Bauern selbst ihm abwendig Ein solcher Belb ift unrettbar verloren. 3war verfundigt er in einer Bifion, die an den Schluß bes Egmont erinnert, dem Baterlande eine schöne Butunft, boch weber das Drama noch bie Geschichte geben uns die Ueberzeugung, bas Erich's Tyrannei und morberische Juftig bagu ein nothwendiges Mittel geweien; nur ber Bahnfinn macht folde Unthaten begreiflich, aber auch fo ift ber König kein tragischer Helb. — Morit von Sachsen halte ich fur bas gelungenfte Werf bes Dichters und ich erklare mich namentlich in Betreff bes teleologischen Momentes gern befriedigt. ba die Resignation bes Raifers mit ihren gehaltvollen Beziehungen einen iconen Ginbrud macht und ber Untergang bes Belben felbft in Soffnungen für Deutschland ausläuft, Die einen befferen Grund Die liberale Kritif tabelt an bem batten als Erich's Biston. Drama die unbestimmte Kassung ber Ibee ber Bolkofreiheit, Die Anwendung der modernen Tendenz auf eine ganz andere Zeit und ben Mangel an Einheit 1). - Bon Gustom's Dramen gehört Uriel Acofta hierher. Diefer, ein Lessing bes Judenthums, bringt burch seine Stepfis die Altgläubigen gegen sich in Aufruhr. Er vertheibigt feine Religionsphilosophie gegen Grunde, aber man weiß ihn anders zu faffen. Die Roth seiner alten Mutter, ber Berluft einer reichen Geliebten sollen ihn gahm machen. Es fann verzeihlich fein, bag ber Menich bei folden Brufungen nachgibt, aber er bort auf ein Seld zu fein. Uriel verleugnet feine Ueberzeugungen: er unterzieht fich in ber Synagoge ber fchimpflichften Bufe und läßt fich mit Fußen treten. Man bente fich, Uriel hatte nun feine Absicht erreicht, Die Rubith und ihr icones Gelb erhalten : men mochte nicht ber niedrige Sinn bei biefem Sandel mit ber Babrheit emporen! Steht es aber beffer um ben Werth bes Selben. wenn ihm nun ber Lohn für feinen Berrath entriffen wird? Uriel hort, daß seine Mutter tobt ift, daß Judith, um ben Bankrott ihres Baters abzuwenden, ihre Sand einem Andern gibt. Jest. ba nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren ift, wird er auf einmal wieder ein Seld. Er nimmt feinen Widerruf gurud. bith vergiftet fich wegen ihrer Untreue an Uriel und aus Abscheu vor ihrem Gatten; Friede mit biefem Opfer ber findlichen Liebe. Der Renegat erfchießt fich; ber Bebante an feine Schwäche und Schande mischt fich in bas Mitleib, und wer bedauert nicht, baß

<sup>1) &</sup>quot;Gegenwart", a. a. D., VII, 16.

bie Bahrheit feinen befferen Rampfer fand als biefen Uriel, ber weber bas Berg hatte, fie zu vertheibigen, noch felbft in seinem Inneren recht an fie glaubte und mitunter fogar ben Werth bes Dentens überhaupt bezweifelte. - In Laube's Monalbeschi finben fich einige fatalistische Reminiscenzen. Der Belb gebort gu ber Familie ber Sture, "beren Jeber ein auffallend tragisches Schickfal hatte." Er meint, baß "bes Menschen Thaten aus verborgenem Schoofe fommen, bas Denten nicht ihre Mutter, nur ihre Amme fei". Auch bie Ronigin Chriftine theilt Ballenftein's Anficht, bag "Jeben, ber eigen ift und bentt und fühlt, bie eigene Rothwendigkeit leite und bis jum Tobe treibe". Monalbeschi, ber Gunftling ber Königin, fucht biefe vergebens von ber Abbantung gurudzuhalten. Sie verläßt Schweben. Er begleitet fie auf ihren Reisen. Rach seiner Meinung beruht bas Glud bes Landes auf Christinens Rudfehr und Berbeirathung mit ihrem Better Karl Guftav. Da feine Grunbe fruchten, will er fie burch bestochene Schiffer ben Schweben ausliesern. Diese Berratherei bestraft ihn die Exfonigin, jugleich burch Eiferfucht gereigt, mit bem Tobe, indem fie burch ihr reservirtes Sobeiterecht bazu befugt zu fein behauptet. Belden Gindrud macht biefer Ausgang? Monalbeschi fpielte zu lange ben flachen Bludsritter und wir werben viel zu fpat mit seinen Absichten befannt. Die hinterlift, beren er fich julest bebiente, war fleinlich und eine Gewaltthatiafeit. Er verbiente eine Lection, boch fur biefen granfamen Untergang war er ju unbebeutenb und feine Schulb ju flein. Richt bas gerechte Berhangniß ber Tragobie bestimmte fein Loos, sonbern er unterlag ber gereigten Gitelfeit eines eigenfinnis gen, verworrenen Beibes. Auf beiben Seiten mehr Abenteuerlichkeit als Große, auf beiben Seiten Unrecht, endlich ein Juftigmord aus verfonlicher Rachfucht und feine Wirfung als die Steis gerung bes Berdruffes über Die Tochter eines fo großen Baters: wie sollte bies Schausviel uns wol ben beiligen Bang ber tragiichen Rothwendigfeit zeigen?

Es gibt noch andere Dramen, in benen bas Mitleib baburch seine tragische Tiefe verliert, daß fich in daffelbe das Gefühl ber Geringschätzung mischt, weil bie Belben entweber zu fehr gefuns fen find, ober überhaupt keinen gehaltvollen Charakter haben. Auch einige Dichtungen von Sebbel leiben an biefem Fehler, doch ift es paffenber, biefelben in einem anbern Abschnitte zu behandeln. Es mogen jest einige Beispiele von ber entgegengesetten Berirs 36

Cholevine. II.

rung folgen, baß ber Belb an seinem Schichfale unschulbig ift und nur bas Opfer ber Bosheit ober fleinlicher Umtriebe wirb; auch in biefem Kalle fann von einer tragischen Berfohnung nicht Die Rebe fein, ba ein folder Bang ber Dinge mit bem Glauben an bie Gerechtigfeit ber Weltorbnung in Wiberspruch fteht. fom's Batful ift nichts als eine traurige Benfergeschichte. ber Umftanb, baß Friedrich August ben Drohungen ber Schweben nachgeben muß und allerdings auch seinem Rebenbuhler in einer Bergensfache nicht hold ift, bringt ben ruffischen Gefandten auf ben Ronigstein. Doch ber Commandant erhalt ben Befehl gur Freilaffung Batkul's und es icheint, bag ber Unichulbige mit bem bloffen Schreden bavontommen wirb. Run will aber ber Commanbant bei bem Beichafte etwas verbienen. Er forbert 10,000 Richt aus Geig, jeboch aus einer fehr unzeitigen Ent-Dufaten. ruftung über biefe Unverschamtheit bietet Batful ihm bie Salfte. Dgrüber vergeht die Zeit und Batful fällt in die Sande feiner erbitterten Reinde. Mit bem neuen Motive fing eigentlich ein neues Drama an. Die zu spate Bewilligung ber gangen Summe führte Batkul's schrecklichen Tod berbei, aber fie ift feine tragische Schuld. und sein begeisterter Abschied von Livland, welcher nichts weiter bewirft, als bag fich ein junger Landsmann Batful's in gleicher patriotischer Efftase erschießt, ift bei biefen jammervollen Scenen ein schlechter Troft. — Laube's Struensee zeugt gewiß von einem vielfach geubten Talente und boch gerftort ber Schluß ben gunftis gen Einbrud. Bis in bie letten Scenen hinein ift nicht nur ber moralifche Sieg auf Struenfee's Seite, fonbern auch ber Bang ber Begebenheiten laßt ein gutes Enbe erwarten. Boburch pers schuldet er seinen Kall? Dan verleitet bie Königin burch einen elenden Betrug, ihn anzuklagen. Die gemeine Intrique konnte fich feine funf Minuten behaupten, aber ingwischen laßt ein Rebenbuhler, beffen Rachsucht wenig ober nichts mit Struenfee's politischer Stellung und Abficht au thun hatte, ihn meuchlerisch erschießen. Ein fühler Lobspruch an ber Leiche fann uns nicht von ber bitteren Empfindung über ben gelungenen Theaterftreich ber Befdranktheit und ber Bosheit befreien. Der Struensee von Michael Beer übertrifft Laube's Drama an ibealischer Haltung, barf aber wegen ber vielen Entlehnungen faum fur ein felbständiges Werf gelten. Struensee spielt balb ben fuhnen Ballenstein, balb ben forglos fichern Camont, balb ben weichen Taffo. Rangau ift fein Dranien und Antonio. In Juliane, bes Ronigs Mutter, fehren 3fabeau und Elifabeth wieder. Bei Beer ift Struenfee ebenfo fould=

los wie bei Laube; felbft feine Reigung gur Konigin bleibt in ben Grenzen ber Blatonischen Sympathie. Er verschmaht es. aus bem Rerfer zu fliehen, weil er nicht leben tann, wenn Karoline Dathilde ungludlich ift. Dit biefem mehr garten als großen Motiv beschränft bie Tragobie ihren Eindruck auf die fentimentale Rubrung. — Brievenkerl bat in feinen Gironbiften eines ber beften Themen aus ber Revolution gewählt. Es ift ihm gelungen, seine helben mit fo viel Rraft auszustatten, bag fie aulest als Sieger über Zeit und Tod bafteben. Gleichwol verlett uns ihr Untergang in bem Drama weit mehr als in ber Geschichte. Dichter hat es nämlich nicht geltend gemacht, daß fie von bem ebeln Irrthume ausgegangen, fie durften jur Erreichung ihres 3wedes die Bolfsmaffe entfeffeln, beren Blindheit und Leibenschaftlichkeit ihnen felbft jest verberblich wird, sonbern fie fallen als völlig schuldlose Opfer ber Blutfaufer. Die Revolution ift auch hier nur als Thatsache ba; man fieht nicht Ursache, nicht Biel, fo daß etwa die Zuverficht zu ber Zwedmagigfeit bes Ganzen uns mit einem folchen emporenben Intermeggo aussohnte. der Dichter möchte wol zu einer Tragobie bie Fabel nehmen, baß unichuldige und edle Berfonen in eine Räuberhöhle gerathen und ba von ber verwahrloften und betrunfenen Borbe gefopft werben? Die Gironbiften geben uns ein folches Schauspiel. — Bottger hat seine Agnes Bernauer ein bramatisches Gebicht genannt und in biesem bescheibeneren Titel liegt vielleicht bas Bugeständniß wesentlicher Mangel. Es handelt sich auch hier nur um ben rohen Gegensat ber Unschulb und ber Bosheit. alte herzog Ernft von Baiern läßt seinen Sohn Albrecht zum Turniere einladen und, ale er fommt, aus ben Schranken weisen, weil er burch bie Berheirathung mit ber Tochter eines Babers ben Rechten bes Abels entfagt habe. Diese Beschimpfung macht Des Bergogs Rangler besucht barauf, Albrecht nur tropiger. scheinbar als Friedensbote, bas junge Baar. Durch die Luge. baß in Munchen eine Emporung ansgebrochen fei und ber Berjog ben Sohn um Beiftand bitte, entfernt er Albrecht und hat nun Gelegenheit, Die schuplofe Agnes mit unzüchtigen Untragen ju bestürmen. Als fie auch im Gefängniß nicht nachgibt, lagt er fie in bie Donau fturgen. Albrecht fommt jurud und liefert ben Berrather ber Rache bes Bolfes aus. Der Kangler hatte nicht gang ohne Auftrag gehandelt; boch war bes Bergogs Deinung und Bille gewesen, bag Agnes nur ine Rlofter gebracht werben follte. Obgleich nun biefe Schandthaten bas Werf eines niedrigen Bosewichts sind, ber, um uns in einem recht glanzens ben Schwarz zu erscheinen, die Menschennatur armselig nennt, weil man selbst in der Bosheit nur ein Stumper sei, meint doch ber alte Herzog, indem er für Agnes das Begrädniß einer legistimen Fürstin anordnet:

Nicht ich, mein Sohn, bes Schickfals bunkle Macht Brach beine Rose — rechte mit ben Sternen!

Eine Schicfalsmacht, die mit ber Richtswürdigkeit hand in hand geht und ben Mord burch ein ftattliches Begrabniß gutmacht, ift in ber That buntel genug, aber bas allgemeinere Behagen an Ropebue'scher Tragit hat biesem Drama, welches auch in ber Form nur eine scenische Siftorie ift, boch bie Ehre mehrer Auflagen verschafft. — Derselbe Stoff ift von Hebbel behandelt. Diefes Dichtere Auflösungen, fagt man, find oft schlimmer ale die grellften Diffonangen, und feine Manes Bernauerin (1855) ift wol ein Be-Bergog Ernst rechtfertigt namlich bie Ermorbung ber Agnes. Er beweift Albrecht, daß feine Berbindung mit einer nicht ebenbürtigen Battin eine Empörung gegen göttliche und menichliche Ordnung gewesen. Die lebende Gemahlin seines Sohnes habe er nicht anerkennen burfen, aber bie Bitme (?!) wolle er felbft bestatten und ihr Andenken burch einen feierlichen Tobtenbienft für ewige Zeiten erhalten. Es ift also hier von bem Dichter bas Gefet ber Bolitit gegen bie naturlichen Rechte bes Meniden in Sout genommen. Sollen wir aber wirklich barin, baß Staatsintereffen bie Ehe schließen und lofen, nicht eine Unvollkommenheit ber Buftanbe, sonbern ein Gebot Deffen feben, vor welchem in allen Stanben nur ber Mensch etwas gilt, und bekimmt uns nicht, wenn und wo fich solche Dinge ereignet haben, ein richtiges Gefühl, auf die Seite ber Ratur ju treten? Fürft, ber nach ben subjectiven Grunbfagen seines Stanbes und aus Leibenschaft eine ihm aufgebrungene Schwiegertochter bei Seite Schafft, ift gewiß erträglicher ale biefer berechnenbe Landesvater, welcher ben Cober ber Staatsmoral fur bie gottliche Orbnung ausgibt und aus Tugend einen Mord befiehlt. Wir wollen auch in Agnes lieber bas bedauernsmurbige Opfer einer Gewalt= thatigfeit sehen, ale ju ihrem Unglude ben Schimpf bingufügen. bas ihre und Albrecht's Liebe nur eine findische Thorheit ge-Welche flägliche Rolle spielt Albrecht am Schluffe bes Dramas! Der Bater belehrt ihn über bie hoheren Pflichten ber Staatsmoral; ber junge Bergog fangt an ju begreifen und

bas Bild ber holden Agnes wird bald nur ein haflicher Roftfleden auf seinem blanken Schilde sein.

In ben beiben Fallen, Die ich bis jest erlautert und mit Beispielen belegt habe, war nicht einmal bas rechte Berhaltnis von Schuld und Subne beachtet. Der Gefichtspunft ber moralischen Abrechnung erschöpft nicht bas Moment ber tragischen Berfohnung, aber er bezeichnet bie erfte, am nachften liegenbe Bebinaung. Einmal fette ber Mangel an fittlicher Große bie Belben ju febr herab. Bahrend bie Auflofung in biefem Kalle nur bann befriedigen fann, wenn ber Schulbige burch ben befferen Behalt feines Befens fich jur Anerkennung bes emig Rothmenbigen zu erheben fabig bleibt, burch ben Sieg über bie subjectiven Intereffen seiner Leibenschaft in und ben Glauben an bie Burbe unferes Geschlechtes herftellt, sollte nur ber Anblid bes Unglude une jum Mitleiben, bas Mitleib jur Rachficht mit ben Bergehungen und Schwächen bewegen, und an Belben, bie nichts mehr als Verzeihung beanspruchen, konnen wir uns nicht erhe-In bem andern Kalle, wenn burch bie Gewalt willfürlich festgesetter Ordnungen ber Besellschaft ober gar burch bie Uebermacht ihrer verderbten Mitglieber einem Schulblosen ein unverbientes Gefchick bereitet wirb, habert unfere Berechtigfeit forbernbe Bernunft mit ber Borfehung, befonders wenn bas Drama es nicht einmal außer Zweifel fest, baß eine ju reineren Lebensformen fortftrebende Gefammtheit durch die Aufopferung des Einzelnen gefordert wird. Auch zu bem wunderlichen dritten Kalle, baß namlich biefelbe Sandlung in ber Auffaffung bes Dichters que gleich vernunftig und ftraflich erscheint, fehlt es, worauf ich schon oben bindeutete, nicht an einem Beisviele. Alfred Meigner entwidelte in seinen lvrischen Gebichten (1845) bie beliebteften Ibeen ber Communiften und pries die moderne Religion ber freien Ber-In feinem Beibe bes Urias erhebt fich David nach feinem tiefen Falle, aber nicht zu dem Bekenntniß: 3ch habe gefündigt wider ben herrn! sondern um die Bfaffen zu zermalmen, bie ihn zur Buße gezwungen. Bu einer neuen Religion schickt fich eine neue Moral. In Reginald ober bie Belt bes Gelbes liegen die Ansabe zu berselben, boch hat Meißner nicht ben Duth gehabt, fie burchzuführen. Reginald verliert fein Bermögen und Damit Die Aussicht zu einer politischen Stellung, fur Die ihn Talente, Reigung und Ehrgeiz bestimmt haben. Sein Freund Glenbower, ein vollendeter Egoift, rebet ihm ju, fich durch Bermahlung mit ber reichsten Erbin Englands, bie ibn liebe, aufzuhelfen.

Reginald gehorcht. Er verläßt Clariffe, eine Sangerin, mit ber er fich perlobt hatte, obgleich fie fich bereit erklart, feine Armuth mit ihm zu theilen, und bie Schape feiner Frau machen ibn zu einem machtigen Parteihaupte. Reginald wird jedoch nicht aludlich. Es gelingt ihm nicht einmal, fur bie bergliche Liebe feiner Frau bantbar ju fein, weil er bie Berlaffene, bie fich inamifchen burch eine reiche Beirath und burch bie Storung feines Sausfriedens geracht, nicht vergeffen fann. Sat ber "Frevel an bem Beiligen" ihm icon feinen Segen gebracht, fo fallt ihm nun noch eine große Erbichaft zu, und es war also nicht einmal nothig, bag er feine Reigung bem Gelbe opferte. Clariffe wirb Seine agnze Leibenschaft entbrennt von Reuem und er haßt feine Frau als die Urfache feines Unglude. Freche Beleibigungen führen ihren Tob herbei. Run fühlt er fich vernichtet. Er wirft Ehre und Reichthum von fich. Seine Seele lechat nur nach einer Genugthuung fur bie Ermorbete. Er erschießt Glenbower, ber ihm eine fo gewiffenlose Moral eingeimpft, und fich felbft. Sollte man nun nicht glauben, bag ein Drama, in welchem Ehre, Bflicht und Liebe ben Sieg behalten, die Ungulanglichfeit bes Reichthums nachgewiesen und ber Mammonsbienft als eine unselige Berblendung bargeftellt ift, bie Berwidelung mit eis ner völlig befriedigenden löfung abichließt? Gleichwol, glaube ich, war ber Dichter nicht gang berechtigt, auf biejenigen Rrititer bose zu fein, nach beren Ansicht bas Drama "Empörung und Indignation" hervorrufe. Es gilt nämlich eben Das, was ber Ausgang ftraft, bis ju ben letten Scenen bin, fur bas Rechte. So hielt einmal Bellerophon bei Euripibes eine Lobrede auf ben Reichthum; alles Familienglud fei gegen ihn nichts werth und selbst die goldene Aphrodite verdiene nur, wenn sie ben Glang bes Golbes habe, die Liebe ber Menichen. Die Buhörer erhoben ein großes Geschrei und wollten für biefe Lehren ben Schausvieler wie ben Dichter steinigen. Da sprang Euripides vor und rief: Wartet boch nur bas Enbe ab, es wird ihm auch banach ergehen! 1) Bielleicht hatte Bellerophon bem Euripides aus ber Seele gesprochen und es war bas Enbe bann nur aus Schen por ber öffentlichen Meinung jum Correctiv geworben; vielleicht hatte ber Dichter die Sache auch nur ungeschickt angelegt. Bei Meißner tann man ebenfalls nach Belieben bas Eine ober bas Anbere an-

<sup>1)</sup> A. B. v. Schlegel, "Borlefungen" (1809), 1, 211.

nehmen. Sein Glendower, welchem Alles, was fonft fur ehrenvoll und heilig gilt, gegen ben eigenen Bortheil eine Seifenblafe ift, vertheibigt bas Spftem bes Eigennutes bas gange Dramg hindurch mit einer folden Ueberlegenheit, baß er offenbar ben Dichter auf seiner Seite hat, und wenn er aulest tobtgeschoffen wird. fo fieht bies weniger nach einer Berurtheilung jenes Spftemes aus, ale nach einem Unrecht, bas ihm geschieht. Ferner zeigt ber Blan bes Dramas, baß Glendower's Grundfase eigentlich bestätigt werben follten; benn fo abscheulich man biefelben finden mag, es war ein Fall aufgestellt, in bem er Recht hatte. Sollte namlich wirklich bie Schandlichkeit eines folden Treubruche um ber Carrière willen beutlich hervortreten, so murbe gewiß bie verlaffene Geliebte, wie die Marie in Goethe's Clavigo, mit ben liebensmurbiaften Gigenschaften ausgeftattet sein, bagegen bie reiche Frau einige Aehnlichkeit mit jenen herrschfüchtigen und unerträge lichen Weibern erhalten haben, welche wiffen, bag fie bes Dans nes Glud gemacht. Run ift es gerabe umgefehrt: bie Frau mit ben 100,000 Bfund Renten ift in allen Dingen ein Mufter von Liebenswürdigkeit, Clariffe bagegen eine eitle, rachfüchtige, von flachem Weltfinn burchbrungene Rofette, Die zulest nicht weiß, ob fie lieber ben Reginald ober ben Glendower heirathen mochte. Als fie Beibe im Blute ballegen fieht, schließt fie bas Drama mit ber Moral, daß ihr vor ben Mannern graut, währenb fie gewiß nicht baran schuld ift, bag und nicht auch vor ben Beibern graut. Die Berkennung seiner braven Frau und die Thorheit, daß er ohne biefe Clariffe nicht leben tonnte, find Reginald's Schuld. Das Drama ftraft ihn aber fur die Trennung von berfelben, vermuthlich um nicht eine Apologie ber Geldheirathen ju beißen, mas es im Grunde bennoch ift.

# Sechsundzwanzigstes Capitel.

Das Drama der Pessimisten als der vollendete Absall von der Tragodie der Alten und der Classifier. Grabbe, Büchner, Hebbel. — Daß die Schicksalstragodie die hochste Gattung des Dramas sein könne und warum sie uns nicht sehlen sollte. — Die Naturdichtung, welche das Ideale mit dem Charasteristischen vertauscht. Die Ideale der Naturdichtung: der geniale Titanismus, die Sonderlinge, die gemeine Natur. Das Charasteristische in der Diction. Rücklick auf das classischen werden, welches zur Grundlage gesnommen werden muß, wenn ein wirklicher Fortschritt hervorztreten soll.

Die nachlässige Behandlung bes Schulbbegriffes ift nicht bas Einzige, mas die Dehrzahl ber mobernen Dramen in ihrer Birfung ber tragischen Schönheit beraubt. Eins ber wichtigften Befete, auf welches ich bereits hingewiesen, forbert, bag ber Untergang bes schulblofen Belben Bedingung und Urfache eines erheblichen Geminnes werbe, bag eine große Ibee über bie Sinberniffe hinwegfommt, welche ihren siegreichen Lauf verzögern ober unterbrechen. So wollen wir an Kerdinand von Schill von R. Gottschall nicht tabeln, baß bie Schuld bes helben nach bes Dichtere eigentlicher Anficht nicht Schuld, sondern Tugend, fein Tob mithin eine Ungerechtigfeit ift, benn an biefen unseligen Ausgang seines Unternehmens fnupft fich bie Erhebung und Erlösung bes Bolfes. Die Menschheit ift einmal verbunden, für ihre Wohlfahrt Opfer gu bringen, und follte bas Loos bie Beften treffen. gen verlett uns die Borftellung, bag ein zwedloses Bebethun in ben Absichten ber Gottheit liegen fonnte. Gegen biefen Grundfas fehlten einige ber vorhin behandelten Tragodien und die Bahl ber Beispiele ließe fich leicht vermehren. In Guptow's Bullenweber ift es fein erfreuliches Schauspiel, bag fraftige, verftanbige, mit patriotischem Stolze aufftrebende Manner ber Bosheit fleiner Seelen erliegen; möchte uns wenigstens bas neue Aufblühen ber Banfa mit ihrem Schidfale aussohnen fonnen, aber es ergibt fich nur, bag fie fo turgfichtig waren, fur eine verlorene Sache gu fampfen. Mofen, einer ber talentvollften Junger Schiller's und Shaffpeare's, jedoch an einer reiferen Entwidelung haupt= fachlich burch ben hang ju genialen Seltsamfeiten behindert, ift mit seinen Auflösungen auch nicht gludlich gewesen. Dtto III. fann noch am meisten befriedigen. Stephaniens Anblick, als fie

ihn um Gnabe für Crescentius bat, verfette Otto in einen fomnambulen Buftand. Mofen bat mit biefer Bergauberung eimas gewagt, boch läßt er wenigstens ben Raifer, als ihm bie Liebe bas Gift reicht, die Burbe feines Charafters und die beutsche Chre herstellen. Im Rienzi bagegen verschwendet ber Selb alle Begeisterung an eine tobtgeborene Ibee, und bavon abgefeben, bag ber Schluß bes Dramas uns nur ben troftlofen Berfall altromiider herrlichkeit vor Augen führt, verringert die Aufopferung für eine Sache, bie fein Opfer retten fonnte, unfere Achtung vor ber Einficht bes helben. Mofen liebte bas Dunfle im Ballenflein Er versette bisweilen in ben Charafteren und bei Shafspeare. bie freie Rraft mit bamonischen Trieben und wurzte bas Tragifche mit einem feinbseligen Fatalismus. In ben Brauten von Kloreng ift ihm bas Schickfal ber unter ber Erbe mublende Maulwurf, Die heiße Sommergluth, welche aus bem übergrunten Dober ben Besthauch bereitet, Die Berbrechen jur Reife bringt. Doch ich will mich mit folden vereinzelten Beisvielen einer gesuchten Friedlofigkeit nicht aufhalten, sondern gleich zu den brei Tragern ber modernen Raturbichtung, ju Grabbe, Buchner und Sebbel übergeben, welche ben entichiebenften Begenfat ju ben Claffifern bilben und fich von ber antifen Tragobie auch barin abmanbten. daß fie grundfählich an die Stelle ber tragischen Berfohnung ben Beffimismus festen. Die beiben alteren vertieften fich in jene ffeptischen Grubeleien, in jene bufteren Borftellungen, welche Byron und die frangofischen Romantifer bei uns jum Abzeichen ber . Genialität gemacht. Sebbel verwidelt fich auf eigene Sand in schwierige Streitfragen über bie moralische Ratur bes Menschen über bie Berechtigung ber Sittengesete, über bie Bernunftigfeit Gemein ift ihnen, baß fie mit ftarrer Ginfeiber Weltordnung. tigfeit die Blide vornehmlich auf bas Unflare, Berfehrte, Berwerfliche heften. Wie jene Romantifer, die wir auf ben Stufen ber nihilistischen Ironie und bes humors ber Berzweiflung fanben, fturgen auch biese jungeren Bessimisten fich balb mit innerem Graufen und heimlichem Trope in die Schreden bes Lebens hinein und es ergreift fie bie Sehnsucht, in bem Richts ju vergeben, bald wiffen fie fich über bas Beiligste mit leichtfertigen Spagen binmegaufegen.

Grabbe's Herzog Theodor von Gothland (1827) ift beruchstigt als eine Schaustellung aller Berberbtheit ber menschlichen Ratur. In bem Rapoleon (1831) fragt Jouve, bas Schooffind bes Dichters: "ob nicht im unerforschten Inneren ber Erbe schwarze

Höllenlegionen lauern und endlich einmal an das Licht brechen, um all den Schandflitter der Oberfläche zu vernichten? Ober ob nicht einmal Kometen mit seuerrothen, zu Berge stehenden Haaren — doch was sollten unsere Albernheiten, was sollte ein elendes, der Berwesung entgegentaumelndes Gewimmel, wie diese Hausen, Erdentiesen oder Sternenhöhen empören?" Solche Sarfasmen wechseln mit grotessen Späsen. Es begegnen sich z. B. ein Berliner und der Jude Ephraim (einst Schulfreunde, jeht Kreiwillige) in der Schlacht und gerathen in Streit. Ephraim gibt dem Berliner eine gewaltige Ohrseige. Dieser will sie ihm gerade wiedergeben, als eine Augel dem Ephraim den Kopfabreißt.

Berliner (ftargt jur Ceite).

Ach, wie furchtbar racht mir bas Gefchid! - Ephraim, warft boch ein guter Rerl.

So manche Scene in Grabbe's Dramen beweift, bag biefem ungludlichen Dichter bas Leben bisweilen mit feinem freundlichften Lichte in das Herz gedrungen, boch er zog es vor, fich burch bie bitterften Borftellungen aufzureiben. 3m Sannibal (1835) erscheint Brufias, ein launischer, gedenhafter Despot, ber auch Tragobien schreibt, an ber Leiche bes heimathlosen Feldherrn. Er hatte früher bie Schlachtplane beffelben wie Erercitien eines Schulfnaben corrigirt. Jest verzeiht er ihm großmuthig alle Kehler und ruft, indem er ihn mit bem Mantel bebedt: "Gerab' fo machte es Aleranber mit Darius", worauf fein Gefolge jubelnb applaubirt. ein Seitenstud zu ber Scene, in welcher ber luberliche Kalftaff bie Leiche bes herrlichen Bercy beschimpft. Unsere Dramatifer haben amar von Shaffpeare gelernt, bas All in ein Richts aufaulofen und bas Richts für etwas Bebeutenbes auszugeben; aber fie baben nicht von ihm gelernt, daß die Tragodie fich nur bann geftatten barf, mit heiligen Dingen ihren Spott ju treiben, wenn fie im Großen und Bangen ben Behalt und bie Burbe bes Lebens völlig in Sicherheit bringt, bag fie nur Bunben fcblagen barf, wenn ihr die Kraft beiwohnt, fie zu heilen.

Bahrend manche neuere Romantiker ohne inneren Antheil, nur um die Phantasie mit grellen Bilbern aufzureizen, in ihren Dichtungen Schreden auf Schreden häuften, muß man Buchner zusgestehen, daß er die Sache ernst nahm. Ihn erschreckte ber Ausspruch ber Bibel: Es muß ja Aergerniß kommen, aber wehe Dem, durch ben es kommt. Dennoch hat er auf diesen Gedanken seinen Danton

gebaut. Aus ber Rothwendigfeit ber Gunde folgert er, bag menigstens ein Theil ber Menschheit die Bestimmung habe, ber Sunde anheim zu fallen, und bas hochfte Befen muffe baber entmeber nicht eriffiren ober an ben Qualen bes Menichen feine Freude haben. Demgemäß außern fich Danton und feine Freunde in ihren letten Stunden mit troftlofer Erbitterung und finfterem Grolle über die Gottheit und das Leben. Serault fragt: .. Sind wir Ferkel, die man für fürftliche Tafeln mit Ruthen tobweiticht. bamit ihr Aleisch schmachafter werbe?" Danton wieber: "Ginb wir Kinder, bie in ben glubenben Molochbarmen biefer Belt gebraten und mit Lichtstrahlen gegeißelt werden, bamit die Götter sich über ihr Lachen freuen?" Camille ruft: "Ift benn ber Aether mit feinen Goldaugen eine Schuffel mit Goldfarpfen, Die am Tifch ber feligen Gotter fteht, und bie feligen Gotter lachen emig und bie Kische fterben ewig und bie Botter erfreuen fich ewig am Karbeniviel bes Tobtenkampfes?" worauf Danton bas pathetische Dogma becretirt: "Die Belt ift bas Chaos. Das Richts ber ju gebarende Beltgott." Die Antwort bes hiftorischen Danton bei feiner Bernehmung vor dem Revolutionstribunal: "Meine Bobnung wird bald bas Nichts fein, mein Rame in bem Bantheon ber Geschichte leben", enthalt wenigstens bie hinweisung auf einen etwas positiveren Beltgott. In Gottichall's Lambertine fest fich Manon Roland, bie Schülerin Blato's, über bas "aufgebutte Rahrchen Ragareths von bem Simmelreiche" binmeg und ficht ebenfalls in bem Ruhme bie eigentliche Unsterblichkeit, worin Blato vermuthlich nicht einstimmen mochte. Auch Büchner wird es versucht haben, burch eine humoriftische Regation seiner felbst fich dem Richts der Welt gleichzustellen und über das Elend bes Lebens zu scherzen, aber Grabbe hatte bazu mehr Leichtfinn und Gewandtheit. Wie platt und gefchmadlos ift 3. B. folgende Rebe Danton's: "Will benn die Uhr nicht ruben? Dit jedem Biden schiebt fie die Bande enger um mich, bis fie fo eng find wie ein Sarg. — 3ch las einmal als Rind fo eine Gefchichte, Die haare ftanben mir ju Berg. - Ja, als Rind! Das mar ber Mube werth, mich so groß zu futtern und mich warm zu halten. Blos Arbeit für ben Tobtengraber! - Es ift mir, als roch' ich Mein lieber Leib, ich will mir bie Rafe zuhalten und mir einbilden, du feift ein Frauengimmer, was vom Tangen ichwist, und bir Artigfeiten fagen. Bir haben uns fonft ichon mehr mit= einander die Zeit vertrieben. - Morgen bift du eine gerbrochene Riebel, die Melobie barauf ift ausgesvielt. Morgen bift bu eine

leere Flasche, der Wein ist ausgetrunken, aber ich habe keinen Rausch davon, sondern gehe nüchtern zu Bett. Das sind glucksliche Leute, die sich noch betrinken können" 2c.

Bei Hebbel verwandelt sich der religiöse in den moralischen Bessimismus. Er befampft nicht geradezu die Mahrchen von Ragareth mit einer fleptischen Philosophie, vielmehr außert fich bei ihm bisweilen einige Unhanglichfeit an ben frommen Bibelalauben ber Bater. Die Urfache feines Unfriedens ift nicht gunachft bas Walten ber Gottheit, sonbern bie moralische Ratur bes Denfchen, ober, wie er lieber fagen mochte, ber Menfchen unferer Zeit, boch konnte es nicht ausbleiben, bag bie Berborbenheit ber Sitten und bes Sittengesehes, welche er überall in ber moralischen Welt ju finden vermeint, auch sein Bertrauen ju bem Ordner ber Belt erschütterte und in seine religiosen Ueberzeugungen ben 3meifel Der religiofe Besfimismus ber Dichter, namentlich wenn er aus einem ernften Interesse für die Principien und bie Erfcheinungen bes Lebens bervorging, hat von jeber, als bas Beichen einer besonderen Geiftestiefe, Berehrer genug gefunden. gegen trägt man mehr Bebenken, bem moralischen feine Sulbigung bargubringen, weil es fich hier um die erften Bedingungen bes gesellschaftlichen Berbandes handelt. Hebbel ift baber mit unerhörter Beftigfeit angegriffen worben. Er hat sich mehrmals zu weitläufigen Erklärungen und Berichtigungen bewogen gefunben; boch muß ich ebenfalls gestehen, bag mir wefentliche Bunfte bunkel geblieben find und daß ich die Grundsate, ju benen er fich bekennt, oft nicht in feinen Dichtungen wiederfinden fann. -Bebbel behauptet 1): "Die Gefellichaft fist in fußer Gelbfttauschung über ihre Sicherheit an ber wohlbesetten Tafel; er lege ben Todtenkopf auf den Tisch und mahne ans Ende. Sie wolle aber lieber mahrend bes Rausches erschlagen werden, als bie morichen Pfeiler burch neue erseten." Solche sociale Schreckbilber. wie ben Pauperismus, hat Bebbel nicht im Sinne. fen gang allgemein an bie Entartung ber Sitten ober an eine aunehmende Unflarheit bes sittlichen Bewußtseins benten. wir ein, bag bie Gegenwart folder Reformen fehr bedürftig fei, wie foll man bie Sache angreifen? Schon fruher hatte Bebbel erflart 2): "Der Mensch bieses Jahrhunderts will nicht, wie man

<sup>1)</sup> In bem Borwort jur "Julia" (1851), G. XIII.

<sup>2)</sup> In bem Borwort jur "Maria Magbalene" (1844). G. VII.

ihm Schuld gibt, neue und unerhörte Inftitutionen, er will nur ein befferes Fundament für die schon vorhandenen, er will, daß fie fich auf nichts als auf Sittlichkeit und Rothwenbigkeit, bie ibentisch find, ftugen und alfo ben außern Saten, an bem fie bis jest zum Theil befestigt waren, gegen ben inneren Schwerpunkt, aus bem fie fich vollständig ableiten laffen, vertaufchen follen." Es fann hiermit wol nur gemeint fein, bag bie sittlichen Begriffe. bie in unfern hauslichen und öffentlichen Berbaltniffen zur Geltung fommen, oft nicht auf einer innern Erfaffung bes Sittlichen beruben, sondern bas Ergebniß willfürlicher, burch bas bloße Bertommen geheiligter Besete. Bebrauche und Ansichten find. Es ift nunmehr flar, mas Sebbel's Dichtungen enthalten mußten. Bir erwarten ben Beweis, bag handlungen, welche bie Belt verbammt, fittlich zu rechtfertigen find, ober bag Danches unfittlich ift, was ber Belt genügt, vielleicht fogar von ihr gepriefen wirb. Bir wollen nun bie einzelnen Dramen nach biesem Befichtspunft burchgehen und babei wieder auf bas Moment ber tragischen Berfohnung Rudficht nehmen, welche hier, wie man voraussieht, fich meiftens auf die Ausgleichung ethischer Bebenflichkeiten beschranft. - Bas follen wir nun von ber Jubith fagen, bie mit bem Bewußtsein, daß ihre gange perfonliche Burbe burch eine Entweihung ihres Leibes vernichtet wird, Solofernes auffucht, weil fie in feiner Schlaffammer Gelegenheit haben fonnte, ben Berberber ihres Bolfes zu ermorben? Die fich bann nicht allein aus Frommigfeit, Batriotismus und Ehrgeig, sondern weil fie von dem gigantischen Ungeheuer entzucht ift, ihm hingibt und boch wieder zugleich ihm beshalb bas Saupt abschlägt, weil fie ein Opfer fo rober Begierben geworben? Man hat die Judith ber Bibel mit ber Raivetat jener Beiten entschuldigt, in benen bas Preisgeben ber Reuschheit um eines folden Zwedes willen ben Werth ber helbenthat um nichts verringerte 1). hierin liegt bas Richtige, bag hebbel's Jubith, eine Philosophin des 19. Jahrhunderts, fich mit Bewußtsein entehrt, und daß fein 3wed, jumal ba noch ihre Lufternheit im Spiele war, wichtig genug ift, biefen Schmutfleden zu tilgen. Die Hauptsache ift jedoch, daß die Judith der Bibel vermushlich enischloffen war, fich in bem außerften Kalle anders zu benehmen; wenigstens schwort sie bem Bolke, daß fie nicht verunreis nigt worben und ohne Sunde gurudtomme. Gleichwol fagt

<sup>1)</sup> Comibt a. a. D., II, 271.

Hebbel's Judith: Der Weg zu meiner That geht durch Die Sunde! Dank, Dank bir, Herr! Du machst meine Augen hell. Bor bir wird bas Unreine rein; wenn bu zwischen mich und meine That eine Sunde ftellst: wer bin ich, bag ich mich bir entziehen follte! Dies ift ein Grundfat, ber als die abscheulichfte Ausgeburt bes Jefuitismus gebrandmarft ift, und follte es wirtlich für bas fittliche Bewußtfein unserer Zeit und unseres Bolfes von heilsamen Kolgen sein, wenn man es bavon zu überzeugen fuchte, bag ber Weg zu einem guten 3wede burch bie Gunbe geben burfe? Judith hort julest bie Sulbigungen ber Aelteften an, bie fie im Grunde verachtet, und bedingt fich nur aus, baß man fie tobtet, wenn fie ichwanger fein follte. Sie will bem Holofernes keinen Sohn gebaren; es liegt hierin kein moralisches Moment, sondern ein physischer Abscheu. Wie ber Grundsat, fo bie Selbin; wie ift ba an eine tragische Berfohnung ober nur an eine Beruhigung bes moralifchen Gefühles ju benten, wenn ein Rritifer fagen tonnte: 3ch wußte nicht, welche Schauspielerin bie Betrachtungen, welche Jubith über ihre Entehrung anftellt, fpreden . welches Bublicum fie hören fonnte 1). - Boburch bie Genoveva zur fittlichen Reform ber Gegenwart beitragen foll, ift mir nicht möglich aufzufinden. Bebbel fnupft an die Bahlverwandtschaften Goethe's an. Dieser hat hier die Beiligkeit ber Che gegen bas Raturrecht ber Leibenschaft geschütt. Bebbel nur bis an bie Schwelle ber neuen Beit vorgebrungen ju fein. Soll ber Fortschritt barin liegen, daß fich die Leibenschaft Bolo's mit hundert Scheingrunden zu behaupten sucht, follen wir ihn als ein schuldloses Opfer ber Natur und ber Berhaltniffe betrachten, ba Genoveva, die er für fich geschaffen glaubt, bas Beib eines Andern geworben? Doch wer konnte biefe graßlichen Unthaten entschuldigen, und hatte Golo fie nicht verübt, wer wollte bennoch folden Reigungen bas Wort reben? liche Motiv bes Dramas ift fo unflar, bag man aber auch bas Gegentheil annehmen fann. Es war vielleicht Bebbel's Meinung, baß Goethe biefe Leibenschaft nicht in ihrer gangen Starte, nicht mit ihrem entfetlichen Gefolge von Sophismen und Berbrechen geschildert, daß man unserer Beit mit ben grellften Karben pormalen muffe, wie leicht fich aus dem verirrten Befühle bas Diabolifche erzeugt, wenn fie ihre Entartung und bie machsenden Be-

<sup>1)</sup> Benneberger, a. a. D., 67.

fahren berfelben erkennen foll. Auch bei biefer Auffaffung bleibt Bieles rathfelhaft und ber Ausgang ber Tragobie zeigt uns nichts als Schuld und Strafe in ihrer robesten Bestalt. Es ift gur Benuge bafur geforgt, daß fich Golo burch seinen Aberwit und feine Unmenschlichkeit uns völlig entfremdet, und wenn er fich endlich felbft gerfleischt, fo erregt bas mehr Abichen als Mitleid. Genoveva und ihres Sohnes Aufenthalt in ber Wildniß, eine ber herrlichsten Ibullen, welche die Romantif hervorgebracht, die Bereinigung ber Gatten, ihr williges Abscheiden von ber Belt, nachbem folde Erlebniffe ihre Seelen geheiligt und mit himmlischem Frieden erfüllt: dies Alles war fur Bebbel nur Rebenfache, und ein fpater hinzugedichtetes Rachfpiel fonnte feinen Erfas geben, ba bas Drama bie tiefe Innerlichkeit und fuße Dagie ber Legenbe grundlich gerftort bat. - Der Maria Magbalene fann man ein allgemeineres Intereffe zugestehen. Rach ber öffentlichen Deinung ift die Unkeuschheit fast ber schlimmfte Fehler bes Weibes. Eltern und Geschwister haben mitzuleiden, weil ber Kall bes einen Gliedes ber Familie ben Berbacht erregt, bag es überhaupt in bem Saufe an Bucht und Ordnung mangele. Run ift es zwar gewiß. daß Biele dabei zu hart zu bugen haben, es wird aber auch Riemand leugnen, daß bem sittlichen Bolfegeifte Die größten Befahren broben, wenn bie Strenge einer unbegrenzten Rachficht weichen möchte. Rlara nimmt fich bas Leben, um ihrem Bater bie Schanbe au ersparen, baß seine Tochter feinen Dann hat und Mutter wirb. Mit einem wunderbaren Eigenfinne hat Sebbel es nun fo eingerichtet, baß fich auch nicht bas Geringfte auffinden laft, mas Klara entschulbigen fonnte. Ihr Brautigam ift eine gang niebrige Seele und fie felbit behandelt ihn mit falter Berachtung. weil ein früherer Geliebter angeblich seine Gifersucht erregt, und um ihm allen Berbacht zu benehmen, erfüllt fie, ohne bag irgend Reigung ober Sinnlichkeit hinzutraten und als ob es fich blos um einen Bfanbschilling handelte, seine letten Buniche, worauf er fie figen läßt. Dir ift feine Beurtheilung Diefes Dramas befannt. in welcher eine folche Berhöhnung bes fittlichen Befühles autgeheißen ware. — Berobes und Mariamne hat mit ben Zeitintereffen gar nichts zu ichaffen und zeigt uns nur ein Bagr Sonberlinge. bie miteinander im Eigenfinn wetteifern. 3war bewegt fich auch hier die Handlung um Schuld und Strafe, aber man weiß nicht, was von Beidem wunderlicher ift. Serodes befürchtet, bag Antonius ihn tobten lagt und fich feiner Gattin bemachtigt. beutet zwar an, fie werbe bie Rolle einer Rleopatra abzulehnen

wiffen, halt es aber fur ihrer unwurdig, fich burch einen Schwur jum Selbstmorbe zu verpflichten. Herobes muß nach Aegypten au Antonius und beauftragt einen Bertrauten, Mariamne zu tobten, wenn fie ihn boch überleben wollte. Sie errath feinen Befehl und bie Rrantung ihrer Menschenwurde erfullt fie mit Sas. Serobes fehrt jurud. Er fieht fein Unrecht ein, gibt aber gleichwol, als er von Antonius nach Arabien geschickt wird, zum zweiten Male benfelben heimlichen Befehl. Dies ift feine Schuld. ift groß genug fur einen civilifirten Menfchen; wenn aber ein Wilber, ber in seiner heroischen Selbstwergötterung Jeben, ber ihm im Wege steht, wie eine Kliege tobtschlägt und fonft von moralischem Bartgefühl auch nicht bie leifeste Spur zeigt, auf einen folden Einfall kommt, fo wird ihm bas Riemand jum Berbrechen machen, und ber Lefer muß fich im Gegentheil bavor huten, bag ihm ber Charafter bes Konigs wegen jenes Befehles nicht in einem gunftigen Lichte erscheint, ba Mannesftoly und Liebe, hier zwar unflare, aber an fich boch höhere menschliche Gefühle, die Urfache seiner Gifersucht find. Berodes hat fich also zweimal an Mariamne verfundigt; wodurch wird er bestraft, wodurch racht fie fich? Sie gibt ein großes Fest, als Berobes tobt gefagt wird. Sie läßt sich bafür von ihm vor Gericht ftellen und zum Tode verdammen. Er erfährt nachber, daß fie unschuldig gestorben ift, daß sie ihn mit jenem Fest nur habe reizen wollen, fie umzubringen und sich ohne Ursache einer so erhabenen und heißgeliebten Frau zu berguben! Ein Selbstmord, um fich an einem Andern ju rachen und gwar jur Strafe bafur. baß et nicht geglaubt, man werbe fich ihm ju Liebe tobten, - auf eine solche Mischung ber übertriebenften Zartheit und Robbeit mag wol selten ein Dichter verfallen fein. Aber wir find noch nicht zu Ende. Als herodes erfahrt, bag feine Giferfucht Mariamne und Andere ums Leben gebracht, beklagt er zwar feinen Berluft, wie fame aber ein folder titanischer Wilber zur Reue? Er meint. bas tudifche Schicffal habe fich verrechnet; er werbe mit bemfelben ringen und es noch im Liegen in die Fersen beißen! Die erste Brobe biefer Seelenstarte ift ber Befehl zum Kindermorde in Run foll wenigstens bie Borfehung gerechtfertigt Es wird nämlich auf ben Sieg bes neuen Ronigs ber Juben angespielt, aber bas Drama Schließt mit ber Berherrlis chung des Ungeheuers, und was hat die Geburt Christi mit jener Cheftandegeschichte und mit der eigentlichen Fabel bes Dramas ju thun? - Das Trauerspiel in Sicilien (1847) erflart Bebbel's

Stimmung am beutlichsten und gibt uns auch über Ursprung und Tendens feiner alteren Tragodien Aufschluß. Gin Dabden martet im Balbe auf ihren Geliebten. Sie wird von zwei Bensbarmen beraubt und ermorbet. Als nun ber Geliebte bingufommt. nehmen fie ihn fest und beschuldigen ihn felbst ber Unthat. ein Bauer, welcher Aepfel geftohlen und fich aus Furcht vor ben Gensbarmen auf einem Baume verfrochen, tritt bervor und bringt die Bahrheit ans Licht. Bebbel finbet biefen Borfall, daß bie Diener ber Gerechtigfeit Diffethater find und ber Bertheibiger ber Unschuld ein Dieb ift, schredlich und zugleich hochft tomisch. Solche Bilber, nicht blos bes Unglude, fonbern ber Berberbtbeit, fonnen nur für bas überreigte Gefühl eine lacherliche Seite haben. benfalls wird nicht bie Berfohnung in bem Blane eines Dramas liegen, "welches uns burch ein Belachter von bem Braufen befreien möchte, wenn nicht boch bas Lachen in einem unheimlichen Fros fteln erftidte". Dichter, welche bas Schredliche fur bas Tragische nehmen und fich mit Ginseitigfeit und bufterem Sinne in die Bitterfeiten bes Lebens hineinwühlen, muffen endlich, ba schon phys niche Urfachen bas Umschlagen bes Schmerzes in ben Spott herbeiführen, bei bem humor ber Berzweiflung anlangen. ben Romantifern war ber Beltlauf eine Tragifosomobie und bis zu biefer Sobe flieg hier auch Sebbel's Beffimismus.

Bergleicht man nun bie oben zusammengestellten Grunbfate bes Dichters mit Dem, was uns seine Dramen barbieten, so finben fich wol Grunde genug ju ber Annahme, daß hebbel bei feis nen Dichtungen gar nicht von Planen ber Beltverbefferung ausgegangen; sein System scheint nur ein nachträglicher Berfuch ju fein, die Dramen zu rechtfertigen. Ursprünglich folgte Bebbel nur feiner Reigung, ftarte Affecte und Leidenschaften ju fchilbern. Das Berbrechen und bas Elend bieten bazu ben reichlichften Stoff, und wie es wol kommen fann, bag ein Maler, bem bas Bilb bes Therfites gelingt, julest in ber Freude über bas Belingen an bem Gegenstande selbst Interesse nimmt, so verfiel Bebbel in ben Irrthum, bas Unvernünftige und Unreine, welches er mit folder Deis fterschaft barftellt, vernunftig und rein zu finden. Die neuen ethis schen Brobleme, welche nicht einmal verständlich find, geschweige baß man fie anerkennen follte, find nur ein Dedmantel für bie verborbenen Ibeale. Wir wollen biefelben noch später betrachten und hier nur einige Beweise bafur geben, bag biese Tragit mit ihrem Wohlgefallen an Berbrechen und Gräueln in die Robheit bes alten Bolfsichausvieles, ber Dramen von A. Groph, von Lenz Cholevine. II. 37

und Wagner gurudfallt. Gine belagerte Stadt mit bem hungernben Bolke, - wie begierig ift biefe Situation ausgebeutet! gibt es hinfiechenbe Manner, verschmachtenbe Sauglinge, verameifelte Mütter, bie nabe baran find, mit ben gestorbenen bie noch lebenben Rinber gu futtern, einen Befeffenen, ber bas vom Elenb mabnwibig gemachte Bolf anreigt, feinen Bruber zu fteinigen, und einen Andern felbst erwurgt zc. Wie verftandlich ift Alles in der Maria Magbalene, wenn man fich entschließt, nicht eine moralische ober sociale Tendens für ihr Thema zu halten, sondern gang einfach bie Berruttung und ben Ruin einer Familie, und awar, momit ber Bestimismus ber Sache sein Siegel aufbrudt, in Kolge eines blogen Bufalles. Gine geiftesfrante Frau verftedt Schmudfachen, weil fie bas Belufte bat, fich felbft zu bestehlen. Der Sohn bes Tischlers Anton hat in bem Sause gearbeitet und wird als verbachtig feftgenommen. Die Mutter fällt um und ftirbt. Bater blidt noch mit einem Reft von Stolz auf feine Tochter. Doch biese ift bereits entehrt. Ihr Berführer mit seiner falten Berruchtheit erhalt einen Borwand, fich von ber Schwester eines Diebes jurudjugieben, und fie muß auch in ben Brunnen. Schicfal zeigt fich wieber mit seinem bobnisch lachelnben Geficht. Es bringt bie Unschuld bes Sohnes an ben Tag, aber als Alles ju fpat ift. Auch ber Sohn fann, obgleich er einen giemlich farfen Sang jur Luberlichfeit hat, wegen ber Borurtheile ber Belt. ba er einmal verbächtig geworben, nicht mehr unter feinen Ditburgern leben und wandert nach Amerifa. Der alte Reifter meint: "Man hodte in ber Welt und glaubte in einer guten Berberge hinterm Ofen au figen, ba wird ploglich Licht auf ben Tifch gestellt, und fiebe ba, man ift in einem Rauberloch; nun geht's piff, paff, von allen Seiten, aber es ichabet nicht, man bat aum Blud ein fteinernes Berg!" Bebbel beruft fich barauf, bag tein Drama benkbar fei, welches nicht in allen seinen Stabien unvernunftig ober unsittlich ware. Bernunft und Sittlichfeit fonnten nur in ber Totalitat jum Ausbrud fommen und feien bas Refultat ber Correctur, bie ben handelnden Charafteren burch bie Berfettung ihrer Schickfale ju Theil werbe. Wenn man frage, bei welchem Bunfte er anlange, und ihm biefe Gerechtigfeit erweise, fo werde man gewiß ein befriedigendes Resultat finden 1). Diefer Bunft ift aber gar fein anderer als ber, bei welchem bort ber

<sup>1) 3</sup>m Borworte gur "Inlia" (1851), G. X.

Meister Anton angelangt ift. Sebbel bat eine große Birtuofitat im Ausmalen folder Rauberhöhlen, und damit man feine Themen für zeitgemäß halt, mochte er auch und einreben, bag bie Welt nichts als eine Rauberhöhle ift. Warum biefe Saufung von Schandthaten? Dag ein Greis ein junges Mabden, in bas er fich verliebt, bem Bater abkauft, ift ja folecht genug; warum muß er es nicht aus Lufternheit thun, sondern weil er zeigen will, daß er burch fein Geld über Andere berrichen und auch biefe arme Seele in seine Gewalt bekommen fann? Da ift ein Bater, ber seinen Sohn, ben verbammten Buben, aufforbert, ihm feinen Segen abaufaufen, damit er fich einmal betrinken könne, sonst werde er ibm feinen Fluch umsonft geben. Sebbel lagt feine Bersonen gern Selbftbefenntniffe ablegen, welche bann die nadte Darlegung einer inneren Faulnif find. Der Graf Bertram in ber Julia nennt solche Charafteristifen gang richtig eine Leichenöffnung. Die Solofernes und herodes verfinfen völlig in die thierische Ratur; alle Burechnung bort hier auf und man muß fich mit Etel von ihnen abwenden. Selbst bas Gble, welches Hebbel barftellen will, macht feinen reinen, erhebenben Einbrud. In ber Julia ift ber Belb ein gang gerrutteter Buftling. Er will fich bas Leben nehmen. weil er zu nichts mehr aut fei, als mit feinem Leichnam ben Boben zu bungen; er betrachtet seinen Leib wie ein Dekonom und meint, bag er aus fich "einen vortrefflichen Dift" gemacht. Bloglich findet er Belegenheit, noch eine gute That zu ftiften. Julia ift von ihrem Geliebten (einem gang unschuldigen Rauber) verführt und, wie fie glaubt, verlaffen. Sie fucht ben Tob. Da bietet ihr Graf Bertram feine Sand ju einer Scheinehe. Bater ift awar nicht au verfohnen; bie entlaufene Tochter ift für ihn tobt und foll auch ber Belt für tobt gelten. Doch Julia wird die Frau bes Grafen Bertram und ihre Ehre ift wenigstens hergestellt. Plöglich melbet fich nun jener Geliebte Julia's. Sie erfährt, daß er nicht treulos gewesen. Bertram, ber jest bem Baare im Wege ift, beschließt, bas hinberniß zu beseitigen. Sie wollen feine Großmuth nicht annehmen, boch er bleibt bei bem Streite ber Stärfere. Reinen Monat foll es bauern und er wird auf ber Gemsjagd einen ungludlichen Sprung thun. Die Liebenben fonnen es nicht hindern, wiffen aber im Boraus, bag fie fich nie gludlich fühlen werben, weil ihre Bereinigung burch ein folches Opfer bewertstelligt ift. Es geht bem Beffimismus wie Frang Moor: seine Gebete werben zu Gunben. Trop des Aufwandes von Bartgefühl und Sochherzigkeit hat auch biefes Drama Rie-

mand befriedigt. Einestheils ift die Unwahrheit des Sauntcharafters baran ichulb. Man bezweifelt, ob ein Mann, ber vorher mit Consequent einen Dift aus fich gemacht, wirklich einen ebeln Entichluß faffen tonne, ob nicht vielmehr biefe wufte Seele fich nur por ihrer Auflosung burch einen pitanten Ginfall aufreige. bererfeits fragt man: was ift ein Opfer werth, bas nichts foftet als ein verborbenes, ohnehin verlorenes Leben? Endlich, mas find auch die Berfonen werth, benen es gebracht wurde: Diefe Sulia. welche fich nicht mit bem Gebanten an einen Bater, beffen Abaott fie mar, por ben grobften Berirrungen fcutte, bie Berftogene, lebend Begrabene; biefer eble Rauber, ber mit ber Robbeit bes Bebienten in ber Minna von Barnhelm fich an Julia's Bater baburch rachte, bag er ihm bie Tochter schwangerte. Schon ein fo gemeiner Urfprung ihrer Befanntichaft batte baju binreichen follen. bag bas Baar fich fragte: burfen wir, tonnen wir noch gludlich fein? Richt an einer ber brei Sauptpersonen tann man mit freiem Bergen Antheil nehmen. Die Welt ift in Bebbel's Dramen bas Land, wo ,, bas Lichtscheue beffer gebeiht, wo Schierling und Bilfenfraut fo boch aufschießen, daß man fich barunter nieberlaffen und traumen fann!"1) Ja, vergiftete Traume find biefe Dramen: fie bilden in ihrer Friedlosigfeit und jum Glude auch in ihrer Unwahrheit ben vollkommensten Gegensat zu ber antiken Trago-Die. Rann barin ein Fortschritt liegen, bag man uns bes Sinnes für ben Werth und bie Schonheit ber hoheren Lebensauter. ber Rraft jum Sandeln, bes froben Strebens nach einem ebeln Biele, ber Buverficht ju einem mit Liebe und Weisheit geordneten Beltgangen, ber Buverficht ju unferer eigenen fittlichen Ratur berauben will? Bas foll ich noch auf die bluttriefenden Revolutioneftude, biefe "Bergolbungen ber Guillotine", bie Abichlachtun= gen in Daffe hinweisen? Die mahre Tragit ber frangofischen Repolution, suchte man fie auch nur in der Unvermeiblichkeit ihres Utsprunges, ihrer Ausschweifung und in ber ibeellen Berechtigung ihres 3medes, ift in feinem einzigen biefer Dramen zur Geltung gekommen. Rein einziges hat folche phantafievolle Scenen, folche geiftig große Titanen, folche mit Klarheit ausgesprochene 3mede. wie Shaffpeare's nationale Dichtungen, und boch verzeiht man es felbft biefen nicht, bag fie nur "bie entfesliche Frucht einer ungeheueren Entartung aller politischen und sittlichen Kräfte, nur bie

<sup>1) &</sup>quot;Julia", S. 85.

Bestbeule sind, worin die langgegohrene Eiterung gistig aufbricht" 1). Die Auslösung der Gesellschaft, die ruchlosen Frevel einer zum unersättlichen Blutdurst gereizten Bestialität, die Uebermacht des Bösen, ein herzzerreißender Jammer scheinen sast um ihrer selbst willen geschildert. Mit der Ausmalung solcher Dinge versehen sich die Dichter in ein süßes Grausen, und die Stärke ihrer Seele zeigt sich dann darin, daß sie vor dem Schrecklichen nicht erschrecken, sondern über dasselbe Wise machen, die oft ersbärmlich genug sind. Bei Gottschall wollen die Beiber der Halle den Aristofraten die Eingeweibe aus dem Leibe reißen und sich Abendbrot kochen oder die blutigen Leichname an den Laternenspfählen wie Wäsche zum Trocknen aushängen! Bei Grabbe läßt jener Jouve die Borstädter einem albernen Schneider auf der Bühne die Finger abhacken und sie in den Rund steden als Cigarren der Ration! Er selbst nimmt einen Krämer vor:

### Souve.

Dir schaff ich bas Tricolor umsonft: fieb, biese Fankt ballt fich unter beiner Rase und bu wirft weiß, — jest erwärgt fie bich und bu wirft blau wie
ber heitere himmel, — nunmehr zerstamps' ich beinen Ropf und bu wirkt roth
wie Blut.

## Frau bes Rramers.

Gott, o Gott!

### Bouve.

Die Gans fallt in Dhumacht — nothjuchtigt fle, wenn fle fo viel werth ift, aber im Ramen Des Raifers!

### Mile.

Jouve boch und abermals boch!

Dies ift weber tragisch noch tomisch; es ift eine Berborbenheit bes Geschmades und bes Herzens, eine Freude an ber Bestialität, beren sich tein griechischer Dichter schuldig gemacht hatte.

Bir werben nun Beweise genug bafür haben, baß bas moberne Drama bem ersten Gesetze ber tragischen Kunft theils aus Rachlästigkeit nicht gerecht geworden, theils mit Absicht getrott hat. Iwar wird die Tragodie durch eine versöhnende Auslösung allein nicht zu einem Reisterwerke der Kunst, aber ohne dieselbe kann sie es noch weniger sein, und wenn sie sonst mit den glanzendsten Bor-

<sup>1)</sup> hetiner, "Das moberne Drama", S. 206.

augen geschmudt ware. Rach bem Sate, von welchem ich ausging, follte jeboch nicht blos bie abstracte Ibee ber fittlichen Beltordnung ober gar nur ber afthetisch gebildete Inftinkt über Die Leibenschaften Gericht halten, nicht blos ber Berftand aus bem Causalnerus ber irbischen Dinge Die Schickfale ber Menschheit erflaren, sondern es sollte fich die Tragodie bei dem Balten biefer Lebensmächte ber Gottheit felbft bewußt werben und fich innerhalb ber driftlichen Weltanschauung zu einer mahren Schickfalstragobie verflaren. Oft besturmen icon ben einzelnen Menichen folche au-Bere und innere Bedrangniffe, in benen vor feinen nach Licht, Starte und Rettung ausschauenben Bliden Die tieffinnigften Bhilosopheme von ber Gerechtiafeit und Beisheit ber Weltordnung. von Freiheit und Rothwendigfeit wie bunte Schaumblafen gerplaten und nur ber Glaube an ben lebenbigen Gott bas Leben ber Seele herftellt; wie follte wol die Geschichte ber Menschheit mit ihrem wunderbaren Berlaufe, mit ihrem wirklich erlebten Ringen und Leiben, mit ben Millionen gebrochenen oder von Siegesfreude übermallenden Bergen nur ein ine Concrete überfestes philosophisches System, nur die in die Sinnenwelt tretende Dialektif eines Gebankens fein? Moge ein Drama, bas feine Conflicte aus bem Alltageleben nimmt, ben Streit mit Begriffen folichten, bie nichts als Begriffe find; aber es ift nicht recht, bag jene hobere Gattung ber Tragobie ausstirbt, welche es uns jum Bewußtsein bringt, daß die Sandlungen und die Geschicke ber Einzelnen wie ber Bolfer von ber Gottheit selbst gerichtet und geordnet werben. baß nicht ber Beift bes Menschen allein bie Beschichte ber Denschheit macht, sonbern nur ben einen und faum ben befferen Theil berfelben. Man wird mir zutrauen, bag ich hier mehr im Auge habe als Berfe, die blos fromm find; ich febne mich nach einem Erfan für ben feierlichen, ebenfo gottbewußten wie lebenberfahrenen Tieffinn, nach den schwungvollen, mit dem höchsten Glanze ber Phantaste und ber Sprache ausgestatteten Liebern bes griechischen Chores, und vielleicht hat die moderne Tragodie ihre Korm nicht vollendet, bis fie bie philosophischen und lyrischen Elemente, mit benen fo viele Dichter im Gefühle eines folchen Bedurfniffes ben Dialog verberben, zu einem Ganzen absondert, für den Chor bie rechte Geftalt findet und ihn ju ihrem Bestandtheile macht. Bertretung bes Bolfes ift ja jest bas allgemeinfte und machtigfte Brincip der Zeit; fo gebe auch die Tragodie bem fittlich-religiofen Bolfegeifte feinen Bertreter in bem Chor, welcher (mit Begel ju sprechen) bas unbewegliche Gleichmaß bes Lebens gegen bie furcht-

baren Collifionen sichere, ju benen Die entgegengesette Energie alles individuellen Sandelns führt 1). Richt die antife Boeffe. fondern höchstens bas einseitige Studium berfelben bat in unfere Literatur ben gottvergeffenen Sinn gebracht. Die Griechen maren feine pietiftischen Ropfhanger, aber fie waren ein frommes Bolf. Bas bliebe von homer übrig, wenn man aus ihm bie Gotterwelt entfernte? Ihre Lyrif zeigt uns ftets die Erbe mit Allem, mas fich auf ihr regt und bewegt, unter bem ernften und beiteren Walten ber Gotter. Ihre Tragodie ift in allen Theilen religios. homer und die griechischen Tragifer haben zu theologischen Forschungen nicht nur ein reiches Material bargeboten, sonbern es hat fich auch erwiesen, baß bie religiofe Lebensbetrachtung biefer Dichter von einer wunderbaren Rlarbeit, Festigkeit und Liefe burchbrungen mar. Wie möchte fich wol eine driftliche Theologie ausnehmen, welche nach zweitaufend Jahren Brofefforen ber germanischen Literatur, wenn andere Quellen fehlten, aus ben Dramen der Gegenwart zusammenftellen wollten? Um jene tragifche Berfohnung, welche amifchen ben Menfchen und ben ewigen Gottern ben Frieden herftellt, bewegte fich bas gange Drama ber Griechen. Sie ift ber Dafftab, nach bem man bas Steigen und Sinken ber Runft beurtheilte. Sie fann nie aufhoren, ber Schwerpuntt ber Tragobie ju fein, weil fie bas hauptfachlichfte Moment ift, durch welches die Tragodie, die uns sonft die Unvollkommenbeit, bas Regative und Sagliche vorführte, fich ber Runft als ber Darftellung bes Schonen anreiht. Glaubt man ber Religion entwachsen zu fein, foll die Menschbeit in ihren Bestrebungen und Schidfalen fich felbft fteben und fallen, foll fie gur Beftimmung und Sicherftellung ber hochften 3been an eigener Rraft und Beisheit genug haben, foll bas Drama nur bas Bild eines burch biefen fich allein vertrauenden Menschengeift geregelten Lebens sein: nun gut, fo offenbare fich biefer Beift wenigstens als ber Benius wahrer Bernunft und Sittlichkeit. Die antife Runft war ja mit ihren Gebanken und Sitten ber Bekehrung bedürftig, warum will bie moberne noch hinter ihr jurudbleiben? Jene hat, nur burch ben Inftinkt ber ebleren Ratur geleitet, nach bem Frieben gerungen, biefe bruftet fich mit ber Entzweiung; in bem Reiche bes Dichters foll aber die Sonne niemals untergeben.

Der zweite Bunkt, in welchem ich bas moberne Drama nach

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 111.

ben Grundgeseben bes Bellenismus beleuchten wollte, war bie Rudfehr zu bem Geifte und ben Kormen ber Raturbichtung. Die Boeffe will fich ben Zeitintereffen widmen, icon biefer realiftische Bug scheint auch fur bie Darftellung einen Anschluß an bie Birflichfeit zu fordern. Man meidet mit den überschmanglichen Gefühlen und Anschauungen ber Romantit ihre marklosen Gestalten, ihre verblubte Sprache; man faat fich ebenso von ber ibealen Runftwelt ber Alten und ber Classifer los, welche lettere in den Charafteren gleichfalls nur symbolische Bersonificationen aufgestellt und überdies mit ber philosophischen Bewußtheit ben Ausbrud an eine schulmäßige Declamation und an die einformis gen Jamben gewöhnt. 3mar haben von ben neueren Dramatifern fich nur Grabbe. Buchner und Sebbel mit aller Enticbiebenheit einem folden Realismus gewidmet, boch verdient die Sache barum nicht minder eine ernfte Ermagung. Babrend nämlich bie anderen Dramatifer trot ihrer modernen Tendenzen und Themen im Grunde boch wenig mahrhaft Reues geben und in ihrer gangen Darftellungsweise nicht fowol von Leffing, Schiller, Goethe abaewichen, als hinter ihnen gurudgeblieben find, fcheint bie Aufnahme bes Raturprincipes fur unfere bramatifche Boefie in ber That ein Wenbepunkt werben ju follen. Dafür zeugt junachft ber Umftand, bag auch andere 3weige ber Dichtfunft, hauptfachlich ber Roman, welcher ftete bie breite Beerftrage bes Bollegeschmades au finden weiß, au diesem Biele hinstrebt. In die Lprif wurde icon von Seine bas Princip ber Naturlichkeit gepflangt, doch bat man, wie gezeigt worben, fich noch wenig aus der Romantit berausarbeiten fonnen. Die Romanleser vertauschten ihre Scott und Cooper, bei benen bie wirkliche Belt noch unter bem fanften Glanze ber romantischen 3bealität erscheint, zuerft mit Bulmer, ber fie in die feinsten Cirfel ber Ariftofratie, in die bufteren Borftabte mit ihren schmuzigen Schenfen und Diebsherbergen, ber fie ebenfo in die Seelen ber Diplomaten, ber Danbus, ber Abenteurer, ber Gauner und Berbrecher einführte und ihnen von bem Leben, wie es ift, philosophisch gloffirte Bilder gab, und find nunmehr bei ben Detailmalern aller Seltsamkeiten in Gemuth und Sitten. bei Didens und Thaderay angelangt. Unfere Bolfsschriften mit ihren Dorfgeschichten brachten bie Ibplle auf einen abnlichen Standpunft, und nachdem bie beutschen Scottiften ben Budler. Sternberg und Sealsfield weichen mußten, fann es nicht fehlen, bag man fich auch mit Didens und Thaderay in einen Wettstreit einläßt. Auf der Seite des Realismus liegt ferner Die Ungabl ber

mobernen Reiseromane und Sfiggen aus bem Bolfsleben, ja, bas aanze öffentliche Leben und die Wiffenschaften felbft zeigen beutlich. wohin der Strom sich wendet. Das Drama kam eigentlich schon durch die Romantiker mit dem Raturprincipe in Berührung und auch in feinen neueften Erzeugniffen ftogen wir oft auf ein Studchen Ratur, auf eine Berfon ober eine Scene, die nach Shaffpeare copirt find. Die modernen Dichter wiffen fehr wohl, baf ein fcarf betonter Reglismus ben vollfommenften Gegenfas zu bem Beifte ber antifen und ber claffischen Boefie bilbet, baß es ihnen am erften bei ber Bahl eines Styles, in welchem die werthvollften Schöpfungen ber Belleniften "nicht gedichtet find, gelingen konnte neu ju fein, und wie wenig jur Zeit ihre eigenen Dramen noch von diesem Fortschritte zeugen, so pflegen fie boch in Borund Rachreden mit felbstbewußter Ueberlegenheit von ben vermaschenen Ibealen und bem Bhrasenbathos ber Classifer zu sprechen.

Die Raturvoene weicht vornehmlich barin von ber Runftbichtung ab, daß fie das Charafteristische an die Stelle des Ibeglischen fest. In biefer Entgegenstellung beißt ibealisch Dasienige, mas zu den höchsten Begriffen von dem Leben und dem Menschen aufftrebt und fich mit ihrem Gehalte erfüllt. Die idealische Richtung ber Boefie gibt fich bann barin fund, bag fie in bem Denichen. welchem Alter, Beruf und Stand er angehöre, immer zunächst ben höher angeregten Menschen barftellt und aus feiner Individualität das normale Wesen unseres Geschlechtes verschwinden läßt. damit auch ihre niedrigsten Borstellungen noch in dem Umfreise ber Schönheit liegen. Die charafteriftische Boefie geht bagegen auf bie Befonderheit aus. Sie liebt ungewöhnliche, hervorftechende Gigenthumlichkeiten, mogen bieselben von einer abweichenben Organisation berruhren ober fich unter bem Ginfluffe einer gang inbivibuellen Lebenoftellung und Beschäftigung entwidelt haben. Dort finden wir die Gattung, die Regel, bas allgemein Bebeutenbe, bas Symbol, hier die Spielarten, die Ausnahme, bas subjectiv Intereffante, bas Bortrat. Wie nun alle Bollfommenheit in ber Runft auf einer ausaleichenben Berbindung ber Gegenfase berubt. so entspringen auch hier aus ber Einseitigkeit erhebliche Mängel. Die Charaftere bes Ibealisten tonnen geiftig und fittlich gehaltvoll fein; wenn er jeboch bie Bedanten, bie Grunbfage, bie Sitten und die Rebeweise ber Bersonen nicht als ein Gegebenes behandelt. sondern durch dieses Alles nur fein eigenes Inneres auseinandersest, so entbehrt, was er barftellt, jedes Reizes ber Individualität. Umgefehrt bleibt bas Charafteristische, wenn es fich nicht aum

Ibealen erhebt, in ber Besonderheit steden. Indem es fur fic gelten will, verzichtet es barauf, nach Behalt und Korm an bem Bernunftigen und Schonen Antheil zu haben, ober es tritt gar mit ben ewigen Gefeten beffelben in Widerspruch, und ju ber Leerheit, Berfehrtheit und Säglichkeit gesellt fich bann auch bie Unwahrheit, da Ausnahmen zwar noch natürlich, aber nicht bie Ratur felbft fein können. Soll und Saben, die neuefte Dichtung von B. Frentag, nennt ein Recenfent mit ehrender Sinweisung auf einen Borgug unserer Nation, ben und die vaterlandischen Dichter erhalten follten, eine Berdeutschung bes englischen Romanes. Es ift nämlich bas Charafteriftifche aus Cooper, Didens und Thaderap aufgenommen, aber nach beutscher Beise mit bem fittlichen und afthetischen Ibealismus in Berbindung gesett, und bamit erhebt fich ber Roman über die Stufe ber gemeinen Birflichfeit und Raturwahrheit. 3ch habe es an seinem Orte als einen Mangel bezeichnet, bag unfere claffischen Dichter bas Charafteriftische, melches in ihren erften Schöpfungen vorherrschte, fast ganglich aufgaben, ale sie in reiferen Jahren ju bem symbolisch Ibealen über-Die antife Tragodie ift gleichfalls in biefer Sinfict aus rudgeblieben, nicht aber bas Epos und am wenigsten naturlich bie Romodie, welche ja bas Charafteristische bis zur Caricatur ge-Wenn es jedoch von ber Bortrefflichkeit uralter Besteigert hat. fete ein hinlanglicher Beweis ift, baß fie Bolltommenheiten, Die erft fpater ine Leben treten konnen, nicht im Wege fteben, fondern im Begentheil zu folchen Erganzungen fcon bie Ansabe enthalten. fo wird man auch bier mit Aristoteles zufrieden fein. gegen bie Darftellung realer Befonberheiten aus Ratur und Gefcichte. Er nennt (Capitel 29) Somer auch beshalb mufterhaft, weil berfelbe, mahrend bie übrigen Dichter burch bas gange Werf ihre Berson hervortreten laffen und nur Beniges und in seltenen Fällen wirklich nachahmend barftellen, sogleich nach einigen einleitenden Worten einen Mann ober ein Weib ober ein anderes Wesen einführe und feines ohne Charafteriftif, fonbern immer mit einem inbividuellen Charafter. gegegen forbert er aber auch (Capitel 9 und 15), baß bie bloße Raturwahrheit bes Portrats fich jum symbolisch Ibealen vereble, und fo behauptete auch Bindelmann, bag bie alten Biloner. welche felten bas absolute Beal ber Schonheit, sondern meiftens ebenfalls das Individuelle und dies noch bagu in der Besonderheit einer leibenschaftlichen Situation barftellten, boch ben Ranon ibealer Schönheit und ben Busammenhang bes Ginzelnen mit jenem

absoluten Ibeale zu wahren wußten. Ob nun Shakspeare bei ber Berbindung bes Ibealen und bes Charakteristischen immer das rechte Maß getroffen, bleibe dahingestellt; in jedem von beiden Momenten ist er sicherlich unerreichbar groß. Sehen wir nun, wie es mit der modernen Naturpoesie der deutschen Dramatiker steht.

Die Naturpoesie hat ihre eigenen Ibeale. Während in ber Runftbichtung bas Große nur bie Bluthenfrone ber in regelmäßiger, ftetiger Entwickelung begriffenen Rraft eines Bolles und eines Beitalters ift, gibt man hier, zur Berherrlichung ber Ratur, folden Belben ben Borgug, welche eine Ausnahme bilben. Das Energische geht in bas Titanische über und nimmt dabei ben Charafter ber Geniglität an. Auch in biefer Begiebung leiteten Grabbe's Dramen bas Reue ein. Um bas Außerorbentlichfte barguftellen, ließ er Don Juan und Kauft aufammen in bemfelben Drama (1829) auftreten. Beibe bewerben sich um Donna Anna; ber Eine mit ber Leichtfertigfeit und Gewandtheit eines Roue, ber Andere mit ber schwerfälligen Leibenschaft eines Denkers. Die Fauftpartie hat teinen großen Werth, aber in ber Auffaffung und Durchführung des Don Juan und bes Leporello gibt fich eine Meifterschaft fund, bie fich nur aus ber innigften Bermanbtichaft bes Dichters mit bem Belben erflaren lagt. Der geniale Buftling war damals fein höchstes Ideal. Der Teufel holt endlich zwar nicht allein ben Fauft, mas Grabbe gewiß fehr gleichgultig war, fondern auch den Don Juan; aber weder Diefer Belb noch ber Dichter felbft find barum im Geringften befummert, benn für ein solches Leben war ein solcher Breis nicht zu boch. — Rapoleon ober bie hundert Tage (1834) find eine glanzende Apotheofe bes modernen Titanismus. Reben bem Raifer treten noch eine Menge anderer ihm verwandter Belben auf. Ihre Bergleichung zeigt jedoch, daß Rapoleon zwar bas Ibeal war, welches Grabbe bewunderte, aber nicht eigentlich basjenige, welches er liebte. Ihm behagte nicht die Kraft, die nur auf ernfte 3wede gerichtet ift und fich mit Burbe und Anftand außert. Sie mußte fich im Gegentheil, wenn fie ihm gefallen follte, burch humoriftische Regationen aufreiben; mit ber Beltverachtung mußte fich etwas Luberlichfeit Jeber Theil bes Dramas bat eine und Conismus verbinden. Figur, welche biefem Typus entspricht. Zuerft erscheint ein abgebankter Raisergarbift, ber fich auf die berbfte Beise über ben Sofabel außert. Dann tritt Jouve auf, welchen wir ichon fennen gelernt: ein verwegener, nichts achtenber, wißiger Teufelsferl, ber

ben Menschen zum Spaß bas Gehirn einschlägt. Bei Napoleon's Krönung schimpft er auf bas Bolf, auf bie Garben, auf bie Briefter, auf die Proclamation, und bei allem Ingrimm läßt er fich mit einer Rofette ein, vor ber er gleichzeitig ausspudt. Im letten Theile fommt dieselbe Mischung von Rraft, Derbheit und Benialität in ihrer ebelften Geftalt zum Borfcbein; bier ift nämlich Blucher Grabbe's Abgott, und gewiß gonnte er feinem eigentlichen Belben die Riederlage bei Belle-Alliance. Napoleon felbft ift gang als Genie behandelt. Sein Geift sprudelt von großen Gedanken, bie wichtigften Beschluffe foften feine Minute Befinnens, furze und bestimmte Befehle jagen einanber, jedes Wort ift ein Lichtblis. man tann nicht gerathen mit boren und Staunen. Der Sannibal (1835) ift ebenfo gehalten. Im Augenblick ift ihm bas Berworrene flar, bas Schwierigste gethan. Mit völliger Sicherheit und Unerschrockenheit beherrscht er Alles, was geschieht. Für ben tiefften Schmerz bat er nur einzelne Worte ober einen Wit. Wir feben ihn mit berglicher Beltverachtung von ber Lebensbuhne abtreten. Die Dreimanner in Rarthago, feine Feinde, find ebenfo genial, in boshaften Erfindungen einander ju verberben. Wie wenig bem Dichter jeboch bie einfache Größe ber Alten verftanblich geworben, zeigt seine Darftellung des romischen Sengtes. Sein Cato ift ein mahres Wachtstubenibeal 1).

Ein curulifcher Aebil.

Lag fie! Es fielen bei Canna fechgig Taufenb ihrer Sobne.

Cato Cenfor.

"Laf fie!" Die Beiber rafen laffen? Das hor' ich vom curul'schen Sig? Vielen sechzig Tausend ihrer Sohne, so mogen fie sorgen, sechzig Tausend ebelich bafür wieder zu gebaren. Eben und Kinder baraus werden ohnehin selten.

Mebil.

Das Unglud barf Rachficht forbern.

Cato Cenfor.

Richt, wenn es heult!

(Abermals Beibergefdrei von braugen.)

bort, nochmals Gequiele von "Canna und Rache!" Elenbes Enbe, braune Baftarbentel, Schlöffe Rieberlage ber Beiber unfere Annalen! Dahin mit ihe nen, wo fie fein follen, nach haus! Und jebes, bas nicht binnen einer Stunbe

<sup>1)</sup> Er schilt barüber, bag bie Frauen auf ben Gaffen wehllagen.

Wie in ber alteren Genieperiode ber Titanismus zu zwei Ertremen hinftrebt, die einander völlig widersprechen und doch benselben Mittelpunkt haben, wie auf ber einen Seite in Kauft bie unbegrenzte Thatenluft erscheint, auf ber anderen in Samlet ber Rudzug in bas innerfte Richts bes eigenen Wefens, welches fich auflosen möchte, ba es fich ben Dingen nicht gewachsen fühlt und Die Dinge bes Strebens nicht fur werth erachtet, fo ftellte Buchner neben Grabbe's handelnbe Beroen feinen leibenben Danton. Dieser hat einst mit ben gewaltsamsten Mitteln nach ber Berwirklichung feines Ibeales gerungen. Jest zeigt ihn uns bas Drama ermubet und gebrochen. Indem er an das zwedlos vergoffene Blut benkt, philosophirt er mit hamlet über die unerwünschte Kraft bes Gebächtniffes im Richts, über die Traume, die im Schlafe Er mag zu feiner Rettung nicht ben Munb fommen fonnten. aufthun. Er erhebt mehr ben Freunden zu Liebe noch einmal bie bonnernde Stimme' und lagt fich bann binichlachten, ohne Soffnung und wo moglich ohne Aurcht.

In Bebbel's Dramen finden fich beibe Elemente wieder. Seine Charaftere entwideln ihre Bergweiflung an fich und ber Welt in ben Reflexionen Samlet's; einige find titanisch, in anderen ftreitet bas Energische mit bem Ribilismus. Daß ein solches Ungeheuer wie der Golofernes Bebbel's Ibeal ift, wagt man taum ju fagen; aber daß dieser Inbegriff ber Starte unserer schwachen Zeit boch gur Bewunderung vorgehalten wirb, lagt fich nicht bezweifeln. Welcher Art ift nun biefer bewunderungswürdige Beroismus? Ein Mann, ben fein hoberer Lebenszwed bewegt, ber burchaus nichts im Auge hat als bie eigene Bergotterung, ber Alles, was fich ihm entgegenstellt, zerschmettert und vernichtet, um ber Einzige au fein, ber rechts und links einen Ropf abmaht, um einen Bis anzubringen, ber mit bem rafden Scharffinn eines Tyrannen, mit ben blinkenden Antithesen eines Skeptikers und Ribiliften, mit ber schamlosen Philosophie ber Wolluft Barabe macht, ein Rann, ber auch nicht eine eble Eigenschaft bat, nicht eines einzigen Gebanfens machtig ift, ben ein vernunftiger Denich unterschreiben mochte: Diefer Holofernes, ber eine Ehre barein fest, bag man ihn verab-

an feiner Spinbel fist, verhafte ich, ber Cenfor, und laffe ihm Scham eingeis feln, blutroth, wenn im Geficht nicht, doch —. Und feinem Mann nehm' ich bas Bürgerrecht.

scheut, und die Menschen verachtet, weil sie ihren Abscheu nicht ausausprechen wagen ic., - ein foldes Monftrum von Beroismus haben vielleicht die verberbteften Zeiten hervorgebracht, aber feine bat es bewundert, und es ift eine ftarte Bumuthung, bag ein gebilbetes Bolf fich an einem folden Anabenibeale erfreuen und er-Rur bie Judith wird von ben Kunststuden biefes Halbthieres bezaubert 1). — Im Herobes wiederholt fich biese "Spottgeburt von Dred und Feuer". Bebbel gibt ihm biefelben geniglen Ginfalle. Go hat ein Pharifaer geschworen, er werbe fich tobten, wenn es ihm nicht gelingen follte, ben heibnischen Sinn bes Ronigs zu brechen. Berobes laßt ihn von ben Senfern auf bas Gräßlichfte veinigen und ihm jugleich einen Dolch binhalten. Er will ihn burch bie Qualen zwingen, fich zu tobten, auch wenn er ben Konia nicht befehrt hat. Der Pharifaer gibt ihm aber im Beroismus nichts nach und fingt bei biefer Rraftprobe ben Bfalm. ben bie Manner im feurigen Dfen sangen! - Db Golo ein ftarfer ober ein schwacher Charafter fein foll, moge unerortert bleiben. Auf Die Titanen ber Geniedichtung folgen in zweiter Reihe Die Sonderlinge; Menschen, die etwas Avartes haben, die nicht fo benfen und handeln wie Andere; die fich nach einem eigenen Cober ber Sittlichfeit und nach einer eigenen Logif richten. fonnten Bolo ichon zu ben Sonberlingen rechnen, aber auch er bat geniale und heroische Ginfalle. Als Knabe ichon fprang er ein: . mal in ben Rhein, um zu sehen, ob feine Amme, bie ihn zu lieben behauptete, nachspringen wurde. Er flettert auf eine Thurmfpige; wenn er nicht ben Sale bricht, foll ihm bas ein Beichen fein, daß es feine Bestimmung ift, eine Schandthat zu begeben. Er legt Genoveva die Frage vor, ob er fich tobten solle; balte fie mit bem Ja jurud, bann erflart er fie fur feine Beute. Genoveva ift zu angftlich, ihm fur feine Unvernunft einen berben Berweis zu geben; fle spricht jenes Ja natürlich nicht aus. Sie halt ihm ein Crucifir vor, boch Golo entreißt ihr baffelbe, schleubert es fort und ruft:

<sup>1)</sup> Holofernes. "D Holofernes, bu weißt nicht, wie bas thut!" ächzte einmal Einer, ben ich auf glubenbem Roft braten ließ. "Ich weiß bas wirts lich nicht", fagte ich und legte mich an seine Seite. Bewundere bas nicht, es war eine Thorheit.

Jubith (fur fich). Bor' auf, bor' auf! 3ch muß ihn morben, wenn ich nicht vor ihm fnieen foll.

Solofernes. Rraft! Rraft! Das ift's!

Run bift bu mein und ob ber Beiland felbst Sich stellen wollte zwischen bich und mich: Bu feinen fieben Bunden gab' ich ihm Die achte!

Spater will Golo bie Sollenhunde Schmach und Roth auf Benovera beken, und wenn bann bas geveinigte Weib endlich boch nachgeben follte, so will er baraus folgern, daß die Welt nicht werth ift, baß man in ihr etwas für Unrecht halt, baß er felbst berechtigt gewesen, sie zu peinigen! Genoveva ift ihrerseits ebenso unbegreiflich. Dit einer an Ginfalt grengenden Widerftanbelofigfeit lagt fie fich alle Schurfereien gefallen. Man weiß nicht, warum fie Golo verschont, warum fie erft ganz zulest einen nachbruckliden Berfuch macht, fich ju rechtfertigen, warum fie ben Bofewicht nicht wenigstens anspeit. Als Golo feinen Diffethaten Die Krone aufzuseben gebenkt, forbert er Genovera noch einmal auf, ihm ben Biftbecher zu reichen. Gie will auch jest lieber felbft untergeben, als fich auf biefe Beife von ihrem Berfolger befreien. Ran follte glauben, eine folche Großmuth mußte bas verftodtefte Berg einen Augenblick irre machen. Aber er fpricht: Auf solche Thaten folgt ein solcher Lohn, und ruft die Morber herein. Sind wir benn einen gefunden Berftand, ein natürliches Gefühl fo fehr überdrüßig geworben, daß die Tragodie und helben vorführen barf, die nach bem leiber bereits fpruchwörtlich geworbenen Ausbrud, man weiß nicht, ob im Tollhause ober im Buchthause an ihrem rechten Blate find? Das ift nicht mehr Leibenschaft, bas ift baarer Unfinn. - Die Geniedichtung schildert gern ein ftartes Gefühl, bas bei unentwickelt gebliebenen geistigen Anlagen ben gangen Menschen beherrscht und eine bamonische Gewalt über ihn aushier hat Bebbel in zwei Beziehungen bas Richtige verfehlt. Erstens entschuldigen wir es nicht bei Jedem, bag er blind bem Buge ber Leidenschaft folgt, und ferner macht Bebbel nicht bas Berg, fondern den Berftand jum Site der Affecte, jo bag an feis nen helben uns nicht eine große, schmerzerfüllte Seele, sonbern ein mufter Ropf jum Mitleiden einladet. Gin Tischler, beffen Geift bei feinem Stande und Gewerbe unerschloffen bleiben burfte. mag endlich bie Beute feines Schmerzes werben, und wenn Sebbel feine Gestalten bisweilen aus einer noch tieferen Region nimmt und 3. B. eine Bere einführt, bie fich eine Aber aufbeißt, um fich Luft zu schaffen, so wiffen wir, bag wir von einer thierischen Ratur feine Bernunft zu fordern haben. Hebbel gibt jedoch alle feine Selben gleich bem Affecte preis und lagt fie teinen Berfuch maden, fich mit Besonnenheit und Energie gegen bie anbringenben

Leidenschaften und Uebel zu wehren. Siegfried g. B. verliert gleich beim erften Worte von ber Untreue feiner Battin ben Ropf und benimmt fich wie ein Somnambulift. Die Naturdichtung hat ihrem Wefen nach mehr Sympathie für bas Unbewußte. Aber nicht nur ber Tifchler Anton, fondern auch die Bere philosophiren in ihrer Befeffenheit. Die Sucht, geiftreich zu fein, hat fogar bie Bebienten angestedt; auch fie find fleptische Philosophen aus Bebbel's Man hat biefe pathologische Dialektik gepriefen. der Unterschied liegt aber darin, ob die Leidenschaft, wie etwa im Werther, fich in taufend Beziehungen bes Conflictes bewust wird. in den ihre subjectiven Rechte und Ansprüche mit der Rothwendigfeit gerathen, ober ob fich bas Bathos nur rebselig in blinkenben Sophismen ergeht und eine hochft verschrobene, oft platte Anschauungsweise zu Tage forbert. Das Gefühl, welches in uns bie Leiben Golo's, ber Schmerz gefranfter Bater, Die Reue ihrer Tochter, bie Bergweiflung eines Buftlings zc. erregen, verwandelt fic immer balb in bas Mitleiben, welches uns bas Irrereben eines Beiftesfranten einflößt. Golo's Leidenschaft wird durch bie bewußte, unjugendliche Dialeftif zu einer Berfehrtheit ber Gebanten; man fieht nicht, wie Benoveva, mare fie auch unvermählt gemefen, einen folden Bewerber hatte liebenswurdig finden konnen. Dazu fommt, daß biefelbe Dialeftif manche Charaftere unmahr Bon der Judith behauptet man mit Recht, daß ein foldes Bewußtsein ber Schande ihre Selbsterniedrigung gang unmoglich machte. Jene Rlara und Julia, die nach ihrem Kalle fo ftarte Grunde bafur haben, bag fie als Tochter folder Bater perameifeln muffen, tonnten nicht fallen ober fie mußten porber gang andere, gebantenlose Geschöpfe sein. Der Meister Anton ift Bebbel's natürlichster Charafter, weil man es mit ber Philosophie eines Tischlers nicht so genau nimmt. Der zweite Sonderling in ber Maria Magdalene ift Klara's erfter Liebhaber. Auch biefer verfällt, als er ihre Lage erfährt, gleich in ben Barorpsmus eines Rieberfranten. Er fagt unter Anderm: Die Rnaben, Die fich fo hartnadig gegen bas ABC wehren, wiffen wohl, warum; fie baben eine Ahnung bavon, bag, wenn fie fich nur mit ber Fibel nicht einlaffen, fic mit ber Bibel nie Sandel befommen fonnen! Aber schandlich genug, man verführt bie unschuldigen Seelen, man zeigt ihnen hinten ben rothen Sahn mit bem Rorb voll Gier, ba fagen fie von felbft: Ah! und nun ift fein haltens mehr zc. Bas foll biefer platte Ginfall? Der alte Raspar Bernauer, ein Seitenftud jum Deifter Anton, bat auch feine besonderen Gedanten. Er ift so als Geselle nicht gewandert, weil man nicht in allen ganbern

Deutsch versteht, und der babylonische Thurmbau ärgert ihn mehr als der Sündenfall! Welches tolle Zeug läßt Hebbel den Bater der Julia dei dem ganz abenteuerlichen Scheinbegräbniß seiner Tochter zusammenschwaßen.

Es ift auffallend, daß das moderne Drama nicht ernftlicher mit ben Dorfgeschichten gewetteifert. Diese schilbern uns oft genug eine Gefellschaft von lauter Sonberlingen. Db bie Charaftere gut ober schlimm, ob die Ratur ebel ober gemein ift, barauf fommt es nicht an, wenn wir nur Menschen vor uns haben, an benen bie Cultur nicht bie icharfen Eden und Ranten abgeschliffen. Die Dichter find hier zwar nicht in ben Kehler verfallen, ber Robheit des Sinnes und der Leidenschaften ben Schein ber Bernunftiafeit au geben, boch ift es im Allgemeinen wol gut, bag bas Charafteriftische selbst in biefer Bestalt sich nicht zu fehr ausbreitet. Gine Beile ift es unterhaltend, folche Bilder ju feben, aber man febnt fich boch bald nach Menschen, die nicht einer so untergeordneten Region angehören, sondern über uns ftehen oder wenigstens uns aufforbern, mit ihnen in einen Wechselverkehr zu treten und Das. was unser Bestes ausmacht, mit ihrem Denken und Thun zu vergleichen. Je weniger bie Besonderheiten Gehalt und Grund baben, besto mehr nahert sich bas Charakteristische ber gemeinen Ratürlichkeit. Dan bat bem Shaksveare die Bedienten= und Bolksscenen abgenommen, aber ber Eingang des Egmont, das erfte Seitenftud, ift wol das befte geblieben. Die Bolfsscenen in ben Revolutionsbramen find unfäglich bürftig. Bisweilen hat man versucht, ben genialen Cynismus und erfinderischen Big ber Schimpfreben nachzubilben '). Dft ift bas gange Drama nicht im

<sup>1) 3</sup>ch gebe ein Beifpiel aus Buchner's Danton.

Simon (fchlägt fein Beib).

Du Ruppelpelz, bu runglige Sublimatpille, bu wurmftichiger Sunbenapfel! Beib.

Bu bulfe! bulfe!

<sup>(</sup>Es fommen Leute gelaufen): Reißt fie auseinanber, reißt fie auseinanber!
Simon.

Rein, laßt mich, Romer! Zerfchellen will ich bies Geripp! Du Bestalin! Beib.

<sup>3</sup>ch eine Beftalin? Das will ich feben, ich?

Simon.

So reiß' ich von den Schultern bein Gewand, Ract in die Sonne schleubr' ich dann bein Aas, In jeder Runzel beines Leibes nistet Unzucht! Cholevius. II.

darafteristischen Style geschrieben und man schmudt bie Dohle mit einer einzigen, bem Chatipeare ausgerupften Feber. Go bat Mofen in ben Brauten von Florenz einen Pfortner, DR. Beer im Struensee eine Wirthshausscene, Bottger in ber Agnes Bernauer einen humoriftischen Spielmann zc., Die bem Beiste und bem Inhalt ber Dichtungen gang fremd bleiben. Stumpft fich bas Charafteriftische endlich fo weit ab, daß nur ein niedriger Charafteraug in seiner Raturlichkeit bargeftellt wird und weber Wig und Phantafie, noch überhaupt ein poetischer Busat Das Urtheil von ber fittlichen Unwurdigfeit ablenten, fo fann auch nicht einmal von Intereffe mehr die Rede fein. Henriot war ein Trunkenbold; fo läßt ihn benn Gottschall ftets betrunten sein und fich in ber gemeinsten Sprache ber Sadtrager ausbruden, weshalb fein naberes Berhaltniß zu Robespierre biefen nicht hoch ftehenden Belben noch tiefer herabsett. Barere war lüberlich und bas Drama schilbert biefe Luberlichkeit nach ihrer gangen Gemeinheit 1).

Die Reigung zum Charafteristischen gibt sich auch in der Diction kund. Schon der Umstand, daß so viele Dramatiker wiesder zur Prosa zurückehrten, weist darauf hin, daß man gleich der Denkweise auch die Sprache der classischen Dichter gegen die Rede des gewöhnlichen Ledens auszutauschen sucht. Man will sich unsmittelbar an die Wirklichkeit anschließen, sollte die natürliche Lesbendigkeit auch die Schönheit und Würde vernichten. Hebbel derust sich einmal darauf, daß der Bauer seine Bilder hinter dem Pfluge ausseles; zu welcher Menschenclasse gehören wol die Leute, welche ihre Bilder am liebsten aus den Kammern der Verwesung, aus dem gistigen, misgestalteten, lichtscheuen Auswurf der Ratur nehmen? Die Ratürlichkeit wechselt aber dei Hebbel mit der gessuchtesten Künstlichkeit, und wir glauben manchmal einen ächten Marinisten zu hören. Albrecht schmudt Agnes mit Juwelen und spricht dabei:

Agnes, hat man's bir fchon gefagt, bag ber rothe Bein, wenn bu ibn

<sup>1)</sup> Sat ber Dichter g. B. bei folgenber Stelle wol an ein gebildetes Bu= blicum gebacht?

Barère.

Romm', komm' mit mir! Du haft fiebenbes Blut, Mabchen! Deine Schons beit fteht in Flammen. Ich will lofchen, mein Engel. Die Bernunft ift aus ber Welt verschwunden, ich will fie im fillen Kammerlein verehren.

<sup>(</sup>Ab mit Antoinette.)

rrinfft, burch ben Alabafter beines halfes hindurchleuchtet, als ob man ihn aus einem Arpstall in ben andern goffe? Aber was schwat' ich! Ich habe ja noch ein Baar zu vereinigen! (Er will ihr ein goldenes Diadem auffegen.)

Agnes. Es murbe mich bruden!

Albrecht. Du haft Recht, daß du dich jest noch mehr straubst wie vorsher, benn hier ist die Ebendürtigseit noch mehr zweiselhaft. Dies Gold und bas (er beutet auf die Locken), ber Abstand ist zu groß! Dies ist der Sonenenstrahl, wie er erst durch die Erde hindurchging und an ihre Millionen Geswächse sein Bestes abgab, dann verdichtete sich der grobe Rest zum schweren, todten Korn! Das ist der Sonnenstrahl, der die Erde niemals berührte; er hatte eine Bunderblume erzeugt, vor der sich selbst Rosen und Lilien geneigt haben würden, doch er zog es vor, sich tosend als schimmerndes Ret um bein Haupt zu legen!

Wie kommt Albrecht zu biesen überfeinen Concetti, während Hebbel sonft seine Ritter in die rostigen Harnische der Spies'schen Romane gestedt hat? Einer von den biedern alten Deutschen druckt sich z. B. so aus:

Stellt Guch Euern Bater einmal vor! — Aber recht beutlich, mit bem Geficht, bas er hat, wenn er Einem einen Bunich nicht blos abschlagen, sonbern
in ben hals zuruchjagen will, so bag man ihn, wenn man um honigbirnen
gesommen ift, um Stockprugel anspricht.

In Mosen's Otto III. heißt es: Ihr ftampft mir eure Worte mit den Fußen in die Ohren - Mein Berg arbeitet wie ein 3immermann, toll schlägt es noch bie Rippen mir entzwei. - Die Romer redet Jemand jo an: Berrudt gemachte Schneiderscheeren feid ihr, bu Rabenvolt! — Dan macht es Gottschall immer zum Borwurf, bag er fich in bem gespreizten Bhrasenpathos ber franjonifchen Dichter bemege; er hat fich auch in ber Sprache ber Ratur versucht. Camille fagt bei ihm (ju Barbarour): Bo fich nur ein Frauenbild zeigt, das von der Ratur nicht gang wie ein AUtagestrumpf im Schlaf gestridt ift, ein Beib, bem nicht alle geis ftigen Maschen beruntergefallen find: ba liegst bu gleich auf ben Anien und beteft an. - Und weiter: Dein Geift geht wie ein Klöppel hin und her. Wenn gang Paris nieft, wird die Gironde wol Profit fagen muffen. Bei Griepenferl will man bie Gironbiften, bie fich auf ihre Departements ftugen, mit ber Rabelichnur ihrer Proving erwurgen. Ginem ihrer Begner fommt es vor, als ob jedes Bort ein Gi ift, aus bem eine Made friecht, und als ob ein Saufen Maben einen Borbeaurer Rafe freffe - namlich bie Gironde! Man mird es mir erlaffen, Diese unbeschreibliche Be-

ichmadlofigfeit mit einem erschöpfenden Florilegium zu belegen. Benben wir uns zu ben Charafteren und zu bem teleologischen Momente jurud. Das Grelle, Wilbe, Friedlofe, die Ungebundenbeit ber Grundfate und Leibenschaften, ber Bedanten und Formen ift nur für einen ungebildeten Gefchmad anziehend. Wie mahr fagt Schlegel bei ber Entwidelung bes Charafteriftischen 1): "Das ftechend Reizende ift, was eine ftumpfgewordene Empfindung frampfhaft aufreat; bas blos auffallend Ungeheuere ift ein abnlider Stachel für die Einbildungsfraft. Dies find die Borboten bes nahen Tobes; bas Schlaffe ift die bunne Rahrung bes ohnmächtigen und bas widernatürlich Ueberspannte, sei es abenteuerlich ober gräßlich, bie lette Budung bes erfterbenben Runftfinnes; und felbst zu bem Efelhaften wird bie an fich felbst irre geworbene Dichtung bann ihre Buflucht nehmen." - Die Belben ber alteren Tragodie find verbrauchte Ideale, nicht pifant, nicht mobern; mahlen wir einmal einen Rauber, eine Berführte, einen ausgemergelten Buftling, und bas Drama zeige, bag alle brei fehr eble Berfonen find. Ginem folden Ginfalle tonnte bie Julia Bebbel's entsprungen fein, eines Dichters, von bem bie Literaturgeschichte bes Fortschrittes zu behaupten magt, bag er "nur ben höchsten und mahrsten Interessen ber Gegenwart Rechnung tragen will, daß er mit fritischer Rlarheit bie Aufgabe erfaßt, im Geifte ber Beit zu bichten"2). Auch bas classische Drama zeigt uns ungeftume Leibenschaften, Unfrieden und Saber mit Gott und ben Menschen. Doch bas Berg erfennt fich endlich selbst, die Bernunft fangt wieder an ju fprechen. Bor bem Bewußtsein bes hoberen Selbst schweigen die Sturme und in der Seele wird es still. Wie groß ift jener Ajar, ben bie Misgunst und ber unbandige Ehraeis jum Bahnfinn getrieben, wenn er fich felbft wiedergefunden und, da ihm nach seinem Bahlspruche: Gin schones Leben ober ein schöner Tob! nichts übrig bleibt, mit Festigfeit und Rlarheit fein Zeitliches beforgt. Go enbet Debipus' fluchbelabenes Dafein mit einem wahrhaft gottlichen Frieden und tiefer, heiliger Freude. Bene Scene, in welcher ber ehrwurdige Greis fich im heiligen Saine sein Grab fucht und von ben Tochtern Abschied nimmt, Die Beides, Gram und Liebe, mit ihm getheilt, gehört ficher zu ben

<sup>1)</sup> Friedrich Schlegel, "Sammtliche Berte" (1823), V, 74. Bgl. auch Bindelmann, I, 179.

<sup>2) &</sup>quot;Die Gegenwart", VII (1852), 10.

erhabensten Schöpfungen ber Dichtfunft. Die Kurien felbft mohnen bei Sophofles nicht auf ober Sgibe, nicht in einem Thale bes Tobes amifchen Relebloden und bampfenden Schwefelquellen. fondern ihr Aufenthalt ift der lieblichfte Krühlingsbain. Die gefaßt ift Goethe's Iphigenie in ihrem Elende, felbst Dreft, ben bas schlimmfte aller Loose getroffen. Diese Charaftere find nach ben höchften Gebilden ber alten Sculptur entworfen, beren Belben amar bewegt werben, boch fo wie ein Schiff, bas feinen Anter im feften Grunde hat und nicht haltlos auf ber Boge ber Leidenschaften bahintreibt 1). Jener Egmont, als er im Rerfer fcblaft, Die Stuart, als fie ihre Dienerschaft in ber Scheibeftunde um fich verfammelt, felbit Ballenftein und die Teraty, als fie, von bem bunfeln Gefühle bes naben Tobes bewegt, ihre Gebanken von bem Irdifden abwenden und in ftiller Sammlung auf etwas richten, das höher ift als Dacht und Größe -: es gibt nichts, was uns mehr mit achter tragischer Ruhrung, mit einem ebleren Begriffe von bem Menichen und bem leben erfüllen fonnte, als folche Berfonen, folche Scenen! Man tabelt es, bag Schiller und Goethe ben Selben bes Dramas immer ihre eigenen Bebanten geliehen; nun wohl, mag man jest bie Runft verfteben, die Charaftere objectiv zu halten. Wie viele neuere Dramen laffen fich aber finden, in denen der Seld uns aus eigenen Mitteln fo viel gibt, wie er uns in ben alteren aus bem Beifte bes Dichters mittheilt? find bie tiefen, bergerhebenden Bedanten, bie uns aus ber Berworrenheit und ben Drangfalen der Birflichfeit hinausführen und auf die fonnige Sobe der Geiftesfreiheit ftellen? Bo follen wir Die Ebenbilder ju jenen tuchtigen Menschen fuchen, Die uns unfer Geschlecht achten, bas Dafein lieben lehren? Bie felten erhalten Die Rathsel des Lebens eine Lofung, die ben Beift gewiß macht und anregt, mit den Besten zu mirten, zu handeln wie fie und, muß es fein, ju leiden wie fie. Diefer positive Behalt unferer Dichtung barf, wenn er fich bishet in bem Drama auch wirklich nur als ein abstracter Ibealismus gezeigt haben follte, nicht bem Brincipe der Raturlichfeit, nicht ber Mannichfaltigfeit darafteriftis scher Formen, nicht ber Rudficht auf die Zeitintereffen geopfert werden; bas Alles hat nur einen accidentiellen Berth.

Ein reformatorisches Zeitalter muß fich vor Allem Deffen beswußt bleiben, was unabanderlich feststeht, oder es wird um fo

<sup>1)</sup> Windelmann, I, 544.

mehr perirren, je ftrebfamer feine Rrafte find. Roch ift es gar nicht fo ausgemacht, ob bas moderne Drama fur unfere Boefic ein Morgenroth ober ein Abendroth ift. Lagt uns alfo eiteln Ginbilbungen miderstehen und porzuglich auf diejenigen Elemente aufmertfam fein, welche an ben Erfahrungen einer gepruften Runftperiode rutteln. Das Gefet ber idealen Schonheit, welches Die Alten und mit ihnen unfere Classifer anerkannten. nicht zu umgeben. Es foll nicht bamit gefagt fein, bas antife Drama burch feine Schöpfungen übertroffen werben fonnte, noch weniger, bag ber neuere Dichter fich ber Kormen beffelben bedienen mußte: es foll nur heißen, bag wir feine Borbilder haben, welche mehr in das mahre Befen der dramatiichen Runft einführten. Shatipeare's Mitwirfung ichlage ich babei nicht gering an. Er verhalt fich ju ben Alten wie bie Delodie mit ihren wogenden Toureihen ju den einfachen Grundlauten der Barmonie. Man übergeht Die lettere nicht bei bem Studium Der Rufit, sondern fie ift ber Anfang und bleibt ber haupttheil beffelben. Unfere Dichter follen über bas Alterthum hinausgehen und ihre Dramen fonnten voraushaben eine phantastevollere Darftellung, eine großgrtigere Welt ber Erscheinungen, eine mannichfachere Charafteriftit, eine größere Tiefe in ber Auffaffung bes Lebens und seines gottlichen Grundes, eine reinere Ausprägung ber Einheit im Weltganzen und somit ben vollen Ausbrud tragischer Erhabenheit und Berfohnung. Bu allen biefen Borgugen enthalt bas antife Drama bie Reime, und biefe haben fich, wenn auch manche Berirrungen ju beflagen find, unter ber Bflege unferer claffischen Dichter bereits bis zu einem hohen Grade entfaltet. Ift es nun wohlgethan, daß man nicht weiter ausbaut, mas fie uns hinterließen, fondern badurch, baß man ihre Schöpfungen herabfest, ber Gegenwart bie Ehre bes Fortidrittes fichern will? Benn wir Das, worauf wir jest fo stolz find, mit Unbefangenheit prufen, fo muffen wir Schiller jebes Wort bes Tabels abbitten. wiederhole hier einen Ausspruch von Ed. Reinhold, der nicht die fo bitter getadelte Unficht theilt, daß unfere Poefie ben Sobepunkt ihrer Entwickelung bereits überschritten hat, sondern weite Aussichten eröffnet, aber boch, mas wir besiten, freudig anerkennt. Er fagt: "Uebersehen wir die gange Maffe Deffen, mas uns jene größten Beifter gegeben haben, fo icheint es, als haben fie uns zu feiner neuen Schöpfung die Möglichfeit mehr übrig gelaffen. Bon ber erften genialen Befriedigung eines rein ftoffartigen Intereffes an bis gur Clafficitat ber Berfchmelgung von Form

und Inhalt haben fie alle Stadien durchlaufen. Sie haben uns Geburten wilder, urfprunglich fubjectiver Beltanfchauung, geschichtliche Stoffe mit biefer Tendeng, burgerliche Tragodien, fie haben uns ibeal behandelte gefcichtliche Dramen, Tragodien bes inneren Lebens, und mas nicht Alles - bis jur Welttragodie hinguf geliefert, Die alles Dag ber regelrechten bramatifchen Boefie hinter Sie haben qualeich mit ihrem großen Reichthume an Gehalt ber Form eine Mannichfaltigfeit ju geben gewußt, Die wiederum von dem erften wilden Sturgbache einer naturfraftigen Brofa an bis jur vollendetften Idealitat rhothmifcher Rufit alle Bhafen burchläuft und in jeder ein Bert von unverganglichem Berthe aufzuweisen bat. Endlich ift es ihnen allein gelungen, als Individuen vollfommen in das Bewußtsein bes Bolfes überzugeben und beffen Eigenthum zu werben, fo amar, bag bie Liebe alle Rritif ausgeloscht hat und die Dangel, wenngleich gefühlt, boch auch ale nothwendig mit hingenommen und von den Tugenden weit überwogen werben, baber man fie im Theater, felbft wenn man fie nicht begreift, ober wenn man fie fo gut begreift, um Luden ju empfinden, bennoch mit einem ber Andacht abnlichen Gefühle anhört und ihnen eine Berehrung gollt, welche von relis giöfem Cultus wenig verschieden ift 1)."

<sup>1) &</sup>quot;Taschenbuch bramatischer Originalien", heransgegeben von Franck (1837 fg.), Jahrg. V, in ber Abhandlung "Die bramatische Literatur und bas Theater ber Deutschen im 19. Jahrhundert ".

### Siebenundzwanzigstes Capitel.

Die Borurtheile ber Romantifer gegen bas Antike. Inwiefern bas Christensthum und bas Alterthum, als die höchsten Bildungsquellen der neuen Belt, einander ergänzen. Daß der ans ihnen entspringende romantisch-antike Idea-lismus der Gipfelpunkt der dichterischen Anschauungen ift, daß in der Darftellung ebenso jedes Element das andere fördern soll, und der hellenismus, bei einer richtigen Aneignung, weder mit den religiösen noch mit den nationalen Grundlagen unserer Cultur und Kunst in Widerspruch steht. Die Tendenz und das Ideal in der modernen Boeste.

Bas ift uns bas Alterthum gewesen? was fann es uns in Butunft fein? Diefe Fragen, welche wir uns nach burchmeffener Bahn vorlegen, find gwar burch bas Buch felbft beantwortet und fie bedurfen nicht mehr einer besonderen Erörterung, boch wollen wir uns die aus ben bargelegten Thatfachen und Beweisen entfpringenden Ergebniffe bier noch jum leichteren Ueberblid aufammenftellen. Die Beriode bes entwidelten Clafficismus, welche mit Rlopftod begann und bis zu ben Romantifern dauerte, hat nicht lauter vollfommene Berte hervorgebracht, aber ihre Schöpfungen find, im Gangen genommen, nicht übertroffen worben. Ebenfo wahr und bedeutungevoll ift es, daß das Alterthum an jenen Schöpfungen einen wesentlichen Antheil gehabt. Wenn man', um bie Vortheile ber Berbindung mit ben alten Dichtern zu leugnen. auf einzelne Berirrungen hinweift, wie auf Schiller's Fatalismus ober auf Goethe's Achilleis, fo verrath bies nur eine bedauernes werthe Kurgfichtigkeit. Bon Anderen wird ber Ginfluß bes Alterthums nicht verbachtig gemacht, aber boch auch nicht genug erkannt; benn sie nehmen ihn nur ba wahr, wo er in materiellen Entlehnungen, in copirten Formen hervortritt und fich gleichsam mit dem Bollftod nachmeffen läßt. Manner wie Rlopftod, Leffing, Schiller, Goethe haben in ihrer reiferen Beriode feine Zeile geschrieben, welche nicht mit bem Alterthum angehörte, weil fie von bem Geifte beffelben erfüllt waren, und gerade ba, wo fie gang unabhangig icheinen, find fie vielleicht bem Antifen am mei= ften verpflichtet, indem es ihnen nur gelang, bas Wefen beffelben von ben localen Eigenheiten abzufondern und in fich aufzunehmen. Selbst auf folgende Einwendung muß man gefaßt fein: "Moge unsere Boefie ihr zweites golbenes Zeitalter bem Clafficismus verbanten; mas find biefe wenigen Jahre ber Bluthe gegen bie Jahrhunderte, in benen man gang ohne Erfolg feinen Aleiß ben alten Dichtern widmete. Die Philologie nahm ja fcon mit ben Schulen ber Rarolinger ihren Anfang. Diefe unabsehbaren Beiten binburch follte man mit einer mehr wunderbaren als nublichen Beharrlichkeit seine Rrafte an bas Studium ber Alten verschwenbet haben, damit unfer Bolf endlich zu einigen zwar werthvollen, aber boch nicht einmal fehlerfreien Dichtungen gelangte?" Allerbings hat die Alterthumskunde und die von ihr abbangige Ginsicht in das Wesen ber antifen Runft und in die rechte Art ihrer Benugung fich außerordentlich langfam aus Schwächen und Irrthumern emporgearbeitet, aber bie Wiffenschaften alle beweisen, baß im Culturleben ganger Bolfer Die mit einem wirflichen Fortichritte bezeichneten Epochen immer um Jahrhunderte auseinander liegen und daß ein ungewöhnlich fcnelles Borruden, wenn es einmal eintritt, nicht felten wieber auch mit einem befto langeren Stillstande, ja fogar mit Rudichritten bezahlt werden muß. Doch hiervon abgesehen, wird ein solcher Borwurf ja baburch entfraftet, baß Die classischen Studien nicht allein ber Dichtkunft forberlich fein follten, sondern daß die gange wiffenschaftliche Cultur ber neuen Belt aus ihnen bervorgegangen.

Die Romantifer und die Modernen find zwar miteinander im Streit, ftimmen aber barin überein, bag fie fur bie Bufunft unferer Boefie nichts von dem Alterthum hoffen, vielmehr die Erennung von bemselben als die erfte Bedingung bes Fortschrittes betrachten. Jene benten mit Liebe und Sehnsucht an die driftlichgermanische Runft, welche einft ohne bie classischen Studien fo viel herrliches geschaffen, und fie haffen bas Antife, weil es bem beutschen Beifte eine gang andere Richtung gegeben. Die neuere Romantif genügt ihnen awar nicht, aber fie hoffen, aum aweiten Male fonnte die Regeneration einen befferen Erfolg haben. dem Untergange ber alteren Romantif find bie Schriften ber Grieden und Romer unschulbig. Die Geschichte bes Mittelalters bat uns gezeigt, daß biefelbe, weil fie nicht aus ihren Elementen bie festen Saltpunkte einer wiffenschaftlichen Gultur ausbilbete, fonbern ihren Idealismus ben Schwankungen bes subjectiven Gefühles aussete, von Anfang an ben Reim ber Entartung in fich trug, daß ber Wechsel in ben Buftanden und Intereffen ber Zeiten ihr Bestehen sowol wie ihre Reform unmöglich machte, bag endlich die humanisten etwas, mas feit 150 Jahren im Grunde nicht mehr vorhanden mar, weber verbrangen noch fortbilden

fonnten. Die Bewunderung Diefer alteren Romantif icheint fic auch mehr und mehr zu verlieren, benn man hat es ja mit Beifall aufgenommen, daß Beinrich Rurg, indem er bie Buge bes Thörichten und Schandlichen voranstellte und mit Borquefekungen nachhalf, bas Ritterthum und feine Dichtung für ein lugenhaftes Scheinwesen erklart, ba sich nur die innere Kaulnig mit bem Boblgeruch ber hösischen Sitten umgeben. Die neuere Romantik ging an amei Bebrechen au Grunde. Sie wollte ben Clafficismus befehren und ber Boefie einen nationalen Charafter geben. Erfolg mar, bag bie driftlichen Dichter eine Religion und eine Sittenlehre schufen, die fich nicht gegen ben vom Seibenthum angeftedten humanismus ber Claffiter behaupten fonnten, und bas die neue Nationalität, als eine gewaltsame Reproduction veralte: ter Anschauungen und Lebensverhaltniffe, in unserer Gefchichte nur eine Barenthese ift. Bas benft man fich nun bei einer nochmaligen Wiebergeburt ber Romantif? Man wird natürlich nicht bie Länder mit Klöstern und Burgen bededen, nicht die Bibel mit ben firchlichen Traditionen und der Legende, nicht die Wiffenschaften mit ber ichwarzen Runft und ber Scholaftif vertauschen, nicht Die Soheit bes Reiches und ber Rirche mit ben romantischen Bugaben bes Lehnsstaates und ber Sierarchie herstellen wollen. Jene Diebergeburt kann nur barin bestehen, bag bas burch ben Weltsinn entweihte Bewußtsein ber Nation fich wieder zu ber tiefen Sehnfucht nach dem Unendlichen sammelt und daß bies Unendliche nach ben Wahrheiten ber Offenbarung erfaßt wird. Darin liegt in ber That bas Ziel, welchem fich bie Dichtfunft und mit ihr bas gefammte Leben auwenden foll. Das Ziel wird aber jum zweiten Male verfehlt werben, wenn man, gleichviel ob aus religiofen ober aus nationalen Borurtheilen, wieber bas Band gerreißt, melches die neue Welt mit ber alten vereinigt.

Das Christenthum und das Alterthum sind keine Feinde. Der Gegensat, welcher sie trennt, gleicht den Widersprüchen, welche jedes dieser Elemente in sich selbst zu überwinden hat, ohne daß es darum seine Einheit verliert. Die Philologie sah sich mehr als einmal genothigt, den Werth der alten Literatur sowol wie die Größe und Schönheit des Bolkslebens, welches sie darstellt, auseinanderzuseten. Es genügt hier, an die herrlichen Schristen von Fr. Jacobs, Fr. Thiersch, Fr. v. Roth zu erinnern 1).

<sup>1)</sup> F. T. Friedemann gab in ben "Paranefen für ftubirende Junglinge" (1833) eine Auswahl mit Belegen und Jufagen. 3ch verweife auf biefes

Man bat nachgewiesen, daß die Erkenntniffe der Alten nicht erwa megen ihrer Unmunbigfeit eine Berbindung und ein Busammenwirfen mit ben Ibeen bes Chriftenthums ausschließen, bag bie gange Reihe der Tugenden, welche unfere Religion aufftellt, auch von den Alten anerkannt und geubt worden. Wenn driftliche Giferer ein grauliches Bild von der Racht des Sellenenthums und von den Laftern der Beiden entwarfen, fo haben ihrerseits die Belleniften auch Belefenheit genug gehabt, bagu ein Seitenftud zu liefern. und nach ber Berechnung, Die Jacobs in feinen Bermifchten Schriften anftellt, burfte es bie Chriftenheit in Schandthaten und in der nichtswürdigen Beschönigung derselben weiter gebracht haben. Man thut zu viel, wenn man dem Alterthum die Prioritat an Beisheit und sittlicher Kraft erstreiten will; man thut zu wenig, wenn man nur ben zeitweiligen Rugen ber claffischen Literatur für die Jugendbildung hervorhebt. Das Alterthum und das Chriftenthum fteben fur une in bem Berhaltniffe einer gegenseitigen Allein aus biefem Genichtspunfte muß man jene Graanquna. heidnische Borwelt betrachten, wenn fie felbft, was und soviel ihr gebührt, erhalten und die Cultur ber neuen Zeit nicht ihrer fraftigften Burgeln beraubt werden foll. Die Mosaische Religion erfampfte fich eine Beimath, fie fchuf fich Staat und Rirche, eine Sprache und eine Literatur; fie trat nicht blos als 3bee und abftractes Spitem, fondern ale eine realistische Lebensentfaltung ber Idee in die Geschichte und hat fich auch so der Rachwelt über-Das Chriftenthum fonnte in feinen Urfunden nur fur bas religiofe Leben bes Einzelnen, ber Kamilie und ber Gemeinde Borbilder aufstellen. Es hat uns weder ein Land noch einen Staat, weber Biffenschaften noch Runfte binterlaffen, Die im engeren Sinne driftlich genannt werben fonnten, ba es in bem gande, wo es seinen Ursprung hatte, fein Seimatherecht erlangte und bei feiner Ausbreitung fich überall mit Buftanden, Gitten, Gulturrichtungen verbinden mußte, die aus bem Seidenthum hervorgegangen waren. Bu bem gangen vielgestaltigen Organismus bes geiftigen, fittlichen, politischen Bolferlebens finden wir in der Religion nur Die Ideen. Ihre Ausführung blieb der Rachwelt überlaffen. Bober nahm man die Mittel, woher die Mufterbilder, Diefen Realismus herzustellen? Das Chriftenthum felbft hat nur baburch, baß

Buch und erlaube mir nur, einige Rotizen aus bem gefammelten Material für meinen Zweck zu benuten.

es fich an die griechisch-romische Cultur anlehnte, seine Babrbeiten in eine Biffenichaft umwandeln fonnen, was Danner wie Clemens von Alexandrien, Augustin icon frub mit Dankbarkeit anerfannten. Andere Rirchenlehrer faben amar in bem Alterthum einen Reind, ber überwunden werden muffe, und in feiner Literatur die Ruftfammer bes Unglaubens, boch entschuldigt es nur ihr Beitalter, baf fie bas Rind mit bem Babe ausschütteten. fein großes Gewicht auf bas negative Berdienft, bag ber 3weifel für ben Glauben fowol ber rechte Brufftein feiner Starte als bas wirksamfte Mittel ift. fich ber Kulle und Tiefe feines Inhaltes mit Rlarheit bewußt zu werden. Es übertrugen fich jedoch auch bie Denfluft, bas Berlangen nach Bahrheit, bie aufwarts blickenbe Divination von bem Alterthum auf die unentwidelten Bolfer bes Abendlandes, und biefe Triebe haben, unterftust burch bie mitüberlieferten Ergebniffe und Methoden ber Forfchung, feitbem immer machtiger angereigt, den wahrlich nicht auf ber Oberflache liegenden Schäten ber Bibel nachzugraben. Als im 15. und 16. Sahrhunderte ein neuer Kreislauf ber Bilbung begann, leiftete Die alte Literatur bem Christenthum wieber bie mefentlichften Dienste. Die humanisten halfen ben Reformatoren bie eingebildete Unmijfenheit ber Beiftlichen befampfen. Luther und Melanchthon nannten bie Sprachen und bie Geschichte bie Saulen bes gereinigten Aehnlich war es im 18. Jahrhundert, als einestheils ber Brotestantismus felbst zu einem unlebendigen icholaftischen Spftem erstarrte, andererseits die frangofischen Materialiften und bie englischen Steptiter die Offenbarung gang über ben Saufen au werfen brohten. Die beutschen Denker regten fich mit Leibnis, um ben Beift aus ben Feffeln bes Buchftabens ju befreien, aber ihre aus ber Wiffenschaft fliegende Besonnenheit fcutte jugleich Die Religion wider ben Sturm ber Atheiften, und wenn Die, wie es scheint, fast unlösbare Aufgabe, amischen ber Glaubenstreue und dem humanistischen Rationalismus eine völlige Einheit herauftellen, noch immer die Gemuther beunruhigt, so wird boch bie mahre Wiffenschaft, wenn fie im Ginne ber Alten Die Ehrfurcht por bem Beiligen mit ber Freude an flaren Gebanken verbindet. die drei größten Feinde ber Religion, die Unwiffenheit, die überfluge Cfepfis und bie Schwarmerei, im Baume halten: ju ber naiven Glaubigfeit bes Mittelalters fann bie Belt nie wieber jurüdfehren.

Das Christenthum ist aber nicht nur selbst mit Sulfe ber alten Literatur mehr erichloffen und gegen Ausschweifungen geschübt

worben, sonbern es hat burch biefelbe fich auch in Biffenschaften und Runfte umgefest, welche es aus eigenen Mitteln nicht ericaffen follte. Dies ift ein überaus wichtiger Bunft. Gutmeinenbe Theologen geben ju, daß das Alterthum vorzuglich geschickt sei, in bem Menschen bie humana auszubilden, und forbern bann, bag biefe humana fich in Diving verwandeln. Aber ichon ber Ginzelne mag wenig fein, wenn er nichts als fromm ift; wie follte Die fittlich-religiose Cultur fur fich allein die Bestimmung ber gangen Menichheit ausmachen? Das Chriftenthum enthalt wieder nur das Brincip, welches fich, wie in Staat und Rirche, fo in bem reichen Complexus aller Wiffenschaften und Runfte entfalten foll. Es lehrt uns, bag bie gange Welt ber Leiblichkeit ein Tempel bes herrn ift. Bu erforschen und nachzuweisen, in welchen mannichfachen Kormen das Unfichtbare in das Reich des Sichtbaren hinausgetreten, wie ber bewegliche Theil ber Erscheinungen ben rubenben Schwerpunkt ber Gesetze umtreift, wie namentlich ber Menich von Anbeginn und ohne Aufhören von dem edelsten aller Triebe angeregt worben, mit ber machsenben Ginsicht in ben unermegli= den Schat feiner Rrafte auch feine 3mede zu erhöhen - bas Alles au zeigen blieb ben Wiffenschaften vorbehalten. In Diefem Sinne ift die religiose Cultur nur ein Theil der humanitatsbil-Die Divina muffen auch humana werben, und was in biefer Rudficht die letten Jahrhunderte geschaffen, ber gange Unterbau ift bas Werf bes Alterthums. "Die neuen Bolfer find nicht burch fich selbst geworden, was fie find. Wir haben unsere Religion, unfere Gefeggebung, unfere Biffenschaften, unfere Bilbung burch bas griechisch romische Alterthum überliefert befommen und find baburch unaufhörlich mit ihm verbunden. Die claffischen Studien aber find bas Mittel, jene Berbindung nicht nur ju unterhalten, sondern auch allen jenen Biffenschaften und ber aus ibnen bervorgegangenen Bildung fortdauernd Leben und Gebeiben ju bewahren." Rann Fr. Thiersch, als zunftiger Philolog, Die Romantifer nicht mit biefem Worte bewegen, Die alten Beiden freundlicher anzubliden, fo ftehe hier noch bas Beugniß eines bebeutenben Mannes aus ihrem eigenen Rreise. "Als bas Chriftenthum feinen Bolfern mitten in ber Bufte blubenbe ganber geschaffen, als es ihnen, nach langem Kampf ber gahrenden und fich auflosenden Elemente, Reiche des Friedens und Wohnstatten bes feften Rechtes erbaut, ba eröffnete es bem Erfennen auch wieber bie Aussicht nach ber andern, einige Zeit hindurch wie verschloffen gewesenen Seite. Der Menich foll nicht blos erfennen, mas

alles Gebenkbare in Gott und durch Gott ift, er foll auch bei bem höheren Lichte, das ihm geworden, erkennen, mas alle Dinge und Wesen für den Menschen und füreinander selbst find. fes ift die Wiffenschaft in dem Sinne des classischen Alterthums. — Es wird teine mahre Biffenichaft ber Sinnenwelt ermachien fonnen, ohne aus dem Boden des gründlichen Studiums der classisch gebilbeten alten Sprachen. Seitbem hat fich bei allen Bolfern bes driftlichen Europa ju ber einen höheren Richtung bes Erfennens, welche ins Innere führt, auch die andere gesellt, die nach außen gefehrt ift. - In bem Berlaufe biefer neueren Beit ber Biffenschaften hat bald bie eine, bald bie andere Richtung vorgemaltet, und wenn einmal von ber mahren Wiffenschaft die Rede fein foll, fo wird jede von beiben ohne die andere nicht als mabre Wiffenschaft erscheinen, sondern diese wird nur da zu finden sein, wo beibe in gleicher Kraft fich burchdringen 1)". In ben reifften Anschauungen der Menschheit wird fich demnach die Tiefe des driftlichen Gottesbewußtseins mit bem Reichthum bes humanifti= ichen Weltbewußtseins erfüllen, und verschmäht bas Christentbum felbst nicht ein folches Bundniß, wie fommt die Romantif, welche noch lange nicht bas Chriftenthum ift, zu bem Rechte, fich allein ben Bolfern ale die mahre Licht und Leben svenbende Cultursonne barzustellen? Die Romantik ist weder stets der reine und volle Ausbrud des Chriftenthums, noch überhaupt eine Schöpfung bef-Das Abendland hatte eine Romantif, ehe ihm bas Evangelium gepredigt wurde, und fie fehlte auch nicht ben heibnischen und mohammedanischen Orientalen. Das Romantische beruht auf ber ichmeralich fehnsuchtevollen Empfindung bes Gegensates amis ichen bem Unendlichen, Ewigen und ber Unvollkommenheit und Unbeständigkeit alles Zeitlichen. Der Anschauung bes Unenblichen entspringt bas 3bealische, ber Sehnsucht nach biefem 3bealischen Die Bewegtheit und Innerlichkeit bes Seelenlebens, bem Triebe. bas Idealische zu versinnlichen, die über die Erscheinungen ber Wirklichkeit binausgebende phantaftische Bilblichkeit. ftenthum gab biefen bunteln Ahnungen ber Bolfer Ramen und Inhalt, aber ce tritt auch nach dieser Zeit in ben Ibealen ber Romantifer weber ftets in feiner Starte noch immer in feiner Wahrheit hervor. Wie oft ift bas Unendliche in ihren Dichtungen nichts als bas zeitlich und raumlich Entfernte, Die Rindheit

<sup>1)</sup> S. v. Schubert, "Die Geschichte ber Seele" (1833), S. 914.

ber Bölfer, die Buften, Balder und Gewässer anderer Erbtheile mit Gebilben, welche auf die Urfraft und Urgestalt der Schöpfung hinweisen, oder gar nur das heimathliche Dörschen mit den Hänstlingsnestern und der mährchenreichen Spinnstube, über welches Alles
eine sehnsüchtige Stimmung den schmerzlich süßen Reiz nie wiederfehrender besierer Justände ausbreitet. Doch wir haben auch die
romantische Religionsphilosophie unserer Zeiten kennen gelernt: jenen Spiritualismus, welchem nicht beisiel, daß ein weltvergessenes
Christenthum ebenso wenig Werth hat wie eine gottvergessene Wissenschaft, jenen Absall zu den Erleuchtungen des Katholicismus,
jene an dem Menschen und dem Leben verzweiselnde Mortisication,
jenen lustigen Humor, der das ganze Dasein für einen Rarrentanz
nahm. Richt eine feste Hand und ein sicherer Blick, sondern der
jugendliche Ungestüm lenkte den Sonnenwagen;

Exspatiantur equi nulloque inhibente per auras Ignotae regionis eunt, quaque impetus egit, Hac sine lege ruunt.

Die Romantik hat keine besonderen Erkenntnißquellen und erweistert durch ihre Einseitigkeit nur die Kluft zwischen den Elementen, welche von Natur zusammengehören, sich erganzen und verbunden wirken sollen.

So ift auch der Einfluß bes Christenthums auf Die nttliche Denfweise ber neueren Bolfer durch bas Alterthum vielfach verstärft worden. Der Mensch follte von ben Banden und Reizen ber Sinnenwelt frei werben, nur bem Beiligen bienen, bas in ihm wohnt, und für daffelbe fein. Opfer icheuen. Bu dieser Religion ber Selbstverleugnung stimmte von ben alten Spftemen am meiften ber Stoicismus mit ber Unterordnung aller Guter unter bas eine hochste But, Die burch ein vernünftiges Sanbeln errungene Harmonie der Seele. Die driftlichen Lehren und die ftoischen Grundiane famen einander fo willig entgegen, daß manche beidnische Philosophen für getaufte Christen galten. Geneca und Boethius haben über tausend Jahre lang mit ber Kirche zusammen gewirft. Sie wurden in den farolingischen Schulen gelesen. Brediger ermahnten mit Spruchen und Erempeln aus ben Alten. Die Mustifer nicht minder als Betrarca wurden gerade durch bie alten Moralphilosophen zur Berftellung der classischen Studien bewogen. Die humanisten und die Reformatoren, Sebastian Brant und Sans Cache fuchten burch heidnische Borbilber fur bie driftlichen Tugenden zu begeistern. Die Redner und Dichter des

17. Jahrhunderte nahmen, ale bas Chriftenthum felbft fich in einen unfruchtbaren Wortfram verlor, bie moralischen Anschauungen und Antriebe meiftens aus bem Alterthum, in welchem fie mit ihrem aangen Bewußtfein lebten und webten. Welche wichtige Rolle spielte bann im 18. Jahrhundert ber gemäßigte Stoicismus in ber Korm der Sofratischen Weisheit! Bu jener erhabenen Lebre. bag fich um alle Bolfer, ba fie bie Rinber beffelben Baters feien, bas Band ber Bruberliebe ichlingen mufie, gesellte fich bie Idee bes Rosmopolitismus. 3ch habe es nicht verschwiegen, daß bie Hellenisten zuweilen bas Chriftenthum anfeinbeten. Aber es ift wohl zu unterscheiben, ob man ben fittlichen Beift unserer Religion angriff, ober ob man nur ber Anficht war, bag bie Moral ber Beiben geeigneter fei, ben Menschen zu verebeln. In ben meiften Fällen wird man bas Lette finden, und jene Anfeindung entsprang nicht einem unfittlichen Sinne, sondern nur einem unverftanbigen Betteifer, ber in Betracht bes Endzwedes wol eine Entfoulbigung verdient. Wenn die Sofratische Beisbeit eine Beit lang in ber Philosophie ber Grazien bas Leben an Die Genuffucht. bie Moral an die afthetische Anmuth vertaufte, so war dies einerfeite nur ber natürliche Rudichlag bes herrschend geworbenen trubfeligen Saffes ber Sinnlichfeit, und fernet unternahm Berber in feinem Suftem ber humanitatebilbung fofort eine großartige Reform jenes Brincipes. In biefer Sinsicht stellte ich oben Berber über hamann. Der Lepte erwedte bas lebhafte Befühl fur bie Bestimmung, die wir als Chriften haben; Berber zeigte, bag wir Diefe Bestimmung nur erreichen, wenn wir als Chriften im vollen Sinne bes Bortes Menfchen find und in ber allfeitigen Entwidelung fammtlicher Rrafte, mit benen und die Borfehung ausgeftattet, bem Sumanismus ber Alten folgen.

Indem sich so von den frühesten Zeiten her die Gebote der Religion mit den natürlichen Forderungen der Bernunft und Renschenwürde verbanden, verloren sie den Schein des Zwanges, und
überdies wurde die alte Welt mit ihren Beisen, Rednern und Dichtern, mit ihren Bürgern, Staatsmännern und Feldherren, als das
großartigste Beispiel zu jenen sittlichen Anschauungen, ein Porbild
von unschätzbarem Werthe. Wir stellen zwar das Alterthum etwas
zu hoch, indem es uns gewöhnlich nur mit seiner idealen Seite
vor Augen steht. Doch wo das Bortreffliche überwiegend ist, da
bringt es Gewinn, nicht an die Ausnahmen zu denken. Solange
man die Eitelkeit hatte, den Homer zu verkleinern und ihm Fehler
nachzuweisen, konnten die Dichter nichts von ihm lernen; als man

aber mit neidloser Singebung auf feine Borguge achtete und es bem guten Alten vergieh, daß er ab und zu ein wenig schläferig geworben, ba vergalt er biefe Liebe mit großen Boblthaten. Bon biefem Gesichtspunkte muffen wir die Geschichte ber Grieden und Romer betrachten. Für bie Bortheile, welche fie une als bas concrete Lebensbild fittlicher Große und Schonheit gewährt, möchte nich kaum jemals ein Erfas finden laffen. liegt bies nicht baran, daß jungere Zeiten nicht ebenfo bebeutende Charaftere hervorgebracht hatten, aber wir fonnen felbft in ber Geschichte unseres Baterlandes nie fo heimisch werben, bag wir und mit gleicher Rlarheit bei jedem Beweise menschlicher Große ihres Busammenhanges mit bem gesammten Rationalleben bewuft waren. Die politische Geschichte ber Alten macht in rafchem Bange alle Stadien burch, von ben mythischen Anfangen bis jur Bluthe ber Entwidelung und von ba hinab bis jur Auflojuna ber Staaten. Jedes Zeitalter ftellt fich nicht nur nach ben politischen Berhältniffen, sonbern auch nach bem sittlichen Charafter und bem Buftande ber Wiffenschaften in ben Schriften feiner Dichter und Siftorifer, seiner Philosophen und Redner treu und vollständig bar, weil bie politischen Bewegungen und bas innere Beiftesleben einander bedingten, fo daß die politische Geschichte. die Culturgeschichte und die Literaturgeschichte einen gang parallelen Bang haben und fich wechselsweise erflaren und ergangen. Bei biefer Bielseitigfeit find aber bie Buftanbe bes Alterthums auch wieder fo einfach, daß ber gange Organismus eines gebilbeten und bewegten Bolferlebens, bas felbft bei feinem Berfalle noch immer große Charaftere hervorbrachte, fich auch bem Blide des Ungelehrten beutlich und überfichtlich barlegt. Alle Ramen ber alten Geschichte find fur uns bebeutungevolle Sombole. Riemals wieder find die Geschichte und die Literatur einer Ration fo vollftanbig ineinander aufgegangen. Fr. Thierfch fagte hierüber: "Rein Bolf ift arm an weiser und ftarfer Gefinnung, an Beispielen, Die auch Andere erweden und ftarten fonnen, manche find baran fo reich wie bas Alterthum; aber bei feinem Bolfe ift bas Große, Edle und Seldenmuthige, ift bie Beisheit im Berathen uub Thun und find alle öffentliche Tugenden fo in großen, unsterblichen Werfen der Dichtfunft, der Geschichtschreibung, der Beredtsamfeit, ber Staatsfunft und ber Philosophie niebergelegt und gleichsam ausgeprägt worden, wie bei den Griechen und Römern. — Aber nur Das also Dargeftellte, mo in ber Rebe bie Sandlung, Die Gefin-Cholevins. II. 39

nung, die Tugend ganz und in voller Kraft zum Borschein kommt, wirft wohlthätig auf die Bildung der Ansicht und des Charakters und wird die beste Duelle, aus welcher du für einen ähnlichen Fall Rath und Beispiel, Einsicht und Grundsätze, oder Trost und Besruhigung und Zuversicht im Handeln, Muth im Ertragen schöpfen kannst."

Der Gögendienst, welcher nach bem Ausbrude ber Strenaglaubigen von ben Anhangern bes Alterthums mit ber Sumgnitat getrieben wirb, fann in ber That ber rechte Gottesbienft sein. Stellt man bie reichen geistigen Intereffen, Die Tuchtigfeit bes Charafters und ben Schönheitsfinn ber Alten unter bie Ibeen bes Christenthums, ober umgekehrt, benkt man fich zu biesen Ibeen eine eben solche realistische Entfaltung in Wissenschaft, Runft und Leben, so wird ein Begriff gewonnen, ben die menschliche Bernunft nicht zu fteigern vermag. Wie ber von bem Chriftenthum verflarte humanismus ber Gipfel aller menschlichen Bildung ift, fo treten feine reifften Anschauungen in ber Runft als bas romantisch-antife Ibeal hervor, welches fich nicht allein in ber Reihe religiöfer Symbole abspiegelt, über benen bie romantischen Daler ber übrigen Belt vergaßen, fonbern alle Erfcheinungen ber Ratur und bes Lebens, in welchen bas Ewige ficht= bar geworben, ju fich empor hebt.

Dhne bie Mitwirfung bes Alterthums ift bas geiftige Reich, aus welchem die Boefie ihre Ibeale schöpft, nicht gewonnen worben und nicht zu behaupten. Ebenso verhalt es fich mit ber Darftellung. Berlegen wir ben Anfang bes Clafficismus unferer Boefie bis in die Zeit, als man zuerft bas Antife nach ben Kormen ber Darftellung betrachtete und jum Borbilbe nahm, fo mufsen wir eine erfte Beriode von Opit bis Winckelmann annehmen. Das 17. Jahrhundert hat nur wenige Dichter aufzuweisen, welche biefes Ramens nicht gang unwurdig waren. Gemeinhin wird bie Dürftigkeit ihrer Schulvoefie bem Alterthum gur Laft gelegt und man ift nicht fo billig, fich ju fragen, ob ber Clafficismus wirtlich etwas Werthvolles und Lebensfähiges verbrangte, ob nicht vielmehr bas Wenige, was noch jum Vorschein fam, ohne bie Anregung bes Alterthums auch noch ausgeblieben ware und bie Bufunft fich auf eine gang neue Anpflangung grunben mußte. Theorien und Dufter konnen nicht bie Kraft schaffen, sonbern nur bilben, und wir erhielten, bis Rlopftod erschien, feinen Dichter. Inzwischen gefchah bas Mögliche. Man begann ben Rhothmus

und die Bilblichkeit ber Sprache zu entwickeln. Man erhielt bei ben Berfuchen, bas Befen jeber Dichtungsgattung und bie ihr angemeffenen Kormen zu ermitteln, eine Anficht von ber Bielfeitigfeit und Befesmäßigfeit ber funftlerifden Darftellung. fuchte für die eigenen Dichtungen wenigstens in der moralischen Burbe und ber miffenschaftlichen Bilbung einen bobern Inhalt qu gewinnen. Alles Dies hat für fich wenig Werth, aber es war eine nothwendige Borubung, und wenn, wie es fcheint, unfere Boefie die Bestimmung hat, daß bei ihren Schöpfungen die productive Rraft und die fritische Ginficht Sand in Sand geben, fo fonnten nicht icon im 17. Sahrhundert ober noch früher ein Leffing und Klopftod auftreten. Die neuere Beit verbantt ihre Runftbegriffe hauptsächlich ber Analyse bes Antifen. Die wichtigften Ergebniffe folder Forschungen waren die Leitsterne unferer Dichter und fie werden es bleiben. Dabin rechne ich vor Allem den Grundsat, bag Schonheit ber Form nebft geiftiger und fittlicher Schönheit bes Inhalts bas Biel aller funftlerischen Darstellung ift. Doch biefes haben nicht bie Romantifer, sonbern erft Die mobernen Dichter wieder bezweifelt. Die Runft bes Alterthums hat als bas Erzeugniß einer besondern Zeit die Kraft ber Darstellung nicht nach allen Seiten bin entwideln fonnen, aber ihre allgemeinen Befete find maggebend für jebe Beife ber Dichtung. Der romantische Styl hat Borguge, Die dem Alterthum noch nicht ju Theil murben, boch erfannten wir, bag fie in Fehler umichlugen, wenn ihnen nicht ber Hellenismus bas Gleichgewicht hielt. Bei ihrer sinnigen Singebung an bas innere, verborgene Dafein Der Dinge ift bie fentimentale Romantif reicher an Ibeen; ce wurde jedoch von einer verworrenen Doftif nicht nur bas Tiefe mit dem Dunkeln verwechselt, fondern man vergaß auch, bag Gedanken fich in die reiche Mannichfaltigkeit finnlicher Erscheinungen gerlegen sollen und erft burch ihre Umwandelung in eine phantafievolle Anschauung eine bichterische Geftalt gewinnen. Ausschweifung foll bas Antife mit feinem Realismus, mit feiner Richtung auf die Klarheit ber Gedanten und die Gegenftandlichfeit der Darftellung begegnen. Ebenfo muffen bie plaftischen und evischen Momente bes naiven Styles bie Reigung gur mufifaliichen Gemutheichilberung jugeln. Davon abgesehen, bag bie Romantif ihre Gefühle meiftens nur beschreibt und weber burch Thatfachliches verfinnlicht, noch in Sandlungen ausspricht, verschafft pie fich ihre größere Energie in der lprischen Darkellung oft nur durch eine unmannliche Empfindungeweise, und was ein afthetis

fcher Borgug scheint, ift in Wahrheit nur ein ethischer Mangel. Daher sollen wir und im Angesichte ber Alten unserer fopflosen Erregtheit schamen, mit jener Rraft und Rube, welche bie Ibeale ber antifen Sculptur auszeichnet, Die Bewalt ber Affecte brechen und ben überflutenben Strom ber Leibenschaften in feine Ufer gurudweisen. An seinem Orte habe ich der Ungerechtigkeit gebacht, mit welcher manche Schriftsteller bes 18. Jahrhunderts das Christenthum eine Religion für humane Arankenmarter nann-Allerdings scheint es faft, als ob seine Sittenlehre weniger für bie in ihrer Schlaffheit hinfiechenben alten Bolter als fur Dic wilben und fraftigen Barbaren gegeben wurde, welchen Die Bufunft ber Belt anvertraut werben follte. Gie ift barauf berechnet. bie Leibenschaften ju banbigen, die Willfur an bas Gefet, Die Starfe an milbe Sitten ju gewöhnen. Die Rächstenliebe, Die Friedfertigfeit, bie Bebulb, Behorfam, Entfagung und Selbftuberwindung, alle diese Tugenden stimmen zu ben sanfteren Trieben bes Gemuthes und bas große Werf unfere Erloferes felbft mar Behorfam und Leiben. Die Religion verftarfte fich baber, wenn fie erobernd auftrat, bisweilen durch ben Beroismus bes Alten Testaments; fo mochte man Cromwell und Die Indevendenten nach ihren Citaten aus ber Bibel für Abkömmlinge ber Maffabaer Inbeffen find größere und reinere Siege mit geiftigen und mit eifernen Baffen auch unter bem Zeichen bes Lammes. welches ber Welt Gunbe tragt, erfochten worden und man muß in unferm Kalle ben Beift bes Chriftenthums felbft wieber von ber romantischen Auffaffung beffelben ober von einer ihr entspredenden Dente und Gefühlsweise unterscheiben. Die Romantif fucht das Innige, Zarte, Schmelzende. Auch folche Empfindungen find menfchlich fcon, nur muffen fie nicht, mit bem Behaltlosen tanbelnb, ben Sinn verwirren und die Kraft zerftoren. Die auflosende Empfindsamkeit, bas ahnungsvolle Traumwachen, bie stofflose Sehnsüchtigkeit, die Thranenluft, die grillenhafte Sppocondrie, die lebensmube Blafirtheit, die spiritualiftifche Weltverachtung und was fonft mit ben Richardson'schen Romanen bei und einzog und burch bie neuere Romantif jur Bluthe gelangte, das Alles fleibete fich gewöhnlich in das schützende und verschönernde Gewand ber Religion. Der größte Theil unserer Lyrif, mit ihr ungahlige Romane und Dramen find nicht nur empfinds fam, fonbern fie ichilbern franthafte Stimmungen bes Bemuthes mit einem schmerglich fußen Behagen an ihnen. Sie fcheuen es, von ben Beilmitteln, welche ihnen die Bernunft barbietet, Be-

brauch ju machen, bamit fich bie Boefie nicht burch bie Genefung ber Seele in Brofa verwandelt. Bei biefer Entnervung und theilweisen Berborbenheit gereichte es gewiß bem achten Chriftenthum und ber achten Boefie jum Beile, daß man die Titanen und Beroen ber griechischen Sage, Die Belben bes Blutgrch, Die Schöpfungeluft ber lebensfreudigen Griechen, ben mannhaften, tapfern Ginn ber Romer in bas Bewußtfein ber Beit gurudführte. Leffing's trodene Berftandigfeit, Die fich bei Mannern wie Bos ober Seume alles romantischen Schmelzes entfleibete, batte bei Diefer Lage ber Dinge eine fehr ernfte Bestimmung. Die eners gische Denkweise Schiller's faben wir noch nach seinem Tobe gegen die Empfindsamfeit anfampfen, Goethe ftand in feinem Breis senalter wie ein lebenöfrischer Jungling neben ben pietistischen Dichtern und Malern. Go bedurfte Die Romantif felbst bei ber Ausübung Diefes Theiles ber Runft, für welchen fie am reichften ausgeftattet worben, bei ber Erwedung und Schilderung bes inneren Lebens ber lyrifch bewegten Seele, eines warnenden Freunbes, boch fie wollte ihn nicht anhören. Es ift ihr endlich eigen, daß fie, um ber Ueberschwänglichkeit ihrer Ahnungen und Befühle eine angemeffene außere Bestalt zu geben, leicht in bas Formlose und Phantaftische verfällt; auch in biefem Bunfte follen Die Bemeffenheit und plaftifche Bestimmtheit ber alten Kunft ihr Correctiv fein. Das Alterthum fteht in ber gludlichen Mitte zwischen den Ertremen der neuen Belt: es vertritt dem jur Brofa verirrenben Materialismus gegenüber bas Ibegle und anbererfeits fcutt es die Rechte bes Realen wider die Ausschweifungen bes Spiritualismus. Co ermunterte Schiller feine Zeitgenoffen, gleich ben Alten aus dem truben Dunftfreise bes Endlichen in bas heis tere Reich der Freiheit und Schonheit aufzusteigen, und Goethe rieth ben Romantifern, ihre Zcarischen Connenfluge zu laffen und gleich ben Alten in Ratur und Leben einen feften Stanbort gu Alle jene Besete, mit benen wir uns ben Beift ber antifen Runft vergegenwärtigt, betreffen wesentliche Erforderniffe ber Schönheit. 3hre Wirtsamkeit erftredt fich bis auf die Grundguge jeber Dichtungsgattung, bis auf die Ginzelnheiten ber Composition und ber Ausführung. Bene Besete wollen aber nicht blos anerkannt, sondern verftanden und erfüllt fein. Findet man den rechten Weg ohne Führer, um fo beffer. Im andern Falle ift es nicht genug, daß der moderne Dichter einmal eine Tragobie ber Alten, einen Gefang bes homer, einige Dben bes borag ober auch die Boetif Des Ariftoteles lieft. Alle Diefe Sachen

muffen ihm fremd vorkommen und er wird für die Gegenwart nichts aus ihnen zu machen wiffen. Die classischen Dichter fuchten fich in die Denfart und ben Schonbeitefinn ber Griechen bineinzuleben, um nach ben Rategorien berfelben bie Ween und Stoffe ihrer Zeit zu gestalten. Welchen muhevollen Studien unterzieht fich ber Maler, ber Bilbner, und wer von ihnen wollte babei bie Antife umgehen? Warum glauben bie Dichter jest mit ben Reminiscenzen ber Schullecture auszukommen? Sind wir ein fo furalebiges Geschlecht, bag fich Riemand mit Studien aufbalten fann? Gin halbfertiges Broduct jagt bas andere, und wenn bie reiferen Jahre kommen, verhartet fich ber Dichter lieber gegen bie Bahrheit, ale bag er umfehrte, weil er feine gange Bergangenheit, welche burch ben Unverftand ber Menge und burch bie Rritifen feiner Freunde fo ruhmreich geworben, verleugnen mußte. Die alteren Dichter, beren Werte ohnehin jum großen Theile ber Wiffenschaft gewidmet find, burchforschten bas Alterthum, solange fie lebten, und es gelang ihnen, in ber Erfenntnig beffelben Die Philologen ju überflügeln. Ihre Schriften über bie Denkmaler ber Sculptur, über bas Epos und Drama ber Alten bewirften, baß Manner und Frauen in ben gebilbeten Rreifen ber Ration bei ihrem Urtheile von bestimmten Begriffen ausgingen, mahrend jest ein vollfommener Naturalismus herricht. Am meisten for= berten fie fich felbst burch ihren vertrauten Umgang mit ben Griechen. Sie wußten, bag bie Runft feines andern Bolfes fo ge= schickt ift, ben Dichter au lehren, wie die roben Marmorblode, welche ihm Bhantafie und Geschichte liefern, fich unter bem finnenden Auge und der forgiam bilbenden Sand endlich in eine lichtglangenbe, felige, mit unverganglicher Jugend gefchmudte Ericheinung aus ber Welt ber Geifter verwandeln. 3ch mag mich im Intereffe für einen Grundsat, von beffen heilbringender Bahrheit ich völlig überzeugt bin, gern auf bas Beugniß Anderer berufen, benen man vielleicht williger Gebor gibt. Fr. v. Schlegel fprad in bem Auffage über bas Studium ber Briechen, ben er in feiner reifften Beriode verfaßte, mit Beift und Barme über bie Rothwendigkeit und die rechte Art bes Anschluffes an die Alten, und bie Anfichten, von benen er selbst mit feinen Freunden nachher feinen Gebrauch machte, fonnten in unserm Zeitalter viel Der Bischof Tegner, auch ein Romantifer und Gutes ftiften. Gegner ber gracifirenben Afabemien, ichilbert in einer feiner Reben bie Eigenthumlichkeiten und Borguge ber verschiebenen Stylarten ber Dichtung und sagt bann von ber griechischen Boefie: "Sie ift

wie die Bunge auf ber Bage ber Runft ju betrachten; fie zeigt bas rechte Gleichgewicht, welches blos ein anberes Wort fur bas vollendete Schone ift, mahrend bie orientalifche ober occibentalifde Romantif einseitig ihre schweren Maffen in eine ber beiben Bagichalen wirft. Dit einem Borte: bezieht bie Frage fich auf blos poetische Raturfraft, auf Reichthum ber Erfindung, auf Ruhnheit bes Gebanfens, auf Gluth bes Gefühles, bann fteben Die Griechen vielleicht unter ober wenigstens nicht über mehren andern Bolfern. Aber bezieht fich hingegen bie Frage auf Runft und Berftand und Bahrheit ber Composition, auf die ungeschmudte Schonheit ber Form, bann find fie noch und bleiben fie bie ewigen Borbilder; bann muß ich euch hinweisen nicht blos ju homerus und Sophofles, fondern auch ju Blato und herobotus und Xenophon; benn etwas Soberes, etwas in biesen Beziehungen mehr Bollenbetes hat fich, foviel ich weiß, auf Erben nicht gezeigt" 1).

Die Berschmelzung bes Antifen und bes Romantischen foll also feineswege nur barin bestehen, baß sich bie Anschauungen und Stoffe ber Romantit in ben vollenbeten Formen ber alten Runft aussprechen, sondern wie die Mittel ber fünftlerischen Darstellung durch die Romantif felbst an Rraft und Mannichfaltigfeit gewonnen baben, fo foll ber humanismus auch auf die 3bealbildung, bie Lebensauffaffung, auf bie von den Formen umichloffene innere Belt ber Runfte Ginfluß baben. Die richtige Dischung beiber Elemente sowol in bem Inhalte wie in ber Darstellung erhebt die Runft auf den Sobenpunkt menschlicher Bildung. Die Geschichte ber Boefie zeigt, baß fie nur Unvollenbetes bervorbrachte ober entartete, wenn fie nur bas eine jener Elemente fannte ober anerfannte. Das Alterthum felbft mußte, weil fein Ibealismus, fo viele driftliche Ahnungen er enthielt, bes vollen Lichtes ber Offenbarung entbehrte, ju Grunde geben, und es ift eine tieffinnige Sage, baß bie Bilber ber alten Gotter gerbrachen und umfturzten, ale ber Stern über Bethlehem aufging. Das Mittelalter glich jenen Salgsteppen Affens, welche ber Frühlingsregen mit einer wunderbaren Flora befleidet, jedoch bie hipe weniger Wochen wieber in bie braune, ausgebrannte Bufte verwandelt. Unfere classischen Dichter waren die Sohne eines Zeitaltere, in beffen Cultur bas Chriftenthum und ber Bellenismus

<sup>1) &</sup>quot;Ueber bie Bebeutung bes Stubiums ber griechischen Literatur für uns fere Beit", abgebruckt in F. T. Friebemann's "Baranefen", 11, 166.

fich zu burchbringen ftrebten. Richt sowol mit bem Chriftenthum selbst als mit besonderen Auffaffungsweisen beffelben unaufrieben. maren fie auch ohne ihren Billen von bem Beifte beffelben beberricht worben, und anbererseits bilbeten fie an ben Duftern ber Alten ihren Ginn fur bas Große und Bernunftige, ihren Taft für bas Burdige und Beziemende in Gebanten, Sitten und Formen fo bag nicht allein in ben bichterifchen Geftalten, fonbern in bem eigenen Charafter folder Manner wie Rlopftod, Leffing. Schiller, Goethe, in Berber, ja felbft in Bog und Bieland bebeutende Bruchtheile des griechisch = romischen Besens wiederkeh-In dem antifen Bestandtheile ihrer Dichtungen ift ber Sellenismus, soweit wir bas bis jest beurtheilen tonnen, vollig gur Beltung gekommen; wenn in bem romantischen bas driftliche Brincip nicht nach seiner gangen Kraft gewaltet bat, so moge ein funftiges Zeitalter biefe Lude ausfüllen. Der Berfuch, mit bem lettern ben Sellenismus gang ju verdrangen, ift icon gemacht worden, und die Geschichte ber neueren Romantif sollte uns bavon abhalten, unfere Soffnungen noch einmal auf eine folche Gin= feitiafeit zu grunben.

Daß die Berbindung des Romantischen und des Antiken die wesentliche Bedingung zur Bollsommenheit der Runstwerke ift, hat seinen natürlichen Grund darin, daß überhaupt das Christenthum und das Alterthum die Lebensmächte sind, welche die Cultur der neuen Welt geschaffen haben und nicht aufhören werden ihre Träger zu sein, dis etwas ersunden ist, was wahrer ist als die Wahrheit und schöner als die Schönheit. Beide haben jedoch eisnen universellen Charakter und als drittes Element der Kunst muß die nationale Aneianung hinzutreten.

Außer den religiösen hat die Romantik auch patriotische Bedensen gegen den Hellenismus. Ihr selbst könnte das Recht, sich als das Palladium deutscher Art und Kunst zu betrachten, vielsleicht streitig gemacht werden. Man hat es ihr wirklich vorgeshalten, daß sich in der Literatur des Mittelalters nicht das Wort Baterland sinde, daß Vieles in ihren lyrischen und beinahe Alles in ihren epischen Dichtungen aus Frankreich entlehnt sei, daß das ganze Ritterthum mit seinen Principien und Sitten im Grunde nur ein großartiges Vorspiel zu derselben Gallomanie gewesen, welche im Zeitalter Ludwig's XIV. den deutschen Abel zum zweiten Male ergriff. Von der jüngern Romantik wissen wir, daß sie die Poeste aller Völker Europas und Nsiens, das Aelteste und das Reueste, das Beste und das Schlechteste, in unsere Literatur vers

pflanzt hat. Mag die Romantif felbst folche Borwurfe, die nichts als ben Schein ber Bahrheit fur fich haben, jurudweisen; fonberbar bleibt es jeboch, bag bei biefer Berbruderung mit ber gangen Belt allein ben Griechern und Romern, als ob fie die untqualichften Genoffen ober die gefährlichften Reicheverrather maren, die Freundschaft aufgefündigt murbe. Dies bebeutet nicht viel weniger, als wenn ber nationale Burismus mit bem Chriftenthum felbft brechen wollte, welches ebenfalls aus der Fremde tam und den germaniichen Bolfochgrafter weit grundlicher veranderte. Mit ben neueren Bolfern follte ja bas Culturleben ber Menschheit nicht wieder von vorn beginnen, sondern es sollten nur frische Rrafte bas große Erbe ber Bergangenheit nach hoberen Genichtspunften umbilden und au vollendeteren Schöpfungen erheben. Go ift die Bolferwanderung und mas por ihr liegt, nur ber erfte Anfang ber beutichen Beichichte, ber zweite find die Bredigten ber britischen Miffionare, ber britte bie Schulen ber humanisten, und nicht allein bie Baue und Balber ber alten Germanen find unfere Beimath, fonbern auch Balafting und hellas. Kann benn etwas mit bem geiftigen und fittlichen Charafter einer Nation in Biberfpruch fteben, mas fein Bestandtheil geworden? Möchten boch die Batrioten ihren Born gegen einen andern Reind wenden, ber gefährlicher ift und fich ungeftort bei une einniftet. Bielleicht besteht bie Salfte unferer neuen poetischen Literatur aus Uebersepungen frangofischer und englischer Diese Mobebucher mit ben auslandischen Sitten. Ten-Romane. bengen, Anfichten, oft nur mit bem schlechten Abhub berfelben, noch bagu in bem luberlichen Deutsch ber Lohnschriftfteller und mit bem Schmute ber Leihbibliotheken behaftet, find die tagliche Speife unferer Jugend, welche die Borte ber ebelften Dichter ihres Baterlandes ju troden, ju altmobisch, vielleicht ju antif findet. Man will nicht mit ben claffifchen Studien von Rationen abbangia werben, die als folche gar nicht mehr existiren; aber Diefe fcmachvolle Unterwürfigfeit unter ben Beift, nicht einmal ber Frangofen und Englander, fondern nur ihrer Romanschreiber wird faum getabelt, benn fie ftimmt zu bem gurus, welchen bie Rationalergiehung ichon in ben Mittelschulen mit ben lebenden Sprachen treibt. Chemale lernte nur ber Abel seine Mobesprache, jest prunkt bie schlichte beutsche Burgerfamilie mit Tochtern, Die Frangofisch ler-Bas nutt die Kenntniß einer Sprache ohne die Kenntniß ihrer Literatur, und felbft bie gelehrte Schule kann es nicht unternehmen, ihre Jugend so weit in biefe neueren Literaturen einzuführen, daß ba von Ueberblid und Urtheil die Rebe mare. Für

Ungahlige besteht ber gange Gewinn biefes Sprachunterrichtes. ba er meiftens nicht einmal gur Uebung bes Berftanbes grammatifalifch ertheilt wird, fondern fich auf eine mechanische Bewohnung an bie Bhrafe beschränft, in bem eiteln Bergnugen, einen fremben Roman in ber Urfprache ju lefen, ober in ber Geschicklichkeit. bie Unvernunft fur Belb fortzupflanzen. Das Alterthum will unfere Rationalität nicht gerftoren. Der Burger jeber Ration foll gunachft ein Menfch fein und fo schließt bie Nationalität nicht ben humanismus aus, sondern fie schließt ihn ein. In dem Charafter jebes Bolfes und jeber Literatur maltet ein allgemeines Glement, welches ber reinen Ibee ber Menschheit zustrebt, und ein nationales, welches ben besonderen zeitlichen und örtlichen Berhaltniffen entspricht, unter welchen bas Menschliche gur Erscheinung gekommen. Je icharfer bie Nationalität betont ift, besto mehr tritt gewöhnlich ienes Ibeale gurud. Borne fagte einmal: "Gine Schreibart von eigenthumlichem Geprage foließt bie vollfommene Schonbeit aus, wie ein Gesicht mit ausgesprochenen Bugen felten ein icones und ein Mann von Charafter felten ein liebenswurdiger ift." Run aber ftellte bie Ratur in ben Griechen jenes merkmurbige Bolf auf, in beffen Charafter fich bas Allgemeine und bas Besondere in reinstem Cbenmage burchdrangen, und die Deutschen find bas zweite gludliche ober ungludliche Bolt, welches nicht eis ner charafteriftischen Rationalität ben ibealen humanismus unterordnet, fondern umgefehrt in ber Aufnahme und Durchbilbung aller Beweife idealer Menschlichkeit seinen nationalen Beruf fieht, welches wiederum jenes Ebenmaß awischen bem humanen und bem Rationalen herzustellen sucht und lieber ber Besonderheit entfagt, als die höheren Rechte des Allgemeinen verfürzt. Richtung koftet Opfer und forbert eine ftarte Refignation, aber que verlässig sollte sie nach bem Willen ber Borsehung in dem Chore ber Bölfer ihre Bertreter finden und zwar in bem Mittellande Europas. Baggefen fagte baber:

Briten find Briten und Danen find jest auch banifc - wo gab' es Menichen auf Erben wol noch, maren bie Deutschen auch beutsch?

Der Humanismus ist bei uns nicht wie bei andern Bölkern mehr ein Accidens, sondern die Substanz der Nationalität. Er gehört zu unsern angestammten Eigenschaften und bewährt sich als die Kraft, in dem Fremden das wahre Wesen zu erfassen, die erstannten Borzüge in die eigenen Werke hineinzubilden und selbst bei Nachschöpfungen, wenn sie auch lange nur Nachahmungen

bleiben, julet Dem, mas fogar in ber eigenen heimath nicht gur Reife gelangen konnte, eine vollendete Gestalt zu geben. Die Englander haben fich in bem Berftandniffe Chaffpeare's von ben Deutichen übertreffen laffen. Bas find die frangofischen Rittergedichte des Mittelalters gegen Das, was die beutschen Spifer aus ihnen machten? Gelbft griechische Dichtungen find erft unter ben Sanben Schiller's und Goethe's vollig erbluht. Beißt eine solche Dichtungeweise richtiger gracifiren ober germanifiren? ift fie bas Beichen ber Abhangigfeit ober nicht vielmehr bes Sieges über bas Fremde? Man begnügte fich aber nicht mit bloken Rachschöpfun-In wie vielen unfterblichen Werfen, welche beutsches ober fremdes Leben in beutschem Sinne barftellten, ift gwar ber antifromantische Ibealismus für Anschauung und Form bas Dag bes Schonen gewesen, aber ber Buchftabe ber antifen Runft völlig überwunden und Geift in Geift übergegangen? Beffen nationales Bewuftfein fonnte mol burch die Rolle verlent werden, welche Sorag ip ben Oben von Rlopftod, Solberlin und Blaten, Theofrit in den Idullen von Bog und Reuffer, Somer im Tell ober in Hermann und Dorothea, Ariftoteles und bie Tragifer in vielen Dramen von Leifing, Schiller und Goethe fpielen. Gin Deutscher, dem die Bildungsgeschichte unserer Boefie nicht befannt ift, wird gewiß nicht barauf tommen, bag an diesen Dichtungen bas Alterthum mitgeschaffen, und wie viel Aufmerksamkeit koftet es selbft ben Runbigen, Die Stellen zu entbeden, wo eine unmittelbare Entlehnung vorhanden ift. Aber auch die Projadichtungen, viele philosophische und wiffenschaftliche Schriften ber clasifichen Beriobe find nicht allein Erzeugniffe ber nationalen Rraft, sonbern auch ber Geiftes = und Geschmadsbildung, Die bem Alterthum entsprang, und boch ift ba feine Abhangigfeit erfennbar. Denn es ift nicht das Frembe aufgenommen, die eigene Rraft hat fich nur an ben Mufterbildern einer gludlicheren Zeit entfaltet. Wie thoricht mare ber Stolg, lieber Mangelhaftes ju leiften, ale von folden Mufterbildern zu lernen. Beber ber Einzelne noch die Nationen konnen und follen fich abschließen; fie alle bestehen nur durch = und fur= einander, und das Bortreffliche bat das Recht, ju wirken und ju herrichen, wo und wann es entstanden ift. Darin aber zeigt fich eben bie hochfte Stufe ber Aneignung, bag man fich nicht mit fremben Schapen bereichert, fonbern die eigenen finden und gebrauden lernt, und biefes reine Berbaltniß batte bie Nationalität in der claffischen Beriode jum hellenismus. Es wird aber auch eine weniger hobe Stufe ber Aneignung nicht ganglich bem Rational-

finn widersprechen. Rach dem wunderbar und launenhaft wechfelnden Gefchmad ber Bolter und Zeiten tann es, wie fich in Frankreich ein moderner Classicismus regt, auch bei uns wieder einmal Sitte werben, ben Dben, Elegien, Dramen, Ibyllen zc. mehr bie Localfarbe bes Alterthums zu geben. Dann murben fich folche Dichtungen benen gleichstellen, welche une bie Romantif gugeführt. Der Werth aller, welchen Ramen fie haben mogen, beftimmt fich nach ihrem nabern ober weitern Abstande von bem romantisch = antiten 3bealismus. Ihnen allen barf man bas beutsche Burgerrecht nicht zugestehen, aber in weiterem Sinne ift boch eine nationale Aneignung insofern bentbar und munichenswerth. daß fie, wenn ihnen ichon bas charafteriftisch Deutsche abgeht, in ber Rachbilbung ber möglichft "volle und schöne Ausbrud bes unverganglich Menschlichen" werben. Denn biefes allgemeine Intereffe verfnüpft fie mit jener fosmopolitischen Gigenheit bes Deutschen, ohne nationale Borliebe und Abneigung bas Bahre, Gute und Schone, in welcher Bestalt es erscheine, anzuerkennen und an ber Bielseitigkeit menschlicher Lebens = und Runftformen feine Freude Moge uns babei nur bie Rraft bleiben, bie Reproduction mit eigenen Werfen zu übertreffen und zu beherrschen. — Es ift oben mehrmals bavon die Rebe gemesen, bag neben ber nationalen Bocfie noch gegenwärtig eine mehr volksmäßige fortgebt. Bir haben gefehen, bag bie Ueberlieferungen einer wirklichen Bolfepoeffe ber Kunftbichtung einen außerorbentlichen Rugen gemahren. wenn biefe in Gefahr ift, fich von Ratur und Leben zu trennen; eine imitirte Bolfspoesie fann jedoch immer nur eine intereffante Spielart bleiben; benn fie ift meder im Stande, ben vollen Behalt unferer Nationalbildung auszusprechen, noch ohne den Schut berfelben fich zu behaupten, und bie Umwandelung ber Boefie in eine naive Bolfsbichtung ift beshalb unmöglich, weil ein Culturvolf, bem seine Bilbung läftig ift, wol in die Barbarei verfallen, aber nicht in fein golbenes Zeitalter ber naivetat jurudleben fann. Der Wartburg : Ibealismus von 1817 ahnelt in feiner Schonheit und in feinem Wiberspruch mit ber Geschichte bem Germanismus Diejenigen Romantifer, welche fich mit ihren Unschauungen und Hoffnungen in seinen Rreis gebannt haben, werde ich nicht überzeugen. Die anderen mußten es anerkennen, baß ber Bellenismus aus unferer Gedankenwelt nicht mehr ausgeschieden werben fann, bag er bei einer verftanbigen Aneignung weber ben religiofen noch ben nationalen Elementen unferer Cultur und Kunft

widerstreitet, sondern im Gegentheil ihnen zu ihrer eigenen Fortsbildung und Wirffamkeit unentbehrlich ift.

Mit ben mobernen Dichtern suchte ich mich ichon burch bas Borwort bes erften Banbes ju verftanbigen. Jene Anbens tungen werden jest mit der Entwidelung bes Thatfachlichen eine größere Bestimmtheit erhalten haben. Die Boeffe ber claffischen Dichter hat zu neuen und vollfommeneren Dichtungen Raum gelaffen; aber eine Beranderung bes Brincipes bewirft nicht immer einen Kortschritt. In ber Dichtfunft ift nicht Alles ewig, nicht Alles veränderlich. In der einen Sinficht gibt es fur fie feine Beit, in ber anbern bleibt fie bem Wechsel unterthan. weglicher Theil sind eben die jedesmaligen Interessen einer bestimmten Beriode bes Nationallebens, ber Ideenfreis, in bem jene Intereffen wurzeln, Die geschichtlichen ober erbichteten Stoffe, an benen fich ihr Gehalt mit Phantafie und mit Rachdruck barftellen Dice Alles ift gewiß nichts Unbedeutenbes, benn die Boeffe felbit muß verfummern, sobald bei einem Stillftande bes öffentlis den Lebens feine neuen Stoffe und Biele bie Erfindung anregen. Andererseits faben wir in allen diefen Dingen aber boch nur bie Materialien, aus welchen die Runft ihre Tempel aufführt. Beitliche, welches in bas Reich ber Schonheit eingehen will, muß jugleich ein Ewiges fein. Den Ibealismus, welcher an Gebanfen und Gestalten biefen Proces ber Berflarung vollzieht, haben wir nunmehr in dem Einklange bes Romantischen und bes Antifen erkannt, beren jedes erft bei biefer Begenseitigkeit seine gange Rraft entfaltet und por Ausschweifungen gefichert ift. Auf Diesem Standpunkte fanden wir auch die claffifchen Dichter. Es murbe von ihnen bas Rathfel ber Runft nicht fo vollstänbig geloft. baß Dieselbe fich nach ber Erfüllung ihrer Diffion in bas Meer fturgen mußte. Man sucht jest mit ruhmlichem Gifer auf neuen Begen weiter vorzudringen. Doch ein Theil der modernen Boefie hat den Beweis geliefert, daß ein bewußter Abfall von jenem Idealismus zwar das Ungewöhnliche, aber nicht etwas Bollenbetes erschaffen fann, und ber andere, daß bie Runft feinem Intereffe ben Borrang vor ihrem eigenen jugefteht. Db manche Mangel ber neueren Dichtungen mehr bem Uebergewicht ber Tenbeng ober bem fcwacheren Runftvermogen unferes Zeitaltere ober ber Abnahme ernfter Studien jugufchreiben find, werben bie modernen Dichter selbst am besten wissen. Im Ganzen macht die Unsicherheit in der Idealbildung sowol wie in der Composition und Ausfuhrung den Gindruck der Brinciplosigfeit und diese erflart fich

baraus, bag bie Deiften weber romantisch noch classisch fein wollen, daß sie Beiden nicht genug und Christen viel au menig find. Bebenklicher als Alles ware es, wenn man fortfahren wollte, die ibealen Erforberniffe ber Runft unter bie Botmäßigkeit ber Tenbeng au ftellen. Es liegt hierin bas Beichen. baß auch bie Boefie von bem Materialismus bes Zeitalters angeftedt ift. Campe feste ben Erfinder bes Spinnrabes über ben Dichter ber Ilias. Die Raber laufen nun allenthalben und Dil= lionen haben nichts im Dhr als ihr Geräusch, nichts im Bergen als ihren Ertrag. Bir leben nicht ohne bas Rupliche, aber wir leben nicht für baffelbe. Gerabe in solchen Epochen sollte bie Boefie, ihres heiligen Priefteramtes eingebent, ben inwendigen Menschen heranbilben. Die Bflege bes Schonen ift in letter Entscheidung auch die Bflege bes Ruglichen, aber nicht umgekehrt. Daffelbe Bolf, welches nichts bagegen hatte, bag in feiner Stabt Taufende von Bilbfaulen errichtet, daß unermegliche Summen auf biefe Werke ber Kunft verwendet wurden und dabei von trodenem Brot und Salgfischen, von Dliven, Rrautern und 3wiebeln lebte, baffelbe Bolt beschloß auch, ben Reiertagespenben aus bem Schate ju entfagen und bei jener Roft ju bleis ben . bamit für die Ehre des Baterlandes nachbrudlicher gerüftet wurde 1). Es hatte von seinen Kunftlern gelernt, daß bas Leben mehr ift als die Speise. Ich schließe mit ben schönen Worten unseres Schiller: "Der Kunftler ift zwar ber Cobn feiner Zeit, aber schlimm fur ihn, wenn er zugleich ihr Bogling ober gar noch ihr Gunftling ift. Gine wohlthatige Gottheit reiße ben Saugling bei Beiten von feiner Mutter Bruft, nahre ihn mit ber Dilch eines befferen Alters und laffe ihn unter fernem griechischen Simmel jur Mundigfeit reifen. - Er blide aufwarts nach feiner Burbe und bem Gefet, nicht nieberwarts nach bem Glud und nach bem Bedurfnig. Gleich frei von ber eiteln Geschäftigfeit, bie in ben flüchtigen Augenblick gern ihre Spur bruden mochte, und von bem ungebulbigen Schwärmergeift, ber auf bie burftige Geburt ber Zeit ben Dafftab bes Unbebingten anwendet, überlaffe er bem Berstande, ber hier einheimisch ift, die Sphare bes Wirklichen; er aber ftrebe, aus bem Bunde bes Möglichen mit bem Roth-

<sup>1)</sup> Siehe Riebuhr in Jacobs' "Bermischten Schriften" (1824), II, 1. Abth., Borr., S. XX.

wendigen das Ideal zu erzeugen. Dieses prage er aus in Tauschungen und Wahrheit, prage es in die Spiele seiner Einbildungstraft und in den Ernst seiner Thaten, prage er aus in
allen sinnlichen und geistigen Formen und werfe es schweigend
in die unendliche Zeit!"

## Bufage und Berbefferungen.

#### Erfter Theil.

- Seite 75: Alexander als Bote in der Tracht des hermes. Nach Plutarch's ,,Vita Alexandri", Cap. 18, träumte Darius, die Phalanx der Macebonier strahle von Feuer und Alexander diene ihm in der Kleidung, welche er selbst einmal als Bote des Königs trug. Rach diesem Traume find im Romane die Begebenheiten erdichtet.
  - 76: Alexander schlägt fich mit einer Factel burch bie Feinde; vgl. Plutarch, Cap. 24.
  - 76: Das herabfallende Bild des Xerxes; Aehnliches bei Plutarch, Cap. 37.
  - " 76: Die einbrechende Eisbede bes Stranga. Aefchylus erzählt in den Berfern, B. 495: Bur Ungeit habe plohlich der heilige Strymon von Eis gestarrt. Das heer der Perfer sei hinübergeeilt, doch ebenso unerwartet habe die Sonne mit hastiger Gluth die Dede weggeschmolzen: Alles stürzte durcheinander; glücklich, wem ein schneller Tob zu Theil ward.
  - « 81: Die Quelle ber Unfterblichfeit; vgl. Plutarch, Cap. 57.
  - a 282, Beile 16 von unten, ftatt: Trefflichfte, I.: Treulichfte
  - « 326, « 8 von oben, nach bem Borte "Personen" foll ein Puntt fleben.
  - a 440, « 5 v. u., ft.: fein letter, l.: ihr letter
  - « 627. « 4 v. o., ft.: zufrieben, l.: unzufrieben

#### Zweiter Theil.

- Seite 51, Beile 4 v. u., ft.: fruhzeitig, I.: gleichzeitig
  - a 142, « 18 v. u., ft.: Befanntschaft ber antifen, l.: Befanntschaft mit ber antifen
  - « 183, . 14 v. o., ft.: Schwestern, I.: Schwester
  - « 191, « 12 v. u., ft.: welcher, l.: welchen
  - « 404, « 11 v. o., nach bem Borte ,,Runfie" fehlt ein Romma.
  - « 592, « 1 v. u., ft.: fo, l.: 3. B.

# Register.

Abbt, Thom., I, 557. Abraham a St.-Clara, I, 255. Agricela, Joh., I, 263, 282, 362.
——, Rub., I, 221 fg. Albert, Beinr., 1, 327. Alberus, Erasm., I, 245. Albrecht von Cyb, I, 285, 301. Albrecht von Salberstabt, I, 148. Alcuin, I, 9 fg. Alphonfus, f. Betrus Alphonfi. Alringer, Joh. Bapt. v., I, 631. Amadieromane, I, 162. Amor und Binche, Mahrchen, I, 150, 160; II, 449, 457, 459, 461. Amur, Gott, Gebicht, I, 189. Andrea, Joh. Bal., I, 312. Apel, Aug., II, 512. Apollonine von Tyrus, Roman, I, 152. Ariftoteles, in ber Sage, I, 171 fg. Arnd, Ed., II, 493. Arnot, Mor., II, 376, 398. Arnim, Achim v., II, 366, 368 fg., 499. Artner, Therefe v., II, 503. Artussage, I, 160. Athis und Brofilias, Gedicht, I, 151. Auerbach, Berthold, II, 250, 490. Auersperg, Graf v., f. Grun. Auffenberg, 3of. v., II, 494, 496 fg. August, Berzog zu Sachsen: Gotha, 11, 475. Aventin, I, 232. Aprer, 3af., I, 302, 333.

Baggesen, Jens, II, 409 fg., 448, 466 fg., 618. Auch 17. Aug., Balbe, Jac., I, 317; II, 408. Barlaam und Josaphat, Legende, I, 164. Baumgarten, Aler. Gottl., I, 414, 559. Bebel, heint., I, 263. Beer, Mich., II, 304, 432, 515, 562, 594. Beil, Karl Theod., II, 494, 496. Beispieldichtung, I, 253 fg. Cholevine. II.

Berchthold, I, 91.
Beffer, Joh. v., I, 404.
Biterolf, I, 91.
Bigins, Alb., II, 490.
Blicker von Steinach, I, 149.
Blumaner, Alohs, I, 459; II, 73.
Bobenkedt, Frd. Mart., II, 438.
Bobmer, Joh. Jaf., I, 408 fg., 443, 445, 456 fg.; II, 4, 88.
Boethins, I, 6, 17, 100, 230, 348.
Boje, Heinr., II, 66.
Boner, Fabeldichter, I, 244, 246.
—, Hieron., Ueberfeher, I. 233.
Böttger, Ab., II, 448, 563 fg., 594.
Brandanus, Legende, I, 169.
Brant, Seb., I, 264.
Brann, G. Ch., II, 447, 507, 513.
Breitenbauch, B. Ang. v., I, 462.
Breitinger, Joh. Jaf., I, 408 fg., 442 fg.
Bremische Beiträge, I, 426.
Bronner, Frz. Xav., I, 465.
Buch ber Weisen, I, 323.
Buchner, Mug., I, 323.
Buchner, G., II, 543, 552, 570, 589, 593.
Bücger, G. A., 1, 357; II, 71 fg., 87 fg.
Bush, P. v., I, 212, 220, 223, 230, 232.

Canis, Freih. v., 1, 404 fg.
Caffiobor, 1, 6, 8.
Celtes, 1, 221, 223, 232.
Claj, 30h., 1, 333.
Clobius, Heinr., 11, 459.
Collin, D. 3. v., 11, 459, 491, 514, 517.
Comenius, 1, 313.
Conz, Phil., 11, 421 fg.
Creuzer, Frbr., 11, 379.
Criginger, 30h., 1, 303, 360.
Cronezf, Freih. v., 1, 566, 572.
Crufius, Ed., 11, 471.

Dach, Sim., I, 318, 327 fg., 372. Daumer, Frbr., II, 406, 438. Denaifius, Beter, I, 312. Denis, Mich., II, 461. Doring, Heinr., II, 507. Dufch, Joh. Jaf., I, 460 fg., 465 fg.

Edehard I. und IV., I, 21. Eichendorff, Jos. Freih. v., II, 362, 463. Einstedel, F. H. v., II, 529. Englische Komödie, I, 302, 333, 380. Epistolae obsc. vir., I, 211, 349. Erasmus von Kotterdam, I, 212, 222, 263, 271. Eschendach, Wolfram v., I, 50 fg.

Falf, Ioh., II, 529 fg.
Faßmann, Dav., I, 617.
Feßler, Ign. Aur., I, 630.
Fichte, Joh. Gottl., II, 341, 500.
Fichtart, Joh., I, 231, 306, 312, 362.
Flemming, Baul., I, 312, 318, 323, 324 fg., 345, 352, 366, 372, 393.
Fortunat, Bolfsbuch, I, 191 fg.
Fouqué, Frdr. de Motte, II, 366, 446.
Frand, Seb., I, 263.
Freiligrath, Ferd., II, 437.
Freytag, Guft., II, 543, 544, 553, 586.
Frischlin, Nicod., I, 272, 279 fg.
Froumundus, I, 26.

Sehe, Eb., II, 507.
Gellert, Chr. F., I, 429, 569.
Georg, Legenbe, S. Reinbot.
Gerhard, Magnus, I, 218.
——, Baul, I, 357.
Gerftenberg, Heinr. Wilh. v., I, 465, 480, 538; II, 254.
Gefner, Sal., I, 453, 460 fg.; II, 3, 249.
Gesta Romanorum, I, 191, 259.
Gleim, 3. W. L., I, 455, 479; II, 72.
Gobete, Karl, II, 536.
Görres, Jaf. Jof., II, 368, 376, 379.
Goethe, Molfg. v., I, 151, 289, 407, 427, 440, 461, 465, 560, 579, 587, 589, 610, 626, 631; II, 9, 34, 42, 44, 145, 148, 163, 167, 190, 196, 199, 220 fg., 359, 364, 373, 389 fg., 404, 409, 423, 443, 445, 472 fg., 483, 498, 508 fg., 538, 546, 574, 593, 597, 598 fg., 613.
Gotter, Frdr. Wills. II, 66.
Gottfried von Straßburg, I, 51 fg.

Gottfchall, Rub., II, 543, 552 fa., 568, 571, 581, 594, 595. Gottfcheb, 30h. Chr., I, 351 fg., 411, 455, 471, 477, 527, 558, 617; II, 83. Gob, 30h. Ric., I, 478 fg., 524. Grabbe, Chrn., II, 494, 499, 540. 552, 569, 571, 581, 587. Greflinger, Georg, I, 335. Gregor auf bem Steine, Legenbe, I, 167. Griechische Romane, I, 151. Grievenferl, Rob., II, 543, 552 fg., 563. 595. Grillparzer, Franz, II, 502 fg., 521, 524. Grotius I, 344, 368. Grun, Anaft. (für Auereperg), 11, 436, 437, 441. Gruppe, Otto, 11, 449, 537. Gruphius, Anbr., I, 321, 331, 353, 366, 374, 379 fg.; II, 578. Gualter Caftellionaus, I, 91, 103. Buibo be Columna, 1, 112, 126, 145. Gunther, Chrn., I, 407. Gustow, Rarl, II, 435, 472, 494, 506 fg. 540, 543 fg., 552, 558, 560, 562, 568. hageborn, Frbr. v., I, 428, 474 fg. Bagen, Aug., 11, 446, 457. \_\_\_\_\_, Frbr. Beinr. v. b., II, 446. Galem, Gerh. Ant. v., II, 413, 447, 461. Saller, Albr. v., I, 424 fg. Samann, Joh. Georg, I, 342, 505; II, 9 fg., 16, 340, 348, 608. Sammer, 30f. v., II, 404, 446, 461. Satisfaction of the control 355, 364, 368, 449. Harbodefer, Georg Phil., I, 333, 341. Hartmann von ber Aue, I, 167. Hartmann, Mor., II, 473. Hebbel, Frbr., II, 545, 561, 564, 572 fg., 589 fg., 593 fg. Hebel, Soh. Pet., II, 475 fg. Heggner, Ulr., II., 249, 479. Seihelberg, Miff. II, 458. Beibelberg, Bilh., II, 458. Geine, Beinr., II, 434 fg., 441, 460 fg., 467, 584. Seinel, Eb., II, 470. Beinrich von Reuenftabt, I, 154. Geinfe, Dan., I, 315, 344 fg., 368. , Wilh., 1, 631; 11, 364. Belwig, Amalie v., f. 3mhoff. Berbort von Friglar, I, 112, 127. Berber, Joh. Gottfr. v., I, 12, 18, 400,

444, 462, 481, 505, 518, 525, 533, 557; II, 4, 8, 15 fg., 73, 112, 130, 139, 162, 364, 372, 378, 408, 421, 441, 445, 608. Serolt, I, 255.

фетгав, I, 181. hippel, Theod. v., II, 340. hitopabefa, Fabeln, I, 240, 243, 258. hofdichter, I, 402. hoffmann, E. H. Amad., II, 361, 499. —, A. H. (von Hallereleben), II, 437. — von hoffmannswaldau, I, 391 fg. holou, Mar, II, 474. holourin, Frdr., II, 422 fg. holyayfel, Bilfs., II, 469. homburg, Chr., I, 335. horn, Franz, II, 362. houwald, Ernft v., II, 448, 496, 505 fg., 528 fg. howholder, E. v., II, 142, 374, 409, 446. hutten, Ulr. v. I, 205, 223, 228.

Jacobi, Frbr. heinr., II, 472.

—, 30h. Georg, 1, 479 fg.; II, 18, 72.
Jean Baul (für Frbr. Richter), II,
340, 361, 368, 463, 499.
Jenisch, Dan., II, 141, 447.
Island, Aug. Bilh., II, 360, 488, 495.
Imhos, Amalie v., II, 471 fg.
Immermann, Karl, II, 462 fg., 496,
525 fg.
Johannes von Capua, I, 239.
Johannes von Capua, I, 239.
Jecanus, I, 111, 113, 115, 123, 125.
Isengrimus, lateinisches Gebicht, I, 36.
Jung (Stilling), Joh. heinr., II, 93, 227.

Jung (Stilling), 3oh. Beinr., 11, 93, 227. Rannegießer, Rarl Lubm., 11, 419, 472 fg., 500. , Bet. Frbr., II, 447. Rant, 3mman., II, 127. Rarid, Anna Luife, 1, 492. Rerner, Juftinus, II, 399. Rinfel, Gottfr., II, 437. Ririch, Rarl, II, 470. Rlein, 3. 8., 11, 543. Rteift, Chr. Em. v., 1, 461, 466, 521; 11, 464. Beinr. v., II, 458, 489 fg., 518, 522 fg. Rlingemann, Aug., 11, 488 fg., 496, 500, 511. Klinger, Mar. v., II, 254 fg., 493 fg., 499, 519 fg. Rlopftod, Fror. Gettl., 1, 338, 351, 431 fg , 437, 499, 505, 507, 533; II, 1, 3, 4, 65, 112, 302 fg., 407, 443, 445, 456. Rnebel, R. E. v., II, 300, 374, 408. Kônig, J. U. v., I, 404, 421, 437. Konrad von Würzburg, I, 112, 295.

Ropisch, Aug., II, 437. Körner, Theob., II, 398, 496. Rofegarten , Lubm. Theob., 11, 412 fg., **468** fg. Robebue, Aug. v., II, 360, 488. Rrufe, E., II, 507. Rurowefis Bichen, Frbr. v., II, 457 fa. Lafontaine, Aug., 11, 360. Lamprecht, 1, 65 fg., 101, 129. Lange, Gotth., 1, 489. Lappe, Rarl, II, 415. Laube, Seinr., 1,390; 11,507,543,552, Lauremberg, Joh. Bilh., I, 374. Lavater, 30h. Rasp., II, 447. Leifewig, Ant., II, 207. Lenau, Ric. (Riembich von Strehlenau), 11, 436. Lenz, Reinh., II, 227, 231, 243 fg., 578. Leffing, Gotth. Cphr., 1, 123 fg., 408, 420, 428, 454, 461, 482, 538, 550 fg., 558, 561; 11, 1, 8, 16, 27, 130, 190, 493, 520, 530, 546, 613. Lichtwer, M. Gottfr., I, 429 fg. Lichtwer, 28t. Gottfr., 1, 429 fg. Lieberfubn, 1, 343, 466. Löben, Otto Heinr. Graf v., II, 405. Logau, Frdr. v., I, 373. Lohenstein, Dan. Kasp. v., I, 353, 395, 403; II, 4. Löwen, 3ch. Frdr., I, 480; II, 72. Lundt, Jach., I, 335. Buther, Mart., 1, 205, 220, 222, 227 fa., 245, 262, 268.

Maier, Jaf., II, 238, 360.
Manbeville, John, I, 98.
Marcianus Capella, I, 8, 17.
Matthiffon, Frdr. v., II, 417 fg., 479.
Meerfahrt, Schwanf, I, 149 fg.
Meißner, Alfr., II, 543 fg., 565 fg.
—, A. G., I, 630.
Meißter, die fieben weisen (Rovellen), I, 258.
Meißtergefang, I, 208.
Melifius, I, 312.
Mendelsschn, Moses, I, 557, 567, 625.
Merd, Joh. Heinr., II, 227.
Michaelis, Joh. Benj., I, 459, 165; II, 73, 108.
Miller, J. Mart., II, 71, 418, 470, 477.
Moltfe, Abam Graf v., II, 414.
Morhof, Dan., I, 367.
Morite, Gd., II, 399, 480.
Mortl, Th., II, 506.
Mortl, Jul., II, 506.
Mortl, Jul., II, 506.
Mosel, Jul., II, 507, 542, 552, 568, 594, 595.

Mofenthal, Samuel, II, 543, 546, 554. Müller, Abam, II, 359, 376 fg. ——, Frbr. (Maler), II, 247 fg., 448. Müllner, Abolf, II, 496, 500, 503 fg.

Raogeorg, Thom., I, 277, 305. Raumann, I, 453. Reubed, Bal. Wilh., II, 408, 465. Reuffer, Ludw., II, 419, 476 fg. Reufirch, Benj., I, 404 fg. Reumarf, Georg, I, 335. Ricolai, Frbr., I, 557, 567. Plicolay, Heinr. v., I, 631. Rotfer, I, 16. Rovalis, f. v. Harbenberg. Nythart, Hans, I, 281.

Obo, I, 94, 97, 148. Opis von Boberfelb, Martin, I, 224, 311 fg., 316, 320, 326, 337, 341, 344 fg., 352, 355, 361, 367 fg., 373, 379, 425; II, 1, 114, 466. Otfrib, I, 10, 17.

Balmenorben, I, 284, 313.
Balthen, 3. F. W. v., 1, 461.
Bartenoper be Blois, Gedicht, I, 150.
Bauli, I, 253, 262.
Baulus Diaconus, I, 9.
Beter von Pisa, I, 9.
Beter von Pisa, I, 9.
Betruca, I, 215; II, 607.
Betrus Alphonss, I, 247, 257.
Bsiger, Gust., II, 399.
Bhysiologus, lat. und beutsch, I, 100.
Bichler, Karol., II, 448, 464, 478 fg.
Bindar Abedanus, I, 110.
Bichler, Bilib., I, 230, 232, 271.
Blanubes' Mesop, I, 245 fg.
Blaten-Hallermünde, Aug. Graf v., II, 369, 407, 409, 426, 428 fg., 433, 535 fg.
Bostel, Chrn. Heinr., I, 419, 531.
Bruh, Robert, II, 537, 542, 552, 559 fg.
Breudo-Kallischenes, I, 64 fg.
Byra, 3af. Imman., I, 489 fg.
Byramus und Thisbe, Gedicht, I, 149.
Byrser von Felso-Cor, 30h. Ladislav,

Quiftorp, 1, 454, 547.

Rachel, Joachim, I, 353, 374 fg. Ramler, Karl Wilh., I, 482, 490 fg., 523, 556, 558. Rapp, Mor., II, 530.

II, 447 fg., 453 fg., 456, 464.

Ratichius, I, 284, 313.
Raupach, Ernft, II, 488, 494, 496, 507, 543.
Rehhun, Baul, I, 303, 360.
Reinardus vulpes, I, 36.
Reinbot von Dorn, I, 170, 185, 193.
Reinbet Kuchs, I, 248; II, 305.
Reinhart Kuchs, I, 36, 245.
Reinich, Robert, II, 437.
Reuchiin, I, 221, 226 fg., 232, 275.
Rhabanus Maurus, I, 9.
Riederer, 3. Kr., I, 428 fg.
Rift, 30h., I, 335, 345, 347.
Roberthin, Rob., I, 327.
Rollenhagen, Georg, I, 249.
Romanus, I, 572 fg.
Rok, 30h. Chr., I, 460.
Rother, Gedicht, I, 156.
Rucert, Frd., II, 399 fg., 403 fg., 405, 408, 446. 447, 533 fg.
Rudolf v. Moutfort, I, 91, 98, 146, 164, 174.
Ruddlieb, Gedicht, I, 27 fg.

Sachs, Hand, I, 125, 147, 189, 231, 244, 247, 253, 288 fg., 333: II

Ruoblieb, Gebicht, I, 27 fg.

Sache, Hane, I, 125, 147, 189, 231, 244, 247, 253, 288 fg., 333; II, 241, 607.

Salie, Joh. Gaubenz v., II, 417 fg.
Salomo und Morolph, Gebicht, I, 156.
Sannazar, I, 338, 344.

Scaliger, Jul. Cáf., I, 308 fg.
Schäferorben zu Kürnberg, I, 333 fg.; II, 3.

Schaibenreißer, Simon, II, 81.
Scheffer, Leop., II, 499.
Schelling, Frbr. Wilh. 30f. v., II. 341, 363, 379.
Schenfenborf, Max v., II, 398.
Schiebeler, Dan., II, 72.
Schiller, Frbr. v., I, 437, 507, 584; II, 43 fg., 73, 119 fg., 265, 304, 317, 359, 364, 369, 373, 399, 402, 408, 418, 423, 483, 491, 498, 546, 548 fg., 597, 598 fg., 613.

Schiemer, Dav., I, 335.
Schiegel, Abolf, I, 558.

—, Elias, I, 408, 542 fg.; II, 4.
—, Aug. Wills, v., II, 342 fg. 369, 374, 405, 409, 446, 449, 509 fg.
—, Frbr. v., II, 343 fg., 364, 368 fg., 376 fg., 385 fg., 409, 446, 508 fg., 530 fg., 596, 614.

Schmidt in Werneuchen, Frbr. Bilb.

Aug., II, 414. Schmidt, Jaf. Frbr., I, 462, 496. Schmidt, Heinr., II, 506. Schmidt, Klamer, I, 518.

Schmibt : Bhifelbed, Ronr. Frbr. v., II, 414. Schnitter, Wilh., 11, 507. Schonaich, Otto Freih. v., 1, 454 fg. Schottel, Juft. Georg, 1, 334, 347. Schröber, Frbr. Lubm., 11, 488. Schubart, Chr. Frbr. Dan., 11, 120, 417. Schuler, 3. R., II, 464. Schulze, Ernft, 11, 365, 405, 408, 446, 450 fg. Schupp, Balth., I, 255, 379, 399. Schup, Wilh. v., II, 405, 509. Schwab, Guft., 11, 399, 449. Schwarz, 3. Cp., 1, 455. Schwarzenberg, Hans v., I, 231, 237. Schwieger, Jaf., I, 335. Secundus, 306., I, 315. Seume, Joh. Gottfr., II, 408, 488, 493, 499, 613. Senfried, I, 91. Sileftus, Angelus (fur Scheffler), 1,373. Simeon Sethi, 1, 239. Simrod, Karl, II, 445, 446. Soden, Jul. v., II, 479, 493. Conberehaufen, Rarl, II, 507. Sonnenberg, Freih. v., 11, 447, 456. Sonnenfels, 3of. Freih. v., 1, 549. Speculum exemplorum, I, 254. Spee, Frbr. v., I, 342, 360. Spreng, Joh., II, 81. Stägemann, Frbr. Aug. v., II, 398. Steinhöwel, heinr., I, 247. Stobaus, Cantor, I, 328. Stolberg, Frbr. Leop. Graf v., II, 89, 101, 371. , Chrn. Graf v., 11, 101. Sulger, Joh. Georg, I, 453, 557. Sybow, Frbr. v., II, 507.

Teuerbant, Gebicht, 1, 202. Thierbichtung, I, 32 fg., 239 fg. Thomas Anglicus, I, 349. Thomas von Rempen, I, 218. Tied, Lubw., I, 12, 305; II, 342, 360, 361, 365, 366, 368, 394, 449, 486, 499, 507, 509, 528, 530 fg. Tischein, Wilh., II, 250, 393. Tis, 3ch. Bet., I, 324.

Uechtrib, Frbr. v., II, 494, 527. Uhland, Ludw., II, 399 fg. Ulfilas, I, 6. Ulmer Fabelwerf, I, 247. Ulrich v. Eichtenbach, I, 91. — v. Lichtenftein, I, 189. Ufteri, Joh. Mart., 11, 480. U3, 30h. Beter, 1, 454, 460, 497, 522.

Balerius, Julius, I, 64. Balerius Maximus, I, 233, 260. Belbet, beinr. v., 1, 101 fg. Bilfinafage, I, 160. Binceng v. Beauvais, 1, 210, 245, 254. 259. Birgilius, in ber Sage, I, 172. Bolfsbücher, I, 261. Bolfslieb, I, 207; II, 48, 437, 620. Boß, Joh. Heinr., II, 65, 75 fg., 89 fg., 373, 379, 407 fg., 465 fg., 470,613. Badenrober, Bilh. heinr., 11, 336. 342, 385, 394.
Baiblinger, Wilh. II, 432, 499.
Balafried Strabo, 1, 9.
Balbau, Mar (für v. hauenschilb), II, 448, 547. Balbis, Burfard, I, 245, 247 fg. Baltharius, lateinisches Gebicht, I, 20. Balther von Mege, 1, 100. Beckherlin, Georg Rob., I, 312. Beichfelbaumer, Karl, II, 492 fg., 507, 516 fg. Beiße, Chrn. Felix, I, 429, 490, 495, 518, 572 fg. Bernide, Chrn., I, 373, 460. Beffenberg, 3gn. Seint. v. II, 432, 434, Bieland, Chr. Mart., 1, 289, 423, 453, 513, 590 fg.; II, 4, 18, 123, 139, 228, 242, 257, 340, 363, 373, 445, 511, 530. Billens, I, 476. Billamew, Joh. Gottlieb, 1, 430, 457, 515 fg. Billiram, I, 16. Bindelmann, 30h. 3cachim, 1, 554, 625; 11, 4 fg., 13, 16, 42, 190, 336, 370 fg., 389 fg. Bitwe zu Ephefus, Anefdote, I, 150, 258. Bolf, Frbr. Aug., II, 39, 143. Wyle, Niclas v., I, 234, 237. Wys, Joh. Rub., II, 465.

Bacharia, Frbr. Wilh., 1, 429, 453, 457, 461
Beblit, Jos. Chr. Freih. v., II, 405, 507. Befen, Phil. v., I, 335, 336, 337, 347, 353, 361.
Biegler, Heinr. Anselm v., I, 393.
Binfgref, Jul. Wilh., I, 373.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

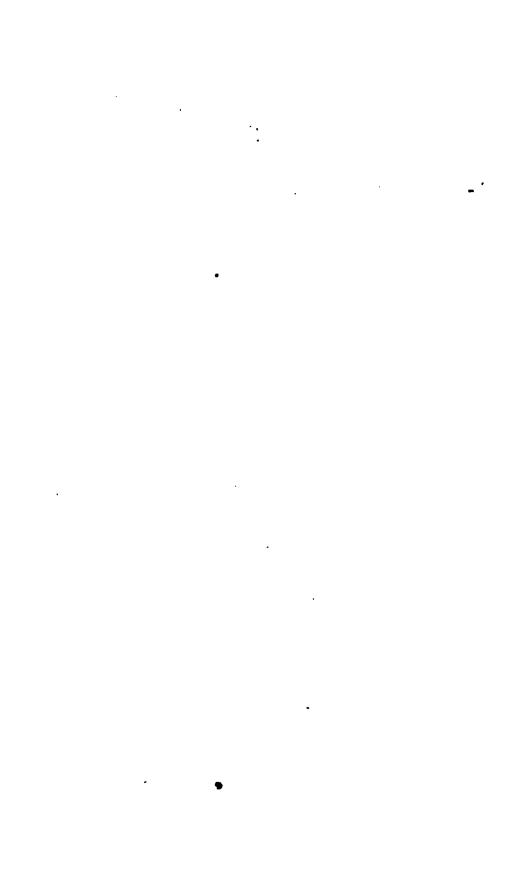

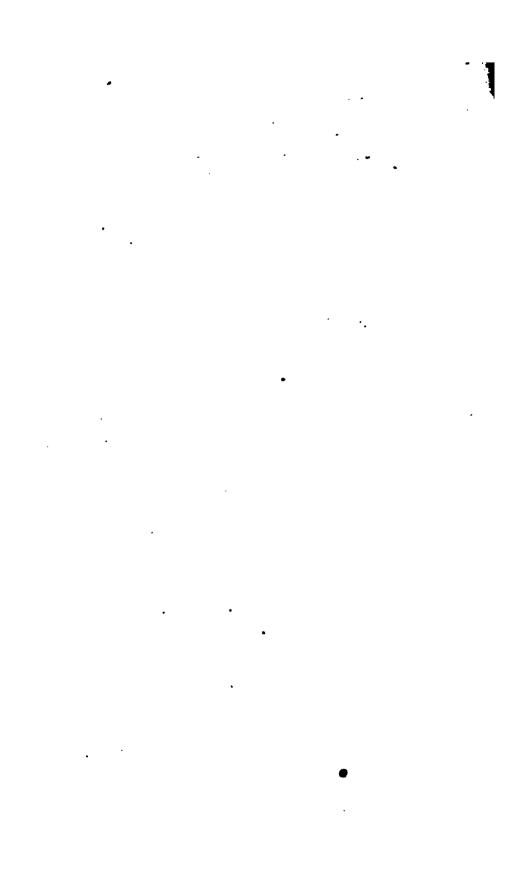



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

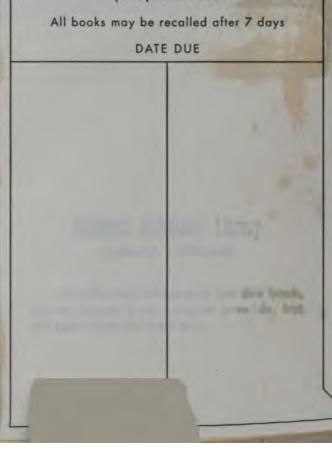

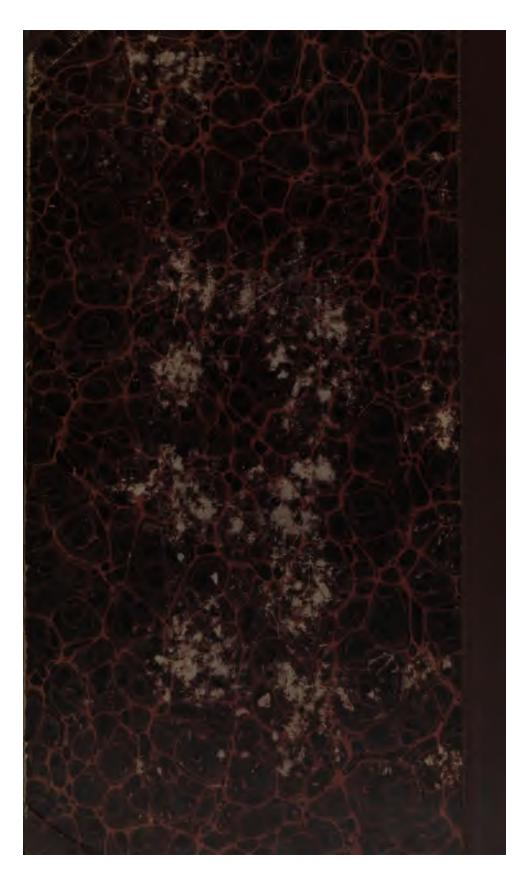